

Zeitschrift für Instrumentenkunde





## ZEITSCHRIFT

FÜR

4/1378

# INSTRUMENTENKUNDE.

Organ

Mittheilungen aus dem gesammten Gebiete der wissenschaftlichen Technik.

Herausgegeben

unter Mitwirkung

der sweiten (technischen) Abtheilung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt

E. Abbe in Jena, Fr. Arzberger in Wien, C. M. v. Banernfelnd in München, W. Foerster in Berlin, R. Faess in Berlin, H. Haensch in Berlin, R. Helmert in Potsdam, W. Jordan in Hannover, H. Kronecker in Bern, A. Kandt in Berlin, H. Landolt in Berlin, V. v. Lang in Wien, S. v. Merz in Minchen, G. Neumayer in Hamburg, J. A. Repold in Hamburg, A. Repercht in Wien, P. Tellejn in Berlin,

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin

Zwölfter Jahrgang 1892.



Berlin.
Verlag von Julius Springer
1892.

## Inhaltsverzeichniss.

| Das Aspirationspsychrometor. Von R. Assmann                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen über die elektromotorische Kraft des Clark-Elementes. Von St. Lindeck 12         |
| Ueber die elektromotorische Kraft des Normalelementes von Fleming. Von St. Lindeck 17        |
| Eine freie Hemmung mit vollkommen unabbängiger und freier Unrube oder Pondel. Von            |
| D. Appel                                                                                     |
| Photometrischo Untersuchungen. Von O. Lummer u. E. Brodbun 41. 132                           |
| Neue Messinstrumente und Hilfseinrichtungen für die Werkstatt. Von K. Friedrich 50. 228. 408 |
| Ueber den Gebranch der Aräometor. Von Fr. Maly                                               |
| Ueber die Herstellung eines Flächenholometers. Von O. Lummer u. F. Kurlbaum, 81              |
| Ueber einen Interferenzrefraktor. Von L. Mach                                                |
| Ueher die Herstellung von reinem Platin. Von F. Mylius u. F. Foerster 93                     |
| Wasgebalken, Befestigung der Axen und Justirungsvorrichtungen für Präzisionswasgen.          |
| Von P. Schultze                                                                              |
| Beiträge zur Kenntniss der elektromotorischen Kraft des Clark'seben Normalelementes.         |
| Von K. Kahle                                                                                 |
| Ellipsograph. Von F. Schromm                                                                 |
| Eluige Bemerkungen über Teleskope, Von H. Schroeder,                                         |
| Zur Gesebiebte der Distanzmessung und Tachymetrie. Von Hammer                                |
| Einrichtung der Spalten an Polarisationsphotometern, um auch ohno Achromatisirung der        |
| Kalkspathprismen vollständige Achromasie der Grenzlinie zu erhalten. Von S. Czapski 161      |
| Eine neue Vorrichtung zum schnellen Wechseln von Mikroskopobjektiven. Von II. Boas 162       |
| Methode and Apparat zur Bestimming von Brennweiten (Fokometer) nach Abbe. Von                |
| S. Czapski                                                                                   |
| Zusatz zu der Mittbeilung "Ueber verschiedene Arten selbthätiger Stromunterbrecher und       |
| deren Verwendung*. Von V. Dvořák                                                             |
| Der Einfinss des Kugelgestaltfehlors des Objektivs anf Winkelmessungen mit Fernrehren.       |
| Von H. Krüss 199                                                                             |
| Ueber einige nemere Wangenkonstruktionen der Firma J. Nemetz. Von B. Pensky 221              |
|                                                                                              |
|                                                                                              |
| Ueber die Messung hober Temperaturen. Von L. Holborn n. W. Wien 257, 296                     |
| Ueber den Einfluss der Luft auf den Widerstand des Quecksilbers. Von M. Laas 267             |
| Ueber die Ausdehnungskoeffizienten einiger Glassorten. Von M. Thiosen u. K. Scheel, 293      |
| Ueber einige von Prof. Abbe konstruirte Messapparate für Physiker. Von C. Pulfrlch , 307     |
| Zur Einführung einheitlicher Gewinde in die Feintechnik                                      |
| Ueber die Vergleichbarkeit polarimetrischer Messungen. Von F. Lippieb 883                    |
| Thermometrisebe Mittheilungen. Von B. Walter                                                 |
| Neues System einer leichten Kompassrose. Von P. J. Kaiser                                    |
| Ueber neuere Spektroskopkonstruktionen. Von J. Scheiner                                      |
| Unbar ein nauer abgebürgtes Fernyebr Von R Steinheil 374 418                                 |

|                                                                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dr. L. Loowenhers †                                                                                  | 401   |
| Verwendung der flüssigen Kohlensäure zur Herstellung hochgradiger Quecksilberthermometer.            |       |
| You A. Mablke                                                                                        | 402   |
| Eine magnetische Waage und deren Gebraueb. Von H. E. J. G. du Bois                                   | 404   |
| F. Hoppe-Scyler's kolorimetrische Doppelpipette. Von E. Albrecht                                     | 417   |
| Kleinere (Original-) Mittheilungen.                                                                  |       |
| Ueber Nivellirstative. Von W. Jordan                                                                 | 21    |
| Die internationale elektrotechnische Ausstellung zu Frankfurt a. M                                   | . 99  |
| Ein Intensivnatroubrenner, Von H. E. J. G. du Bois                                                   | 165   |
| Naturforscherversammlung in Nürnberg                                                                 | 281   |
| Ausstellung amerikaniseher astronomiseher Instrumente in Chicago                                     |       |
| Mathematische Ausstellung in Nürnborg                                                                | 247   |
| Vierter Deutscher Mechanikertag in Müneben                                                           | 316   |
| Notiz üher Reinigung des Quecksilbers. Von W. Jaegor                                                 | 354   |
| Zirkeleinsatz für Winkeldrittelung und Winkelkonstruktion. Von 11cmes                                | 381   |
| Ucber einige Versuche betreffend die Widerstandsfähigkeit des Aluminiums gegen Wasser.  Von F. Göpel | 419   |
| -                                                                                                    |       |
| Referate.                                                                                            |       |
| Beschreibung des am Eiffeltburm angebrachten Manometers von 300 m Länge                              | 25    |
| Ueber den Angriff von Glas durch Wasser und eine elektrische Metbode zur Bestimmung<br>desselben     | 26    |
| Ueber das Ansteigen des Eispunktes bei Quecksilberthermometern aus Jenaer Normalglas II              | 27    |
| Eine einfache Modifikation der Poggendorff'schen Spiegelablesung                                     | 25    |
| Zur Praxis der Gefriermethode                                                                        | 25    |
| Apparat zur Erläuterung des Druckes eines ruhenden schweren Körpers                                  | 25    |
| Kurrenmesser                                                                                         | 25    |
| Das Plesiometer                                                                                      | 30    |
| Nener Heberextraktionsapparat ans Glas                                                               |       |
| Eine neue Konstruktion für Mikroskope                                                                | - 68  |
| Ueber eine antomatische Sprengel'sebe Pumpo                                                          | - 65  |
| Praktische Lösung des Problems des beranstagenden Fadens beim Thermometer, unter An-                 |       |
| wendung eines Korrektionsrobres                                                                      | 69    |
| Apparat zur experimentellen Herleitung des Begriffs des Trägbeitsmomentes , , , , , ,                | 75    |
| Apparat zur Untersuchung des sebiefen Falls und der Reibung                                          | 75    |
| Ein Gnonom mit Acquatorealsonnenuhr                                                                  | 78    |
| Eine neue Filterpresse für Laboratoriumsversuche.                                                    | 73    |
| Das Pendel als Waage                                                                                 | 10    |
| Ueber die Leistung eines kleinen Instruments Vorsehlag für eine nene Form des Quecksilberbarometers  | 100   |
| Ueber den Gebrauch von Flursspath in optischen Instrumenten                                          | 100   |
| Eine neue Modifikation des Abbe'schen Zeichenapparates                                               |       |
| Ein einfaches Mittel, um die Zentrirung von Mikroskopobjektiven zu berichtigen                       |       |
| Ueber eine neue Anwendung des Lange'schen Gasvolumeters                                              |       |
| Neues Präzisionswaagen-System für besehleunigte Wägungen                                             | 100   |
| Zur Messung der magnetischen Inklination                                                             | 14    |
| Das Schnittaufklebemikrotom                                                                          | 14    |
| Ein neuer Kaliapparat zur Benntzung bei Elemontaranalysen                                            | 140   |
| Huet's Anemometer                                                                                    |       |
| Spektographische Studien                                                                             | 167   |
| Ueber die Löslichkeit einiger Gläser in kaltem Wasser                                                | 16    |
| Ein nenor Apparat zum Zeichnen sehwacher Vergrösserungen                                             | 170   |
| Neuer Mareograph                                                                                     |       |
| Die dioptrischen Bedingungen der Messung von Axenwinkeln mittels des Polarisations-                  |       |
| mikroskops                                                                                           | 17    |

| Ueber ein neues Normalbarometer                                                             | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Foucault'sches Pendel und Apparat zur Objektivprojektion des Foncault'schen Pendelversuches | 21 |
| Ueber einen neuen transportablen Lothapparat mit Stahldraht                                 | 21 |
|                                                                                             | 21 |
| Ueber die Konstruktion von Platinthermometern                                               | 21 |
| Nener Kreiselappurat                                                                        | 24 |
| Torsionspendel                                                                              | 24 |
| Neuer gyroskopischer Apparat                                                                | 24 |
| Ein neuer Trockenapparat für die Elementaranalyse                                           | 25 |
| Ein Apparat zur experimentellen Behandlung der Lehre vom Trägheitsmomente                   | 28 |
|                                                                                             | 28 |
| Neuo Form des Kupferoxyd-Elementes von Lalande                                              | 28 |
| Einstellungslineal für gasometrische Arbeiten                                               | 28 |
| Studien über die Schwingungsgesetze der Stimmgabel und über die elektromagnetische Anregung | 28 |
|                                                                                             | 28 |
|                                                                                             | 28 |
|                                                                                             | 28 |
|                                                                                             | 28 |
| Apparat zur raschen Filtration organischer Flüssigkeiten mit Hilfe flüssiger Kohlensäure .  | 28 |
|                                                                                             | 28 |
|                                                                                             | 28 |
|                                                                                             | 28 |
|                                                                                             | 28 |
| Ueber ein neues Refraktometer                                                               | 28 |
| Ein Heberharometer, welches für mittleren Luftdruck dem Einflusse der Temperatur nicht      |    |
| unterworfen ist                                                                             | 31 |
| Argandlampe für Spektralbeobachtungen                                                       | 31 |
| Ein neues Kondensationshygrometer                                                           | 31 |
| Ein elektrischer Wellenmesser                                                               | 31 |
| Ueber eine nene Form des Umkehrthermemeters für Meerestemperaturen                          | 31 |
| Nene Apparate der Firma Hartmann & Brauu zur Messung sehr grosser und sehr kleiner          |    |
|                                                                                             | 32 |
|                                                                                             | 32 |
| Bestimmung der Abherationskonstanten mit einem sechszölligen Clark'schen Acquatoreal        |    |
|                                                                                             | 32 |
|                                                                                             | 32 |
| Reagenzrohr zur Hervorhringung von Zonenreaktionen                                          | 32 |
| Beiträge zur theoretischen und rechnerischen Behandlung der Ausgleichung periodischer       |    |
|                                                                                             | 32 |
|                                                                                             | 32 |
|                                                                                             | 32 |
|                                                                                             | 35 |
|                                                                                             | 35 |
| Ein neues Instrument zur Bestimmung von Dampfspannungen hei niedrigen Temperaturen          | 35 |
|                                                                                             | 35 |
|                                                                                             | 35 |
|                                                                                             | 35 |
|                                                                                             | 35 |
|                                                                                             | 38 |
| Geschwindigkeitsmesser für Geschosse                                                        | 38 |
| Kohlensänrebestimmungsapparat mit automatischem Säurezufluss                                | 38 |
| Vorschlag zu einem neuen Altazimuth                                                         | 38 |
| Ein Kolorimeter für Rübensäfte                                                              | 38 |
|                                                                                             | 38 |
| Apparat zur Bestimmung von Ausdehnungskoeffizienten                                         | 38 |
| Ueber den Einfinss der Zusammensetzung des Glases der Objektträger und Deckgläsehen         | _  |
| auf die Hattharkeit mitrockenischer Obiekte                                                 | 38 |

| the second secon |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Differential- und Waagegalvanometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seit |
| Apparat zur Gewinnung der in Wasser absorbirten Gase, durch Kombination der Quecksilber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| pumpe mit der Entwicklung durch Auskochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 389  |
| Aperiodisches Elektrometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 396  |
| Ueber die Verwendung der Zentrifuge bei analytischen und mikroskopischen Arboiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 390  |
| Apparate für fraktionirte Destillation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 391  |
| Ein nener selbthätiger Filtrirapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39   |
| Feld- und Grubenkompass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 390  |
| Metallener Innen-Rücksehlusskübler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 395  |
| Eine einfache Kübl- und Extraktionsvorrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 399  |
| Line eigenene Aum- und Extraktionsvorrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 390  |
| Einige Laboratorinmsapparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 429  |
| der gewöhnlichen Waage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 427  |
| Ueher den gegenwärtigen Zustand der Aktinometrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42   |
| Optische Registrirmethode zur Bestimmung der Beschleunigung durch die Schwere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 429  |
| Ein Vorlesungsversuch, die Effusion der Gase betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42   |
| Apparat zur Demonstration der stehenden Wellen , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 439  |
| Absorptionsapparat zur Bestimmung des Schwefels im Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Absolute Härtemessungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 430  |
| Brennor mit Sieherbeitsvorrichtung gegen Explosionsgefahrbeim zufälligen Erlöschen der Flamme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 430  |
| Ein Schulgalvanometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 43   |
| Verbesserte Gaspipette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 433  |
| Roichert's nener Zeichenapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 433  |
| Ein Spiritusbansenbrenner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43   |
| Apparat zur raschen Sterillsirung und zur Konservirung organischer Flüssigkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 433  |
| Die Ring-Noniushürette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43   |
| Eine Vorrichtung zum Heissfiltriren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43   |
| Neue Wägebürette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43   |
| Vorlesungselektrodynamometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Neu erschienene Bücher 31, 74, 109, 147, 175, 199, 214, 251, 289, 324, 360, 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 43 |
| area distinction beautiful in the first the fi |      |
| Vereins- und Personennachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik, Abtheilung Berliu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Sitzung vom 6. Oktober 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3    |
| 3. November 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ 3: |

| entsene u   | esen    | ISCD | AII    | IUF  | 21  | cc | n s | ш   | ×  | о:  | Вς   |    | υp  | ш  | к, | $\alpha$ | OH. | ec i | ш | ıg. |   | 701 | u: |   |    |   |   |    |     |     |
|-------------|---------|------|--------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|------|----|-----|----|----|----------|-----|------|---|-----|---|-----|----|---|----|---|---|----|-----|-----|
| Sitzun      | g vom   | 6.   | Okto   | ber  | - 1 | 89 | 1   |     |    |     |      |    |     |    |    |          |     |      |   |     |   |     |    |   | ı. |   |   |    |     | 32  |
|             | -       | 3.   | Nove   | mbe  |     | 89 | L   |     | Ξ  |     | Ξ    | _  |     |    | _  | _        |     | ī    | Ξ |     | _ | _   | Ξ  | Ξ | Ξ  | Ξ | ï | Ξ  |     |     |
|             |         | 23.  | Nove   | mbe  | r 1 | 89 | 1   | ı.  |    | ı.  | L    |    |     |    |    |          |     |      |   |     |   |     |    |   | ÷  |   |   | ı. |     | 32  |
|             | -       | 1.   | Deze   | mbe  | J   | 89 | L   |     |    |     | Ξ    |    | _   |    |    | _        | _   | Ξ    | Ξ | _   |   | _   | _  | Ξ | Ξ  | Ξ | ī | Ξ  |     | 33  |
| Genera      | lversa  | nml  | ung 1  | nem  | 12, | J  | m   | IST | 1  | 895 | 2    |    |     |    |    |          |     | ÷    |   |     |   |     |    | ÷ | ÷  |   |   | ÷  |     | 75  |
| Sitzun      | g vom   | 2.   | Febr   | Bar  | - 1 | 89 | 2   |     |    |     |      |    |     | ٠. |    |          | ī   | ÷    |   |     |   |     |    | ₹ | ₹  | Ξ | ÷ | Ξ  |     | 110 |
|             | -       |      | März   |      |     | 89 | 2   | π   |    |     |      |    |     |    |    |          |     |      |   |     |   | ٠.  | 7  | π | ₹  | Ξ |   | Ξ  |     | 148 |
|             |         | 15,  | März   |      | 1   | 89 | 2   | ī   | Ξ  | Ξ   | Ξ    |    |     | Ξ  | Ξ  | Ξ        | Ξ   | Ξ    | Ξ |     |   | ٠.  |    | Ξ | Ξ  | Ξ | ī | Ξ  |     | 179 |
| -           | -       | 4.   | Okto   | ber  |     |    |     | ī   |    |     |      |    |     |    |    |          | ī   |      |   |     |   |     |    |   | Ξ  | Ξ |   | Ξ  |     | 436 |
| -           |         |      | ٠.     |      | - 1 | 89 | 2   |     |    |     |      |    |     | ٠. |    |          |     |      |   |     |   | ٠.  |    | ₹ |    |   |   |    |     | 436 |
|             |         | 15.  | Nove   | mbe  | e 1 | 89 | 9   |     |    |     |      |    |     | ٠. |    |          |     |      |   |     |   |     |    |   |    |   | ī |    |     | 436 |
| erein der   | tsche   | r G  | lasi   | nstr | u   | ве | nt  | en  | E  | al  | hr   | k  | an  | te | n  |          |     |      |   |     |   | ٠.  |    |   |    |   |   |    |     | 75  |
| erein Ber   | liner   | Med  | chan   | ike  | г.  |    |     |     |    |     |      |    |     |    |    |          |     |      |   |     |   |     |    |   |    |   |   | 1  | 11, | 214 |
| ubiläum Re  | ichel   | -Ha  | ense   | ь.   |     |    |     |     |    |     |      |    |     |    |    |          | ·   |      |   |     |   |     |    |   |    |   |   |    | ,   | 179 |
| rofessor K. | H. Se   | hel  | Ibac   | h t  |     |    | i   | i   | ï  | ÷   |      |    |     |    |    | i        | ì   |      |   |     |   |     |    |   |    |   |   |    |     | 253 |
| arl Bamb    | ore t   |      |        |      |     |    |     |     | i  |     |      |    |     |    |    |          | ï   |      |   |     |   |     |    |   |    | ÷ |   |    |     | 253 |
| de Bambe    | rg'sche | W    | erkste | ıtt  |     |    | i   |     |    |     |      |    |     |    |    | ·        | ì   | i    |   |     |   |     |    |   |    |   |   |    |     | 290 |
|             |         |      |        |      |     |    |     | ,   | Pa | ter | ı fı | ch | 211 |    |    |          |     |      |   |     |   |     |    |   |    |   |   |    |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOT OF |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kamera für hiegsame Platton. — Plattenwechselvorrichtung an photographischer                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite  |
| Kamera. — Maschinen-Arbeitsmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35     |
| der Umhüllnig von Leitungsdrähten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36     |
| Kompass mit Kursverzeichner. — Fluidkompass mit elektrischer Einrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37     |
| Ruhende Ankerhemmung. — Zeigermetallthermometer. — Entfernungsmesser mit Latte. — Doppelfernrohr mit einstellharem Axenahstand                                                                                                                                                                                                                     | 38     |
| Vorrichtung zum Senkrechthängen eines Instrument- oder Ahsteckstabea. — Apparat zur<br>Bestimmung von Höhenunterschieden nach Art der Schlauchwaage. — Mutterschlüssel<br>mit selbthätig verstellharer Maulweite. — Brillen- oder Kneifergestell. — Ahsteck-                                                                                       |        |
| geräth zum Zeichnen von Karten und dergl.<br>Ein Pernsprecher mit zwei, zwischen den beiderseitigen Kernenden eines oder mehrerer<br>Elektromaguete und den entsprechenden Polenden äusserer Maguete angeordneten                                                                                                                                  | 39     |
| Schallplatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76     |
| Registrirender Geschwindigkeitsmesser mit zwangläufiger Bewegung Kolorimeter                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77     |
| Elektrische Nehenuhr mit Schlagwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78     |
| Photographische Kamera mit Plattenwechselvorrichtung. — Vorrichtung an photographischer Kamera zur Verhinderung einer mehrmaligen Belichtung der Platten.                                                                                                                                                                                          | 79     |
| Plattenwechselvorrichtung für photographische Kassetten mit ausziehharem, mit einem Balg                                                                                                                                                                                                                                                           | 111    |
| umgebenen Plattenkasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111    |
| Flüssigkeiten. — Apparat zur Darstellung von Planetenschleifen. — Vorrichtung zum                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***    |
| sellthätigen Messon von Flüssigkeiten. Photographische Kamera mit verstellharen Ohjektivkasten. — Wärmeregler, welcher auf<br>der Ausdehung von Flüssigkeiten beruht. — Entforuungemesser, aus einem Doppel-                                                                                                                                       | 112    |
| fernrohr gebildet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113    |
| Vorrichtung zum Messen oder Ansetzen von Entfernungen und Winkeln Zirkel zum                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Anreissen der Mitte zwischen zwei Punkten. — Elektrischer Umdrehnngsanzeiger. —<br>Thermoelektrische Sänle. — Verstellbarer Schrauhenschlüssel                                                                                                                                                                                                     | 114    |
| Vorrichtung an Kopfschrauben zum Schutze gegen anbefagtes Lösen. — Zusammenlegbarer Zirkel zur Bestimuung von Entfernungen auf Karten. — Schranbeusicherung mit Nasenstift zwischen Botzen uud Mutter. — Strobeskopischer Apparat (Schnellseher). —                                                                                                |        |
| Ausschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 115    |
| Kugellager mit auf gesonderten Rollhahnen geführten Kugeln                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116    |
| <ul> <li>— Quecksilher-Kompensationspendel, — Doppelfernrohr mit Kompass .</li> <li>Ancroidharometer. — Vorrichtung zum Anzeigen der Druckunterschiede in zwei gesonderten<br/>Laftrohrleitungen. — Einstellovrichtung für photographische Ohjektive. — Apparat</li> </ul>                                                                         | 149    |
| zum Zeichnen nach der Natur. — Vorrichtung zur Erzeugung von Magnesiun-Biltzlicht<br>Ladevorrichtung für Magnesiun-Biltzlichtlampen. — Vorrichtung zum Regnifren von Uhren<br>auf elektrischem Wege. — Galvanisches Element mit einer positiven Pohjlatte, die<br>aus zwei Leitern erster Klasse besteht. — Differential-Dampfspansungsthermomotor | 150    |
| mit Einrichtung zum Fernmelden der Temperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151    |
| Stativ mit zusammenschiebharen Schenkeln. — Verstellbarer Temporaturmelder. — Brillengeatell                                                                                                                                                                                                                                                       | 152    |
| Stellbares Stichmans mit Messchrauhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179    |
| Chronometer mit an der Unruhaxe befestigter Auslöungsfoder. — Vorrichtung zum Ver-<br>langsamen und Anhalten der Bewegung der Zeigernadel elektrischer Mesegerithe, —<br>Mikrophon-Schallplatte. — Anschlussendo für elektrische Leitungsschnüre. — Wasser-<br>tiefenmesser, — Senkloth mit Vorrichtung zur selbthätigen Angahe von seichtem       |        |
| Fahrwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180    |
| Reunspindelartiges Bohrgeräth für einschneidige Bohrer. — Eine mit einem Polirstahl kom-<br>hinirte Fräse. — Vorrichtung zum Messen von Liusen. — Kompensatiousplattenther-<br>mometer. — Vorrichtung zum sehnellen Auswerfen der Röhren aus Polarisationsapparaten                                                                                | 181    |
| Elektrizitätsmesser. — Elektrizitätszühler. — Augeuglas für Farbenbliude. — Schutz- und Belauchtungsmiegel für Deshläuke und Helauksperschinen.                                                                                                                                                                                                    | 189    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Gewindekluppe. — Neuerung an Phouographen. — Objektivverschluss für photographische<br>Apparate. — Handschleifvorrichtung für Spiralhohrer. — Elektrischer Kompass mit                                                                                                                                                                           | 183        |
| Kurrverzeichner  Ektrische Anschaltvorrichtung. — Zweikanmer-Trockenelement. — Ein- und Ausschaltvorrichtung für Glühlumpen. — Vorrichtung zur Verhinderung des Lockerns von Glühlampen. — Abänderung ann dem durch Pattent No. 4011s geschüttutes Mikrophon. — Verstellunger Paralleichnaubstock. — Verstellung von Glümner-                    |            |
| platten für photographische Zwecko . Einfüssiges Stockstativ für photographische Apparate. — Theilvorrichtung für Fräsomaschisen. — Verfahren und Vorrichtung zum Härten eboser und plattenförmiger Körper, wie Sügoblätter, Maschinennesser und dergl. — Verfahren zum Schärfen von Fellen. —                                                   | 215        |
| Elektrische Bogenlampe. — Zusammenlegbare photogruphische Kamera Vorrichtung zur Verbindung isolitret elektrischer Leitungsdrähle. — Elektrischer Sammler. — Trockenelement . — Verschlossenes galvanisches Element zur Erzeugung gleichleibender elektrischer Ströme. — Mitrophongeber — Mossvorrichtung zur Bestimmung                         | 216        |
| des Augenbrechnistandes mit der Schatteuprobe obne Rechnung<br>Reibungskoppelung für elektrische Bogenlampen. — Glühlampenhalter. — Vorrichtung an<br>photographischer Kamera zum Wechseln der Platten. — Fräsevorrichtung zur Her-                                                                                                              | 217        |
| stellung von Spiralhohrern mit zunehmendor Steigung der Bohrnuten Vorrichtung zum Hniten zweier zu verlötbenden Rohrenden. — Elektrische Wärm- und                                                                                                                                                                                               | 218        |
| Heisvorrichtung Galvanisches Elomont. — Kohlenhalter für Bogenlampen. — Elektrizitätssähler. — Schublehro                                                                                                                                                                                                                                        | 258        |
| mit selhthätiger Feststellvorrichtung. — Vorrichtung zum Schätzen von Entfermungen<br>Vorrichtung zur Erzeugung von Wärme mittols elektrischen Lichtbogens für Löth- und<br>Schweissawecke. — Spazierstock mit Spur- und Ueherhöbungsmesser. — Vorrichtung<br>zum Aufziehen hochstehender oder - hängender Uhren. — Hygrometer. — Wange          | 204        |
| mit Differentiallaufgwiehten mit Differentiallaufgwiehten Stereokop mit Einfelstung zur leichten Auswechselung der Bilder, – Löthrohr Bohr- uud Friesenasching. Verstellburst Schraubstock. – Gewinderschneidekluppe, – Vor-                                                                                                                     | 255<br>296 |
| richtung zum Zentriren von Wellen, Zapfen und dergl                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291        |
| messer. – Federklemme für elektrische Leitungen. Vermeidung um telephonischen Wickergade von Schalliarven. – Hülse an Drillhobrern zur Vermeidung des todten Ganges, von anseen verstellbur. – Fräse zur Erzielung riffelfreier Bohrungen. – Konstantes galvanisches Elemont. – Vorrichtung zum selbhätigen Anfeschene chemischer Unterrechungen | 325        |
| Selbthätiger Flüssigkeitsmesser. Selbthätige Tischbewegungsvorrichtung für den dreh-<br>haren Support von Universal-Fräsemaschinen. — Ovalwerk                                                                                                                                                                                                   | 361        |
| Selbthätige Waage. — Seukel. — Entlastungsvorrichtung an Brückenwaagen. — Prohenchmer. — Magnesium-Blitzlichtinmpe                                                                                                                                                                                                                               | 362        |
| Eufermungsmesser. — Kugelfrüssemaschine .<br>Einrichtung zur selhständigen Aus- und Einrückung eines Schaltrohres an Werkzeugmischineu.<br>— Sackwaage mit dreibarer Lastschale. — Pantograph zum Zeichnen von ebenen                                                                                                                            | 363        |
| und körperlichen Gegenständen. — Rechenschieher .  Elektromagnetischer, in die Leitung oin- und nussehaltbarer Stromzeiger. — Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der in einer Sohstann eutbaltenen Menge eines flüchtigen                                                                                                                  | 395        |
| Bestundtheiles. — Reebonlehrmittel. — Schraffirapparat. Gewindeschneidekluppe. — Verfahren zur Befestigung von Zierknöpfen auf Metallröhren. — Geräht zur Messung elektrischer Ströme durch Wärmelehung von Stromleitern. —                                                                                                                      | 396        |
| Zerleghärer Fuss für elektrische Güihlampon. — Rechenmaschino Stromregler mit unter voränderlichem Druck stehendeu Widorständen, — Brillenfeder. —                                                                                                                                                                                               | 397        |
| Sehnhlehre mit Zeigerwerk. — Operngins. — Thermometer .  Photometer für elektrische Glüblnurpen. — Schranbensicherung mit federaden Zinken .  Elektrizitätszühler für Drebstromanlagen. — Werkzeng zum Abdrehen oder uuch nun Abdrehen und Gewindeanschneiden. — Biegsames Rohr ms finsseren und inueren.                                        | 399        |
| drehbar verkuppelten Rohrstücken. – Laufgewicht mit aushebbarer Schneide. – Druckknopfumschalter mit Krouschaltrad                                                                                                                                                                                                                               |            |

| Vorrichtung zur unmittelbaren Uebertragung eines Schauhildes in beliebigem Maassstah<br>auf die Zeichnungsehene. — Oberschalige Neigungswaage. — Sebraffitineal. —<br>Analysiverfahren und Apparat für Alkohol und andere Plüssigkeiten oder zu ver-<br>füssigund Stoffe | Seite<br>438 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Verrichtung zur Verhinderung des Leekerns von Glühlampen Elektrische Begenlampen.                                                                                                                                                                                        | ***          |
| Dickenmesser, besonders für Dampfkesselwände                                                                                                                                                                                                                             | 439          |
| Fur die Werkstatt.                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Graften's verhessertes Bohrwerkzeug                                                                                                                                                                                                                                      | 39           |
| Werkzeughalter                                                                                                                                                                                                                                                           | 40           |
| Reichel's Zylinderschleifkluppe                                                                                                                                                                                                                                          | 79           |
| Neuer Stichelhalter von A. Fabra                                                                                                                                                                                                                                         | 116          |
| Schlüsselmaul für Muttern verschiedener Grösse                                                                                                                                                                                                                           | 152          |
| Schrauhenschlüssel mit Selbsteinstellung Neuerung an Benzin- und Spirituslampen                                                                                                                                                                                          | 184          |
| Einfache und doppelte eder entlastete Kanonenbehrer nach C. Reichel                                                                                                                                                                                                      | 218          |
| Reichel's Zylinderfutter und Zylinderwinkel , , , ,                                                                                                                                                                                                                      | 219          |
| Gewindeschneideeisen amerikanischen Systems                                                                                                                                                                                                                              | 256          |
| Ueber das Ansetzen ven Beizen zur Metallfärbuug                                                                                                                                                                                                                          | 292          |
| Exzenterscheere Aluminiumleth nebst Flussmittel , ,                                                                                                                                                                                                                      | 327          |
| Kluppe zum Schneiden von Holzgewinden                                                                                                                                                                                                                                    | 328          |
| Verstellharer Reitstock                                                                                                                                                                                                                                                  | 363          |
| Dochtlose Löthlampe mit Spiritusverdampfung. — Bohrknarre                                                                                                                                                                                                                | 364          |
| Neues amerikanisches Bohrfutter                                                                                                                                                                                                                                          | 399          |
| Leicht transpertabler englischer Rehrschneideapparat Spirograph                                                                                                                                                                                                          | 400          |
| Amerikanischer Rohrschlüssel                                                                                                                                                                                                                                             | 439          |
| Vorrichtung zum Biegen von Röhren                                                                                                                                                                                                                                        | 440          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions - Kuratorium

Geb. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landelt, H. Haensch,

Direktor Dr. L. Leewenberz,

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang.

Januar 1892.

Erstes Heft.

# Das Aspirationspsychrometer. Von Dr. Richard Assumann in Berlin.

Der vom Verfasser im Jahre 1886 erfundene, später im Verbindung mit den Ingenieur Bartseh von Sigsfeld konstruktiv verbesserte Apparat, welcher den Namen "Aspirationspsychrometer" führt, hat den Zweck, die wahre Temperatur und Feueltigkeit der Luft öhne weitere Vorkehrungen allenthalben bestimmen zu können. Mit der Erreichung dieses Zweckes wirde der für die Beurtheilung des Werthes der entsprechenden meteorologischen Aufzeichnungen so wiehtige, zur Zeit noch fehlende Kormalapparat gefunden sein. Ausserdem aber wärde die Gewinnung einwurfsfreier Werthe in den Regionen stärkster Sonnenstrahlung, also in den Tropen und den höhren Autosphärenschiette ermäglicht werden.

Die Zweeke des Apparates sollen erreicht werden durch die übliebe Verbindung eines "trocknen" und eines "befenelteten" Thermonneters; das crate liefert die Werthe der Lufttemperatur, aus der Differenz der Sünde beider Instrumente wird, wie bei dem bekannten August'schen Psychrometer, der Wasserdampfgehalt der Luft ermittelt.

Für die Bestimmung der wahren Lufttemperatur, oder wenigstens "einer für alle praktiseben Bedürfnisse ausreicheuden möglichst grossen Annäherung an dieselbe" mussten folgende Bedingungen erfüllt werden.

Das Thermometer musste gesehützt werden:

- vor dem Einfluss der strahlendeu Wärme, direkter sowie reflektirter Einstrahlung und der Ausstrahlung;
- vor der Zuleitung und Zuführung von Wärme seitens aller anderen Körper als der zu untersuchenden atmosphärischen Luft;
- 3. vor der Benetzung durch Niederschläge.

Zu 1. Die Strahlungseinflüsse werden bei unserem Apparate ferngehalten durch Einselnluss des Thermometergefüsses in zwei gleiehaxige verniekelte Messingrohre, welche aussen und innen Hochglenzpolitur besitzen.

Zu 2. Um die Leitung und Zuführung von Wärme zu dem Thermometer möglichst zu verringern, erhielten die in 1 genannten beiden Umhüllungsrohre

- a) thunliehst kleine Massen und Oberflächen,
- b) eine thermische Isolirung sowohl von einander, als anch von dem übrigen Körper des Apparates durch Einschaltung eines schlechten Wärneleiters. Hiernach kann nur noch von den Umbüllungsrohren und der von ihnen umschlossenen Luft Wärme zugeleitet oder zugeführt werden,
- weshalb
  c) diese Luft beständig und mit einer derartigen Gesehwindigkeit erneuert
- e) diese Lutti nestatung und mit einer derarugen obsenwindigkeit erneuert wird, dass dieselbe mit den Oberflächen der Umbüllungsrohre nur während einer möglichst kurzen Zeit in Berührung komust.

Zu 3. Der Schutz gegen Benetzung des Thermometergefässes war durch die Umhüllungsröhren in 1 ohne Weiteres erreicht.

Der durch die vorgenannten Maassnahmen hervorgerufene thermische Vorgang stellt sich nun folgendermaassen dar. Betrachten wir zunüchst diesen Vorgang bei noch nicht eingeleiteter Luftbewegung im Innern der Hüllrohre, so erhellt,



dass das äussere Hülrohr (e der Figar) von der Sonnenstrablung, weleher der ganze Apparat frei ausgesetzt wird, sowie von der reflektirten Wärmestrablung der Umgebung und des Erdbodens ein Quantum Wärme erhält, welches, der Absorptions- und Emissionsfäligkeit des polirten Metalls entsprechend, dessen Temperatur über die der umgebenden Luft erhöht.

Der Betrag dieser Temperaturerhöhung wird deshalb ein verhältnissmässig geringer sein, weil Metalle an sieh sehon wenig Warme absorbiren, ausserden aber durch die Hochglanzpolitur ein beträchtlieher Theil der zugestrahlten Wärme reflektirt wird.

Da Metalle adiatherman sind, kann die an der äusseren Oberfläche absorbirte Wärme nur durch Leitung den inneren Sehiehten und der inneren Oberfläche des Hüllrohres mitgetheilt werden. Von hieraus strahlt dieselbe durch den zwischen der ausseren und inneren Röhre befindlichen zylindrischen Luftraum auf die änssere Oberfläche der inneren Röhreb. wird hier zu einem Theile absorbirt und muss so auch die Temperatur der letzteren um einen gewissen Betrag erhöhen. Da das äussere Rohr in den Elfenbeinring d eingeschraubt, das innere an dem letzteren durch vier feine Schrauben e befestigt ist, findet eine unmittelbare Ueberleitung von Wärme von dem äusseren auf das innere Rohr nur in sehr beschränktem Maasse statt.

Die durch Leitung der inneren Oberfläche des Innenrohres zugebrachte Wärme strahlt von hier abermals aus und kann nun ohne Weiteres das Thermometerzeffes treffen und erwärneu.

Da man ohne Zweifel die äusserst geringe Erwärmung der inneren Röhre nin des Thernometergefässes durch Leitung vermittels der im äusseren und inneren Hohlytinder befindlichen Luft praktisch vernachlässigen darf, bleibt nur noch die Erörterung der Wärmezuführung übrig. Die äussere Hallröhre strahlt nicht nur Wärne nach innen aus, sondern giebt auch Wärne an die ihr anliegende Luftschicht ab, welche hierdurch zum Aufwärtssteigen veraulasst wird und, ohne mit dem Thermometergefässe in Berührung zu kommen — sielle die Figur — in das zeutrale Aspirationsrohr gritt und von dort aus den oberen Geffungen des Apparates bei v entweielt. Zugleich wird aber die hierdurch eingeleitete natürliele Ventlätion einen steten Ersatz der abgefössenen Luft bewirken, welche der ankabent Ungebung der unteren Orffungen, also der freien, thermisch nicht beeinflussten Atmosphäre entnommen wird. Es leuchtet ein, dass kierdurch uielt nur der äusseren Unsilalung, sondern auch dem inneren Rohre fortgesetzt Wärme entzogen wird.

Das innere Hüllrohr erhält keinerlei leuchtende Strahlung, sondern aussschlessich dunkle Wärmestrahlen vom äusseren Hüllrohre und vom Erdboden
aus. An seiner Innenseito wird demnach ebenfalls ein schwächerer Strom böher
temperirter Luft aufwärts sich bewegen und dabei wärmere Luft aus den unterhalb des Thermometergefasses gelegenen Partien an dieses selbst herauführen;
hierdurch müsste also der Stand des Thermometers über die wahre Lufttemperatur
erhölt werden.

be kürzer aber das unterhalb des Thermometergefisses befindliche Rohstlek ist und je kürzere Zeit die naufsteigender Bewegung befindliche Laft mit den Hullrohren, der alleinigeu sehadlichen Warmequelle, in Berührung bleibt, um so geringer wird die Erwärmung der Luft ausfallen und um so weniger kann der Thermometerstand erholtt werden.

Aus der Betrachtung dieser thermischen Vorgänge mussten sich als weitere Konstruktionsprinzipien folgende ergeben:

- Die thunlichste Verkürzung des Weges, auf welchem die Luft Wärme aufuehmen kann;
- die Erzielung einer massenhaften Lufterneuerung auf dem Wege künstlicher Ventilation.

Zu 1. Der Verkurzung der das Thermometergefüss überragenden Hüllbofre ist eine Grenze gesetzt durch deren weitere Aufgabe, den von der Umgebung und dem Erdboden ausgehenden reflektirten Warmestrahlen deu Zurritt zum Thermometergefüsse thunlichst zu verwehren. Würde man also die Umbillungen erwan nur bis zur Höhe des unteren Thermometerendes reichen lassen, so würde das Gefüss des letzteren reflektirte Strahlung von einem erheblich grösseren Stücke der Erdoeffliche erlahten als in dem Falle, inwelchem die Junibillungen als Gefüss deren der Stücke der Erdoeffliche erlahten als in dem Falle, inwelchem die Junibillungen das Gefüss deren der

Unter Berücksichtigung dieser Erwägungen wurde experimentell ermittelt, dass man dem das Thermometergerißes überragenden Stücke der Hüllrohre eine Länge von 2 cm geben müsse, um den beiden oben erörterten Anforderangen möglichst gerecht zu werden.

Bei diesen Dimensionen kann die Seitenwand eines zylindrisehen Thermometergeflusses von 4 bis 4,5 nus Durchmesser mel 10 bis 12 nus Lluge bei einer Weite des Hallrebræs von 1 cm unter Einfallsevinkeln von nur f bis 1° direkt getroffen werden, während man den an der Spitze des Gefüsses liegenden Theil seiner Oberfätele, welcher unter steileren Winkeln bestrahlt wird, wegen seiner Kleinheit woll unbertlekschigt lassen dare.

Zu 2. Für das Priuzip der massenhaften Lufterneuerung kounte nur die Aspiration in Frage kommen, da allein bei dieser eine vorgängige Berührung der zu untersuchende Luft mit hermisch verschiedenartigen Körnern vernieden werden kann. Zahlreiche Versuehe ergaben als die begnenste und vollkommen ausreichende Form des Aspirators den Zentrifugalaspirator oder Exhaustor, welcher die zwischen zwei sehnell rottrenden Schleiben befindliche Laft an deren Peripherie aussehleudert und aus einer zentralen, die Drehungsaxe umgebenden Oeffnung der Scheiben die entsprechende Luftmenge aspirit.

In der Figur ist in t ein Laufwerk eingesiehlossen, welches den mit einauder durch vier Rippen verbundenen gekrümmten Aspiratorscheiben r und r' eine mittlere Umdrehungsgeschwindigkeit von 20 in der Sekunde ertheilt. Der Durchnesser der Sebiehen beträgt 8,4 em, ihre Entfernung von einauder an der Peripherie 2,7 mm. Bei einem vollen Ablanfe des Laufwerkes, welcher etwa 12 Minuten whatt, macht die Aspiratorscheibe gegen 14 000 Umdrehungen. Die untere Sehelbe ist bei q ringförmig glatt abgeselmitten; der hierdurch entstandene seharfe, durch us chen Rau befindt eiste in unnittelbarre Nha des festem Mittelborbers g, so dass zwisehen diesem und der unteren Scheibe nur ein ganz schmaler ringförniger Spath offen bleibt.

Die Drelungsasse der Exhaustorscheiben bildet die Welle zi dieselbe stellt in ihrem oberen Theile einen Neuner-Trieb dar, in welchen das Lautwerk eingreift; ihr uuterer Zapfen steht in einem vertieften Lager, welches im oberen Theile des Mitterborses durch drei starke, aber schands Stützen getragen wird. Mittels eines Gewindes lässt sich das Lager sowohl in seiner Höhenstellung andern, als auch einzulich aus den Stützen entferene.

Das grade Mitteleohr g stellt die Verbindung der Aspirationsvorriehung mit den Hüllrobren der Thermometer her. Es spaltet sieh an seinem unteren Eude in zwei ebensoweite gebogene Sehnkel, welche je einem eingeschraubten starken Elfenbeinring d'tragen. Die obere Deeke dieser beiden Rohrenschenkel ist durehbolt rund lässt dureh die Oeffmangen die nuteren Theile der beiden Thermometer ein. An den Elfenbeinringen sind in der Mitte die 5 cm langen, 1 cm in Durehmesser haltenden inneren Hullborke mittels vier feiner, nur 0,6 sm starker Sehrauben t befestigt; in den unteren freien Rand der Ringe sind die 4,5 cm langen, 17,5 mm im Durehmesser haltende nasseren Hullborte enigeschraubt, der unteren Geffnung derselben ist in sanfter Biegung triehterförmig erweitert und besitzt in Folge dessen einen Durchmesser von 2,5 cm; die äussere Röhre überragt die innere um 2 um. Die Wandstarke der Hullroher ist 0,5 mm.

Die zylindrischen Thermometergefässe a haben einen Durchmesser von 4 his 4,5 mm., eine Länge von 10 bis 12 mm., die Thermometer sind in 1½° gehult. Ihre obere Befestigung finden dieselben in zwei kräftigen Stützen 1, welche am oberen Ende des Mittelrohres festsitzen. Zur Sieherung der Thermometer, welche sich beiderestis neben dem Mittelrohre befinden, dienen die Messingstangen "
welche an dem Gussettick / mit je zwei Sehrauben befestigt und, dareh die oberen Seitenstitzen hindurchreigend, mittels Schraubenmüttern angezogen sind, wodurch sowohl eine feste Verbindung des ganzen Apparates erreieht, als auch das Herausfallen der Thermometer bei zufälligen Umkehrungen des Apparates verhindert wird.

Betrachten wir nun die durch die kontinuirliche Luftströmung modifizirten thermischen Vorgänge in dem Apparate.

Zunächst ist nicht zu bezweifeln, dass die unter dem Einflusse der Strahnng erfolgende Erwärmung des äusseren Zylinders eine erheblich geringere werden muss, da von dessen innerer Wandung fortgesetzt Wärme an die in kräftigem Strome vorbeipassirende Luft abgegeben wird, zumal die fortwährende Erneuerung der Luft eine Vorringerung der thermischen Differenz zwischen beiden aussehliesst. In Folge der guten Wärmeleitung des Metalls wird auf diese Weise anch der ganzen Masse des Hüllrohres Wärme entzogen.

Zunächst wird hierdurch der Betrag der dunkelt Wärmestrablung von dessen innerer Oberfläche auf die äussere des Innernobres erhelbieh verkleinert werden. Das Innernobr selbst aber erleidet an seinen bei den Oberflächen, aussen und innen, Wärmeverhetst derstel den kräftigen. Luftstrom, so dass der von dessen innerer Oberfläche ausgehende, das Thermometer treffende Strahlungsbetrag ein selkeiner wird, dans er für praktische Zwecke vernachlissigt werden kann. Dem Thermometertgefasse selbst wird aber wiederum fortgesetzt durch den Lafstrom Wärme entzogen, so dass der Strahlungseinflüss in seinen Angaben nicht nachr zu erkennen ist. So erscheint die Annahme gerechtfertigt, dans, obwohl hieocretisch die Strahlungserwärmung vollkommen niemals zu beseitigen ist, man dech deren Einflüss durch konsequente Wärmeentziehung praktisch auwirksam maehen kann.

Von nicht geringerer Wichtigkeit ist die Kenntniss der durch den Luftstrom bewirkten Modifikation in der Wärmezuführung.

Da, wie wir oben sahen, die im änsseren Hohlzylinder bewegte Luft mit dem Thermometer nicht in Berührung kommt, haben wir nur die im inneren Robre strömende zu betrachten.

Hierzn ist die Kenntniss derjenigen Zeit wichtig, während welcher ein Lufthelichen mit demjenigen Theile der inneren Rohroberflüche, welcher unterhalb des Thermometergefässes liegt, in Berührung bleibt, und im Staude ist, Wärme aufznnehmen.

Die fragliche Strecke reicht also vom unteren Raude des Innenrobres bis zum oberen des Thermonetergefüsses und hat rund eine Lauge von 3 cm. Nehmen wir unter Berücksichtigung der, wie ermittelt wurde, im unteren Theile 2,24, neben dem Gefässe 2,40 w in der Sekunde betragenden Stremungsgeselwindigkeit und der versehleidenen Länge beider Strecken im Mittel 2,30 w in der Sekunde an, so drückt uns der Bruch 22/3 - 77 denjenigen Bruchtheil einer Sekunde, ½77, aus, withrend welches jede horizontale Lufstehieht in Berührung mit dem ganzen 3 cm laugen Flächenstücke des inneren Rohres ist. Und zwar gilt dies in aller Strenge nar von derjeuigen Lufstehieht, welche der Rohroberfäsche unmittelbar anliegt, während die zeutral gelegenen nur durch Leitung Wärme aufenheme Können.

Es durfte hiernach einbeuchten, dass der Erwärmungsbetrag der das Thermontere unspölenden Laft selbst im ungdnätigsten Falle un ein minimale werden kann. Thermoelektrische Untersuchungen haben ferner den unmittelbaren Beweis geliefert, dass die Temperatur des Inneurobres in der That unter gewöhnliehen Verhältnissen als derjeuigen der Laft gleich angesehen werden kann.

Von prinzipiellem Werthe ist aber noch die Kenntniss desjenigen Temperaturüberschusses über die Lufttemperatur, welchen die äussere Umhüllung unter den Einflusse stärkster Sonnenbestrahlung annimmt.

Hieranf hezügliche, unter stärkster Strahlungsintensität in der Höhe von 2500 m auf dem Säntisgipfel angestellte Untersuchungen mittels Fettsäuren von bekannten Schmelz- und Erstarrungspunkten ergaben, dass bei im Gange befindlicher Angisation ein Taumperstuffberschuse verä 2 in keinen Falle gericht wurde.

lieher Aspiration ein Temperaturüberschuss von 3° in keinem Falle erreicht wurde. Hiernach erscheint der Schluss zulässig, dass die Temperatur des inneren



Hüllrohres derjenigen der freien Atmosphäre sehr nahe liegen werde, so dass eine Wärmenbegabe desselben an die vorbeiströmende Luft kaum noch erfolgen kann.

Ertheilt man dem äusseren Höllrohre mittels warmeren Wassers, oder in einer anderen Weise eine erbeblich über der Lafttemperatur liegende Eigentemperatur, so kann man, wie zahlreiehe Experimente zweifellos dargethan haben, bis zu einem Wärmeüberschasse von 3.5° über der Lafttemperatur gehen, ehe man eis stattfünderder normaler Aspiratiou das eingesehlossene Tiermometer um 0,1° seinen Stand gegen ein daneben befindliches analoges, aber nieht künstlich erwärmtes Instrument erbeiben sieht.

Wenn man selbet kleine Wirkungsunterschiede, welche ans der Verschiedenheit der Wellen einer leuchtenden und einer nicht leuchtenden Wärmequelle hervorgehen sollen, zugiebt, so kann man trotzden wehl mit aller Bestimmtheit den für die Zuverlässigkeit des Apparates beweisenden Schluss ziehen,

dass ein Temperaturubersebuss der Aussenhülle über die Lufttemperatur von weniger als. 15° vallkommen wirkungelos bleiben muss, wenn ein eben soleher von 30° noch ohne Einfluss bleibt uud dass das Aspirationsthermometer demnach als für das praktische Bedürfniss unabhäugig von der Sonnenstrahlung zu bezeichnen ist.

Zur Erhärtung dieser Thatsache lässt sich leicht experimentell nachweisen, das zwei gleiche, dieht lei einander befindliche Apparate, deven einer in vollen Sonnenscheine hängt, während der andere von einem kleinen und ausreichend weit entfernte Körper, z. B. einem handbreiten Pappelnime, danernd beschutzt wird, identische Angahen liefern, sobald man simultane Ablesungen beider ansführt. Bei der grossen Empfindlichkeit der Thermometer muss man hierbei sorgfältig vermeiden, dienselben eine ahnorme Wärmeupeelbe von auten her, wo die Luft in die Roltre eintritt, nahe zu bringen; gegen seitlich einwirkende Wärme ist der Apparat selbstverständlich völfig unempfindlich

Von Wiehtigkeit ist ferner noch die Frage, innerhalb welcher Grenzen die Strömungsgeseilwindigkeit der Luft sehwanken durf, ohne dass die Angaben des Instrumentes unzuverlässig werden. Zahlreiehe Experimente haben als Thatsachen festgestellt, dass sich

- bei einer Verminderung auf 1,6 w in der Sekunde in starker Sonnenstrahlung eine Differenz von etwa 0,05° gegenüber normal aspirirten Apparaten zeigte und dass
- eine Vermehrung der Geschwindigkeit bis über 5 m in der Sekunde einen erkennenswertben Einfluss nieht ausübte.

Aus der letzteren Thatsache geht unzweichlaft hervor, dass ein Luftstrom von über 2 ur in der Schunde Geschwindigkeit vollständig ansreichend ist, um dem Apparate naltezu ebensoviel Wärme zu entziehen, als ihm durch Strahlung in derselhen Zeit zugeführt wird. Andererseits erhellt die Nothwendigkeit, eine Verringerung der Stromgesehwindigkeit unter die Grenze von 1,7 u in der Sckunde sieher auszusehliessen.

Ueber die Wirkungsweise des beschriebenen Apparates wurden zahlreiche Experimente angestellt, welche an einer anderen Stelle einer eingehenden Darstellung unterzogen werden sollen, während hier nur die für die Kenntniss der Theorie und der Leistungen des Apparates wiehtigsten Augaben Platz fanden sollen.

Die Fundamentalfrage ist ohne Zweifel die auf die Kenntniss des Betrages und der Wirkungsweise der Lufterneuerung gerichtete. Mittels eines einfachen durch von Sigsfeld angegebenen Verfahrens kann die durch den Apparat thatsächlich in Bewegung gesetzte Lattmenge unmittelbar gunessen werden, indean man denselben in einen grösseren Glaszylinder Inflüdert einstetzt und mittels einer Steffenhaut das freie Ende des Zylinders absgehrt. Sind des letzteren Wandungen überall mit Seifenwasser benetzt, so folgt die Seifenhaut das frajürterb bewirkten Laftenteberung des Zylinders.

Hat man so die Menge der in der Zeiteinheit bewegten Luftmasse ermittelt, so bedarf es nur der Kenntniss der in Frage kommenden Querschnitte des Apparates, um die an jeder Stelle stattfindende Strömungsgeschwindigkeit zu keuuen. Für unsern Zweck kommt vornebuulieh der Querschnitt des Luftraumes in

Mit dieser Geschwindigkeit von 2,4 m erfolgt also die Luftbewegung an den Thermometergefässen und den drei Oberflächen der Umhüllungsrohre vorbei, da bei der sorgfältig vermiedenen Anbringung von "Luftsehleusen" und der mit der Bahn der strömenden Lufttheile überall möglichst zusammenfallenden Richtung der begrenzenden Flächen kein Grund für eine ungleiche Vertheilung der Luftmenge vorliegt. Allein im oberen Theile des inneren Hüllrohres findet eine Vereugerung des Stromweges durch das axial stehende Thermometergefäss statt, da unterhalb desselben der Querschnitt um etwa 16 gmm, den Querschnitt des Gefässes, bei beiden also um 32 qmm grösser ist. Hierdurch stellt sich die Stromgeschwindigkeit im unteren Theile des Innenrohres auf 2,24 m in der Sekunde. ist also nur um 0,16 m - 62/3 % kleiner als an den Gefassen. Durch die mit einer abgerundeten Spitze beginnende, allmälig sich erweiternde Gestalt des unteren Thermometerendes aber wird die Ablenkung der Lufttheilehen von ihrer gradlinigen Bahn eine solehe, dass jeder Stoss und damit die Entstehung von Luftwirbeln vermieden wird. Die Wichtigkeit derartiger Anschmiegungen an die vorhandene Strömungsrichtung ist genügend bekannt, Aus demselben Grunde ist auch dem äusseren Hüllrohre eine trompetenförmige Erweiterung gegeben worden, um das Entstehen von hemmenden Wirbeln bei dem Eintritte der Luft zu vermeiden.

Wir bezeiehneten in der Einleitung als ferneren Zweck des Apparates die Ernittlung des Wasserdampfgehaltes der Luft, zu welchem Zwecke derselbe zwei zu einem Psychroueter vereinigte Thermometer enthält, von welchen das eine mit einer befeuchteten Musselinunhällung verselnen wird.

Aus deu Untersuchungen Sworykin's und Grossmann's ist der Einfläss bekannt, welchen die Geelsbrindigkeit der Lutthewegung and die Augsben des "fenchten" Thermometers und somit auch auf die des ganzen Psychrometers ausübt. Den gewöhnlichen Psychrometersfach ist eine Gesebwindigkeit von 0,5 m in der Schunde zu Grunde gelegt, während ohne Zweifel die thatsachlichen Geselwindigkeiten ausserordentlich häufig hiervon abweichen. Die üblichen Aufstellungen der Psychrometer in Hatten oder Gebausen verrüngern sicherlich die Geselwindigkeit der Luttbewegung in den meisten Fällen erheblich, was vornehulich deshalb von erheblichen Einflasse auf die Korrektheit der Resultate ist, weil die Abweichungen der Psychrometerwerthe bei Geschwindigkeiten unter 0,8 m in der Sekunde ausserordentlich schnell wachsen. Das Fehlen einer konstanten Ventilation verleiht deshallb in erster Linie der Psychrometrie die ihr zur Zeit noch anhaftende Unsicherheit und mangelnde Vergleichbarkeit der Beobachtungen.

Unser Apparat ersebeint daher vermöge seiner konstanten Luftstromgeschwindigkeit ganz besonders geeignet, um diesem Grundfehler der Psychrometrie erfolgreich entgegenzutreten.

Anderseits leuchtet ein, dass man wegen der erheblich stärkeren Ventilation von 2,1 bis 2,4 m in der Sekunde Geschwindigkeit die für den Werth von 0,8 m in der Sekunde berechneten Psychrometertafeln nicht in Verwendung nehmen darf.

Aus vergleichenden Beobachtungen bat Dr. Sprung eine sehr einfache Formel abgeleitet, nach welcher man die dem Aspirationapsychrometer entsprechenden Werthe der Dampfspannung und relativen Feuchtigkeit unmittelbar aus einer Tabelle des Druckes gesättigten Wasserdampfes ermitteln kann. Hieranch ist, wenn man mit / die geseuchte Dampfspannung, mit / die der Temperatur des feuchten Thermometers / entsprechende Dampfspannung, mit b den Barometerstand bezeichnet:

$$f = f' - \frac{1}{2}(t - t')\frac{b}{755}$$

Für Barometerstände, wolche sieh nicht erheblich von 1755 mm entfernen, hat man also von derjenigen Dampfspannung, welche dem Stande des feuchten Thermometers entsprückt, die halbe psychrometrische Differenz in Abzug zu bringen, und die wahre Dampfspannung zu erhalten. Bei abweichendem Luftdrucke hat man noch eine Korrektion anzubringen, welche leicht den in jeder Psychrometortafel vorhandenen entsprechenden Tabellen zu entschunen ist.

Obwohl die Untersuchungen über diese Frage noch nicht ganz abgesehlossen sind, so kann man doch sehon jetzt sieher sein, mittels des Aspirationspsychrometers nach dieser Methode erheblich zuverlässigere Werthe zu erhalten als mit dem gewöhnlichen unventilitten Psychrometer.

Die im Obigen kurz dargelegten Konstruktionsprinzipien des Aspirationspsychometers zeigen, dass von der Erfüllung gewisser Fundamentalbedingungen das siehere Funktioniren des Apparates ganz wesentlich abhängt. Es erseheint deshalb unerlässich, jeden einzelnen Apparat nien strengen methodischen Friefung zu unterwerfen, ehe er in die Hande der Beobachter gegeben wird. Eine solehe wird vom Verfässer dieses Berichtes mit aller Sorgfalt ausgeführt, die Resultate derselben werden in einem besonderen Zertifikate verzeichnet, welches jedem Apparate beigegeben wird.

Aus demselben Grunde kann derselbe auch keinellei Verantwortung für die Leistungen solcher Apparate übernehmen, welche aus einer anderen Werkstatt, als der von R. Fuess in Berlin hervorgegangen sind.

Diese Prüfung bezielt sich auf die Ermittlung der Maasse der Thermometergefässe und Luftraumquersehnite des Apparates an deu kritischen Stellen, exakto Messung der Luftstrongeselnwindigkeiten au denselben und Angabe der "nutzbaren Abbatfzeit" des Apparates, bei welcher ein Sinken der Ventilationsgrösse unter den Werth von 1,7 m in der Sekunde Gesehwindigkeit nicht eintritt.

Um irrthimliche Anwendungen des Aspirationspsychrometers zu vermeiden, sei hier zum Sehluss noch eine zusammenfassende Gebrauchanweisung gegeben, bei deren sorgfaltiger Berücksichtigung man mit Sicherheit unter allen Umständen in Stande ist, selbst nuter den ungünstigsten Verhältnissen die wahre Temperatur und Feuchtigkeit der Luft zu bestimmen.

#### Gebrauchsanweisung für das Assmann'sche Aspirationspsychrometer, konstrnirt von R. Fness.

- 1. Das Aspirationspsychrometer ist allerorts ohne jede weitere Vorrichtung und Beschirmung anwendbar; se misst die Temperatur und Feschirgheit derjenigen Luft, welche sich in der utlehsten Ungehung der unteren Hallrohröffnungen bei findet. Aus diesem Grunde ist es sorgfähligt zu vermeiden, abnorm temperirte Körper in die Nähe dieser nateren Oeffnungen zu bringen; bei der grossen Empfindlichteit des Apparates sind sehon geringfügige Temperaturalweiehungen, wie dieselben z. B. durch Körpertheile des Beobachters, oder durch eine besonute Tischplatte erzengt werden, genügend, um die Angaben der Thermometer zu f\u00e4lsehen. Andererseits ist jede thermische Einwirkung von der Seite her vollst\u00e4nder vollst\u00fcder der Seite der vollst\u00e4dig zu genechtigen.
- 2. Die Aufhangung des Apparates geschieht im Freien, wenn es sieht um Ermittung der "klimatischen" Temperatur und Feuchtigkeit der Luft handelt, nud zwar in der Weise, dass man denselben an einer von der Sonne besehienenen Stelle, fern von Gebauden und sehattengebenden grösseren Gegenstanden mittels des beigegebenen Schraubdornes 3 an einem dunnen Pfalbe oder Baume in Augenhöhe derartig befestigt, dass ein thermischer Einfluss von letzteren aus nicht erfolgen kann. Bei selwachen Winde und starker Sonnenstrählung wird man daher gut thun, den Apparat an der dem Winde zugekehrten (Luv.) Seite des Pfalbies oder Baumes anutbringen. Auf Reisen kann man zweckmassiger Weise eine kräftigen Alpenstock hierzu verwenden, welcher fest in den Boden gestossen wird. Wo die Anwendung eines solchen ausgeschlossen ist, kann man anch den Apparat mit der möglichst weit vom Kopper abgestreckten Hand, aber stets dem Winde entgegen, halten. Es empfiehlt sich, hierbei dem Apparate eine kleine Neigung zu geben, so dass die unteren Oeffnungen gegen den Wind gekchtt sind.

Handelt es sich um die Ermittlung anderer Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse, z. B. in der untersten, dem Boden nahen Luftschicht, oder in einer Höhle, oder in der Nähe einer besonnten Hauswand u. s. w., so muss sich die Ahbringung des Apparates nach den gegebenen Bedingungen richten.

- Mittels der beigegebenen Befeuchtungsvorrichtung i führt man von unten her dem mit Masselin in einfacher, überall glatt anliegender Lage umwickelten Thermometer Wasser zu.
- Zu diesem Zwecko öffnet man mit der rechten Hand den Quetschlahn des uit reinem Regen- oder destillirem Wasser gelülten Befeuchtungsgefasses, drückt, bei suffrechter Stellung desselben, mit der linken Hand den Ommitball leicht zusammen, his das Wasser in der Glasröher zu einer etwas unterhalb der Oeffnung der letzteren angebrachten Strichmarke angestiegen ist, und lässt dann den Quetschahn sich wieder schliesen, wodurch die Wassersäule in der Röhre abgespert wird. Nun führt man das Glasrohr von unten her in das innere Hullrohr, welehes das "feuchte" Thermometer umglebt, so weit als möglich ein, bis mas sicher ist, dass sich die Masselinhülle in dem bei dieser Stellung sie umgebenden Wasservollgesogen hat, öffnet dann, ohne das Rohr berauszuziehen, den Quetschlahn wieder, wodurch das überfüssige Befreuchtungswasser vom Musselin entfernt wird, und entfernt das Glasrohr ans der Hullröher.

Wegen der durch die Aspiration bewirkten starken Verdunstung ist bei treekener Luft eine neue Befeuchtung nach 15 bis 20 Minuten vorzunehmen. Ablesungen des feuchten Thermometers dürfen im Sommer frühestens nach 2, im Winter nach 5 Minuteu vorgenommen werden.

4. Der Uhrschlüssel des Laufwerkes ist so lange "rechts herum" zu drehen, bis die Feder vollständig aufgezogen ist. Man lasse denselben auf seinem Platze sitzen, da so durch einen überfassenden Rand das Eindringen von Staub und Regen in das Laufwerk verhindert wird.

Hat der Apparat sehon vorher eine der Lufttemperatur naheliegende Eigentemperatur glabaht, wenn er z. B. an einem beschatteten Ort ein der Nahe aufbewahrt wurde, so kaun man 2 Minuten nuch dem ersten Aufzielen des Lasfwerkes die ersten Ablesangen vornehmen. Hat der Apparat dagegen unventilirt in starker Sonnenstrahlung gelangen, oder hat er in einem anders temperirtem Raume eine erheblich abweichende Temperatur angenommen, so muss zunächst durch einige Probeablesangen ermittelt werden, ob eine weitere Aenderung der Thermometerstände nicht inner satuffindet.

Hilt man das Laufwerk zum Zwecke fortgesetzter Ablesaugen daarend in Gange, so füllt natürlich die Zeit des "Abwartens" bei den trockien Thermometer ganzlich fort; für das "feuchte" siche die Vorschrift unter No. 2. In diesem Falle ist das Laufwerk vor Beendigung derjenigen Zeit wieder vollständig aufzusiehen, welche in dem beigegebenen Zertifikate als "nutzbarz Zeit des Ablaufes" angegeben ist. Bemerkt man eine nennenswerthe Verringerung der Umdrahungsgesehwindigteit der Aufstrachseiben, welche sich auch durch ein merkhares Tieferwerden des durch die Scheiben erzeugten singenden Tones verräth, so ist das Laufwerk unter allen Umständen wieder eine aufzusiehen, ehe man Ablesungen vornimmt.

5. Bei stürkerem Winde (etwa von der Stärke 3 bis 4 der Beauforts-Kalen) ungebe man den Exhanstorspalt mit der beigegebenen "Windebutts-verrichtung" k, welche man derartig aufsehiebt, dass das weitere, offene Ende derselben in der Richtung der austretenden Luft zu liegen kommt. Findet die Scheibenachen und der vor dem Apparate stehenden Boobachter in dem Sinne von rechnach links statt, so muss die grosse Oeffanng des Windschutzringes links zu liegen kommen. Die eine Wandung der Windschutzrinne ist etwas breiter als die andere; dieselbe soll unten zu liegen kommen und etwas über den Rand des "Apparatkopfes" überfässen.

6. Es ist von Wichtigkeit, dass die Hochglanzpolitur des Apparates möglichst in allen Theilen, besonders aber an den Hullrohren der Thermonetergeflasse erhalten bleibe. Durch Abreiben mit einem weichen Lederlappen, im Nothfall unter Zuhlifenahme einer sogenannten "Putzpomade", ist dies leicht zu bewerkstelligen. Niemals putze man indess mit scharfen Substanzen, welche die Vernickelung angreifen.

7. Da Elfenbein in feuchter Luft stets etwas aufquillt, drehe man die beiden Ringe, welche die Hüllrohre tragen, nicht fest an; zur gelegentlichen Reinigung der inneren Oberf\u00e4schen sind die Hullrohre abzuschrauben.

8. Um die Thermometer zu entfernen, z. B. zum Zwecke der Neuumwicklung des "feuchten" Instrumentes, schraubt man zunächst den "Kopf" des Apparates, darauf die beiden seitlichen Deckmuttern an dem oberen Querbalken ab; hierauf lassen sich die Thermometer leicht nach oben himausziehen.

9. Das Laufwerk bält sich lange Zeit hindurch in gutem Gange, da es

gegen Staub geschützt ist. Vor dem Rosten muss man dasselbe indess gut zu bewahren suchen, indem man bei Regenwetter den Uhrsehlüssel, welcher die obere Orffnung deckt, sterken lässt und indem man in längeren Zwischenpussen die Radzapfen gut einölt. Um dies auszeführen, sehraubt man die am Rande des "Kopfes" sitzenden seels kleinen lälteschrauben heraus — wohlgemerkt um et dam, wenn das Laufwerk gänzlich abgelaufen ist — beht dann die Kappe und ebenso das Laufwerk ab, welches leicht ausender zu nehmen ist. Die Lager der Aspiratorsehelben reinigt man mittales innes zugespitzten Zünfellöckehens.

- 10. Die Injektorvorrichtung m ist dazu bestimat, um in Fallen von etwa ciurteender Beschädigung des Laufwerkes als Anahülfe zu diesen. Das gebogene Ansatzehr für den Gummiehlauch wird fest in das Rohrstück zwischen den beiden Hullröhren gesteckt, die Gummibirne des Gebläses mit der Hand in einem solchen Tempo zusammengedrückt, dass das unstrickte Reservoir gespannt bleibt; auf diese Weise wird durch Mitreissen der im Mitterlorbe befindlichen Lauf ein konstante Lufsten im Apparate erzielt, welcher annahlernd die geleiche Gesehwindigkeit hat, wie der durch den Federkraft-Aspirator erzeugte. Wünseht man aus irgeud einem Grunde ein Verstaftkung der Aspiration, so erreicht una dies durch gleichzeitige Anwendung des Lanfwerkes und des Injektors; die Geschwindigkeit des Lufststromes erreicht dann 30, m in der Sekunde.
- 11. Das Aspirationspsychrometer ist nicht zum dauernden Aufenthalt im Freien bestimmt, da Politur und Laufwerkvorrichtung unter den atmosphärisehen Einflüssen leiden wurden. Man bewahrt den Apparat, wenn thunlich, in einem ungeleizten Raume auf, um während des Winters den häudigen Thaubeesblag zu vermeiden, welcher beim Transport aus kälterer Luft in ein warmes Zimmer stets entstelt.
- 12. Bei Temperaturen unter O° tritt, wie bei jedem Psychrometer, zuweilen Uberkaltung des Wassers im Musselin des feuchten Thermometers an Stelle der Eisbildung ein; man erkennt dies daran, dass das Quecksilber beim Sinken an Gefrierpnakte nicht Halt macht, sendern sehnell unter deuselben sinkt. Nach kürzerer oder lingerer Zeit erfolgt dann die Eisbildung plötzliel, was sieh durch ein Emporselmellen des Quecksilbers auf den Gefrierpnakt kenntlich macht. Hiermach mass man, da das Wiedersinken langsam vor seis geht, sorgfaltig den Eintritt des tiefsten Standes ubwarten, was durch einige Probeablesuugen zu kontroliren ist. Bleibt dass Wasser länger als 5 Minuten nach der Befeneltung überkaltet, dann kann mau, falls der Stand des Quecksilbers konstant geworden ist, denselben als den richtigen annahmen.
- 13. Für grössere Reisen, zumal in den Tropen, ist eine Anzahl von Reservetietien nothwendig, welche auch in einer besonderen "Tropenausrästung" geliefert werden. Alle Theile des Laufwerkes, besonders auch die Uhrfeder selbat, sind sorgfaltig geölt zu erhalten. Zwei in Blechkapseln eingelöhete Reserve-Federtrommeh und zwei Befreubtungsenverleitungen werden beigegeben. Die Kautschukkörper bewahrt man am besten in Blechkapseln auf, welebe Aumonink-dampfe enthalten. Um dass Einderingen von Insekten und Staub zu vermeiden, versehliesse man das Instrument uach dem Gebrauche stets sorgfaltig in seinem Fatterale.
- 14. Man vermeide, Kautschuk mit polirten Metallkörpern zusammen aufzubewahren, da die Politur der letzteren leicht hierunter leidet. Der Windschutzring soll in dem Reisefütterale in dem Scitentisschelen des Hauptranmes, die



Befenchtnigsvorrichtnig und das Injektorgebläse in der unteren aufschlagbaren Kapsel ihren Platz finden.

Die bisher in allen Klimaten in Gebrauch genommenen Apparate haben sich vorzüglich bewährt und gut erhalten; trotzdem legt der Verfasser dieser Anleitung grossen Werth darauf, von den Erfahrungen, welche jeder Besitzer eines Aspirationspsychrometers mit demselhen macht, Kenutuiss zu erhalten.

Es wird demnach dringend gebeten, von Zeit zu Zeit Berichte hierüber an dessen Adresse, Berlin W, Schinkelplatz 6, gelangen zu lassen.

### Bemerkungen über die elektromotorische Kraft des Clark-Elements. $v_{oe}$

# Dr. 8t. Lindeck is Charlottenburg. (Mittheilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

Die Kompensationsmethode zur Messung von Stromstärken und Spannnigen setzt genan bekannte Widerstände und ein hinreichend konstantes und leicht herstellbares Normal für die elektromotorische Kraft voraus. Wenn diese beiden Voransetzungen erfüllt sind, ist die Methode den sonst gebräuchlichen Messordnungen, bei welchen der Aussehlag eines Galvanometres beobachte wird, durch ihre Empfindlichkeit, die wie hei allen Nullmethoden nur von der Leistungsfaligkeit der verwandten Instrumente ahlängt, bei Weitem überlegen. Die Genauigkeit der mit ihr zu erzielenden Resultate ist durch die Genauigkeit der Bestimmung einer elektromotorischen Kraft in legalen Volt bedingt, sofern man sich anf die Konstanz dieser Grösse verlassen kann.

Die Methode hat den grossen Vortheil, dass in litre Ergebnisse der jeweilige Wertli magnetischer Konstanten nicht eingeht und somit die Nothwendigkeit hänfiger Aichaugen der Normallinstrumente nicht vorliegt. Zur Prüfung technischer Strom- nud Spannungsmesser, wie überhampt zu allen genauen Messangen von Stromstärken und Spannungen, hat sie sich in der Reichsanstalt gut bewährt.

In dieser Zeitschrijt 1899 S. 6, 118 und 425 ist die Konstruktion der Widersandsstzte und Einzeheidrestralen, welleb hed diesen Messungen zur Verwendung gelangen, ausführlich heschrieben. Die Abgleichung derselben kann mit einer Genauigkeit ausgeführt werden, welche die Anforderungen der Technik bedeutend diersteigt; nicht ausgenommen hiervon sind Widerstände von sehr kleinem Betrag (bis zu 0,0001 öhn abwärts), wie sie bei der Messung hoher Stromstärken als Abzweigwiderstände benutzt werden.

Als Normal für die elektromotorische Kraft ist eine grosse Anzahl besonders un diesem Zweck konstruitrer galvanischer Elemente empfohlen worden. Von einigen derselben, z. B. dem Kalomelelement, haben wiederholte Beobachtungen gezeigt, dass es sieh durch grosse Konstanz auszeichent. Für die Reichsantsungen gezeigt, dass es sieh durch grosse Konstanz auszeichent. Für die Reichsantsungen geren Bigenschaften durch ansführliche Messungsreilen sehon genügend erneitlet waren nud die bereits praktische Verweadung in ansgedebnterem Maasse gefunden haben. Zu diesen Elementen ist in erster Linie das Quecksiberanflat Element von Clark zu rechnen, weches auf Grund der Vorarbeiten von der Reichsanstalt vorläng die unzur Beglaubieung zugelassen wurde.

Von einem für die Technik bestimmten Normalelement muss, abgesechen von den selon erwähnten Bedingungen, verlangt werden, dass es durch den Transport nicht leidet. Wiewohl nun die Einrichtung der nach Angabe der Reichsanstalt bis jetzt hergestellten Clark-Elemente im Hinbilek auf diese Forderung gegenüber der sonst üblichen Form nicht unbertächtliche Anderungen aufweist, ist trotzdem die elektromotorische Kraft derselben, wie zahlreiche Messungen mit dem Silbervoltameter ergeben haben, in gatet Übereinstimung mit den zuwe-Basigsten der bäher über diesen Gegenstand angestellten Beobachtungen. Die eingehenden Ultersuehangen über dieses Element, welche sich namentlich auch auf die Konstanz der elektromotorischen Kraft während längerer Zeiträume beziehen, sind indessen noch nicht völlig abgesehlossen; über ihre Ergebnisse wird spater ausführlich berichtet werden.

Der Zweek der vorliegenden Mittheilung ist es, zu zeigen, dass die in der Litteratur für die elektromotorische Kraft des Clark-Elemeuts mitgetheilten Werthe, die seheinbar nieht unbeträchtlieb von einander abweichen, recht gut übereinstimmen, wenn man sie auf dieselbe Einheit bezieht.

Das Queeksilbersulfat-Element wurde im Jahre 1874 von Latimer Clark 1) vorgesehlagen. Es besteht bekanntlich aus reinem Zink, konzentrirter Zinksulfatlösung und reinem Quecksilber, welches mit einer Paste aus schwefelsaurem Queeksilberoxydul und konzentrirter Zinksulfatlösung bedeekt ist. Die ursprünglichen Vorsehriften von Clark für die Herstellung der Elemente sind noch in den meisten Lehrbüchern zu finden. Lord Rayleigh?) hat indessen später vorgezogen, die Paste bei der Herstellung nicht zu kochen, wie Clark es vorschreibt; durch das Erwärmen der Pasto kann sieh nämlich leicht Oxydsalz bilden, dessen Vorhandensein die elektromotorische Kraft merklich beeinflusst. Clark bestimmte die letztere nach der Kompensationsmethode und zwar maass er die Stromstärke in absolutem Maasse bei einer Versuchsreihe mit einem Elektrodynamometer, bei einer zweiten mit einer Sinusbussole. Der Strom wurde dabei so regulirt, dass die Spaunung an den Klemmen der zur Stromstärkemessung dienenden Apparate gerade durch die elektromotorischo Kraft des Normalelements kompensirt wurde. Wenn der Widerstand der beiden Apparate bekannt war, so konnte die elektromotorische Kraft des Elements in absolutem Maasse angegebon werden. Die Versuchsreibe mit dem Elektrodynamometer lieferte als Mittelwerth 1.4573 Volt bei 15,5°, während aus den Messungen mit der Sinusbussole der Werth 1,4562 Volt bei derselben Temperatur folgte. Bei der Schwierigkeit solcher absolnten Messungen. die zu einer Zeit angestellt wurden, als auf diesem Gebiet noch nicht sehr viele Erfahrungen vorlagen, ist es erklärlich, dass die Zahlen in der ersten Beobachtungsreihe bis zu 0,013 Volt von einander abweichen; die Beobachtungen mit der Sinnsbussole zeigen dagegen eine bedeutend bessere Uebereinstimmung, Ferner gehen in die Werthe für die elektromotorische Kraft die Widerstände des Dynamometers und der Sinusbussole ein, deren Temperatur nicht genau anzugeben ist. Der von Clark gegebene Mittelwerth für die elektromotorische Kraft seines Elements

1,457 Volt bei 15.5°

ist somit in der letzten Stelle um einige Einheiten unsieher. Die relativen Messungen an einer grossen Anzahl von Elementen zeigten indess sehon die gute Ueberein-

Phil. Trans. 164. S. 1. (1874).
 Phil. Trans. 176. S. 781 (1885).

stimunug verschiedener, in derselben Weise hergestellter Elemente, da die nach der Kompensationsmethede ermittelten Alweichungen von je zweien (2007 lêzt selten übersteigen. Dem Werth 1,457 lêzf lêgt die Annahme zu Grunde, dass die im Anfrage der Breithis Association for the advancent of seizew in den Jahren 1863 und 1844 reproduzirte Einheit des Widerstandes (B. A. Enkeit) das theoretische Ohm (10° C. G. S. Enkeite) adarstell

Im Jahre 1881 wurde indessen von Lord Rayleigh und Sehnster und dann von Lord Rayleigh<sup>1</sup> allein undergewiesen, dass die British Association (B. A.) Einheit um etwa 1,5 g kleiner als das theoretische Ohm ist. Die obige Angabe von Clark bezieht sieh somit auf B. A. Volt.

Die sorgfültigisten Versuche über das Clark-Element rühren von Lord Rayleigh und Mrs. Sidgswich her.<sup>3</sup> Die absolute elektromotorische Kraft der Elemente wurde nach der Kompensationsmethode mit dem Silbervoltameter ermittelt; dabei wurde der von Rayleigh gefundene Werth für das elektroelemische Aequivalent des Silbers zu Grunde gedegt, der bekanuttleln mit dem Werth von F. und W. Kohlrausch bis auf einige Zehntausendstei übereinstimmt. Es wurden in Ganzen an nehr als 100 Elementen Messungen vorgenommen und zur Feststellung einer etwa vorhandenen Veräuderliehkeit der elektromotorischen Kraft mit der Zeit 2½ Jahre hindrerh fortgesetzt. Wegen der Einzehleiten der Versuchsanordnung und der für das Clark-Element sehr günstigen Ergebnisse muss auf die Original-arbeiten verwiesen werden.

Rayleigh giebt als Mittelwerth für die elektromotorische Kraft des Normalelements

also einen um 0,003 Volt kleineren Werth als Clark. Da nach den Messungen desselben Beobachters

1,435 theoretische Volt bei 15° C.

Beide Werthe theilt Rayleigh als Schlussergebniss seiner umfangreiehen Arbeiten mit. Bei der Umrechnung der in England üblichen Einheiten für Widerstand und Spannung in die durch den Pariser Kongress vom Jahre 1884 festgesetzten ist Folgendes zu beachten.

Das in England nach dem zweiten Pariser Kongress fakultativ zugelassene legale Ohm<sup>3</sup>) wurde mit Hilfe der damals vorliegenden Bestimmungen von Rayleigh und Mascart, Nerville und Benoit über den spezifischen Widerstand des Queeksilbers in B. A. Einkelten so definirt, dass man

setzte. Zahlreiche spättere Bestimmungen haben indessen ergeben, dass der in B. A. Einkeiten anngedruckte Weiderstand einer Quecksüberstalle von 106 en Länge und 1 quu Quersehnitt bei 0° um 0,0005 kleiner ist, als damals angenommen wurde. Trotzleru ist diese Bezichung bis zu Anfang 1891 in Eagland von dem Eletricul Staulende Gamuittee of the British Associatios zur Grundlage ührer Angaben gennacht worden. Streng genomen bestehen also unter dem Xamen des legalen

<sup>1)</sup> Phil. Trans. 173. S. 661. (1882).

<sup>2)</sup> Phil. Trans. 175. S. 411. (1884) und Phil, Trans. 176. S. 781. (1885).

<sup>3)</sup> Vgl. Glazebrook, The Electrician 27. S. 615. (1891.)

Ohm zwei versehiedene Einheiten, deren eine in bekannter Weise durch den Widerstand einer Quecksillersaule von 106 ea. Lange und 1 gans Quersehnitt bei 0°, während die andere durch eine gewisse Beziehung zur Einheit der British Association definirt ist. Bei der Vergleichung der Resultate von elektrisehen Präzisionsmessungen muss die erwähnte Korrektion, die für teelnische Messungen ohne Belang ist, jedenfalls berücksiehtigt werden. Das wahre Verhältniss zwisehen den von dem Pariser Kongress des Jahres 1884 angenommeen legalen Ohm und der B. A. Eissleit wird mit einer Genauigkeit von etwa 0,0001 durch die Beziehung

1 legales Ohm = 1,0107 B. A. Einheit

festgelegt.1)

Nach diesen Bemerkungen ist somit die elektromotorische Kraft des Clark-Elementes nach den Bestimmungen von Lord Rayleigh:

1,454 = 1,4386 legale Volt bei 15°.

Logt man das Mittel der von Rayleigh und F. und W. Kohlrauseh für das elektrohemisehe Aequivalent des Silbers gefundenen Zahlen zu Gruude [1 Auspertit danach die Stromstärke, welche in der Stunde 4,025 g Silber nioderschlägt], so findet nan endlich unter Vernachlässigung der vierten, unsiehereu Dezimale für die elektromotorisehe Kraft des Clark-Elementes:

1,438 legale Volt bei 15°.

Ausser den Werthen von Clark und Rayleigh liegen noch einige andere an Beobachtungen beruhende Angaben äber die elektromotorische Kraft des Quecksilbersulfat-Elements vor. Ich unterlasse es jedoch, dieselben mit Ausnahme der Bestimmung von v. Ettingshausen, hier zu berücksichtigen, da sie aus wenigen Messungen gelegemlich anderer Untersuchtungen erhalten wurden und nicht den Anspruch erheben, als Beiträge zur genauen Ermittlung der elektromotorischen Kraft des Normalehements betrachtet zu werden.

v. Ettingshausen <sup>5</sup>) findet 1,433 theoretische Volt bei 15,5°. Reduzirt man diese Zahl auf 15° und drückt sie in denselben Maasseinheiten aus wie den obigen Wertlı von Rayleigh, so erhält man 1,436 tegest Volt. Wie man sieht, sind beide Resultate in befriedigender Uehereinstimuung mit einander.

Nach den zahlreichen böher in der Reichsausuth ausgeführten absoluten Bestimmungen, über welche, wie oben erwähnt, bald ausführlich beriehtet werden soll, dürfte der mittlere Werth für die elektromotorische Kraft des Clark-Elementes bei 15° zwisehen den von Rayleigh und Ettingehausen gemachten Angaben liegen.

Nach vorstehenden Darlegungen erklären sieh die verschiedenen in der Litteratur zu findenden Werthe ohne Mühe.

Die meisten Lehrbücher (Kohlrausch, Wiedemann, Museart und Joubert, Everett) geben den Rayleigh'schen Werth 1,435 theoretische

Neuerdings vollicitét sich in England die Einführung eines neems Ohnwerthes (Vg. Detericies 1893. 8. 489), welcher in der Absieht, die praktieche Eindrich des Wilderstandes dem theoretischen Werth möglichtat ausupassen, als der Widerstand einer Queschültersführe von 105, ar Enge und 1 ynn Querenchnitt bei d'offenitiet wird. Da sich der Werth für das Volt natürlich ebenfalls um 0,3%, äudert, so wird man is Zabauft das Feldue einer international grütgen Ueber-einkunft über die elektrischen Grundmassen soon hangt vermässen als hünder.

<sup>2)</sup> Zeitschr. für Elektrotechnik 2. S. 484, (1884).

Vat bei 15 Grad, der für den praktischen Gebrauch jedenfalls durch 1,438 physic Vat ersetzt werden muss. In Kittler's Haudhout der Edektvekenhä findet sieh die Zahl 1,442 Valt bei 15°, die aneh in die früheren Auflagen von Uppenborn's Kalender uhernommen worden war; sie ist durch Reduktion des ungenanen Werthes von Latimer Clark (1,457 B. A. Valt) unter der Annahme erhalten, dass 1 legales Ohm gleich (1,0100 B. A. Einheiten ist (anstatt 1,0107, wie aus den neneren Messangen folgt. Würden die zwischen 1,433 list 1,442 Valt bei 15° liegenden Litteraturangsben anf verseliedenen absoluten Bestimmungen beruhen, so wäre das Clark-Element kaum geeignet als Normal der elektromotorischen Kraft zu dienen. In Wirkliebkeit stimmen aber, wie wir gesehen laben, nach den nöthigen Reduktionen die Werthe ganz gut mit ein-auder überein.

Für den Temperaturkoeffizienten des Clark-Elements sind von einzelnen Beobachtern Werthe gefunden worden, welche nur die Hälfte der von Rayleigh und Auderen ermittelten Zahlen (etwa 0,001 Volt Abnahme der elektromotorischen Kraft für 1° Temperaturerhöhung) betragen. Zum Theil wenigstens kann dieser Mangel an Uebereinstimmung in der folgenden Weise erklärt werden. In mancher Hinsicht mag es vortheilbaft erseheinen, die Abmessungen der Elemente grösser zu wählen, als dies Lord Rayleigh gethan hat. Sobald aber das Zink in diesen grösseren Elementen vertikal angeordnet ist, befindet es sich bei einer Erwärmung des Elements in Schiehten verschieden konzentrirter Zinksulfatlösung. Am Boden des Gefässes, wo die Lösung mit Zinkvitriolkrystallen in Berührung ist, wird sich eine für die höhere Temperatur gesättigte Lösung bilden, während die oberen Schichten sehr lange Zeit eine geringere Diehte behalten. Da nun die elektromotorische Kraft des Clark-Elements mit abnehmender Konzentration zunimmt, so muss offenbar der negative Temperaturkoeffizient des Elements zu klein ausfallen, wenn man es nieht sehr lange Zeit auf konstanter höherer Temperatur hält. Sorgt man aber dafür, dass die Zinksulfatlösung nieht nur raseh die äussere Temperatur annimmt, sondern auch das Zink sich seiner ganzen Ausdehnung nach in einer für diese Temperatur konzentrirten Lösung befindet, so hat der an sieh ziemlieh grosse Temperatnrkoeffizient von etwa -0,001 Volt keinen nachtheiligen Einfluss auf die Genauigkeit der Messungen. Bei den von der Reichsanstalt bisher ausgegebenen Elementen erlaubt ein in die Lösung tauchendes Thermometer die Temperatur derselben genau zu bestimmen; ferner ist der elektromotorisch wirksame Theil des Zinks horizontal gelagert,

Jedenfalls erfullt das Clark-Element die Auforderungen, welche man au ein derartiges Normal stellen kann, au besten von den bisher ausführlich untersuchten Normalelementen, da sieh mit Hilfe desselben Messungen von Stromstärken und Spannungen auf etwa 0,001 genau ausführen lassen.

Will man bei der einzelnen Messung das Clark-Element selbst nicht zu Grunde legen, so lässt es sich als Erastz für die zeitraubenden Messungen mit dem Silberroftsaueter zur Aichung von Normalinstrumenten benutzen. Da die Hysylskalisch-Fednische Rechesnstalt die Prüfung von Clark-Elementen gegen eine geringe Gebühr ubernimmt, so konn jeder Elektriker sich leicht von der Richtigkeit seiner Normale vergewissern.

### Ueber die elektromotorische Kraft des Normalelements von Fleming.

#### Dr. Nt. Lindeck in Charlottenburg.

### (Mittheilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

Wie C. L. Weber<sup>1</sup>) kürzlich mit Recht hervorgehoben hat, ist der Werth, welcher bisher für das Normal-Daniell von Fleming<sup>2</sup>) gegolten hat, ganz erheblich unrichtig. Das Element besteht ans reinem, amalgamirtem Zink, aus frisch mit einer Kupferhaut galvanisch überzogenem Kupfer und aus Lösungen von Zinksulfat und Kupfersulfat von näher anzuebender Konzentration.

Bei Verwendnng von

Cu SO4 - Lösnng vom spez. Gewieht 1,200 bei 15°

und Zn SO<sup>4</sup> , , , , 1,200 , , , findet Fleming als Mittel ans etwa 50 Messungen die elektromotorische Kraft:

1,102 theoretische also 1,104 legale<sup>3</sup>) Volt.

ergab sieh

1,072 theoretische also 1,074 legale Volt.

Voller\*) benntzte nach Angaben, welche im Centralblatt für Elektrotechnikb) mitgetheilt waren,

Kupfersulfatlösung vom spez. Gewicht 1,102 bei 19,5° und Zinksulfatlösung

und erhiclt als elektromotorische Kraft im Mittel:

1,075 legale l'olt bei 18°.

Die in der Arbeit von Voller hervorgelobene nahe Uebereinstimmung mit dem Wertle 1,072 von Flenning ist also nur eine scheinbare, das sich der lettere Werth auf eine gamz andere Konzentration bezieht. C. L. Weber hat aus dem Aussehlag eines geaichten Spiegeigalvanometers den Werth 1,10 747 bei 172 für die Voller benntzte Kombination von Lösungen abgeleitet, eine Zabl, die ieh durch eigene Versuebte bestütigt gefünden habe.

Zu den in der Reichsanstalt angestellten Messungen wurde ein von Ebermayer in Minehen bezogenes Pleming-Element beuutzt, dessen elektromotorische
Kraft bei verschiedener Konzentration der Lösungen nach dem Konpensationsverfahren bestimmt wurde. Als Normal dientet dabei ein mehrfrech mit dem Silbervoltameter kontrollirtes Clark-Element. Bei den Messungen, bei welchen eine
Aenderung der elektromotorischen Kraft von 0,0001 Folt bequem beobachett werden
konnte, ist jedenfalls eine Genauigkeit von 0,0001 folt zu messenden Grösse erreicht
worden. Nach Fleming giebt das Normalelement die besten Resultate bei
Verwendung von reimen, analgamirten Zink und Kapter, welches frisch mit einer
Knpferhaut überzogen ist; bei den endgiltigen Messungen benutzte ich stets die
Elektroden in dieser Beschaffenbeit.

Elektrotechnische Zeitschrift 1891. S. 181.

Phil. Mag. V. 20. S. 126. (1885).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Angaben von Fleming müssen zur Umrechnung auf byade Volt mit dem Verhältniss 1.438 multiplizirt werden.

<sup>4)</sup> Zentralblatt für Elektrotechnik 10. S. 684. (1888).

b) Zentralblatt für Elektrotechnik 8. S. 711 (1886.)

Amalgamirtes und unamalgamirtes Zink verhalten sieh nur dann in Zinkvitriollösung elektromotorisch gleiehwerthig, wenn man mit vollkommen reinem, galvanisch niedergeschlagenem Zink arbeitet und die Lösung auf's Sorgfältigste neutralisirt. Bildet man dagegen ein galvanisches Element aus chemisch reinem Zink des Handels in amalgamirtem und solchem in unamalgamirtem Zustand und Zinkvitriollösung, so kann man mit der Zeit veränderliehe elektromotorische Kräfte bis zu einigen Hundertstel Volt beobsehten und zwar vertritt das amalgamirte Zink die Stelle des positiven Metalls. Unamalgamirtes, blank geschabtes Zink verhält sich noch etwas elektronegativer als ein Zinkstab, welchen man durch Eintauchen in verdünnte Schwefelsäure und nachheriges Abspülen in destillirtem Wasser gereinigt hat. Amalgamirte Zinkstäbe, die ans verschieden reinem Metall hergestellt sind, unterscheiden sich dagegen nnr sehr wenig1) in ihrem elektromotorischen Verhalten, da Verunreinigungen durch positivere Metalle als Zink in der Regel nicht vorhanden sind. Bei den von mir angestellten Versuchen wurden sieben Stäbe aus Zink von verschiedener Herkunft und Reinheit benutzt, unter welchen sieh eine besonders sorgfältig gereinigte Sorte befand. Ebenso ergaben verschiedene Kupferclektroden, die aus zwei Kupfersorten hergestellt waren, keinen merklichen Unterschied in der elektromotorischen Kraft; sie wurden hänfig frisch verkupfert und dabei stets möglichst rasch aus dem galvanischen Bad in das Element gebracht, nachdem sie vorher mit destillirtem Wasser abgespült waren. Die einige Male neu bereiteten Lösungen von Zinksulfat und Kupfersulfat brachte ich mit Hilfe eines empfindlichen Araometers auf die unten verzeichneten Diehten. Um die Diffusion der Lösungen in einander ausznschliessen, wurde die Flüssigkeit der Trennungsschicht häufig entfernt.

In der nachfolgendem Tafel sind die für verschiedene Kombinationen von Löuungen beobacheten elektromotorischen Kräfte aufgeführt; zum Vergleich mit den von mir erhaltenen Ergebnissen sind die von anderen Beobachtern gefundenen auf legale Volt umgerzehneten) Werthe beigefügt. Die eingeklammerten Zahlen bedenten die Zahl von Messungen, aus welshen die nebenstehendem Mittelwerthe für die elektromotorische Kraft berechnet sind. Wegen der Kleinheit des Temperaturkoeffizienten des Daniell-Elements war es nicht nöblig, die Beobachtungen auf eine gemeinschaftliche Temperatur umzarechnen. Die von mir beobachteten Werthe beziehen sieh auf eine Temperatur von 18 bis 20°.

| Spezifisch | . Gewicht |         | motorische<br>aft in | Beobachter |  |  |  |  |  |
|------------|-----------|---------|----------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Za Scr     | Cu Sca    | (legal  | en) Volt             |            |  |  |  |  |  |
| 1,200      | 1,200     | 1,104   | (etwa 50)            | Fleming    |  |  |  |  |  |
| ,          |           | 1,104   |                      | Rayleigh2) |  |  |  |  |  |
|            |           | 1,106   | (29)                 | L          |  |  |  |  |  |
| 1,200      | 1,100     | 1,075   | (14)                 | Voller     |  |  |  |  |  |
|            |           | 1,10    | (9)                  | Weber      |  |  |  |  |  |
|            | -         | 1,101   | (31)                 | L          |  |  |  |  |  |
| 1,400      | 1,100     | 1,074 - | -1,083               | Fleming    |  |  |  |  |  |
| -          |           | 1.087   | (40)                 | T.         |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Vgl. Swinburne, The Electrician 1891. S. 500.

<sup>2)</sup> Phil. Trans. 176. S. 800.

Für die erste Kombination von Lösungen, die eigentlich als Fleming'sches Normalelement bezeichnet werden muss, stimmen also die vorhandenen Beobachtungen gut mit einander überein. Für Lösungen vom spezifischen Gewicht 1,2 bezw. 1.1 weicht der von Voller erhaltene Werth um 2.3 % von dem von Weber und mir gefundenen ab. Wahrseheinlich rührt diese Abweichung daher, dass Herr Voller, wie er mir mitzutheilen die Güte hatte, unamalgamirtes Zink als Elektrode verwandte. Die elektromotorische Kraft kann dann in Uebereinstimmung mit von mir angestellten Beobachtungen um 2 bis 3 geringer ausfallen wie bei Verwendung von amalgamirtem Zink, und zwar wird, wie sehon oben erwähnt ist, der durch das Amalgamiren hervorgerufene Unterschied nm so geringer sein, ie reiner die verwandte Zinksorte war. Für die letzte Kombination sehliesslich giebt Fleming den Werth (1,072 theoretische, also) 1,074 legale Volt; bei der Bestimmung des Temperaturkoeffizienten dieses Elements wird indessen auch ein Werth 1,083 Volt 1) mitgetheilt, der dem von mir beobachteten wesentlich näher liegt. Gerade bei einem mit diesen Lösungen zusammengesetzten Element sind die Werthe der elektromotorischen Kraft recht konstant, so dass der Unterschied beider Resultate sehwer zu erklären ist.

Ich habe es unterfassen, die einzelnen Versuelnsergebnisse ausführlich mitzuhellen, da das Fleming-Element dem Clark-Element an Konstanz bei Weitem nicht gleichkommt. Die elektromotorische Kraft ändert sich nach dem Zusammensetzen in wenigen Minutten oft um (0,00 bis (0,002, so dass der Vortheil des sehr kleinen Temperaturk-offziatenten kaum in Betracht kommt. Ebenso sind kleine Aenderungen in der Dichtigkeit der Lösungen von geringerem Einfluss als diese zufälligen Aenderungen.

### Eine freie Hemmung mit vollkommen unabhängiger und freier Unruhe oder Pendel.

Mechaniker D. Appel in Cleveland, Ohlo, U. S. A.

Als ich mich Anfangs des Jahres 1884 aus Liebhaberei mit Studien über freie Hemmungen beschäftiget, führten mieh meine Unteracubungen am 10. Marz desselben Jahres auf eine neue Hemmung mit vollkommen unabhängiger und freier Unruhe oder Pendel und mit beliebig grosser Schwingungeweite. Die Kraftübertragung auf die Unruhe oder Pentel erfolgt bei diesem neuen Prinzip nieht direkt, sondern durch Vernsittlung der Spirale (oder der Pendelfeder), welche nicht am Uhrgehäuse, sondern am Anker befestigt ist und, in geeigneten Moment von diesem entgegeugesetzt der Unruhe oder Pendelselwingung hin und her bewagt, die Spannung der Spirale oder der Pendelselwingung hin und her bewagt, die Spannung der Spirale oder der Pendelsefter erhölt und hierdurch der Unruhe oder dem Pendel einen Impuls ertheilt. Dieses lässt sich auf versehiedenen Wegen erzielen, je naehdem die Hemmung auf Chronometer, Pendelahren oder wie in dem zu beschreibenden Fall als Regulator für Triebwecke, z. B. bei kleineren Acquatoraelan oder Heitostaten i. s. w. Auwendung finden soll; für letteren Zweck ist die neue Hemmung so konstruirt, dass sie mit Leichtigkeit noch einen bedeutenden Kraftuberenkusz us bewältigen vermag, ohne dass ihre Funktion als

exakter Zeitmesser dadureb beeinflusst würde. Diese sehwere Probe hat das theilweise in der Abbildung mit der neuen Hemmung dargestellte und nach Sternzeit regulirte Untwerk im Juni 1800 an einem vierzölligen Aequatoreal von Warner & Swassy erfolgreieb bestanden.

Das angewandte Uhrwerk war eine "Loth-Thomas-'-Uhr mit achttagigem Gang, gewönlicher Ankerhemmung und mit Vierteleskunden-Unrube. Das Werk wurde für stürkere Kraftanserung und für die neue Hemuung entsprechend abgeändert und auf die einfachste Art mit dem unteren Ende der Polaraxe des Acquatoreals verbunden. Um sehliesslich einen entsprechenden und mögfeichst gleich förmigen Druck der Triebfedern zu erzielen und das Werk vor unnützer Abnutzung zu bewahren, wurden die Bodeensfader mit Sperren versehen, welche bei jedesmaligen Aufzielen nur eine anderthalbstündige Laufzeit gestatten. Es ist jedoch besser, Uhrwerke mit Gewicht- austatt Federtriche zu verwenden.—

Die Hemmung ist nach einem meiner Modelle vom Jahre 1887 konstruirt:



das Steigrad besteht lier aus zwei, fest mit einauder verbundenen Theilen, dem grossen seehszähnigen Ruherad A mit je drei Zähnen auf jeder Seite und dem kleinen dreizähnigen Heberad A', wovon der eine Zahn dureh die Axe verdeckt ist.

Die Ankeraxe, welche als eine Fortsetzung der Unruheaxe zu betrachteu und in der Abbildung verdeckt ist, trägt zwei fest mit einander verbundene Anker, wovon der eine CC' die Auslösung des Ruherades und der andere DD' während

der Drehung desselben durch A' die Hebung bezw. die Anspannung der Spirale bewirkt, deren freies Ende an einer Verlängerung E des Hebeankers DD' befestigt ist. Es sei hier noch erwähnt, dass an der Stelle des frühreren Steigrades noch

Es set mer noen erwännt, dass an der Neile des fruntern beigrades noch ein Rad mit 48 Zahnen und einem seebszähigen Getriebe, zwischen dem neuen Steigrad und dem Sekundenzeigerrad, eingeschaltet werden musste, um das Voreilen der Uhr, welches durch das neue, nur seehszähnige Steigrad verursacht wurde, wieder zu korreigen.

die Erklärung begonnen haben. Dasselbe Spiel wiederholt sich bei jeder Doppelschwingung, ohne dass die Unruhe durch das Räderwerk beeinflusst oder während ihres Ausschwingens durch die Hemmung gestört würde.1)

### Kleinere (Original-) Mitthellungen.

#### Ueber Nivellirstative.

Prof. Dr. W. Jordan in Hannever,

Die Auerdnung der Stative für Nivellirinstrumente verlaugt deswegen eine besoudere Ueberlegung, weil beim Nivelliren, im Gegensatz zum Winkelmessen, die Aufstellungen ungemein zahlreich sind, so dass 50 bis 100 Aufstellungen an einem Tage nichts soltenes sind. Eine kleine Erleichterung oder Zeitersparung beim Aufstellen eines Nivellirstatives fällt daher bedentend ins Gewieht und kanu das Schlussergebniss wesentlich beeinflussen, namentlich auch insefern, als ein glatter und rascher Verlauf des Nivellirverfahrens im ganzen von Einfluss auf das Maass systematischer kleiner Fehler ist und auf die Wahrscheinliehkeit, dass solebe heim Hin- und Rücknivelliren sieb aufheben.

Für die Wahl des Nivellirinstrumentes ist es nun ein wesentlicher Unterschied, ob man auf obener fester Landstrasse oder auf dem Schotterwog einer Eisenbahn oder sonst auf unregelmässigem Lande nivellirt. Auf Landstrassen und in Städten habe ich das von der trigonometrischen Abtheilung unserer Landesanfnahme übernommene Verfabren der Stativaufstellung angewandt und vertrefflich erprobt gefunden, nämlich auf der Platte eines gewöhnlichen Statives eine sehwach empfindliche Desenlibelle anzubringen, welche durch Rücken der Stativbeine nahezu zum Einspielen gebracht wird, was die Gehilfen rasch mit wenigen Handgriffen lernen. Der Nivellirende selbst hat dann nur noch wenige Griffe an den Stellsehrauben des Nivellirinstrumentes selbst anzuwenden, da ja durch das Rücken der Stativbeine bereits Alles nahezn horizontal gestellt ist.

Nach diesem Verfahren habe ich 1881 in Baden und 1886 bis 1887 viele nnd genaue Nivellirungen gemacht, und dabei durch Ausbilden jener einfachen Handgriffe

bei befriedigender Genanigkeit zugleich gresse Nivellirgesehwindigkeit erzielt. Dagegen auf Eisenbahnen lässt sich das nicht machen, weil jedes Stativbein in dem grobsteinigen Schotter einen festen Platz erlaugen mass und nur in gressen Sätzen, aber nicht stetig bewegt werden kann.

Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat Herr Meckaniker Randhagen in Hannover uns das in Fig. 1 dargestellte Stativ hergestellt, bei welchem nach dem Festtreten oder Festsetzen der drei Stativfussspitzen, in jeder Stativbeinlänge nech eine Verlängerung eder Verkürzung vorgeunnmen werden kann durch Schlitzbewegung mit gegenwirkender Spiralfeder. Hiermit wird an einem, zweien eder auch an allen dreien Beinen so lange gedrückt oder



gezogen, bis die Dosenlibelle L eben auf dem Stativkepfe einspielt.

Der heschriebenen Hemmung liegt dasselbe Prinzip zu Grunde wie dem in dem D. R. P. No. 50739 (s. d. Ztude, 1891, S. 37) von Riefler in München angewendeten. Nach der obigen Mittheilung, sowie nach früheren, der Redaktion bereits vor Jahren gegebenen Nachrichten dürfte Herrn Appel die Prierität der Auwendung des Prinzipes, den Impuls nicht unmittelhar den starren Theilen der schwingenden Unruhe, sondern diesen durch die Spirale (bezw. die Peudelaufhängung) zu ertheilen, gebühren. D. Red.

Eine zweite Konstruktion zu dem fraglichen Zwecke zeigt Fig. 2, welche nach Mittheilung des französichen Erdmessungs-Ingenieurs Lallemand für unsere Sammlung



von Mechaniker Berthélmy in Paris angeschafft wurde (und ohen für unsere Zwecke mit dem Auf-Das Wesen dieser satzstück D versehen ist). Kenstruktion besteht darin, dass der ganze Obertheil B gegen das eigentliche Stativ A durch ein Kugelgelenk verstellbar gemacht ist, welches mit der Zentralschraube C regiert und dann festgestellt wird, wenn die Dosenlibelle L nahezu einspielt.

Endlich zeigt Fig. 3 eine schen seit Jahren von ans geplante und durch Verhandluagen mit Herrn Mechaniker Randhagen zur Ausführung gebrachte Kenstruktion nach dem System der Cardani'schen Aufbängung. Es war zuerst beabsichtigt, die Unterlagsplatte B des Nivellirinstrumentes in loser Cardani'scher Aufhängung gegen das eigentliche Stativ A pendeln und durch

ein unten angehängtes starkes Gewicht einspielen zu lassen, worauf das Feststellen durch die Kurbel K erfolgen sollte. Der Erfolg war aber nicht günstig, und deshalb brachten wir statt des Zentralgewichtes eine Einstellung durch drei grobe Stellschrauben S. mit der Desculibelle L, in Anwendung. Diese Schrauben S haben doppelte Gänge mit einer wirksamen Ganghöhe von 5 mm; es genügen daher nur wenige Umdrehungen, um auch eine ganz erhebliche Neigung der Platte B rasch auszugleichen. Beim Nivelliren selbst hatte ich einen Assistenten zum Ablesen der Libellentheile am Instrumente; mit diesem Assistenten war ich bald so eingearbeitet, dass wir, nach Festtreten der Stativbeine, obne Rücksicht auf die Neigung der Platte A, gemeinsam die drei groben Schrauben S in Augriff



nahmen, bis die Blase bei L einspielte, woranf erst das eigentliche Nivellirinstrument, das auf B anfgesetzt ist, in Wirksamkeit trat. Die Handgriffe mit den drei groben Schrauben S (welche nach Einspielen von L alle drei scharf pressen müssen) waren bahl so mechanisch eingeübt, dass wir bei einem mittleren Nivellirfehler von 2 mm auf 1 km auf der Eisenbahn eine Geschwindigkeit von 1,5 km für eine Stunde erreichten. Diese Konstruktion Fig. 3 hat sich von den dreien, Fig. 1, 2, 3, bei unseren Versuchen am besten bewährt. Uebrigens könnte auch das Kngelgelenk von Fig. 2 mit den drei groben Schrauben S von Fig. 3 kenstruirt werden.

Hannover, 6. November 1891.

#### Die internationale elektrotechnische Ausstellung zu Frankfurt a. M.

Von einem erschöpfenden Bericht über die für die Entwicklung der Elektrotechnik bedeutungsvolle internationale elektrotechnische Ausstellung zu Frankfurt a. M., muss au dieser Stelle abgesehen werden, da der grösste Theil der Ausstellungsgegenstände den Zielen dieser Zeitschrift fern liegt. Es kann sich hier nur um eine Besprechung derjenigen Instrumente und Apparate handeln, welche ia das Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Messkunde fallen, oder für die Technik der Feinmechanik Bedeutung haben. Wir wollon im Folgendon zunächst einen kurzon Ueborblick über diesen Theil der Ausstellung geben und dann auf oinige besondere Gruppen näher eingeben.

Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt hatte eine Anzahl der nach kene eigene Konstraktionen ausgeführten Apparater zur Ansstellung gebracht. Ausserdem gaben eine Anzahl von Kurven die Resultzet einiger von der Anztalt ausgeführten Unterschungen wieder, z. B. der d. v. Verahlzen verschiedenen Materialien in Benng auf elektrischen Widerstand bei verschiedenen Temperaturen, sowie das magnetische Verhalten von Eisen, Stahkorten nut Legirmagen.

Die reichhaltige und durch bequeme Vorführung der Objekte ausgezeichnete Ausstollung der Firma Siemens & Halske behalten wir einer besonderen Betrachtung vor.

Die Apparate von Professor Hertz zum Nachweis der Reflexion, Brechung und Polarisation elektrischer Strahlen, welche von der technischen Hochenlan zu Karlsrube ausgestellt waren, sind zwar bekaunt, doch würde bei der grossen Bedeuntung derselben unser Bericht unwullständig sein, wenn wir sie nicht kurz skizzirten. Die Apparate bestehen aus zwei parabolitschen Hohlpsiegeln; in der Breumebene des einen derselben befindet sich der die Schwingungen erregende Leiter. Ein grosses Apphaltprisma dient daxu, den aus dem Hohlpsiegelt trettenden elektrischen Strahl zu brocken. Ein Draksigtiert zum Zwecke des Nachweises der Polarisation elektrischen Strahlen zowie ein Apparat zum Anchweis der Induktion durch dielektrische Verzeichsung verorlüstunglie die Sannulung.

Das optische Iustitut von A. Krüss in Hamburg hatte eine Amahl seiner Instrumente vorgeführt. Photometerkließte verschiedener Konstruktion, eine Hefener-Lampe mit optischem Planmenmass mach Krüss (das Bild der Flaume erscheint auf einer matten, gestheilten Glasscheibe), Statire für Glüblanspen zum Photometriren, mm die Lampe in jeder Lage messen zu Können, ein Spoktrobkometer under Vierordit. n. s. 4.

6. A. Schultz ein Berlin zeigte ein Fernülermonster, sowie einen Fernwasserstanden anziegen mit Moneilrichen Fernmessinduktor. Der letztere ist unsewen Lesens bekannt (ygl. diese Zeitzehr. 1888. S. 122) und es bleibt nur zu erwähnen, dass der Zeiger eines Metallbermonsteres mit der Aze der drebbaran Spalle verhanden ist. Bei dem Wasserstandsanzeiger wird in der bei diesen Apparaten üblichen Weise die jeweilige Wasserschaft die Lage der Spale übertragen.

Die Firma Printsch in Berlin hatte eine Gulcher Thermosänle zur Erzongung von Elektrizität drach direkte Wärensemestung vorgeführt. Die Stale besteht ans einer Reibe hintereinandergeschalteter Antimon-Nickel-Elemante. Durch Gastfinmechen wird nie Frihtunge der Lüthstellen berheitgeführt, wilhensel zur Abkühning des Antimonshelles an demnelben ein flachen Kupferbliech befestigt ist, welches gleichszifig zur leitunden Verhindung mit dem Nickel des mildeten Elemantes dient. Die Stalen, welche in verschiedenen Grössen gebaut werden, besitzen eine elektronotorische Kraft von 3,6 heber 1, 18 Vaft und gestatten bei einem flanseren Widenstade von 0,4 2 eine Stalen, welchen und der Erkhitung war die Konstruktion einer Thermoskale für eine Spannung von 60 Voff und für Erkhitung mittels Kohle dargestellt.

Elster & Geitel in Wolfenblittel hatten eine Annahl lichtelektrischer Vaksumzellen negestellt. Um das Verhalten dieser Zellen vorzuführen, war eine mit Kalium gefüllte in einer lichtdichten Metallkapsel eingeschlossen. Die Kaliumoberfläche stand mit dem positiven Pol einer Trockenstale (abwechselnd aufgeschlichtetes Gold- und Silberpapier) in Verhändung; an eine in die Zolle eingeschnotene Elektrode war der negative Pol angelegt. Oeffiest man die Kapsel, so dass Licht auf die Zelle fallt, so findet eine Entlang der Trockenstale statt, die an einem Almmitiemelektrobe, bemerkhar wird.

Zur Demanstration von Induktionsströmen, die in Metallmassen durch Bewegung in einem magnetischen Felde erzeugt werden, dient ein von Prof. von Waltenhofen-Wien konstruirtes Induktionspendel. Dasselhe besteht aus einem Elektromagneten und einem weischen den Polen desselhen schwingenden, aus einem kräftigen Kupferstücke bergeweischen den Polen desselhen schwingenden, Um Störungen von Taschenuhren durch magnetische Beeinflussung, besonders in der Näbe von Dynamomaschinen, vorzubengen, ist man bemüht gewesen, die besenders gefährdeten, bisher aus Stahl angefertigten Theile, aus anderen Metallen herzustellen. Am besten baben sich bierzn das Palladium und einige Legirungen dieses Metalles geeignet gezeigt. Die Hauptschwierigkeit lag in der Herstellung der Kompensatiensunruhe; diese Schwierigkeit ist jedoch gehoben und anf der Ausstellung waren sogenannte "nnmagnetische" Uhren ausgesellt von Schlesicky und von Dr. O. May in Frankfurt a. M. - An dieser Stelle möge ein kleiner Apparnt zum Entmagnetisiren von Taschennhren erwähnt werden. Derselbo besteht aus einem Stahlmagneten, der sich in rasche Rotation versetzen lässt. Man bringt den magnetisirten Theil in die Nähe eines Poles und entfernt ihn sodann unter fortwährendem Polwechsel, bis eine Einwirkung nicht mehr stattfindet. Ein anderer dem gleichen Zwecke dienender Apparat besteht aus einer Spule, deren Hohlraum zur Aufnahmo einer Uhr eingerichtet ist; durch die Spule wird ein Wechselstrom gesendet, während dessen Dauer die Uhr langsam herausgezogen wird. Auf solchem eder ähnlichem Wege lassen sich magnetisch gewordene Uhren wieder auf einige Zeit in Stand setzen; das Verfahren wird iedoch meist immer ein unvellkommenes bleihen.

Dr. C. Fröhlich-Aschaffenburg hatte einen Setsmorgaphen mit elektrischer Registrievrichtung ausgestell; über welchen bereits in dieser Zeitzler, 1898; St. Jill berichtet werden ist. Eine grosse Anzahl ihrer registrienden, den verschiedensten Zwecken dienenden Mess, Kontrol um Zhilapparaten waren von der Firna Richard Prierer-Paris zur Anstellung gebracht worden; dieselben lachen bereits mehrfach in dieser Zeitschrift austührlich Ervähnung um Würtligung gefunden.

Neben einer Ausahl von Unterrichtsspparaten, verechiedenen Handdynamensachtung. Glühlangen zur Demonstration diesellen, kleinen Begeulangen in, s. w., v. auf die Firma C. E. Fein - Stuttgart mit einer Relhe ihrer medizinischen Apparate vertreten, unter Anderen mit einem gressen stationistren Apparate net Erzeugung galvanischer umf farzdischer Ströme; den elektrischen Strom lieferte eine aus 60 Braussteinsylinderelementen bestehende Batterie; die zur Schaltung bez. Anderenng des Stromes erferderlichen Apparate bestanden aus einem Kurlebstromwühler, Rheostate, Stromwender, Induktionspparat mit Unterleverher, Milliamprementer mit verönderlicher Eunfmillichkeit, Weiter zeigte dieselbe Firma noch einen Apparat zur Auslanchkung von Geschützrohren, bestehend aus verseindemen Glühlampen, dazu verseinlichen Glühlampen, dazu verseinlichen Glühlampen, dazu verseinlichen Glühlampen,

Peyer, Fa'nn ger & Cie. in Neuenburg (Nacht, 'eas M, Hipp) batten ehenfalls eine Anzahl von Registrirapparaten neben einigen underen Prüsisiensinstrumenten ausgestellt, unter Andenn sei ein Geselwindigkeitsmesser für Eisenbahnen erwähnt, bei welchen die höchst erreichte Geselwindigkeit durch einen Zeiger markirt wird, der zur Kontrole stehen helbit und nur bei Offenn des Instrumentes zurückgebricht werden kam; der Apparat be-

sitzt ferner eine elektrische Kontaktvorrichtung zum Signalisiren hei Ueberschreitung der normalen Schnelligkeit.

Das elektrotechnische Institut von Brannschweig in Frankfurt hatte insbesondere eine grössere Anzahl von elektromedizinischen Apparaten vergeführt; Apparate für Galvanisation, Faradisation, Galvanokaustik waren in zweierlei Ausführung vertreten, entweder zum Anschluss an elektrische Lichtleitungen oder zum Betriche mit Elementen oder tragbaren Akkumulateren eingerichtet. Induktionsapparate mit getheilten Wicklungen zur Vornahme verschiedener Schaltungen, sowie die dazu gehörigen Stromunterbrecher zeigte dieselbe Firma in verschiedenen Konstruktionen. Ein pendelartiger Unterbrecher erlaubt die Anzahl der Unterbrechunger, in der Minute innerhalb 25 und 2000 beliebig zu verändern. Das Pendel wird durch einen Elektremagneten in Bewegung erhalten. -Ein walzenförmiger Unterbrecher erhält seinen Antrieb durch ein Uhrwerk. Die Uebertragung der Bewegung findet mittels einer Friktionsscheibe statt, an deren Fläche rechtwinklig ein mit der Walze verhundenes Rädchen angreift und den je nach seiner verschiebharen Stellung in der Näbe der Axe oder der Peripherie der Scheibe eine verschiedene Geschwindigkeit ertheilt werden kann. - Eine Influenzmaschine derselben Firma, zum Betrieb mittels Elektromotor eingerichtet, dient zur Franklinisation. Erwähnt seien eudlich noch Elektroden verschiedenster Form, sowie Apparate zur Beleuchtung innerer Körpertheile,

Die Firma Reiniger, Gebbert & Schall in Erlangen hatte chenfalls in grösserer Zhal elektromelfrinische Apparate ausgestellt, eine Anasil stationierr Batterieschränke, sowie transportable Batterieu mit den erforderlichen Schaltvorrichungen für die Eleuente, sowie den Zwischenapparaten für die verschiedeuen Zwecke, ferner Galvanemeter für Arziliche Zwecke mit berizontaler oder vertikaler Skale. Eine für mehr sinische Zwecke sehr praktische Form von Wideständen bestärt die Pabrik in ühren Graphirheostaten; dieselben besteben aus Graphitstäbehen, auf welchen Schleiffedern augebracht sind, die als Kontakte dienen.

Mit elektre-medizinischen Apparaten waren ferner Blänedorf Nachf-Frankt n. M., weich mann-München und J. Bräudl-Basel vertreten. Die erstere Firms zeigte Batterien für Galvanisation, Faradisation, Galvanokaustik und innere Körperbelenchtung die Firms Weich mann verschiedene Batterien, Inahttinensparate nebet Zubehör und Galvanomettern, während J. Bräudli weben einer Batterie für konstante Ströme, ein als Normalfindaktionsparate bezeichnetes Instrument ausgestellt hatte; dasselbe ist unit verstellharem Unterbrecher besondere Konstruktion verselen, auf dessen Zinfeltung in dieser Zeitschrift spätter under eingegangen werden soll. — E. Albrecht in Thibingen that einige galvanokaustische Apparate verschiedener Konstruktion vorgeführt, sowie eine Batterie nach Angabe von Prof. Braus. — Dr. Bröse-Berlin seigte Apparate under Ernengung aller vom Arzie besützligen Stromatikten mittels des Bedeudungsgeleichstromes.

Zahnärztliche Apparate waren von Schäfer & Montanus-Frankfurt und E. Simonis-Berlin in je cinem vollständig eingerichteten Operationszimmer ausgestellt. Zu erwähnen sind hiervon die mit Elektromotor betriebenen Bohr und Schleifmaschinen, sowie einige Mundbeleuchtungs- und galvanokaustische Apparate.

Die Firma Merz-München batte neben verschiedenen Arbeiterschatzmitteln, einer neuen Elementfüllung, dem "Graphiton," Glümmer in verschiedener Form, als dünne Platten zur Verwendung für Membrane, als Isolirmaterial, sowie als Spiegel, Scheiben und Glocken für elektrisches Lieht ausgestellt. (Fortsetzung folgt.)

#### Referate.

## Beschreibung des am Eiffelthurm angebrachten Manometers von 300 m Länge. Fon L. Cailletet. Journ. de Phys. 11. 10. S, 268. (1891.)

Verfasser hat den Eiffelthurm benutzt, um an ihm ein überall zugängliches Manometer von 300 m Länge für einen Druck von 400 Atmosphären, anzubringen. Die



Einrichtung desselben ist die folgende. Das Manometerrohr von 4,5 mm inneren Durchenseer ist von weichem Stahl und steht mit einem unten befaultelne Queeksilbergeffess in Verbindung. Aus letterem kann mit Hilfe einer hydraulischen Punupe das Queeksilbergefess in Verbindung. Aus letterem kann mit Hilfe einer hydraulischen Punupe das Queeksilber in das Stahlreiber gegresst werden. An dem Holte sind in Abständen von 3 m Hähne angebracht, welche dasselbe unit über 3 m beiner verfikden Glaröfbren in Verbindung setzen Kümen. Hilfert diesen besichden sich Massatche um Ablesse der Queeksilberkuppe aus gefirnisstem Holz. Letteres wurde dem Metall wagen seiner Unveränderlichteit gegen untereredigseibe Einfülsse in Richtung der Faser vorgesogen. Da das Manometer wegen der Gestaht des Tharmes wieht in verfikster Richtung binanfgrührt werden konnte, liegen die Massatche heit über der nachen. Der Anstehuns zweier auf einamet röglende Massatche sich wurde dechalb mit einem kommunisternden, mit Wasser gefüllten Glererhr und zur kontrole nicht einem darch eine Wasserwage horisontal gelegten Lieuel bestimmt. Zur weiteren Kontrole wurden die verfikalen Abstände bestimater Marken am Manometerrohr durcht geneuer den Konstelle die Gesterstellt.

Wenn nun ein bestimmter Druck bergestellt werden soll, welcher in den Bervich eines gewissen Glauschra fallt, so wird diesen mit dem Manometern in Verhändung gesetzt und das Quecksilber in dem Manometer emporgetrieben, his es men das Glasardr his zu der beabsichtigens Stelle füllt. Um dem unt der gewinschten Schnelligheit und Genauligkeit hewirken zu können, ist unten au Quecksillengerfass ein Federmanometer augsbracht, welches west Theilungen tratte, wever eine den Druck hi Autosupäara nanzeigt, suhrend die Zahlen und der Schnelligen den Bruck his Autosupäara nanzeigt, suhrend die Zahlen der der Schnelligen der Sc

Von den Korrektienen, welche zur Erzielung des genauen Werthes des Druckes miltig ind.) sit diejenige die selveiriegte, welche durch die ungleiche Temperatur des Quecksilbers nöthig wird. Um die letztere zu bestimmen, dienen registrizende Thermonester und Widerstandsmessungen, welche am Telephondraht vorgenommen werden. Die Aenderung der Thurmhöhe unt derjonigen der Temperatur besindest des Erzieheits, da eine Aenderung der Temperatur semioder. Im 1 dm., also setwa um 1/sm. ihres Werthes vermehrt oder vermindert. E. Br.

#### Ueber den Angriff von Glas durch Wasser und eine elektrische Methode zur Bestimmung desselben.

Von E. Pfeifer. Wied. Ann. 44. S. 239. (1891).

Nach den Versuchen von P. Kohlrausch über die Leitfätigkeit der Elektrötyet in wöseriger Lieung ist es bekannt, dass man durch Bestimung us des Lottungsverniegens sehr kleine Verunreinigungen im Wasser mit grosser Schärfe ermitteln kann. Auf die Mögliebkeit, das Leitungsverniegen von Wasser, welches mit Gliesberdrißehen in Berührung war, zu einer Beurtheilung der Augriffschäligkeit der letzteren zu benutzen, hat der Verfasser bereits früher hingewiesen. Indeme er nummehr das fülle verfolgt, an fisselde Weier aus einem genanen, zahleumässigen Vergleiche verschiedener Glüser zu gelaugen, hat er zunfdest sein Augemmerk auf das nähere Studium des Angriffs von Wasser auf Glass überhaugt geriehtet. Die dahei angewanden Methode ist die folgendet Glassylmher, deren Oberflichen genat bertinntate Temperatur andassern in Berüttung gelossen, dahet nimmt das Teitungsvernigen ableiter architt. Die sich so ergeleende Zanahme den Leitungsvernigens ist ein direktes Mass der Angreifsahreit des Glasses darch das Wasser, dan diese, sweigstens bei niederer Temperatur zu ent wie ansektliesisch and fer Akhalisheabe der Glasses beruht, und die

Zunahme der letzteren der Zunahme der Leitfähigkeit proportional ist. Die Versuche, welche mit aller, bei der ausserordentlichen Empfindlichkeit der Methode unerlässlichen Sorgfalt angestellt wurden, ergaben zunächst für die Temperaturen von 10°, 20° und 30° in der ersten Zeit der Berührung des Glases mit Wasser eine verbältnissmässig starke Löslichkeit desselben; diese nimmt jedoch rasch ab und geht, nachdem sie zunächst noch kleinen Schwankungen unterlegen ist, schliesslich in einen Werth über, welcher sich sehr lange kenstant erhält. Nur hei einer Versuchsreihe von 30° konnte vom 310. Tage der Einwirkung des Wassers an ein langsames Sinken der Löslichkeit des Glases wahrgenommen werden; diese schliessliche Abnahme schien dem Verfasser mit einer sieh bemerklich machenden Zerstörung der Oberfläche zeitlich zusammenzufallen. Die Löslichkeit des Glases ist in sehr hohem Grade ven der Temperatur ahhängig; für eine hestimute Temperatur wird sie vermindert, wenn das Glas verher mit Wasser von höherer Tomperatur gentigend lange Zeit in Berührung war; je höher diese Temperatur ist, um so grösser ist die Verminderung der Löslichkeit des Glases; durch andauernde Bebandlung des Glases mit Wasser von niederer Temperatur wird seine Löslichkeit für eine böhere Temperatur jedoch nicht wesentlich geändert. Verfasser hat nur eine einzige Glassorte untersucht; die von ihm mit dieser gewonnenen Ergebnisse stimmen, wie man sieht, mit denienigen überein, zu denen Mylius und Foerster (diese Zeitschriff 1891, S. 311) in einer gleichzeitig mit der vorliegenden fertig gestellten Arbeit gelangten. Die Resultate der letzteren unterscheiden sich von denen des Verfassers dadurch, dass die von jenen angewandte Methode gestattet, die vom Glase gelösten Alkalimengen direkt in dem Gewicht der ihnen äquivalenten Mengen Natron oder Kali anzugeben. Der Grössenordnung nach die vom Glase abgegebenen Alkalimengen zu schätzen, gestattet auch die elektrische Methede, wenn man in Betracht zieht, dass auf Quecksilber von 0° als Einheit bezogen, die Leitfähigkeit von normaler Kalilauge = 220, 10-7, diejenige von normaler Natronlauge = 200. 10-7 zu setzen ist. Auf diese Weise wurde ermittelt, dass von dem vom Verfasser angewandten Glase, welches im Wesentlichen 65,21 % Si O2, 12,23 % Ca O, 17.37 % Na. O und 1.80 % K. O. ausser kleinen Mengen von Fc. Os. Al. Os. Pb O und Mn O enthielt, auf 1 qem Oberfläche bei 20° in 1 Stunde 1 bis 2 Millionstel Milligramme sich auflösen, wenn die Löslichkeit ihren konstanten Werth erreicht hat. Der Grössenordnung nach stimmt auch dieses Resultat mit den Ergebnissen von Mylins und Foerster überein. Es sei schliesslich noch bemerkt, dass das elektrische Leitungsvermögen von Wasser, welches mit Glas in Berührung ist, nur so lange ein direktes Maass für die Löslichkeit des Glases sein kann, als sich fast ausschliesslich Alkali auflöst; sobald die entstandene Alkalilösung auch Kieselsäure aufnimmt, welche dann mit dem gelösten Alkali zu einem Silikat zusammentritt, hört die Proportionalität zwischen Leitungsvermögen und der Menge gelöster Glassubstanz auf, da eine Alkalisilikatlösung schwächer leitet als eine Lösung, welche dieselbe Meuge an freiem Alkali enthält. Eine nennenswerthe Lösung der Kieselsäure wird aber nur bei ziemlich niederer Temperatur (bei 20° etwa) vormieden, in anderen Fällen kann sie recht beträchtlich werden.

# Ueber das Ansteigen des Eispunktes bei Quecksilberthermometern aus Jenaischem Normalglas II.

Von F. Allihn. Zeitschr. f. analyt, Chemie. 29, S. 381, (1890.)

Der Verfasser hat seine früheren Versuche über die Eispunktserhebung der Thormometer aus Jenaer Glas nach längeren Liegen (Zeitschr, f. anal. Cheuie. 28. S. 435) fortgesetzt. Während nach dreijilnigem Liegen ein Anstieg des Eispunktes von  $0.03^{\circ}$  eingetreten war, bewirkte ein weiteres Jahr nur noch ein Ansteigen von etwa  $0.01^{\circ}$ 

Ferner untersuchte Verf. die Eispanktserhebung der Jenaer Thermometer durch längeres Erhitzen auf hohe Tenperatur. In Uebereinstimmung mit den Versuchen von Wiebe findet er, dass bei einer öfter wiederholten Erwärmung auf etwa 300° zun

keine starke Erhebung des Eispunktes eintritt, die hei jeder folgenden Erwärmung immer



schwicher wird. Das Jenaer Glas verhält sieh liciebel etwa doppelt so ginnstig als das gewölnliche Thüringer Thermoneterglas. Es empfiehlt sieh deshalb, die neu angefertigten Thermoneter vor Herstellung der Skale 30 Sunden auf etwa 300° zu erhitzen, um den Eispankt von vornberein zu leben, worauf auch schon Wiebe hingewiesen hatte. E. Br.

#### Eine einfache Modifikation der Poggendorff'schen Spiegelablesung.

Notiz von II. E. J. G. du Bois aus Haag. Wied, Ann. 38. S. 494. (1889.)

Der Verfasser schlägt eine nahe liegende Modifikation der Poggendorff schen Spiegelablesung für solche Fälle vor, wo es nicht bequem ist, das Fernrohr bei der Skale aufzustellen, z. B. wenn man den Spiegel, dessen Drehung bestümmt werden soll, selbst



mit der Hand in Bewegung setzen nuss nud zu dem Zweck das Ferurohr in der Nähedesselben habenmöchte. Wenn in nebenstehender

Figur S, den Spiegel, A A die Skale, F' das Fernrohr in der gewöhnlichen Anordnung bedeutet, so bringt der Verfasser einen zweiten Spiegel bei S3 an. Wird dann das Fernrohr in F aufgestellt, wo F so gewählt ist, dass sein Spiegelbild in Bezug auf S, in F" liegt, se wird die Berechnung einer Winkeldrehung von S, genau wie früher vor sich gehen müssen. Dasselbe ist der Fall, wenn man F in Richtung seiner Axe verschiebt. es etwa ganz nahe an S.

E. Br.

nach  $F_1$  heranbringt. Man hat dann noch den Vortheil, dass man bei einem gegebenen Fernrohr die Skale fast doppelt so weit wie früher von  $S_1$  entfernen kann, wodurch die Empfindlichkeit nahe verdoppelt wird.

Der Spiegel  $S_1$  kann am Fernrohr selbst angebracht sein; er muss natürlich über der Ebene der Figur liegen, wenn die Mitte von A nicht durch ihn verdeckt werden soll. Es ist einlenchtend, dass nach dieser Methode, wenn  $S_1$  geeignet gerichtet ist, das Fernrohr an jedem beliebigen Orte des Beobachtungsraumes anfgestellt werden kann.

#### Zur Praxis der Gefriermethode.

Von E. Bechmann. Zeitschr, f. physik, Chemie, 7. S, 323. (1891.)

An dean vor duigen Jahren (Zeitehr, I. physik, Chenie. 2. S. 538 x. 713,) vom Verf. angegebenen Apparat zur Bestimmung des Gefrierpunktes von Lösungen wurden im Laufe der Zeit nech einige Abinderungen und Kragtizungen angebracht, die in der vorliegenden Abbandlung mitgetheilt werden. Wenn namifelt das angewandte Lösungsmittel der zu untersuchenden Stehtanz bygroodspirch ist, so muss man dafür sogen, dass die Laft-feuchtigkeit keine Felher verursacht, da durch Wassersarhahme der Gefrierpunkt untige Zentigrach falsch werden kann. Diese Felherquelle ist bei dem beschriebenen Apparat tadaurch vermieden, dass während des Versuchs ein Strom trockner Luft durch durchlen zeitett wird.

Es werden sodann einige Gefrierpunkt-bestimmungen in Phenol (Erstarrungspunkt bis 12°) und Alpahdin (Schuselpunkt 19 bis 70, mitgeleidt, nm. zu zeigen, dass der Apparat auch filt böher schuselzende Lösungsmittel geeignet ist. Die Versuche beziehen sich auf Naphtalin und Benzeiseitzen in Phenol als Lösungsmittel und auf eine Lösung von Anthracen in Naphtalin. Zum Schlusse sind noch einige Bennerkungen über das Eintragen der Substanz in das Lösungsmittel und das Einteliein des Erstarrens sugefügt. Das Letztere geschleidt durch dem "Jurpfeiti", einen Stift, der aus Krystallen der betreffenden Substanz besteht, und mit dem man mech Erwiedung der Erstarrungstemperatur die Plüssigkeit in Berührung bringt.

E. Br.

# Apparat zur Erläuterung des Druckes eines ruhenden schweren Körpers.

Von O. Reichel. Zeitschr. f. d. phys. u. chem. Unterr. 4. S. 290, (1891.)

Der Apparat soll den Nachweis ermöglichen, dass der Druck oder Zug, den ein ruhender fester Körper auf den ihn unterstützenden, in Bezug auf die Erde ruhenden, festen Körper ausübt, auf dieselben sehr kleinen Autriebe zurückgeführt werden kann,

durch die man die Einwirkung der Erde auf einen nicht unterstützten Körper zu erklären pflegt.

An der lottrechten Zunge eines Waagehalkens ist eine kreisfürmige Scheibe rechtwinklig zur Lingoave der letz teren befestigt. Gegen ihre Mitte strömt nuter rechtem Winkel and unter gleichbeibendem Drucke ein Wasserstralb, dessen Einvirkung durch eine an den Waagebalken gehängte Masse m ausgeglichen wird. Der Aufhüngepunkt und der Mittelpunkt der Scheibe haben von dem Drucke einem der Mittelpunkt der Was-



von dem Drehpunkt der Wange gleichen Abstand. Nach Emfermung der Wange fliesst der Wasserstell parallel einer Zinktafel, die im Quaderstemisterer eingelteilt ist, sie gestattet die Koorlinaten mehrerer Punkte der Ausflassparalel abzulesen und daraus die Ausflassparalel abzulesen und daraus der Ausflassparalel abzulesen und daraus der Wassermengen, die wässerstella zu berechnen. Bettimmt man ferner durch Wagung die Wassermenge, die während einer Sekulen mit der Geselwindigkeit ram die Scheibe ehreiten. Die zeigleit sieh num aus dem Rechnungen und den Versuchen, dass der Stoss (e. v) des gegen die Scheibe strömenden Wassers so gross ist wie der Druck (e. o.) gie de Gegengewiehts.

H. H. M.

#### Kurvenmesser.

Von Kahle-Endler. Zeitschr. f. Vermessungswesen. 20. S. 217, (1891).

Der hier beschrichene einfache Apparat besteht nus einem in einer Gabel gegerten Pahrirachten von 100 mm Unfang, welches auf der Fliche nach dem Hande eine Einsteilung trägt. An der dem Nullstriebt entsprechenden Stelle ist die Theilebene nit einem Einscluitt verseben, dessen eine Begrenzungsfläche senkrecht in die Radelens einheitet, wihrend die andere Fliches sehräg verlänt. In diesen Einschuitst etunnapt bei jeder Umdrehung des Rades ein leicht felernder, an der Gabel befestigter Zahn ein und macht so dem Gefüll wie dem (Gebr die Zahl der beim Ahfahren vallenbeien Um-

drehungen und damit die Anzahl der gemessenen Dezimeter erkennbar. Zu dieser Grüsse tritt bei Messungen noch die an der Theilung abzulesende Anzahl von Millimetern binzu. Pür genauter Zwecke wird es noch erforderlich, die Reduktion dieser Ablesungen auf wahre Millimeter durch Abfahren von Strecken bekannter Länge zu bestimmen. P.

#### Das Plesiometer.

Von E. Luschin v. Ebengreuth. Oesterreich. Zeitschrift für Berg- u. Hüttenwesen. 39. S. 509. (1891.)

Unter dem gesuchten und ohne die gegebene nährere Worterklärung (Annaherungsvers) den niehten Leeren wohl unverständlichen Namen. Pleisenneter\* wird Einrichtung und Gehruuch eines Instrumentes beschrieben, das als "Visirkompass" oder "Diopternsoder" sie Beginn des vorigen "Jahrhunderts bei Peldnesser» und Markscheidearleiten allgemein im Gebrauche ist und sich in ähnlicher Foru und Einrichtung in den vernetzeiten Leichtübern der perkrischen Gesometrie und Markscheidekunst (beispielweise bei Nicolaus Voigtel (1711), August Beyer (1719), Julius Weisbach (1859), Liebenam (1876) und Brathuni (1886) abgeblicht und beseinfelben findet. Am ansführlichten in ein Verbeitige Ausvendunk sich die der Verbeitige Ausvendunk sich die Versten beiter State (1874), wer dem Ausselmen von dem Bieren Brathun in einer Abhandung, Bechriöning eines Visionium gestellt wir dem Versten beiter und indesendere auch und die Verstige häusgewiesen worden, welche die Zouguessung in abbenehenden Gelürge mit diesem Visirinstrument gegenüber dem Ziehen mit Kreuzschnüren und dem Doppelhängezeng bietet.

#### Neuer Heberextraktionsapparat aus Glas.

Von J. T. Willard and G. H. Failyer. Chem. News. 64. 194.

Von dem Soxhlet'schen Extraktionsapparat unterscheidet sich der von den Verfasseru beschriebene Apparat durch grössere Einfachheit der Konstruktion. Der mittlere Theil desselben, in welchem die Extraktion stattfinden soll, steht nach unten mit dem die Extraktionsflüssigkeit enthaltenden Kochkolben, nach oben mit dem Küblrohr durch Schliffe in Verbindung. Das Mittelstück trägt seitlich nach unten, gleichsam wie eine Tascho, ein röhrenförmiges Ansatzstück, in welches die zu extrabirende Substanz, in Fliesspapier gepackt, gebracht wird. Auf dem Grunde dieses Gefässtheiles mündet der kürzere Arm eines Hehers, dessen längerer Arm durch das Mittelrohr binab bis in die Kochflasche reicht. Die aus dieser sich entwickelnden Dämpfe werden im Kühlrohr verdichtet; das untere Ende des letzteren ist se ausgezogen, dass die zurücktropfende Extraktionsflüssigkeit auf die in der Scitentasche des Apparates befindliche zu extrahirendo Substanz fliesst. Hat die Flüssigkeit über der letzteren eine gewisse Höhe erreicht, so tritt der Heber in Wirksamkeit. Derselbe hat mit Ausnahme einer geringen Erweiterung an der Biegungsstelle höchstens 2 mm lichte Weite; in Folge der Kapillarität steigt daher die Flüssigkeit im Heber eher bis an die Biegang, als bis sie den Rand des eigentlichen Extrahirgefässes erreicht; dieses wird dadurch rasch entleert und aus dem Kühlrohr aufs Neue gefüllt; dies Spiel wiederholt sieh in regelmässiger Aufeinanderfolge mit grosser Sicherheit. Der Apparat wird meist in mässigen Dimensionen gehalten, etwa so, dass der Inlaht der Kochfläsche 100 czw beträgt; doch kann er golegentlich auch grösser ausgeführt und auch dann noch mit Vertheil verwendet werden.

#### Neu erschienene Bücher.

J. Vielle, Lehrbuch der Physik. Deutsche Ausgabo von Dr. E. Gumlich, Dr. L. Holborn, Dr. W. Jäger, Dr. D. Kreichgauer, Dr. St. Lindeck, Assistenten an der Physikalisch-Technischen Reichsaustalt. Verlag von J. Springer. Berlin. I. Band. 5 Liefernuren à M. 2.00.

Dies Werk, weleles in Frankreich sehen vor seiner Vollendung eine grosse Vereitung gefuuden hat, wird aus vier Theilen bestehen: I. Mechanik, II. Akustik und Optik, III. Wönne, IV. Elektriatitst und Magnetisuus. Von diesen sind im Origiual zwei Bande, die "Mechanik" und die "Akustik" erschienen, wihrend die "Optik" sich im Bruck hefindet. Die Reichkaltigkeit des Inhalts nud die fesselude Darstellungs besonders bei der Beschreitung der historischen Eatrivichtung wissenschaftlicher Perlobieue sind besondere Vorzüge dieses Lehrbuches, so dass dasselbe eine willkommene Erganzung der auf diesem Gebiete bereits vorhandenem Werke bildet. Viele Abbildiugen unterstitzten die klare Beschreitung der Apparate und Versuebe. Auf das praktiene Bedürfniss und die Forderungen der Technik wird melt, wie sonst in Lehrbichen tältich, Rücksicht genommen; auseh bilden zahlreisehe Tabellen und eingehende Literatungaben eine sehe schätzensverful Beigabe des Buches. Bei den theverfeischen Betrachtungen wird nur das für das Verstüchniss der Versuebe und Probleme Xübige herticksichtigt; doch ist dabei die Kenntniss der höhren Mathomatik verzusgeseten den kinden ist den ist den ist dasse die Kenntniss der höhren Mathomatik verzusgeseten.

Die beiden Bände des ersten Theils erscheinen in je 5 Lieferungen (etwa 30 Bogen). Vom ersten Baude: "Allgemeine Mechanik und Mechanik der festen Körper" liegen his ietzt 4 Lieferungen vor. Als Einleitung enthalten dieselben "Die Wahrscheinlichkeitsrechning und die Methode der kleinsten Quadrate", welche durch Beispiele eingehend erläutert wird. Dann folgt im ersten Abschnitt: "Allgemeine Gesetze und Eigenschaften der Materie" zunächst ein Kapitel über "Allgemeine Mechanik", euthaltend die "Kinematik", "Statik" und "Dynamik" von Punkten und Systemen mit den allgemeinen Sätzen über Kraft, Energie, Potential u. s. w. Das zweite Kapitel behandelt die "Schwere" und die dazu gehörigen Erscheinungen und Apparate: Fallmaschinen, Pendel und seine Anwendung, Waage und endlich die allgemeine Gravitation, die Veränderung der Schwere mit Breite und Höhe, die Lothahweichung, die Dichte der Erde u. s. w. Im dritten Kapitel werden die allgemeinen Eigenschaften der Materie besprochen: Undurehdringliehkeit, Ausdehnung, Kompressihilität, Theilbarkeit und im Ansehluss daran die versehiedenen Mossgeräthe: Nonius, Messkeil, Kemparator, Kathetometer, Theilmaschine u. s. w. Der zweite Abschuitt "Haupteigenschaften der festen Körpor" beginnt in der vierten Lieferung; das erste Kapitel behandelt die Struktur der Körper, die Krystallsysteme u. dergl. Das zweite die Theorie und die Versuche der Elektrizitätslehre. Den Sehluss dieses Abschnittes wird die fünfte Lieferung des ersten Bandes bilden. (Inzwischen erschieuen. D. Red.)

Nach dem Inhaltsverzeichniss des Prospekts wird der zweite Band, der auch im Laufe dieses Jahres ersehoinon soll, die Mechanik der festen und gasförmigen Körper enthalten.

Generalregister der Jahrgänge I bis X (1881 bis 1890) der Zeitschrift für Instrumentenkunde. Von Dr. A. Westphal. Borlin, Julius Springer. M. 4,00.

Das soeben erschienene Generalregister für die ersten zehn Jahrgänge dieser Zeitsehrift dürfte unseren Lesorn eine willkommone Unterstätzung bei dem lästigen Suehen und Zelt ranheuden Xachsehlagen unch frühren Arbeiten hieten. Das Genernbrgister ist auf Grund vollständiger Neubsanbeitung der einzelnen Jahresregister nach einem einheitlichen Plane zusammengestellt, welcher das Aufsuchen wesentlich erfeichetet. Der Preis ist bei dem Umfange des Registers (76 Seiten) und bei der mit seiner Aufstellung verbundenen undargreichen Arbeit ein geringer zu nennen.

- E. Heinemann. Ueber thermische Nachwirkung von Zinkstäben. 1.yck. M. 1,50.
- V. Legres. Eléments de photogrammétrio. Paris. M. 4,50.
- P. E. Liesegang. Handbuch des praktischen Photographen. 1043 S. mit 315 Abbildungen. Düssolderf. M. 15,00.
- H. W. Vegel. Handbuch der Photographie. Theil IV: Photographische Kunstlehre eder die künstlerischen Gesetze der Lichthildnerei.
- C. Pietsch. Katechismus der Feldmesskunst. 5. Auflage. Leipzig. J. J. Weber. M. 1,50.
- H. Feurtier. L'astrophotographie. Paris. M. 1,50.
  J. M. Eder. Dio photographischen Objektive, ihre Eigenschaften und Prüfung. Halle. M. 6,00.
- G. Kapp. Elektrische Kraftübertragung. Dentsche Ausgabe. Dr. L. Helborn und Dr. K. Kable. Berlin. Julius Springer. M. 7,00.
- J. Reberts. Handbook of weights and measures. Dublin. M. 4,80.

#### Vereins- und Personennachrichten.

# Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Abtheilung Berlin.

Sitzung vem 6. Oktober 1891.

Herr Haensch jun, führt ein Spektralphotometer meh Lummer-Brodlum vor, dessen Beschräubung im dieser Seitschrift demaksich veröffentlicht werden soll. — Herr Stückrath empfiehlt die Beck'sche Illärtemasse, mit welcher er in solner Werkstatt hervorragende Resultate erzielt hat. (Vgl. hierüber: Fereinsblutt der Deutschen Gesellschaft für Mechanik mid Optik. No. 6.)

Die Versammlung wählt zu Vertretern der Abtheilung Berlin in den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik die Herren Kommerzieurath Doerffel, Ilandke, Raabe und Stückrath. Eudlich wird beschossen, Herrn von Helmheltz bei der Feier seines 70. Geburtstages einen Farbenmischapparat zu überreichen.

### Sitzung vom 3. Nevember 1891.

Herr Handke berichtet, dass am vorbergegangosen Tage die Herren Haensch mit Stückrath sowier er selbst Herrn von Helmboltz einen Farlenmischapparat mit einer Ansprache überwicht haben, in welcher die Verdienste des Julilars um die Entwicklung der Mechanik gesfeiret wurden; derende habe sichtlich erfreut gedankt und hinzugefügt, dass ibm dieses Geschenk um so erwünschter sei, als er in nächster Zeit seh wiederum mit Unterseuchungen über Farben au beschättigen gedenke. (Der Apparat wird in einer der nächsten Nunnerra dieser Zeitschrift ausführlich beschröben worden. D. Red.) Daranf spricht Herr Blazekbe über H. von Helmboltz und sein Wirken.

#### Sitzung vom 23, Nevember 1891.

Horr Dr. Lindeck spricht über olektrische Kraftübertragung mit besonderer Berücksichtigung der Anlage Lauffen-Frankfurt a. M. Der Vortragende beleuchtet die Vor- und Nachtheile des Betriebes mit Gleichtrom und mit Wechselstrom, reflatert das Wesen des Mehrphasenstroms und gibet eine Darstellung der hei oben genannter Uebertragung angewandten Einrichtungen.

Hiorauf wird über die Betheiligung an der Weltausstellung in Chicago herathen. Horr Kommerzienrath Doerffel theilt mit, dass er Namens der Gesellschaft mit dem Kommissar des Dentschon Reichs, Herrn Geh.-Rath Wermuth, über diese Frage verhandolt habe; derselbe wolle zur Vermeidung von Unregelmässigkeiten, wie sie in Melbonrne im Jahre 1884 vorzekommen seien, eine Versicherung der Ausstellungsgegenstände gegen Unfälle auf dem Transport und gegen Diebstahl hewirken; er sei ferner hereit, eine Reihe von Firmen, welche von der amerikanischen Regierung empfohlen seien, hehnfs Wahl eines geschäftlichen Vertreters zu nennen, falls die Gesellschaft einen solchen nicht unter den dortigen Fachgenossen finde. Der Vortragende wies ferner darauf hin, dass eine Betheiligung an der geplauten Weltausstellung sowohl mit Rücksicht auf den Export nach Nord- und Süd-Amerika, sowie Ostasien, als auch wegen des Erscheinens der englischen und französischen Konkurrenz gehoten sei. Es seien bedeutende Transport- und Zoll-Erleichterungen gewährt; die ausgestellten Gegenstände würden auf zwei Jahre geschützt sein, so dass während dieser Zeit ihre Patentirung in den Vereinigten Staaten ermöglicht sei. Die deutsche Regierung wünsche his zum Anfange des nächsten Jahres einen Ueberblick über die voraussichtliche Betheiligung zn erhalten, und ersuche daher, vorläufige Erklärungen hierüher ihr his dahin zukommen zu lassen. Schliesslich gals der Vortragende an der Hand von Skizzen und Zeichnungen einen Ucherblick über die geplanten Baulichkeiten. Herr Direktor Dr. Loewenherz theilte mit, dass der Vorstand der Gesellschaft die von dem Herrn Reichskommissar gebotenen Garantien für genügend erachtet habe und gemäss dem vom diesjährigen Mechanikertage gefassten Beschlusse eine Gesammtausstellung der deutschen Mechaniker und Optiker vorhereiten werde; in kürzester Frist werde ein Rundschreiben mit der Anflorderung zur Betheiligung nnd zn vorläufiger Anmeldung versandt werden. (Ist inzwischen geschehen. D. Red.) Herr Regierungs-Assessor Richter fordert als Vertreter des Herrn Reichskommissars zur Betheiligung unter Hinweis auf die Wichtigkeit der Ausstellung auf; die Regierung der Vereinigten Staaten käme den Wünsehen der deutschen ausserordentlich weit entgegen; so sei vor Kurzem zugestanden worden, dass auch die Ausstellung von dort patentirten Gegenständen nicht als Verletzung der amerikanischen Patentgesetze angesehen werden solle; Platzmiethe werde auch in dem vom Deutschen Reiche zu errichtenden Gehäude nicht erhoben werden. - Die Versammlung beschliesst, die Beschickung der Weltansstellung in Chicago zu empfehlen.

Sitznng vom 1. Dezember 1891.

Nach einigen technischen Mittheilungen der Herren Sprenger and Grimm werden mit der Vorbereitung der nichtsten Vorstandswahlen hotrant die Herren Doerffer, Grimm, Haensch jun., Seidel und Thate, mit der Revision der Kasse die Herren Himmler nad Krüger.

#### Patentschau.

# A. Patentanmeldungeu.

Anszüge aus den beim K. Patentamte ausgelegten Patentanmeldungen. Berichterstatter: Patentanwalt
A. Barczynski in Berlin W., Potsdamerstr, 128.

Neuerung an Kalgrimstern. Von M. Arnd in Aachen. A. 2887. III. Kl. 42. Einspruchsfrist vom 26. November 1891 bis 31. Januar 1892.

Den Gegenstand der Neuerung bildet die in das Heizzohr II eingesetzte leicht aussichbare Verbrennungskaumer K. Dieselbe gestattet in Folge ihrer Gesammakonstruktion während des Versuchs eine bequeune Beobachtung des Fouers und soegfältige Bedieuung desselben zum Zwecke reiner und rauchfreier Verbrenung des zu prüfenden Breunstoffes.

<sup>1)</sup> Etwaige nach Ablanf der Einspruchsfrist beim Patentante eingehende Beschworden werden zwar dem Einsender greenüber formell zurückgewiesen, doch kommt der materielle Inhalt des Einspruchs in der etwa 4 Wochen nach Ablauf der Einspruchsfrist stattfindenden Spruchstung zur Erwägung.

Nach beendetem Versuch wird die Kammer K ausgezogen und es kann sodann das Heizrohr II des Kalorimeters zunächst von anhaftendem Russ u. s. w. gereinigt werden. Im Weitereauf es kalorimeters zunächst von anhaftendem Russ u. s. w. gereinigt werden. Im Weitere-



einen Versuchstisch gelegten Kammer K die für dies Ermittlung des Heizwerthess wichtigen Rückstände des verbrannten Stoffes mit grösster Genauigkeit festgestellt werden.

Beansprucht wird das Patent auf ein auf Bestimmung des Heitwerthes von Brennstoffen dienendes Kalorineter mit ausziehharer, aus Treppennent Rund dem Laftkanal C bestehender Verhrenungskanmer K, hel welcher der Laftkantit durch den Eden mittels des venstellharen Schiehers S regulit wird, der Luftmittt durch den Kanal C vermittels den Ventils C vermittels des Ventils C vermittels des Ventils C vermittels

Entfernungsmesser ohne Latte. Von J. Groll in Amberg. G. 6904. III. Kl. 42. Einspruchsfrist vom 26. November 1891 his 31. Januar 1892.



des Padenkreuges für den Pall, dass der eine Faden berinonals steht, fürit sit, indem etws für feldere Pall die Albidade auf 0° zeigt. Aus diesem Winkel, welchen die Verbindungslinie von Gegostand und Bild mit der durch die Pernrohraue stand und Bild mit der durch die Pernrohraue gebenden Herinotatlen einschliest, und zuglest aus wier Konstanten lisst sieh die Entfernung des Gegenstandes berrechnen,

Der Patentanspruch lantet anf einen Entfernungsmesser ohne Latte, bestehend aus einem



Fig. 2.

Fig. 3.

mit drehharem Fadenkreuz versehenen Fernrohr, dessen Gesichtsfeld sum Theil durch ein gleichsehenklig-rechtwinkliges Prisma mit total reflektirender Hypotenusenfläche verdeckt ist, und einem Spiegel, der auf einem zum Fernrohr senkrecht stehenden Stativrohr von gewisser Länge derart angebracht ist, dass seine Ebeue mit der durch Stativrohr und Fernrohr gelegten einen Winkel von etwas mehr als 90° einschliesst, während die Schnittlinie heider Ebenen einen Winkel von etwas fiber 45° hildet. Im Fernrohr wird das zweimal gespiegelte Bild, je nach der Entfernung, seitlich, üher, nehen oder unter dem anvisirten Punkt gesehen aud der Winkel, den die das Spiegelhild mit dem direkt geschenen Punkt verhindende Linie mit dem Horizontalfaden hildet, kann durch Drehen des Fadonkreuzes gemessen werden.

#### Ein Argeometer für die Bestimmung des Zuckergehalts von Harn. Von Dr. med. J. Schütz in Frankfort a. M. Seh. 7514. III. Kl, 42. Einspruchsfrist vom 26. November 1891 his 31. Januar 1892.

Der Patentanspruch lautet auf ein zur Ermittlung des spezifischen Gewichtes und des Zuckergehaltes von Harn dienendes Araeometer, bestehend aus einer Glasflasche mit derartig empirisch getheiltem Hals, dass, nachdem die Flasche mit dem zu untersuchenden Harn his zu einer hestinanten Marke gefüllt ist, die Flasche heim Eintauchen in Wasser das spezifische Gewicht des Harns am Halse ablesen lässt und der Gehalt an Zucker nach Vergährung desselben auf gleiche Weise ermittelt werden kann-

# B. Ertheilte Patente.

Photographische Kamera für biegsame Piattes. Von Ch. Whitney in Chicago, V. St. A. Vom 4. April 1890. Nr. 56697, Kl. 57.

An der Kamera E ist seitlich ein besonderer, erforderlichenfalls ahnehmharer Sammolraum R angebracht. In diesen Raum wird das bereits



belichtete Negativpapier C übergofithrt und vermittels einer Schneidevorrichtung F zerschnitten. Der Antrieh der Sehneidevorrichtung erfolgt durch ein von der Transportwalze bethätigtes Hebolwerk oder Zahnradgetriehe. Der Verschluss für das Ohjektiv



hesteht aus einer mit Oeffnungen versehenen

Scheihe D (Fig. 2), die von einer Feder t hewegt wird. Das Spanneu der letzteren wird mittels einer Schnhstange so und eines Hebels & hewirkt.

Plattenwecheelverrichtung an photographischen Kamera. Von M. A. Wier in Upper Norwood, London. Vom 9. August 1899. Nr. 56707. Kl. 57. Die Uoberführung der helichteten Platten D aus dem Exponirungsraum in den durch eine verschiebbare Platte von diesem getreunten Ablegeraum wird in der Weise bewirkt, dass zunächst die vordere Platte



durch Anheben eines schieberartigen Rahmens K so weit emporgehoben wird, dass sie von der Transportwalze H und Transporthand G erfasst werden kann, worauf sie nach Lockerung dor Schraube O als letzte in den Ablegeranm geführt wird.

Maschinen-Arbeitsmesser. Von C. Kruse in Berlin. Vom 3. Juli 1890. Nr. 56618. Kl. 42.

Die treibende lose Scheihe drückt mit ihren Knaggen q auf deu kurzen Arm eines hei / an der getrieheuen festen Scheihe S gelagerten Hehels f, der mit der Messfeder i verbunden ist und unter Spannung dieser Feder gemäss der Kraftabgabe mehr oder minder ausschlägt. Hierhei tritt die Nase m des Hehels / mehr oder weniger über den Grund o der Scheibenrinne hinaus, auf welchem die Rolle g eines Schalthebels prultt, der das Zählwerk Z vermittels der Thelle rts antreibt. Wächst die Umdrehungszahl der Scheibe S, so wächst auch die Zahl der minutlichen Schaltungen, und die Schaltweite ninmat mit der Grösse der übertragenen Kraft ab und zu.

Kapathachttzirkel, Ven C. Hilde bran die in Brausschweig, Vom 17. Juni 1890. Nr. 5650b. Rt. Ch. Der Kagelichnitt. Zirkel bernhat auf folgenden beieku bekannte Sitzen i. Jacker Underbungskegel wird von einer Ekene je nach ihrer Lage in einem Kreise, einer Ellipser, Neben der Hopperhat geschaften. Z. Berchreith unn in dem Kegel diejenigen beießen Kagen, die Kagel und Schaitzelene zugleich berühren, so sind ihre Berührungspunkte in der Eleme dientisch mit dem Berannunkten des sehreffenden Kerchehnittes. Stellt in Fize. 1. All die den

Rotationskegel ABC schneidende

bildenden, bei g stellbar verbundenen Glieder if

Ebene und M den Mittelpunkt einer der beiden einhesehrlehen Kngeln dar, se ist F der eine Breunpunkt des Kegelschnitta. Ferner ist C M die Axe des Kegels und MF = M D. Setzt man nun den Fuss a

des Zirkels vermittela der Spitze F
in den einen Brennpunkt der zu
zeiehnenden Kurvo ein, hült ihn
in dieser Stellung fest und führt die ein Ganzes

D

nm den Bolzen c als Rotatiensaxe berum, se besehreiht der in i leicht verschiebbare Zeichenstift & den Mautel eines Umdrebungskegels, dessen Axe zusammenfällt mit der Ax



ursammenfällt mit der Axe des Bolzens c. Das untere Ende B des Zeicheustiftes heschreibt folglich bei voller Umdrehung auf der ebenen

Zeichenfläche einen Kegelschnitt, dessen einer Breunpunkt, da MF = MD ist, durch den Punkt F dargestellt wird, und dessen grosse  $A\mathbf{x} = -AB$  ist. Je nach der Stellung des mit dem Puss a durch ein Gelenk F verbundenen Bolzens eist dieser Kegelschnitt einer Parable, eine Ellipse, eine Hyperbel oder ein Kreis; vergl. die Fig. 2 his 4.



Elektrischer Temperatur-Messapparat. Von 11artmann & Braun in Bockenheim-Frankfurt a. M. Vom 29. Juli 1891. Nr. 56633. Kl. 42.



Dieser Wärmensesser berult auf der Wiederstandsünderung inne Ekchtrichtichter mit der Temperatur. Im Gegensatz zu anderen, ihnliche Zwecke verfolgenden Ausrchungen sind bier zwei Wieferstände F und R. die geleichtigt der zu messender Temperatur ausgesetzt werden und beide möglichst aus demselben honogenen Martrial – am besten einem riehen Metall von höchen Temperatur-koeffizienten – bestehen, so gesehaltet, dass für die Empfatillicheit der Mossing die Summe der Temperatur-koeffizienten – bestehen, so gesehaltet, dass für die Empfatillicheit der Mossing die Summe der Temperaturischffizienten der beiden

der Mossung die Summe der Temperaturkoeffizierten der beiden Leiter in Betracht kommt. In ganz ähnlicher Weise kaum man anch unter Bentzung der Wheatstone'schen Brückenschaltung die Empfindlichkeit eines Widerstandsthermemeters verdeppten, wenn man nicht etwn zwei nebeseinander liegende, seudern zwei einander gegenüberliegende Brückensweise für das ellermemeter in Anspruch nimmt.

Vorrichtung zum Entferuen der Umhüllung von Leitungsdrähten. Von O. May in Frankfurt a. M. Vom 18. November 1890, Nr. 56650. Kl. 21.

Ein mit einer Rinne c versehener Block b ist mit einem beweglichen Messer a. desseu

Schnieße in der Längreichtung der Rimes stellt, derart federnd verbunden, dass beim Niederdrieben des Neuers gragn des Dratte während
des Durchteidens desselben durch die Rimes die
Drabtundhälung der Länge nach anfigsechnitten
wird. Es sell durch diese Vorrichtung ernöglicht
werden, die Bolibsfülle begene und schaell von
Drahte zu entferene, ohne mit dem Messer einen
Schultt quer zur Längreichtung des Drahtes zu
führen, wodurch lettstere kleist geritzt und daher brüchig wird. Die federude Verbhalung
werkieden Block 4 und Messer es kann durch eine Schrusbunfeder joder einen gebegenen

federnden Metallstreifen f\* bewirkt werden.

Elektrische Hauptuhr zum Belrieb von Nebenuhren
durch induktionsströme. Von N. Prok boroff

durch induktionsströme. Von N. Prokboroff und N. Fahlberg fh Kiew. Nr. 56652. Kl. 83.

Mit der durch einen besonderen Moter (Greicht oder Peter) gerhetten Ludskinstenstlu zu ist ein doppelarunger Hebel d'verbenden, der under der Elingie in ein den etgentlichen Höder-der der Lingie in ein den etgentlichen Höder-der der Lingie der Lingie geschen wird, webel ein Endaktionsstren in die Leitung gesand wird. Nach einer halben Undrahung wird der Hebel wieder gebennt. Ein uster Einwirktang einer Sprinfeleier etsetwaler Hebel e füngt den Hebel wieder speinen. Ein uster Einwirktang einer Sprinfeleier etsetwaler Hebel e füngt den Hebel wieder geschen der Sprinfeleier zeiterlende Hebel e füngt den Hebel wieder geschen der Sprinfeleier zeiterlende Hebel e füngt den Hebel wieder geschen der Sprinfeleier zeiterlende Hingelff seiner zu der der Sprinfeleier der S



Endes in das Zahnrad f herbeizuführen.

Elektrischer Kempass mit Kursverzeichner. Von J. Ritter von Peichl in Fiume. Vom 22. August 1890. Nr. 56519. Kl. 42.

Die Magnetnadel G (Fig. 1) trägt einen mit einem Pole einer galvani-

schem Batterie verbundenen Kontaktrine a, wilhrend an der Kompanblöches zwi Kontaktricke X als Eudes vom anderen Pole abgebender Verzigleitungen sitzen. Jede Zweijelringe erhält einen Elektromagneten E (Fig. 3), durch dossen Ankerbelde ein Wendegeriebe verstellt wird, un die Welle Canh jeder Henstellung eines Kontaktes zwischen a und X derast mit einen Gweichen von der Schreiber und Schreiber und debarder der Kontakt wieder angebeben weite. Auf diese Weise wird der Kontakt wieder angebeben weite, Auf diese Weise wird der Kontakt wieder angebeben weite, auf des Weise wird der Kontakt wieder angebeben weite, auf der Weise wird der Kontakt wieder angebeben weite, auf der Weise wird der gesteuerten Krau zwerzelchung, ist und Weise Leiten.



fortbewegt wird.
Fluidkempass mit einktrischer Einrichtung. Von
J. Ritter von Peichl in Fiume. Vom



22. August 1890. Nr. 57277. Kl. 42.
Dieser Fluidkompass ist gekennzeichnet durch einem glockenförmigen, leicht drehbaren

I I Coug

Schwimmer G, welcher die in der Flüssigkeit liegenden Magnetnadellamellen X und ausserhalt der Flüssigkeit einen leitenden Arm a trägt. Dieser Arm spielt derart zwischeu zwei am Deckel



den Flünigkeilschallten kefentigen Kontakteilsche 4, dass dersollte bei dem Kunsiderung des Schliften unt einem der Kontakteilsche Bieiner Kunsiderung des Schliften unt einem der Kontakteilsche Bieinung komst. Hierlands wird der Strom gegeben, der zu einer entfernt legendes Ausgeiererfeitung geleitet wird. Die bescheichen Einzichung der Theile des Kompanses ermäglicht die verheillinßte Anzeibung der beiden Kontakte, a. h. der Herizontakheme der Nach

Rubende Ankerhemmung. Von Gehr. Meister in Berlin. Vem 6. September 1890. Nr. 58814, Kl. 83.

Um dem Pendel hei einem Hin- um Hergang nur einnal einen Antoss zu erhenle sun die durch einen geregelteren Gang der Unberbeirsühltren, ist der Anker der Graham "eben Hemanug derart abgelindert, dass ur eine Klaus Hehmangsühler um Bhesflebe zugleiben sitzt, die audere dagegen nar eine Ribaelliche e.a. Das Pendel empfängte sitzt, die audere dagegen nar eine Rabelliche e.a. Das Pendel empfängtate bei den Antons mittelhar, judem hei der Hehmug dass an der Ankerate

schen Altseines mittelner, inseen net der ferming das an der Austrake befestigte Gewicht gehoben wird, und dieses sodaum, wenn der jeweils wirkende Steigradzahn ven der Hebungsdäche 6t abgeleitet, durch den hei ≈ einseitig anliegenden Mitnehmer (Ankergahel) auf das Pendel drückt.

Zeiger-Metalithermometer. Von C. Admiraal in Ryp, Nerd-Holland. Vom 10. Juli 1890. Nr. 56865. Kl. 42.

Das aus den Metallstreifen A, B, C, D, E, F nnd G, H, J, K, L, M, N hestehende System ist an seinem einen Ende an einem Winkel & befestigt, welcher anf die Rückwand des

Gehäuses O geschrankt ist; das andere Ende des Systems wirkt, indem en sich ausdehet eder unsammenzieht, auf einen Biggel A, welcher seinerseite im Punkte p auf einen Hebel h & einwirkt. Das Ende å dieses Hebels ist durch einen dinnen Streifen Budetabl / am Gehäuse befreite, während das undere Zeide å; in Derbung versetten kann. Act der Auf dieser Zeider ät, itt der Zeiger y befrestigt, welcher auf einer Skale die Temperatur anzeigt.



Entfernungemesser mit Latte. Von A. Barr in Glasgow und
W. Strond in Leeds,
England. Vom 21. Sep-



tember 1890. Nr. 57027. Kl. 42.
Ein mit einem Fadenkreuz ansgerüstetes Fernrohr r
trägt in passender Weise ein bewegliches Prisma, welches
ver das Fernrohr gebracht, das Bild der Skalenlatte S um
ein bestimntes Masse shlenkt. Um die Entfernung zu ermitteln, wird vorerst eine Ablesung ehne Prisma genacht.

sodann wird das Prisma eingeschaltet und zum zweiten Mal an der Latte abgelesen. Äns dem Unterschied der beiden Ablesungen ergiebt sich die gesuchte Entfernung. Das Ahlenkungsprisma kann auch so angeerdnet sein, dass es nur die Hälfte des

Objektivs hedeckt, in welchem Falle es einer Bewegung des Prismas nicht hedarf.

Doppelfernrohr mit einstellbarem Axenabstand. Ven Firma G. Rodenstock in München. Vem 5. August 1890. Nr. 57407. Kl. 42.



Vorrichtung zum Senkrechthängen eines Instrument- oder Absteckstabes. Von Gögler in Strasshurg, Elsass. Vom 20. Dezember 1890. Nr. 57438. Kl. 42.

Der Stah s oder ein Stativ gebränehlicher Art ist mit einem Kreuzgelenk verseben, an welchen zwei Klemmlebel augeordnet sind, zwischen deuen der seukrecht

zu hängende Stab so hefestigt wird, dass er sich vermöge seines Eigengewichtes lothrecht stellt.

Apparat zur Bestimmung von Höhenunterschieden nach Art der Schlauschwange. Von W. Seibt und R. Fuess in Berlin. Vom 22. Oktober 1890. Nr. 57718. Kl. 42. Die heiden Theile der Schlauschwange sind is auf einem

Berlin. Vom 22. Oktober 1890. Nr. 57718. Kl. 42.
Die belden Theilie der Schlanchwaags eind je auf einem Massestab A versehiebhar und nit einer mikrometrischen Massestab A versehiebhar und nit einer mikrometrischen Vorriebtung M (Ablesemikros) opder dergl.) versehen, vermittels welcher die genasse Einstellung von C ß auf A erfolgt. Hierbeit nums M auf die Kuppe oder eine Marke des in C hefindlichen

Schwimmers gerichtet sein. Der Höbenunterschied wird dann an A ermittelt.

Mutterschüssel mit selbhätig versteilbarer Maulweite. Von F. Laesecke in
Leipzig. Vom 14. September 1890. Nr. 57355.

Die Backen a und b werden durch

die Gelenkverhindung c und d beim Oeffnen bezw. Schliessen der Zange parallel von bezw. gegen einander bewegt, um Muttern verschiedener Grösse zu fassen.

Brillen- oder Kneifergestell. Von N. La-

zember 1830. Nr. 57828.

Damit verschieden grosse Gläser in eine Brille oder ein Kneifergestell passen, ist dasselbe zu einer federaden Schleife

Kneifergestell passen, ist dasselbe zu einer federnden Schleife gebogen, oder es trägt, an hetreffender Stelle aufgeschnitten, eine aufgelöfthete Peder, die entweder aus einem Stück (Fig. 1) oder zwei soleben (Fig. 2) hetstikt. Das Gestell drückt daher federal auf das eingesetzte Glas.

Absteckgeräth zum Zeichnen von Karten und dergt. Von H. Friedel in Düsseldorf. Vom 3, Februar 1891. Nr. 57890. Kl. 42.

Die Einrichtung uill die Abrechundel beweglicher als het den bekannten Apparten machen und gleichnerige gestatten, die eingestochenen Punkte m erhen. Zu dem Zwecke ist die Punsplate of diese alteruments mit einem Deppelmeins werechen und trägt an der einen Seite eine verfalst stechende Sänle e, welche als Pillung für die Pillung effent. Diese ist mit einem Ansatz g versehen, an welchem die Nadel i durch die Schrauben a und pe bestügt ist. Die Nadel ist messersträt geforstun utal bildet naten eine verfallst stechende Schmein, vermittels welcher das Einstelles. Die na der Einstellung nehr genau erfolgen kann. Die Nadel wir



durch eine Spiralfeder hochgehohen nud gleichzeitig auch gegen die Justirschraube  $\mu$  gedrückt.

#### Für die Werkstatt.

Graften's verbeseertes Bahreerkraug. Engl. Michanic and World of Science. 55. S. 24.1. (1891).

Dim a. n. O. beschrichene Werkraug dient zum Ansachelten von runden Löchen und eine helibelige erkige Form. Dasselhe bestellt aus einem mit einer Spindel rotteneden zangen-artigen Instrument, dessen frieisbende kürzeren Arme die Schaiedensener tragen, wilterneden in läugeren der Spindel rottenenden kürzeren Arme die Schaiedensener tragen, wilterneden läugeren der Spindel rangewendeten, sitet dienet Forders nach aussen gepressten Arme an ihren Enden mit kungligen Bölleten versehen sind. Diese bewegen sich während der Drehaug in den der Spindel rangewende sind. Diese bewegen sich während der Drehaug in den der Spindel state der Sp

Spindel längs der Innenwand eines feststehenden Paçonringes, dessen Porm der Gestalt des zu erzeugenden Loches augepasst ist. Durch die dadurch veranlarste radiule Verstellung der Ruilenunne wird eine entsprechende Verstellung der Schneidemesser gegen die Aze der Spindel bewirkt.

In der nebenstehenden Figur ist A die in die Bohrspindel einzusetzende Spindel, welche an ihrem freien Ende geschlitzt ist, und den Zapfen der Zange Z aufnimmt, deren freie Enden



Ansarheitung derjosigen Theile des polygoular Lobes, welche ausserhalb des einbeschrichenen Kreises ligen, weum man vorher ein Loeb von der Gröse dieses Kreises bultz. Aur Fihrung des Werkzeuges diest dann ein vor den Schneiden befindliche, an der Spindel sittender Zaglen. Da dam bei der Fertigsellung des eckigen Loebes nur noch verhältsissnissig wesig Arbeit and vara foliglich durch einen dem Bohren mit einen Zagfen-

hohrer eutsprechenden Schusideprozess und nieht etwa durch seltliches Schaben zu leisten ist, so arbeitet das Wertzeug schnell und uhne dass die bei anderen Werkzeugen zu gleichen Zwecken meist zehr erheblichen Seitenstösse auf die Spindel hier auftreten könnten.

Werkzeughalter. Nach Bayer, Industrie- u. Gewerbeblatt. 23. S. 418. 1891.

Die in der nebenstehenden Figur dargestellte, von der Parker & Knight Cump, in Balliume hergestellte Knightung soll dan dienen, den Prehatal aus den während des Drehens eine veränderte Lage geben und sansentlieb die Höhenlage der Schneiden veränderen zu Knuene. Die Verriehtung wird unt der in der Figur paskfrit augsdesteten Fliebe auf den Supportselliten gespant und trägt in den Portsitzen eines Armes A die mit Haudrädern versekenen Schrauben 8.8°. Die Grundpatte enthält in den zipfindische Bildung  $a_n$ , in werbeite ein mit Arm versehenger



Die Handhabung des Halters für genane Einstellung des Stichels in die passende Ilbie thequem. Dagegen ist die zylindrische Lagerfliche a a überflüssig, da einerseits der Pieherzupfen um Geberpannen nicht entbehrt werden und anderereits infelt angenomens werden kann, dass der dreblare Theil B, wenn sein Zapfen gut passt, auch zugleich sieher in der zylindrischen Erlands a er und a

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions, Eventorium

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landelt, Vorelteender.

H. Haensch. Beleiteer,

Direktor Dr. L. Leewenherz. SebriferSbret.

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang.

Februar 1892.

Zweites Heft.

# Photometrische Untersuchungen.

Dr. O. Lummer and Dr. E. Brodhun.

(Mittheilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.) IV. Die photometrischen Apparate der Reichsanstalt für den technischen Gehrauch.

Bei den bisherigen photometrischen Mittheilungen legten wir den Schwerpunkt auf die Beschreibung der neuen Methoden und erläuterten dieselben an Abbildungen, welche nach den in der Werkstatt der Reichsanstalt hergestellten Versnchsapparaten gefertigt waren. Genügten diese Apparate vollkommen für unsere Versnehe, so sollten sie doch keineswegs der Technik als Muster zur Nachahmung dienen. Nachdem daher die Methoden genügend erprobt waren, wurde die Einrichtung der Photometer für den Gebrauch des Praktikers ins Ange gefasst. Ein für letzteren geeignetes Instrument mnss bei möglichster Billigkeit dauerhaft und stets gebrauchbereit sein. Es war daher unser Bestreben, die bei den Versnehsapparaten jedesmal nothwendigen Einstellungen der einzelnen Theile des Photometergehäuses zn vermeiden und die leichte Verstellbarkeit derselben unmöglich zu machen. Hierzu traten wir in Verbindung mit der Firma Franz Schmidt & Haensch, welche die optischen Würfel der früheren Photometer geliefert hatte; ihr gelang es auch, die Justirung schon durch die Art der mechanischen Bearbeitung zn siehern, sodass das Photometer znm Gebranch fertig die Werkstatt verlässt und keine beweglichen Theile mehr enthält; die Einzelheiten dieser Einrichtnng beschreibt der erste Absehnitt dieser Mittheilung.

Unsere Aufmerksamkeit richtete sich ferner auf die Verwirklichung des Kontrastprinzips in einer übersichtlicheren Form, sodass anch ungeübtere Beobachter sich desselben bedienen können. Durch diese verbesserte Anordnung des Kontrastwürfels wurde erreiebt, dass an demselben Photometer gleicbzeitig beide Kriterien, sowohl das des Verschwindens wie das des gleichen Kontrastes, auftreten. Davon handelt der zweite Abschnitt der heutigen Mittheilung, an den sich eine knrze Besprechung des Werthes beider photometrischen Kriterien im Fall der Vergleichung verschiedengefärbten Lichtes ansehliesst. Im dritten Abschnitte geben wir an der Hand einer Abbildung die Beschreibung der nenen von oben genannter Firms ausgeführten Photometerbank.

Da die Kenntniss der früheren Abhandlungen im Wesentlichen vorausgesetzt werden mnss, werden im Folgenden nur die zum Verständniss nothwendigen Einzelheiten wiederholt.

# 1. Mechanische Justirung des Photometergehäuses.

Zum Gebrauch unseres Photometers auf gerader Photometerbank war die in Fig. 1 (vgl. diese Zeitschr. 1889. S. 44.) skizzirte Anordnung gewählt. Lothrecht zur Axe der Photometerbank steht der Schirm ik, welcher gar kein Licht hindurch lässt und dessen beide Seiten von den Liebtquelleu n bezw. m erleuchtet werden.



Das diffuse, von den Schirmseiten J.

nnd I ausgebende Licht fäll auf die Spiegels bezw. I, welche es senkrecht auf die Kathetenfächen eb und 4 p der Prismen B und A werfen. Der Bebenchter bei ohlicht durch die Lups w
senkrecht zu ac und stellt zaharf anf die Fläche arzb ein. Der Schirm ik,
die Spiegel e nnd I, der Wurfel AB
und das Okularrohr ow sitzen im Photometergebänen, welches in gewisser Weise
(siehe Fig. 12 a. S. 49) auf dem Schlitten
der Photometerbank befestigt ist.

Fig. 1.

Einerseits hat man die im Gehäuse befindlieheu Theile, andererseits die Stellung des Gehäuses auf der Bank zu justiren. Das Gebäuse ist in sich justirt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1. Die Ebene der Berührungsfläche rs. (bezw. der Hypotenusenfläche ab des Prisunss B) muss zusammenfallen mit der Ebene ik des Schirmes (oder genauer ausgedrückt mit dessen blittelebene). Wird die gemeinschaftliche Ebeue als Symmetricebene bezeichnet, so muss. 2. die Umdrehnuszuse des Gehäuses in der Symmetricebene liegen und
- 3. durch die Mitte der Berührnugsfläche rs und des Schirmes ik gehen.
- 4. Die Kanten der Prismen A und B sollen senkrecht zur Umdrehungsaxe
- und parallel zur Symmetrieebene sein, währcud 5. die Spiegelebenen parallel zur Symmetrieebene liegen sollen, so dass
- 6. die vier Mittelpunkte der Spiegel, der Fläebe rs und des Schirmes ik in einer zur Symmetrieebene senkrechten Ebene liegen und ein Quadrat bilden. Diese Mittelpunktsebene (der Hauptschnitt) soll enthalten
- die Okularaxe, die anf der Kathetenfläche ac des Prismas B senkrecht steht.
   Bei der früher beschriebeuen Konstruktion wurden diese Bedingungen nach

der mechanischen Herstellung erfüllt (Photom. Unters. I. Diese Zeitsekr., 1889. S. 45).
Dazu waren die Theile im Gehäuse beweglich und die Spiegel noch ausserdem um
wei zu einander senkrechte Azen dreibar augebracht. Diese Justirung war
langwierig und unbequem, ausserdem aber leicht zerstörbar, da die zur Korrektion
dienenden Sehranben aus dem Gehänse hervorragten. Beide Uebelstünde werden
vermieden bei der von Herrn Haensch erdaehten und ausgeführten Konstruktion
(siehe Abbildung des Photometers in Fig. 2), deren Methode wir au Fig. 3 erlautern wollen.

Die Papierebene sei die Ebene des Hauptschnittes; sie enthält also die Umdrehungsaxe uz und steht senkrecht auf der Symmetrieebene.

Von der letzteren geht Herr Haensch bei der Herstellung des Gehäuses aus; indem er sie durch die Berührungsfählet zweier etwa 6 mm dieche Metallplatteu y und f von 16 cm Länge und 6 cm Höhe darstellt. Beide Platten werden fest mit einander verankert und auf der Drebbank so monitrt, dass die Um-drebungsasse in ihrer Berührungsfähehe liegt. Hierauf dreht man rechts und links soviel ab, dass nur je ein zylindrischer Zapfen stehen bleibt; die Axe dieser Zapfen wird die Umdrehungsasse zu z.d se Gehäuses. Da sie in der Symmetrieebene

liegt, so ist Bedingung 2 erfullt. Um die für den Schirm ik (Fig. 2 a. 3) und die Prismenkombination AB nottwendigen Hohlräume herzustellen, trennt man die Platten y und t von einander und fräst zunächst bei ik gleichviel aus beiden Platten, bis die Fassung des Schirmes mit geringer Reibung in die eutstandene Oeffnung

hineinpasst. Es fallt dann die Mittelebene des Schirmes mit der Symmetrieebene zusammen. Dabei kann leicht dafür gesorgt werden, dass sein Mittel punkt nach dem Einstecken auf der Axe # 2 liegt. Ansserdem werden beide Platten y and t bei cc' und dd' konisch durchbohrt, damit der Schirm von beiden Seiten Licht empfangen kann.

Es soll nnn in die Berührnngsfläche der



Platten anch die Berthrungsebene der Prismenkombination AB bezw. die Hypotennsenfläche des Prismas B fallen. Dazu wird ans den Platten y und t bei  $\lambda E$  bezw. g g in Stück von rechteckigem Grandriss ausgeschnitten, welches sich



ebenfalls von der äusseren zur inneren Fläche verjüngt; den Ausschnitt der Platte t auf der Symmetrieebene wählt man etwas grösser als die Hypotenusenfläche des Prismas B, den entsprechenden Ausschnitt der Platte y etwas kleiner. Man kann also Prisma B an die vorspringenden Ränder der Platte y anlegen, wodurch seine Hypotenusenfläche in die Symmetrieebene fällt. Um den Prismen die richtige Lage zu geben, sind die rechteckigen Ansschnitte gg' und kh' so gelegt, dass ihre Ränder parallel bezw. senkrecht zur Axe uz laufen, während ihre Mittelpunkte anf letzterer liegen. Man orientirt demnach das Prisma B beim Einlegen nach den Rändern der Ausschnitte und presst es fest gegen die Platte y. Dazu dient die bewegliche Vertikalschiene v des in Fig. 2 sichtbaren Rahmens, welche durch zwei Schrauben angezogen werden kann. Das zweite Prisma A (Fig. 3) ist stets anf seiner Hypotenusenfläche am Rande kugelförmig abgeschliffen. Mit seiner ebenen Fläche rs kann es also gegen Prisma B mittels der zweiten Vertikalschiene v' (in Fig. 2 unsichtbar) so gepresst werden, dass seine Kanten die gewünschte Lage haben. Dadnrch sind dann die Bedingungen 1, 3 und 4 erfüllt. Da man beim Beobachten auf die Fläche rs einstellt, so dient der Rand der abgeschliffenen Hypotenusenfläche des Prismas A als Begrenzung des Sehfeldes, falls man den freien Theil der Hypotenusenfläche des Prismas B mit mattem Asphaltlack bestreicht. Dasselbe wird also in jedem Falle ansserordentlich scharf und zwar elliptisch begrenzt erscheinen. Je nachdem der Würfel beim Gleichheits- oder Kontrastphotometer Verwendung findet, wird die ebene Fläche rs von Prisma A verschieden behandelt. Im Folgenden wollen wir der Einfachheit wegen die Abrundung des Prismas A ausser Acht lassen.

Znr richtigen Lagerung der Spiegel e und f dienen zwei hufeisenförmige Metallbügel (C u. C' Fig. 2); der Bügel C' ist senkrecht auf die Metallplatte w und der Bügel C senkrecht auf t geschraubt. Jeder derselben wird mit der zugehörigen Metallplatte anf der Planscheibe der Drehbank montirt und am freien Ende parallel zur Plattenebene abgedreht und zwar solange, bis die Entfernung zwischen der auf der Planscheibe liegenden Fläche der Platte und dem freien Ende des Bügels gleich ist dem halben Abstand (5) der Mittelpunkte des Schirmes ik nnd der Würfelfläche rs. Gehen die Symmetrieaxen der Bügel dnrch die Mitte des Abstandes 5 und werden die Spiegel auf den Endflächen der Bügel befestigt, so sind damit auch die Bedingungen 5 and 6 erfüllt. In der Mitte der Bügel stehen die vertikalen Blenden x, welche so nahe an die Spiegel heranreichen, wie es der in Fig. 3 punktirt gezeichnete Strahlengang erlanbt. Es bleibt also nur noch das Oknlarrohr zu montiren. Dazu befestigt man an der untereu Fläche des Plattenpaares yt den Boden des Gehäuses ) an diesem und an den Seitenflächen von yt dagegen die Seitenwände des Gehäuses. Von diesen ist der Theil Ws des Gehänses parallel zur Kathetenfläche ac (Fig. 1) des Prismas B und unter 45° geneigt gegen die Wand W. Man braucht also nur das Okularrohr senkrecht auf Ws so zn befestigen, dass seine Axo auf die Mitte des Würfels gerichtet ist, um die letzte Bedingung (7) zu erfüllen.

Der Deckel des Gehäuses, sowie die beim Nichtgebraueh vor die Oeffnungen desselben zu klappenden Platten D und D' schützen das Photometer vor Verstaubung.

Das derartig in sich justirte Gehause wird mittels der Zapfen von g/m die Pfannen des Metallbugels Sitz [Fig. 2) drebbne gelarget. An dem Metallbugel sitzt ein Stahlrohr, dessen Axe durch die Schirunmitté geht und senkrecht zur Umdrehunganze uz des Gehäuses steht. Dass das Gehäuse die beim Beobsehten nothwendige Lage einminut, bei der die Stahlrohranze durch die Schirunebene geht, dafür sorgt ebenfulls der Mechaniker. In den beiden um 180° verschiedenen Lagen wird nahmlich das Gehäuse durch einer Feder F des Bucels E (Fig. 2) fest-

gehalten, so zwar, dass dasselhe mittels leichten Druckes aus einer Lage in die andere gedrebt werden kann. Lett ist der Beohachter leicht im Stande, das Gehäuse auf der Photometerhank zu orientiren, d. b. die Verbindungslinie der Lichtquellen durch die Mitte des Schirmes zu legen und auf die Schirmehene senkrecht zu stellen. Dazu zentrirt man zwei Hefnerlampen auf inhen Tellern (vergl. Fig. 12) und macht ihre Hobenabstande von der Bank einander gleich; ses läuft dann die Verbindungslinie der Flammenzentren zur Bankaze parallel. Jett klappt man die am Gehäuse befindlichen Schutzphatten (D und D') vor die Oeffnungen desselben. Diese Schutzplatten sind in der Mitte durchhofrt und mit Glasplatten bedeckt, auf denne je ein undurensichtiges Kreez eingealtzt ist. Die Mittelpunkte der Kreuze liegen auf dem Loth durch die Schirmmitte. Von diesen Figuren wird von den beiden Flammen je ein zu Aufzein auf jeder Schirmehene entworfen. Keinzidiren die Mitten der Schattenhilde mit dem Mittelpunkte des Schirmes, sos it die zewinssche Justirung erreicht.

Es hat sieh nun gezeigt, dass hei den meisten Photometern trotz der genauesten Justirung eine Einseitigkeit vorhanden ist. Die Einstellungen in den heiden Lagen des Gehäuses weichen also von einander ah und zwar steigt die Differenz manchmal his zu 34. Sie kann verschiedene Ursachen haben. Sie kann von der Ungleichseitigkeit der beiden Schirmseiten oder der Spiegel herrühren. Es kann aber auch sein, dass der optische Würfel die Verschiedenheit bedingt, insofern etwa an den totalreflektirenden Stellen r (Fig. 6 a. S. 46) mehr Licht verloren geht als an den Stellen I, welebe durchsichtig sind. Den Schirm kann man durch Umdrehen leicht auf seinen Einfluss untersuchen. Leider ist Gips nicht immer auf heiden Seiten gleichwerthig herzustellen, wenn er auch ausserordentlich diffus leuchtet und undurchsichtig ist; auch erleiden die Gipsflächen leicht Aenderungen durch Verunreinigung. Es wurde daher versucht, mattgeschliffene Porzellanplatten zu verwenden. Die Versuche sind noch nicht abgeschlossen, ehensowenig diejenigen über den Verlust des Lichtes bei der Totalreflexion. Da die Spiegel stets aus einem Stücke geschnitten werden, also als gleichwerthig anzusehen sind, so glaubten wir indirekt iene Frage lösen zu können. Prüft man nämlich verschiedene Photometer, bestimmt die Einseitigkeit des Schirmes, dann die des Photometers und setzt die beiden Spiegel als gleichwirkend voraus, so kommt die Differenz der gefundenen Einseitigkeiten einzig und allein auf Rechnung des Würfels. Wäre dies richtig, so hätte diese Differenz stets dasselbe Zeichen haben müssen. Das war bei etwa 30 untersuchten Photometern aber nicht der Fall. Es müssen also direkte Versuche mit dem Würfel angestellt werden, um seine Gleichseitigkeit hezw. die Grösse seiner Einseitigkeit festzustellen.

In der Abbildung des Photometers (Fig. 2) ist am Bügel desselben ein Gradbegen G gezeichnet, welcher jede Neigung des Schirmes gegen die Axo der Photometerhank zu messen erkault. Die Klemmachraube K halt das Gehäuse in einer heliebig geneigten Lage fest. Mit Hilfe dieser Einrichtung!) kann man ohne Hilfsspiegel die Lichtstärke einer Lichtquelle unter einem beliebigen Ausstrahlungwinkel messen, indem man die letztere so aufstellt, dass sie aus der gewinsehten Richtung Licht auf das Photometer wirtt, und darauf dem Schirm eine solehe Neigung gieht, dass ihn die Lichtstrahlen aus beiden zu vergleichenden Lichtquellen unter demesslehe Winkel treffen. Die photometrische Gleichkeit wird durch

<sup>1)</sup> Diese schon früher am Bunsen-Rüdorff'schen Photometer verwandte Einrichtung ist für unser Photometer von Herrn Dr. Wedding zuerst gebraucht worden.



Aenderung der Entfernung der Vergleichslichtquelle vom Photometer hergestellt. Um solche Versuche zu ermöglichen, sind die Seitenwände und der Deekel des Photometergehänses in entsprechender Weise ausgeschnitten (s. Fig. 2).

# 2. Verwerthung des Kontrastprinzips für technische Zwecke,

In der Abhandlung üher das Kontrastphotometer (Phetom. Interackwaper M. 1988. S. 469) itt ausführlich beschrieben worden, wie man deu optischen Würfel umwandelt, um das Kontrastprinzip als photometrisches Kriterium zu verwerthen. Statt amf das Versehwinden eines Feldes in einem anderen zu achten, heurtheilt man heim Kontrastprinzip das gleichstarke Hervortetten zweier Felder gegen ihre Umgebung. Dazu wird die Berührungsehene zu



Bei dieser früher angewandten Herstellungsart des Kontrastwurfels ist vor allem ein Umstand sehr störend; das ist die Trenungslinie 7T (Fig. 4) zwisehen den Feldern 1 und 4 hezw. 2 und 3. Eigeutlich tretten deren zwei auf, welche mau aber leicht zur Deckung bringen kann. Sie rühren davon her, dass mah mich Akkomodiren auf die Ehene ab (Fig. 5) durch Feld 2 hindurch die mittlere Kante der Glasplatte bei ge but an Feld 3 die gespiegelte Kante der Glasplatte bei se



sieht. Beeinflussen dieselben auch keinewegs die Genaufgkeit der Einstellung auf gleichen Kontrast, so verwirren sie doch einen ungeübten und stören einen geführen Beohachter. Ohne es zu wollen, vergleichen erstere oft geung die Heiligkeit der beuachharten Felder 2 und 3 oder 1 und 4, anstatt auf die gleiche Heiligkeitsdifferen zu des Feldes 2 gegen 1 und des Feldes 3 gegen 4 einzustellen. Bei Einstellung auf gleiche Heiligkeiter felder vermindert aher ein dunkler oder

heller Zwisehenraum zwischeu den Feldern die Einstellungsempfindlichkeit bedeutend. Gelingt es, dies störende Moment fortzuschaffen, so sind dadurch zwei Vortheile gewonnen. Erstens wird das kontrastphakonomen übersichtlicher und reiner, zweitens kann man gleichzeitig auf gleichen Kontrast und auf gleiche Helligkeit (Verschwinden) einstellen. Man erreich dieses Ziel einfach durch eine andere Einteilung des Gesichtsfeldes, d. h. indem man auf der Hypotenusenfläche des



an allen polirten Stellen I der Würfel vollständig durchsiehtig geworden ist. Dies gelingt immer, wenn vorher beide Prismenflächen auf einander abgeschliffen worden sind.

Bei der in Fig. 3 gezeichneten Lage des Würfels AB findet dann an den Feldern r Totalreflexion statt, sie erhalten ihr Licht von rechts; bei den Feldern t geht dagegen auffallendes Licht durch den Würfel hindurch, sie erhalten also ihr Licht von links. Sind beide Lichtantheile gleich gross, so erscheint im Moment der Einstellung das Sehfeld gleichmässig hell. Bringen wir aber jetzt in geeigneter Weise Glasplatten am Würfel an, so ändert das Sehfeld sein Ausselm; es treten bei der gleichen Stellung des Photometers die Felder r, und l, gleich stark gegen ihre Umgebung ly und ry hervor, wie dies in Fig. 8 skizzirt ist. Von einer Trennungslinie zwischen den Feldern I, und r, ist aber nichts zu sehen; es erscheint vielmehr die ganze Umgebung der geschwächten Felder (r. und l1) wie eine zusammenhängende gleich hell lenchtende Fläche. Dahei sind die Helligkeiten von 1, und r, gleich; ehenso diejenigen von I, und rg. Je nach der Grösse des Kontrastes unterscheiden sich beide Helligkeiten um verschieden grosse Beträge. Alles dies findet aher nur im Momente der Einstellung statt; dieselbe werde als Nulllage hezeichnet. In jeder anderen Lage des Photometers erscheinen die vier Felder in anderem Helligkeitsverhältniss zu einander. Nie aher sind die Kanten der den

Kontrast erzengenden Glasplatten sichthar. Die Erklarung hierfür ist leicht aus Fig. 7 an ersehen. In ihr bedeuten wiederum die Stellen r die reflektirenden, l die durchsichtigen Theile der Beruhrungsfläche beider Prismen. Im Durchschnitt gezeichnet erhalten wir seheinhar seehs Felder, weil bei zwei mittlere und zwei aussere Theile von r, und l, vorhanden sind; datwischen liegen die Kontrastfelder r, und l, Es soll r, durch die Glasplatte mc und l, durch die Flatte gb



geschwicht werden, ohne dass r, und i, beeinfinsst und olme dass die Kanten der Platten geschen werden. Dies ist der Fall, wenn die Platten os stehen, dass das Loth mi' 1 ad durch die Mitte des nicht reflektirenden mittleren Feldest, in geht und das Loth gg' 1 ac auf das undurrenhsichtigte mittlerer Feld r, trifft. Da die Axe des Oknihurrohres senkrecht sanf der Mitte der Flache ac steht, so lanfen bei gewigender Entferung des Auges von der Lupe (etwa 11 cm) alle Schlinien nahe senkrecht zur Fläche ac des Würfels; hier interessirt uns unt die Mitte des Schledels und für diese gilt die anfigetellte Behauptung vollkommen. Solche von m und g ausgehende Strablen = m' und gg' gelangen aber nicht ins Auge; es können demnach die Kanten der Glassplatten nicht gesehen werden;



andererseits lassen letztere die Felder  $r_i$  und  $l_i$  in ihrer Helligkeit ungesindert und schwächen nur  $r_i$  bezw.  $l_i$ , wie oben verlangt wurde. Es muss dennach bei gleicher Stärke des von rechts und links kommenden Lichtes in der Nulllage die in Fig. 8 skizzirte Erscheinung auftreten, wo  $l_i$  und  $r_i$  ohne Trennaugslinie in einander übergehen. In den Figuren 9 bis 11 ist dargestellt, wie sieh das Sch-

feld ändert, wenn man aus der Nulllage (Fig. 8) mit dem Photometer nach rechts geht. Bei einem solchen Wandern wird jedenfalls re heller, & dnnkler; bedeuten die Buchstaben gleichzeitig die Grösse der Helligkeit, so wird also r. > l. Da nun stets  $r_2 > r_1$  und zwar  $r_2 - r_1 = l_2 = l_1 = \text{Konst.}$  (etwa 8%), so müssen sich die Helligkeiten von r. und l. nähern, die von r. und l. dagegen entfernen. Es geht also Fig. 8 über in Fig. 9, bis in Fig. 10 Feld r. = l, und r. - l, = 16% geworden ist. In dieser Stellung erscheint die linke Hälfte des Sehfeldes als eine ganz gleichmässig leuchtende Fläche, während der Kontrast der beiden Felder der rechten Seite sich verdoppelt hat. Da bei weiterer Verschiebung des Photometers der Sinn der Helligkeitsänderung der gleiche und r. - r. stets konstant bleibt, so wird von jetzt an l, dnnkler als r, und r, - l, > 16% (Fig. 11). Noch ehe aber diese Stellung erreicht ist, kehrt man mit dem Photometer um und geht durch die Nulllage nach links. Bei dem Wandern nach links vertauschen sich nur die Rollen der rechten und linken Hälfte des Sehfeldes. Man erhält also in diesem Falle die Veränderungen des Sebfeldes, indem man die Figuren 9 bis 11 von der Rückseite des Papieres her anblickt und die Indizes der Buchstaben vertauscht.

Je kleiner die Differenz  $r_1 - r_2 = l_1 - l_2$  ist, nm so näher rücken die beiden Stellungen des Photometers, bei denen man umkehrt (Fig. 10) und um so grösser ist die Einstellungsempfindlichkeit; ist der Kontrast so klein geworden (etwa 2%), dass er nur mit Mühe wahrnehmbar wird, so nimmt freilich die Empfindlichkeit wieder ab.

Da bei der beschriebenen Herstellung des Kontrastwürfels die Trennungslinie zwischen la und ra (Fig. 8) vollständig verschwindet, so kann neben dem Kontrastprinzip ebensogut die Einstellung auf gleiche Helligkeit dieser beiden Felder (l. und r.), d. h. das Verschwinden der Grenzlinie zwischen L und r., als photometrisches Kriterium benutzt werden. Dabei ist durch das gleichzeitige Anftreten beider Kriterien eine Entscheidung über deren relative Empfindlichkeit gestattet. Trotzdem der Kontrast in Folge der einfachen Glasplatten ziemlich gross (etwa 8%) ist, überwiegt dennoch die Genauigkeit des Kontrastprinzips. zumal die meisten Beobachter mit diesem Prinzip mehr vertrant sind als mit dem Einstellen auf Verschwinden bezw. gleiche Helligkeit. Die bisher gebrauchten Glasplatten sind an die betreffende Fläche des Würfels angelegt; sie können also ebenso wie der Würfel selbst leicht von Staub befreit werden. Wollte man den Kontrast kleiner als 8% machen und damit die Genanigkeit der Messung steigern, so würde dies nach unseren Erfahrungen ein Nachtheil für die Praxis sein. Abgesehen davon, dass das Erkennen des Kontrastes und damit auch das Einstellen für ungeübte Beobachter sehr viel schwieriger ist, bedarf die Verwirklichung eines Kontrastes unter 8% eines Glasplattenapparates, welcher die Einfachheit und Unveränderlichkeit des Photometers vermindert. In der Abhandlung über das Kontrastphotometer (diese Zeitschr. 1889, S. 463) ist eine Glasplattenvorrichtung beschrieben, mittels welcher man einfach durch Drehen eines Hebels jeden beliebigen brauchbaren Kontrast erzeugen kann. Einfachere Metboden zur Herstellung geringer Kontraste haben noch nicht zum Ziele geführt, werden aber angestrebt.

Ehe wir zur Beschreibung der Photometerbank übergehen, wollen wir noch kurz auf die bei Vergleichung verschieden gefärbten Lichtes auftretende Erscheinung hinweisen.

Da die Felder r nur Licht von rechts, die Felder l aber nur Licht von



links erhalten, so tritt keine Kompensation der zu vergleichenden Lichter ein, wie etwa beim Bunsen'schen Photometer. Vielmehr zeigen die Felder genan die Farben der beiden Lichter, ganz wie beim Photometer von L. Weber in der ursprünglichen Form (ohne unseren optischen Würfel). Da das Auge aber nicht im Stande ist, die Helligkeit verschieden gefärbter Felder zu vergleichen, so muss man für solche Fälle nach nenen Kriterien snchen. Bei geringer Färbungsdifferenz, wie sie etwa bei Vergleichung einer Hefnerlampe mit einer weiss brennenden Glühlampe vorkommt, bietet sich nun ein solches in unserem Photometer von selbst dar und zwar da, wo die gleiche Helligkeit zweier Felder beobachtet wird. In Folge der scharf zusammenstossenden Felder re und le (Fig. 9 bis 11) sollte man vermuthen, dass bei verschiedener Färbung der Lichtquellen auch im Moment der Gleichheit der von rechts und links kommenden Lichtantheile beide Felder scharf getrennt seien: leuchtet doch das eine röthlich, das andere blaulich. Dem ist jedoch nicht so. Viclmehr gehen bei einer gewissen Stellung des Photometers die verschieden gefärbten Felder re und le kontinuirlich in einander über, die Grenze wird unscharf trotz der Farbendifferenz; es bietet sich also auch hier etwas Achuliches dar wie bei gleichgefärbten Lichtquellen. wo man auf Verschwinden der Grenze einstellt. Dass dieses Kriterium auch genau ist, haben viele Einstellungen ergeben. Der mittlere Fehler ist derselbe wie bei gleichgefärbten Lichtern. Dass dieses Kriterium bei geringer Färbungsdifferenz aber anch richtig zu sein scheint, geht aus der Uebereinstimmung hervor, welche die Einstellungen verschiedener Beobachter zeigen.

Anch ein farbenblindes Auge stellt bei geringer Färbungsdifferenz der Felder r, und l, wie ein normales Auge ein. Weichen die Farben beider Felder



Fig. 12.

sehr von einander ab, so tritt das genannte Kriterium nicht mehr auf; eine etwaige Einstellung ist ausserdem verschieden für verschiedene Farbemempfandungen. Beim kontrast wirkt die ungleiche Farbung der Felder r, und 4, gegen 4, und 7, störend auf die Einstellung ein. Um daher in diesem Falle das Auftreten der Kontrasterscheinung zu vermeiden, sind die Glasplatten herauszunehmen. Hierdnreh wird bewirkt, dass im Moment der Einstellung auch die Grenzen der Felder r, und 4, verschwinden, sodass bei gleicher Farbung das ganze Schfeld als gleichmässig helle Ellijsee erscheint.

### 3. Photometerbank.

In Figur 12 (S. 49) ist die Photometerhank (durch untergelegte Klötze ist sie der besseren Anschanung wegen schief gestellt) wiedergegeben, wie sie nach nnseren Angahen von der Firma Fr. Schmidt & Haensch geliefert wird, Statt der früher henntzten Stahlschienen werden Stahlrohre gehraucht, wie sie zu den Reifen der Zweiräder dienen. Die über 2 m langen Stahlrohre, deren Durchmesser etwa 3,5 cm und deren Ahstand etwa 12,5 cm beträgt, sind auf dem aus Gusseisen hestehenden Gestell HH gelagert. Wie die Figur zeigt, hat das Gestell anch noch in der Mitte eine Stütze, um die Durchhiegung der Rohre zu vermeiden. Mittels der Stellschranhen S kann trotz der fünf Unterstützungspunkte die Bank sicher aufgestellt und leicht horizontirt werden. Auf den Stahlrohren rollen die Wagen, jeder vermittels vier Rollen; die dadurch erzielte Bewegung ist hei sicherer Führung eine ausserordentlich leichte. Auch jetzt können die Wagen von einem Ende der Bank his zum anderen bewegt und an jeder Stelle mittels einer Schranhe P festgeklemmt werden. Jeder Wagen trägt einen Nonius hezw, eine Marke, welche über einer anf der ansseren Seitenfläche der einen Schiene eingeätzten Millimeterskale gleitet. Anf Verlangen wird auch nur der mittlere Theil des Rohres in Millimeter, der übrige in Zentimeter eingetheilt. Die Wagen sind wie früher aus viereckigen Mctallplatten, etwa von der Breite der Bank, hergestellt, in der Mitte vertikal durchhohrt und mit einer starken Hülse versehen; in dieser lässt sich durch Zahn und Trieb ein Stahlrohr auf- und abhewegen, welches zur Anfnahme von Photometergehäuse, Kerzenhalter und Lampentischehen dient. Diese Stahlrohre können in jeder Höhe festgeklemmt werden. Ist diese Bank in mancher Hinsicht einfacher gehalten als die von uns früher beschriebene, so zeichnet sie sich hei grösserer Länge durch solidere nnd gefälligere Konstruktion vortheilhaft aus.

# Neue Messinstrumente und Hilfseinrichtungen für die Werkstatt. yen Nechaniker M. Friedrich in Berlin.

# 1. Der Reichel'sche Mikrometertaster.

In Nr. 5 der Vereinsbattes der Deutschen Gesellschaft fen Mechanik und Opsik ist in einem Artikel "Ueber die Verwendung von feinen Messinstrumenten in der Werkstatt" eines kleinen Apparates Erwähnung geschehen, der für eine sehr genau und zuverlissige Ansmessung von Zylindern, nach der Anleitung und den Konstruktionsmehoden des Herrn C. Reichel, vom Verfasser konstrürti wurde. In Anbetracht der Wichtigkeit eines solchen Instrumentes für die Werkstattsmessungen soll dasselhe an dieser Stelle eingehend heschriehen und auf seine Genaufgleitigsgenzen his unterzeicht werden.

Wie in dem angeführten Artikel erwähnt ist, hat die Herstellung der zur Einführung in die deutsche Feintechnik beatimmen Normalgewindehohrer den Anlass zur Ausführung dieses Apparates gegeben, da die für einige denselhen norhwendig ernebtete Genausigkeit (9,601 ms) mit einem der im Handel kanflichen sogenannten Mikrometertaster nicht nachzuweisen und einzuhalten war; die Fehler dieser Apparate waren in Folge sehlechter Konstruktion oder mangelhaften Auführung mitunter grösser als die angebliche Genausigkeit der Ablesung. Von diesen käuflichen Messentiteh kommen hauptsachlich drei Arten in Frage, der in den feinmechanischen Werkstätten vielhenntzte Zehnteltaster, die Mikrometerschraube und die Schlatter-Lehre.

Der Zehnteltaster besteht aus einem nm ein Gelenk drehbaren Zeiger, der an seinem nnteren knrzen Hebelarm eine in der Axe liegende Fläche besitzen soll, die sich an eine ebenfalls in der Gelenkaxe liegende zweite ebene Fläche des Gestelles in der Nulllage anschliesst. Die Messnng geschieht also dadnrch, dass man den Zeiger nm die Gelenkaxe dreht, den zu messenden Körper zwischen die ebenen Endflächen legt und nnn die Angabe des langen Zeigerarmes auf einer am Gestell angebrachten empirischen Theilung abliest. Diese Theilung giebt bei den käuflichen Tastern 0,1 mm an, nnd es wäre deshalb nothwendig, durch Anordnung von Fühlhebeln die Empfindlichkeit der Angaben erheblich zu vergrössern, Es lenchtet indess ein, dass die messenden Endflächen ausserhalb der Nullstellung nicht mehr parallel mit einander sind, sondern einen spitzen oder stumpfen Winkel bilden, je nachdem der zu messende Zylinder einen geringeren oder grösseren Durchmesser besitzt, und dass in Folge dessen nicht mehr der Durchmesser, sondern eine Sehne gemessen wird. Bezeichnet man den Durchmesser des Zylinders (Fig. 1) mit AB, den Drehpnnkt des Zeigers mit O, die Länge der Tasterschenkel OC und O D mit I, and den von ihnen eingeschlossenen Winkel mit y, so wird man nicht AB sondern CD messen, d. i, diejenige Sehnc, welche die Berührungspunkte der beiden Tangenten OC nnd OD-1 verbindet.

man nicht AB sondern CD messen, d. i. diejenige Sehne, welche die Berührungspunkte der beiden Tangenten OC and OD=I verbindet. Wahrend AB gemessen werden soll, findet man OD=2I sin  $\gamma/2$ , worans zugleich ersichtlich ist, dass der Messangsfehler mit zunehmender Neigung der Schenkel zu einander, also beim Messen A dickerer Zylinder wachsen muss, da I eine konstante Grösse ist. Dieser prinzipielle Fehler verhindert von vornherein eine Benutzung dieses Tasters; ausserdem aber würde die Unsichenteit, welche die Einführ



Tasters; ausserdem aber würde die Unsicherheit, welche die Einführung eines gewöhnlichen Gelenkes nud die Herstellung einer empirischen Theilung mit sich bringen, kaum eine feinere Angabe als 0,1 mm zulassen.

Das zweite Messwerkzeng, die Mikrometerschraube, ist theoretisch einwandsfrei, verlangt dagegen eine überans genaue Ansführung und entspricht ansserdem einer Anforderung nicht, die weiter unten erläutert werden soll. Die Messnng wird hier dnrch eine Mikrometerschraube von bekannter Steigung bewirkt, deren Kopf mit einer Theilung versehen ist, und die am andern Ende eine ebene, rechtwinklig zur Axe gelegene Fläche trägt; dieser Fläche gegenüber befindet sich eine zweite in der Axenrichtung verstellbare, gegen welche der zu messende Zylinder gelegt wird. Es ist klar, dass beide Flächen nubedingt rechtwinklig zur Schranbenaxe und vollkommen ehen sein müssen, dass die Schranbe vollkommen frei von periodischen Umdrehnngs- und fortschreitenden Fehlern und ebenso die Theilung fehlerfrei sein mass. Wenn sich anch Schranbe and Theilung mit genügender Genauigkeit herstellen lassen, so bietet doch die Anfgabe, zwei Flächen vollkommen eben, einander parallel und rechtwinklig zu einer bestimmten Axe zn machen, fast unüberwindliche Schwierigkeiten, welche die Verwendbarkeit eines derartigen im Handel känflichen Instruments für feine Messungen fraglich erscheinen lassen.

Der dritte von des oben angeführten Tastern ist die in nenere Zeit in den Handel eingeführte Schlatter-Lehre. Es wird hier ein prismatischer Körper von rechteckigem Querschnitt in einer ihn numschliessenden Hülse verschoben und dadurch seine Stirnfläche an den zu messenden Gegenstand gelegt. Als Ansehlag für die Messung dient die Fläche einer mit Gegenmutter am Gestell sitzenden Schranbe. Die Bewegung des Prismas wird durch Zeiger auf einer Kreistheilung



angezeigt. Dieses kleine Instrument, das für gröhere Messungen wegen seiner Empfindlichkeit vortrefflich ist, schliesst ehenfalls so viel Fehler in sich, z. B. in der prismatischen Führung, in der Bewegungsübertragung, in den Anlageflächen, dass seine Verwendung für feine Messungen ausgeschlossen ist.

Immerhin wären diese letzten beiden Instrumente nach vorzüglicher Ansthrung geeignet, zu feinen Messangen verwendet zu werden, wenn nicht noch ein anderer sehwerwiegender Mangel in Betracht kame: Sie gestatten nicht einen zwangfreien Anschluss an das zu untersuchende Stück und die Messung wäre daher sehr abhängig von dem Gerühl des Messenden, der die Schraube oder das Prisma leichter oder selwerer gegen den zu messenden Zylinder anstellen und dadurch unkontrolirhare Resultate erhalten wirde.

Nach diesen Ansführungen wird es nöthig sein, die Bedingungen für die Konstruktion des in Frage stehenden Apparates anfzinstellen und auf ihre Verwirklichung hin zu prüfen. Diese Bedingungen sind:

- Vollkommen zwangfreie Anordnung an das ins Drehhankfntter gespannte Arbeitsstück und möglichst geringes Gewicht.
- 2. Möglichkeit der stets zuverlässigen Messung von 0,001 mm und daher:
- Genane Korrektur des Nullpunktes.
   Fehlerfreiheit der Schranhe.
- 5. Fehlerfreiheit der Theilung.
- 6. Ausschlass der Willkür heim Druck auf das zu messende Stück.
- 7. Möglichkeit, Durchmesser von 0,5 mm bis 10 mm zn hestimmen.
- Beschränkung der Abmessungen auf das Geringste nach Maassgabe der Raumverhältnisse an der Drehbank.
- Zn 1. Zur freien Anordnung an das Arbeitsstück ist das Instrument im kardanischen Gelenk über der Spindelane der Drehbank mit Gegengewicht an Rollen anfgehängt, so dass es für den Gebrauch heruntergelassen und über den zu messenden Zylinder gestreift werden kann. Das Gewicht ist sehr gering, da möglicht viele Theile ans Alumnium bergestellt sind.
- Za 2, 3, 4, 5, 6. Die Herstellung und Regulirung der Gewinde und der Theilungen ist in der Präzisionsmechanik soweit ausgebildet, dass die dabei gemachten Felher innerhalb der vierten Dezimalstelle liegen. Für die genaue Korrektur des Nullpunktes konnte eine Einrichtung gefunden werden, die gleichzeitig jedwede Willkür des Druckes auf das zu messende Stück ansschliesst; sie wird hei der Beschreibung des Instrumentes näher hesprochen werden.
- Zu 7. und 8. Diese heiden letzten Bedingungen sind fast am Schwierigsten zn erfüllen, da sie die Gesammtmasse auf ein sehr Geringes hinahdrängen, so dass hei der Kleinheit der einzelnen Theile die Schwierigkeit ihrer korrekten Herstellung sehr gesteigert wird.

Gehen wir jetzt zur Beschreibung des Apparates über:

Der Mikrometertaster (Fig. 2) hesteht ans einem, in kardanischem Gelenk D hängenden zylindrischen Hauptkörper A aus Messing, der in etwa einem Viertel seiner Länge mit einer prismatischen Erweiterung verschen ist. Diese ist in rechtwinklig zn einander und zur Zylinderaxe liegenden Richtungen durchbrochen, um einerseits den zu messenden Zylinder C durchzlaussen, andereseits Platz zn schaffen für den Träger des "Null-Auschlages". Das Gelenkstück G dieses Null-Auschlages, der nach Bedingung 1 und 6 eine freie Anordnung an das Arbeitstück zulnssen muss, besteht aus einer fein politren, durchsichtigen planparallelen

oder plankonvexen Linse eines harten Steines, etwa Beryll, Amethyst oder Topas, die in einer um zwei winzige harte Stahlkngeln Kdrebbaren Fassung  $H(\mathrm{Fig.\,3\,n.\,4})$  sitzt. Die Lager für die Axe der Fassung liegen in dem dieselbe umsehliessenden Gelenk-

stück G aus Alumininm, das sieb um eine zweite Kugelaxe N dreht, so zwar, dass beide Axen sieh in derselben normal zu der vertikal bängendenInstrumentenaxe liegenden Ebene im rechten Winkel schneiden, wie in Fig 3 ersiehtlich ist, wo durch das Trichtergesenk N and die als verstellbares Lager für die Kngelaxe der Steinlinsenfassung H dienende Trichterschraube P die Lage der Axen angegeben wird. Ein darch Rippe befcstigter Arm dieses Gelenkstückes reicht durch eine Durchbrechung der prismatischen Erweiterung hindureb und trägt einen Stahlstift E, der einen in dem Gestell B und dem daselbst aufgesehranbten Bock U ans Aluminium in Kugeln gelagerten Zeiger Z in Bewegung versetzt, Die Maassverhältnisse sind so gewählt, dass sowohl bei dem Gelenkstück, wie beim Zeiger sich die Hebellängen verhalten



wie 1:10, worunter bei dem Gelenkstück die Entfernung der Drebaxe von der Instrumentenaxe einerseits und dem Stift E andererseits verstanden ist. Diese Anordnung, welche demnach eine Empfandlichkeit von 1:100 besitzt, hat den Zweck,

die Unversnderiiehkeit des Nüllpanktes festzustellen; der Gebranch derselben soll weiter unten besproehen werden. Die Messung der Durchmesser wird bewerkstelligt mittels Mikrometersehrabe Iv von O,5 ms Steigung, die einem in 50 Thelle getheilten Kopf trägt und ihre Umdrehangen an einem an den Haupttheil 24 geschrauben Glasindez J. anzeigt. Die Rundehenmutter R ermöglicht die Korrektur des Theilkopfes in Bezug anf den Nüllpankt. Gelagert ist die Sebraube im Hanptkörper A und trägt an ihrem im Innern desselben seekenden Ende eine harte Kugel, Durch ein Zwiselenstütek K aus gelätretem Stahl, welches mit einem Triehter an der Kugel liegt und am andern Ende ebenfalls eine Kugel trägt,

P Fig. 5.

wird die Bewegung der Schraube auf einen Zylinder S aus Achat übertragen, dessen normal zur Axe liegende Endfläche die Messung bewerkstelligt. Das Zwischenstück Aein barter Stahlkörper mit Kugeln oder Trichtern an beiden Enden oder beides kombinitt – ist ein von Reichel angewendetes wichtiges Konstruktionselement und hat die Bestimmung, Zwang zu vermeiden, der bei der Bewegning zweier möglichernfalls zu einander geneigter Ascu, hier der Schrauben und Zylinderaxe, entstehen Könnte. Die Messung wird also nicht durch die Sehraube unmittelbar ansgeführt, sondern durch einen harten Steinzylinder vermittelt; da dieser an der Drehung der Schraube nicht Thiel inimmt und eine grössere Härte als der zu messende Körper beistätt, so ist seine Messfläche der Abantzung nicht unterworfen. Der Hauptkörper ist zwischen dem Zylinder and Schraubenlager mit einer winzigen behrung verseben, um den inneren Holdraum mit der Laft in Verbindung zu setzen. Die Feder F, die an der hinteren Seite des Gestells B angeschraubt ist, sorgt für einen sicheren Anselbaus der beiden Steinfaßehen. Die beiden messenden Flächen haben einen Durchmesser von 10 sm, die Zylinderlange betzett 30 sm, diejenig der Messsehraube 28 sm. Die Gesammlänge des Instruments ist in der diejenig der Messsehraube 28 sm. Die Gesammlänge des Instruments ist in der daussersten Stellung 119 sms und von der Axc N bis zum Ende des Hanptkörpers 4 65 sm.,

Vor dem Gebrauch des Instruments ist es nothwendig, sieb von der Sicherheit der Gelenke zu überzeugen, den Nullpnnkt, da ein fester Anschlag fehlt, was als ein besonderer Vortheil des Instrumentes betrachtet wird, zu bestimmen, und Trommel und Index darnach zu korrigiren. Die Bestimmung des Nullpunktes geschieht in folgender Weise; man schranbt nach sorgfältiger Reinigung der Flächen, mittels der Mikrometerschraube den Steinzylinder vor, so dass er sich mit seiner ebenen Eudfläche gegen die Steinlinse legt. Da diese gewissermaassen in einem kardanischen Gelenk sich dreht, d. h. nach Maassgabe zweier sich rechtwinklig schneidenden Axen sieh anordnen kann, so wird nnbedingt bei Weiterbewegung der Mikrometerschraube eine Stellung eintreten, in der sich beide Flächen ihrer ganzen Ansdehnung nach decken. Für diesen Moment giebt es ein überaus empfindliches Merkzeichen. Wenu man nämlich durch die Oeffnnng O das Anschliessen der beiden messenden Flächen beobachtet, wird man, vorausgesetzt dass sie vollkommen eben sind, bemerken, dass sich in einem gewissen Angenblick Interferenzfarben bilden, die beim Weiterdrehen sofort verschwinden, nm im nächsten Augenblick wieder zu erscheinen. Die Stellung zwischen beiden Ersebeinungen ist die Nullstellung, da in diesem Fall nach den Interferenzgesetzen der Anschluss beider Platten ein vollkommener ist.

Man fixirt diese Stellung dadurch, dass man am nateren Ende des Zeigers Z und damit koinsidirend auf dem Gestell B eine Strichmarke anbringt. In der-selben Stellung werden sodann Index J and Theilkopf T auf ihren Nullpunkt gestellt und das Instrument ist zum Messen bereit. Die Operation der Messung selbat ist überaus einfach. Man dreht die Schraube M soweit zurück, bis der zu messende Zylinder C zwischen deu beiden Steinfüchen Platz findet, schraubt dann die Mikrometerschranbe vor bis zur Nullstellung, d. b. bis die beiden Marken am Zeiger und am Gestell sich wiederna deckee, und liets stodann am Glasindet die ganzes Schraubenundrehungen und auf dem Theilkopf die Unteratheilungen ab. Der Index tragt eine Halbmillimeterfiehung mit Bezifferung jedes zweine Millimeters; der Theilkopf ist in 50 Theile getheilt und lisst also die direkts Ablesung von Indexerstel und die kenomes Schattung von Tausendstel-Millimetern.

Angesiehts dieser hohen Empfindliehkeit, die, wie aus der Schilderung der Konstruktiou ersichtlich, nach der Theorie uoch gesteigert werden könnte, dürfe es am Platze sein zu untersuchen, ob nicht Konstruktions-, oder in der Konstruktion berründete Arbeitsmänned vorhanden sind, welche Unzuverlässigkeiten und Messungfehler hervorrufen köntlen, die sich gröber als die Empfindlichkeit der Angabe erweisen. Es anöge diese Unternuchung eingehend durchgeführt werden, da das Instrument in Folge seiner begenen Handhabung mit Vortheil für Messungen auch ausserhalb der Werkstat heutzt werden dürfte, für weichen Zweck sich möglichen Falles eine Aenderung in der Aufhängung oder Aufstellung als nothig erweisen wurdt.

Fehlerquellen können vorhanden sein in der Messschraube, deren Lagerung, in der Theilung des Kopfes und der Stellung des Index; in der Form und der Lagerung des Steinzylinders, der Lage desselben zur Messschraube und der Verbindung mit derselhen; in der Lage und Form der Zylinderendfläche; in der Form und Lagerung der Steinlinse, der Lagerung des die Linse tragenden Gelenkstückes und dessen Verhindung mit dem Zeiger; in der Bestimmung des Nullpunktes und schliesslich in dem Temperatureinfinss. Eine Anzahl dieser Fehlerquellen ist bei den anfangs angeführten Konstruktionen und bei den Instrumenten, die für stationäre Messungen Verwendung finden, ebenfalls vorhanden und lässt sich mit derselben Sicherheit umgehen, oder nicht umgehen, wie bei diesen; so die Fehler der Schraube, der Lagerung, der Theilung, des Index n. s. w. Die Schraube lässt sich nach dem in dieser Zeitschrift 1881, S. 14, 51, 73 von Reichel veröffentlichten und in der Zwischenzeit noch verbesserten Verfahren in für die benöthigte Genauigkeit fehlerfrei zu nennender Vollkommenheit erzengen und reguliren. Für die Lagerung der Schranbe ist eine gutgepasste Mutter die geeignetste, welche als Länge den doppelten Durchmesser hat und in der Mutter auf etwa 1/2 ausgespart ist, (Siehe Figur.) Zur Beseitigung des Spielraums kann eine Vorrichtung angehracht werden, vielleicht in der Gestalt einer durch drei Schranhen justirbaren Gegenmatter. Jedenfalls darf hei der Messung die Schranhe nur in einem bestimmten Sinne gedreht werden, um etwa vorbandenen Spielraum auszuschliessen; bei der Theilung des Kopfes kommen dieselben Fehler in Betracht, die sich auch anderweitig bemerkbar machen, Exzentrizitätsfehler und dergl., deren Fortfall eine gute Theilmaschine verbürgt. Die Stellnng des Indexstriches muss parallel zur Schraubenaxe liegen, da hei einer Neigung gegen dieselbe je nach ihrer Lage eine nach dem Nullstrich hin zu- oder abnehmender Fehler eintreten würde.

Weit schwieriger als diese Fehlerquellen sind diejenigen, welche die Auwendung des Steinzvlinders mit sich führt, zu überwinden. Zunächst ist es nothwendig, dass der Zylinder auch überall kreisförmigen Querschnitt hat und ebenso der ihn umschliessende Hohlzylinder, und dass die Querschnitte in beiden Fällen überall denselben Durchmesser haben. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, so würde eine willkürliche Neigung der Zylinderaxe eintreten können; jedoch lassen sich diese Bedingungen durch korrekte Arbeit erfüllen, dadurch, dass man den Hohlzylinder durch einen vorzüglichen Kolben aussehleift und den Stein, nachdem man ihn zylindrisch mit dem Diamant vorgedreht hat, vermittels der in diesem Heft, S. 79 hesehriebenen Schleifkluppe nachschleift. Erfahrungsmässig halten sich nach dieser Operation die Fehler in sehr niedrigen Grenzen, innerbalb der fünften Dezimalstelle, so dass sie für den vorliegenden Fall vernachlässigt werden können. Die Lage des Zylinders in Bezug auf die Schraube müsste eine derartige sein, dass beide Axen ohne Weiteres in einander fallen. Dies ist jedoch keineswegs durch die Arbeit zu erreiehen und ein heim Vorarbeiten durch Fehlerhaftigkeit der Spindel oder der Supportführung an der Drehhank einge-



führter Fehler in der Axenlage kann möglichenfalls heim Ausschleifen sich noch vergrössern. Schneiden sich anf diese Weise die Axen des Zylinders und der Messschraube, so wird, falls die Schranbe unmittelbar auf den Zylinder vortreibend wirkt, ein starker Zwang in die Verbindung hineingebracht werden, der dann eine starke Ahnutzung des Zylinderlagers und eine Unsicherheit durch periodische Schiefstellung seiner Axe während einer Schranbennmdrehung hedingt. Dass hierdurch, vorausgesetzt dass selhst die Endfläche des Steins korrekt ist, starke Messungsfehler verursacht werden können, ist ohne weiteres klar. Um dem abzuhelfen, ist das Zwischenstück K eingeführt, welches mit einem Trichter an der Kugel der Schraube und mit einer Kngel in einem Gesenk des Steines liegt. Schneiden sich in der That die Axen, so wird bei der Bewegung der Schraube die Axe des Kngelstücks einen Kegelmantel heschreiben, ohne dass auf die Schrauhe oder den Steinzylinder ein Zwang ausgeüht würde, und der Zylinder wird um den wirklichen Betrag der Schrauhensteigung vorschreiten. Allerdings liegt dahei auch die Endfläche des Steines schief zur Schraubenaxe, jedoch ist · darin kein Fehler begründet, da sich nach dieser Fläche die zweite Ehene, die Steinlinse anordnet. Ein weiteres Bedenken könnte erhoben werden gegen eine willkürliche Drehung des Steins um seine Axe bei der Drehung der Schranhe; aber diese Drehung würde keinerlei Fehler im Gefolge hahen können, oh die Axc schief steht oder nicht, falls die Endfläche ehen nud normal zum Zylinder liegt. Hier wird also die Korrektheit der Arbeit für eine Fehlerlosigkeit bürgen müssen und wird es auch können, da die normale Lage der Fläche und ihre Planität, wenn anch schwierig, sich erreichen und dnrch empfindliche Prüfmittel sich kontroliren lässt. Die ebene Form beider messenden Flächen ist eine der Hauptbedingungen für die Fehlerfreiheit des Instruments. Aher wenn sich schon die Endfläche des Steinzylinders den strengsten Anforderungen entsprechend herstellen lässt, so sind bei der Verfertigung der Steinlinse keine weiteren Schwierigkeiten vorhanden, da die erschwerende Bedingung einer normalen Lage zn irgend einer Axe in Wegfall kommt.

Eine weiter zn untersuchende Frage ist es, ob die für sich fertig geschliffene Linsenfläche in Bezug auf die Kngelaxe P der Stahlfassung H eine hestimmte Lage haben mnss. Eine kurze Betrachtnng wird auch darüber Anfschluss geben. Anf den ersten Blick erscheint die Einrichtung einwandsfrei, wenn die Steinebene in der Axe selhst liegt. Aber neben der praktischen Sehwierigkeit der Anordnung hätte man auch kein Merkzeichen für diese Lage, und man ist genöthigt, die Fläche aus der Axe heraustreten zn lassen. Sie kann in diesem Falle parallel oder schief zu derselben liegen. Betrachtet man zunächst den ersten Fall, so wird man ohne Weiteres einsehen, dass diese Lage, sohald sie eine konstante hleibt, keinen Fehler bedingen kann, weil sicherlich in einer bestimmten Stellung, die hei jeder Messung wieder erreicht werden muss, der Nullstellung, die Fläche mit der Zylinderfläche zusammenfallen mnss und dass ihre ausseraxiale Lage nnr einen Einfluss auf die Lage des nach ihr korrigirten Nullpanktes am Gestell B ausüben kann. Die nämlichen Verhältnisse liegen, wie weiterhin einleuchtet, hei einer schiefen Lage der Fläche vor. In diesem Falle allerdings wird sich das Instrument nur für Messungen von Körpern eignen, die wirklich parallele Begrenzungen haben; denn hei Einführung z. B. eines Kegels zwischen die messenden Flächen, der sich ebenfalls an die Zylinderfläche anlegen würde und dem sich die Linsenfläche gerade so anschlösse wie dem Zylinder, würde diese letztere eine anf einem Kegelmantel,

dessen Axe die Kugelaxe der Stahlfassang bildet, liegende Bewegung ausfahren und unrieblige Ablesungen ergeben. Diese Betrachtung ist indess eine müssige, da das Instrument lediglich für die Ausmessung von K\u00fcrpern mit parallelen Begrenzungen konstrürir ist und auf seine Brauchbarkeit umr für diesen Fall untersneht wird. Aus Gründen ausserlieher Art wird man nat\u00fcrliebt parallel der Axe in die Fassung He kitten.

Auch die Lage der Axen P und N (Fig. 4) zu einander kann eine willkürliche sein. Der bei der Betrachtung einfachte, für die Herstellung aber sehwierigste Fall ist derjenige, in welchem beide Axen in derselben Ebene liegen und sieh reehtwinklig schneiden. Die reeht-winklige Lage ist, wie ohne Weiteres klar liegt, nicht unbedingt nöthig, da sieh die Flache auch nm eine seihel liegende Axe frei anordnen kann, nach der die Lage bedingenden Zylindersendfliche. Für die Untersuehung der Notlwendigkeit, dass beide Axen in derselben Ebene liegen, kommen dieselben Erwägungen in Betracht wie bei der Lage der Linsenfläche zur Axe P. Auch hier ist ohne

Einführung eines Fehlers die Lage in verschiedenen Ebenen möglich. Ans demselben Grunde erklärt z sich die Fehlerlosigkeit einer schiefen Lage der Axe N zur Endfäche des Steinzvlinders.



Nimmt man bei sehiefer Lage von N die Lage der Linsenflische in der Nultstellung als fest an, so würde dieselbe, in paralleler Rietlung zu N betrachtet, bei einer Neigung einen Kegelmantel besehreiben, also eine Neigung zur Zylinderendflische besitzen. Dieser Fehler ist eliminirt durch die Einfahrung der eine freie Anordnung zulssenden Axe P.

Es wäre weiterhin denkbar, dass eine Unparallelität zwischen der Zeigeraxe und N einen Fehler in die Messung einführen könnte. Bei der Bewegung des Gelenkstückes B um N und bei der dabei erzeugten Bewegung des Zeigers um seine Axe gleitet der Stift E in dem Sehlitz des Zeigers in der Richtung seiner Länge, da ja die Kreisbewegungen Beider sehr verschiedene Radien haben, Hierbei wird einerseits das Hebelverhältniss am Zeiger verändert, so dass die Empfindlichkeit seiner Angaben eine mit zunehmender Neigung geringere wird, andererseits tritt, falls eine Neigung der Zeigeraxe zu der des Gelenkstückes vorhanden ist, auch eine Verschiebung der Berührungsstelle in der Axenrichtung des Stiftes ein. Steht nun der Stift nicht parallel zu N, so tritt uubedingt in der Zeigerbewegung eine Verzögerung oder Beschleunigung ein, d. h. die Empfindlichkeit verändert sieh. Dieser Fall ist durch die Arbeit niemals ganz zu beseitigen, hat aber anch für die Messungsresultate gar keinen oder einen sehr geringen. innerhalb der Genauigkeitsgrenzen liegenden Werth. Bei der Bestimmung des Nullpunktes ist dieser Fall ebenfalls vorhanden gewesen, nnd da ja bei der Messung nicht die Bewegung des Zeigers, sondern seine endgiltige Nullstellung in Betracht gezogen wird, die, falls nicht Einflüsse der Temperatur oder anderer Art sich geltend maehen sollten, stets dieselbe bleibt, so fällt dieser Fall von selbst heraus. Aus ebendemselben Grunde würde auch jeder andere in der Anordnung des beweglichen Nullpunktes noch vorhandene konstante Fehler unschädlich werden, wenn nur in der Nullstellung selbst die beiden messenden Flächen sich vollkommen gedeekt haben.

Es ist demnaeb auch noch zu untersuchen, ob die Empfindlichkeit der Methode für die Bestimmung des Nullpunktes für diejenige des Instrumentes ausreicht. Wie weiter oben bemerkt ist, beruht die Prüfung anf der Beobachtung der Interferenzfarben und deren Verschwinden. Es ist eine bekannte Thatsaebe, die in der praktischen Optik bei der Feststellung der vollkommenen Uebereinstimmung zweier Flächen im ausgedehntesten Maasse benutzt wird, dass dieselhen vollkommen die gleiche Gestalt haben und sich vollkommen decken, wenn sie beim Daraufsehen eine gleichmässig unbestimmt graue Färbnng zeigen. Der geringste Unterschied in der Form und Lage der Flächen zu einander veranlasst die Entstehung der sogenannten "Farben dünner Blättehen", die ihren Grund in der Interferenz der Lichtwellen baben. Betrachtet man zwei gegen einander in sehr kleinem Winkel geneigte ebene Glasplatten in monochromatischem Lichte, so bemerkt man je nach Grösse des Winkels in geringerer oder grösserer Entfernung eine Anzalıl neben einander liegender heller oder dunkler Streifen, die nach den Interferenzgesetzen an den Stellen entstehen, wo die Phasendifferenz der auf der vorderen Fläche des von den Platten eingeschlossenen Luftkeiles auffallenden und der von der binteren Fläche reflektirten Strahlen 1/4 bezw. 1/2 Wellenlänge und ein Vielfaches derselben beträgt. Es mögen bei dieser Untersuchung die hellen Streifen in Betracht gezogen werden, deren Beobachtung durch die Oeffnung O bequemer ist als die der dunklen. Die Dicke des Luftkeils an der Stelle des ersten hellen Streifens beträgt nach Messungen von Newton, Fresnel, Fraunbofer ebenfalls 1/4 der Wellenlänge. Verwendet man zur Beobachtung rothes Licbt, so wird, wenn man die von Frannhofer für die im Roth des Spektrnms liegende Linie C ermittelte1) Wellenlänge von 0,656 µ (Mikron) in Rechnung ziebt, die Dicke am ersten bellen Streifen 0,164 µ betragen. Entstebt der erste helle Streifen dicht am Rande der messenden Flächen, so würde der bei der Nullstellung gemachte Fehler, da man stets nahe dem Mittelpunkte der Flächen messen wird, einen Betrag von 0,082 u erreichen, der bei der von dem Instrumente verlangten Empfindlichkeit von Einheiten der dritten Dezimalstelle gänzlich ausser Acht gelassen werden kann. Nun aber ist es nach den beim Gebranche des Instruments gemachten Erfahrungen sehr leicht möglich, die genaue Deckung beider Fläeben dadurch zu erlangen, dass man einmal den ersten hellen Streifen am rechten Rande, sodann am linken Rande erscheinen lässt, in beiden Fällen die Einstellung der Trommel merkt und dieselbe nunmehr auf das Mittel beider Ablesungen einstellt, wobei man natürlich wieder auf die Drehung der Schrauhe in stets gleicbem Sinne zu achten hat. Diese Genauigkeit in der Feststellung des Nullpunktes genügt sieberlich der Empfindlichkeit des Instruments, vorausgesetzt, dass sie nicht durch Unsicherheit in der Zeigeranordnung verringert wird. Nimmt man die Striehdicke der Nullmarken zn 0,03 mm an, bei welchem Betrage die Ablesung mit blossem Auge bequem ist, so wird man bei der Koinzidenz beider Striebe einen üblichen Einstellungsfehler von 0,05 mm der Strichstärke, hier also 0,0015 mm machen. Wenn die Angabe des Zeigers aber das Hundertfache derjenigen der messenden Flächen heträgt, so ist der Einstellungsfebler nunmehr 0,000015 mm gross. Dieser Betrag dürfte aber bei weitem zu klein angenommen sein, da gewisse, ohne Weiteres nicht zu umgehende prinzipielle Inkorrektheiten in der An-

Fraunhofer, Denkschriften der Münchener Akademie aus dem Jahre 1823. Gilberts Annalen. Bd. 74.

ordnung der Bewegungsühertragung des Gelenkstückes auf den Zeiger sich bemerkhar machen. Der Stift E hesteht aus Stahl und würde, falls man den Zeiger aus einem weicheren Material verfertigt, bei unausgesetzter Einwirkung auf denselben einen Eindruck verursachen und mit der Zeit die Ablesung fehlerhaft machen. Aus diesem Grunde ist hei dem Instrument der Zeiger aus dünnem Stahlhlech angefertigt. Aber auch hierdurch ist nicht eine vollkommene Fehlerfreiheit erreicht, sondern vielmehr eine nene Fehlerquelle in die Messung eingeführt; da der Angriffspankt des Stiftes E an den Hebel in verhältnissmässig grosser Entfernung von seiner Befestigung am Gelenkstücke liegt, so kann eine Torsion der Verhindung eintreten, besonders dann, wenn das Gewicht des Zeigers einen verhältnissmässig bedentenden Werth erhält. Ueher die Grösse des Werthes dieser Torsion liegen dem Verfasser keine Erfahrungen vor; es lässt sieh aher wohl annehmen, dass bei den Ahmessungen des Stiftes und der geringen Masse des Zeigers die durch die Torsion verursachten Fehler einen unterhalh der Genanigkeitsgrenze des Instruments liegenden Werth besitzen. Anch die Sieherheit der Axen P und N und derjenigen des Zeigers Z wird einen Einfluss auf das Messungsresultat ansühen. Jedoch ist diese Sieherheit bei der Verwendung von Kugelaxen die denkbar grösste, da sich mit grösster Feinheit jeder Spielraum hei der Justirung der Axen entfernen lässt.

Es möge nun anelt Rücksicht genommen werden auf einen Fehler, der sich einselheichen Könnte, selbst wenn die Nullstellung mit denkharster Genaufgkeit erreicht ist und sämmtliche Fehler aus allen ührigen Theilen herausgeschaft sind. Dieser Fall lögt in dem anfangs sehon besprochenen Spielraum der Messechraube in ihrem Lager. Ist dieser Spielraum in der That vorhanden, so witrde bei zweinal binter einander erfolgenden Einstellungen des Nullpunktes die Trommel eins andere Ahlesung ergeben können, wenn die Schraube in dem einen Fall gegen die rechte Lagerwandung gelegt ist. Es wurde hierin derselhe Nachtheil liegen wie in einer Ezzentrizitätt des Kopfes, und man wird angewiesen sein, den Spielraum, wenn möglich, gänzlich zu beseitigen durch die erwähnte Vorrichtung, und stets für sorgfältige Reinigung und Oelnng der Schraube zu sorgen.)

Es erübrigt nun noch, den Einfinss der Temperatur auf das Messungerssultat zu beleuchten und die für den Gehrauch des Instruments sich ergebenden
Schlussfolgerungen zn zieben. Bestimmt man den Nullyunkt in oben angegebener
Weise bei siehr versehiedenen Temperaturen, so werden der Theorie nach die
Trommeleinstellungen versehiedene sein, und zwar hat diejenige bei höherer Temperatur erhaltene einen negativen Werth, wenn man die orste gleich Nall setzt;
der aus Messing bestehende Hauptkörper hat sich ansgedehnt, dabei den Zylinder
und die Schrauben mitgenommen, die man somit über den Nullstrich der Trommel
hinaus drehen muss, um wiederum die Koinzidenz der Striehe an B zu erreichen
zu die Differenz dereelhen mit derjenigen an der Schraube, die ans Stahl gefertigt ist. Dieses Betzag hat hei einer Temperaturversinderung um 10° für ein
Betrucht zu ziehende Länge des Hauptkörpers bis zur Axe N den Werth von
60000789 ms., kann also auf das Messungsresultat selbst keinen Einfluss ausüben;

Vgl. hierüber Knorre, Untersuchungen über Schraubenmikrometer, diese Zeitschrift 1891.
 41 und 83,

da aber die Temperaturveränderungen, denen das Messinstrument beim Messen selbst und anch in der Ruhe ausgesetzt ist, in weit engeren Grenzen liegen, so wird selhst dieser an sich sehon unbedeutende Fehler noch verkleinert. Nichts destoweniger wird man gut thun, jede Erwarmung des Hauptkörpers hei der Operation des Messens zu vermeiden.

Für den Gebrauch des Reichel'schen Mikrometertasters hat sieh in Polge der Untersuchungen über seine Fehlerquellen und der beim Messen gemachten Erfahrungen eine gewisse Folge von Manipulationen als zweckmässig herausgestellt, deren Einhaltung die möglichste Sicherheit des Messungaresultates verbürgt. Sie mögen zum Soblusse bier angeführt werden:

Vor dem Beginn einer Anzahl von Messnngsreihen wird das Instrument auf seine Zuverlässigkeit untersneiht, vornehmlich der Gang der Schraube, Befestigung des Index und der Trommel und die Sieherheit sämmtlicher Gelenke geprüft.

Vor jeder Reihe von Messungen wird eine neue Bestimmung des Nallpnaktes vorgenommen und die Stellung der Trommel und der Nullmarke an B darnach korrigiet oder der sich möglichenfalls ergebende Fehler für alle folgenden Messungen in Rechnung gezogen. Für die Bestimmung des Nullpunktes in ohen angeführter Weise ist es nethig, die messenden Flächen sorgfälig von Staub oder Fett zu hefreien; erfahrungemässig gelingt dies am Besten mit Stanniol, welches man um eine Flürzett legt und mehrmals durch frisches ersetzt. Für die Beobachtung der Streifen eignet sich ein tubiiroribes Glas, welches man mittels Lupnerfassung in 'a Ange klemmt.

Um das Freisein von zufälligen Fehlern festzustellen, wird die Nullhestimmung mehrmals in Zwischenräumen hintereinander ausgeführt; man erhält dabei gleichzeitig Aufschluss üher die Znverlässigkeit der Angahen, die stets in engsten Grenzen ühereinstimmten.

Beim Messen wird das Instrument am kardanischen Gelenk D mit der linken Hand gefanst und mit der rechten Hand die Sebranbe gedreht. Eine Berührung des Hauptkörpers muss vermieden werden, um in der Zeit der Messung die Temperatur möglielbet stur demselben Stande zu erhalten. Demgemäss ist es auch zweckmässig, die Zeit der Messung mögliebst zu verkurzen, ohne jedoch durch Uchereilung andere Unsicherheiten einzuführen.

Die Schraube wird stets in demselben Sinne, am Einfachsten "rechts" gedreht. Nach Ueberschreiten der Nnilstellung dreht man um ein Ueberflüssiges zurück und stellt von Nenem durch "Rechtsdrehung" ein.

Die Messungen sind natürlich relativ und heziehen sich auf das Verhältniss der Schraubensteigung zum Normalmaass.

Eine Reihe von Vergleichungen zwiselten Messungsergehnissen dieses Instrumentes mit denen eines anderen für stationaren Gehrauch konstruirten ergab eine weitgehende Zuverlässigkeit desselhen. Die Unsieherheit der Messung lag in jedem Falle inuerhalb der Grenzen von 2 p.

#### Ueber den Gebrauch der Araometer.

#### Fr. Malf in Wise.

Die unter gewöhnliehen Unaständen mit einem Aräometer erreichbare Genaufgieti hängt scheinbar von der Natur der Flussigkeit ab, in welcher die Versenkungen vor sich gehen. Es ist eine festaschende Thatsache, dass die Vergelichung zweier Artometer in gewissen Flussigkeiten, z. B. hochgradigem Spiritas, befriedigende Resultate liefert, während eine Uebereinstümmung der Angaben der Instrumente in anderen Flüssigkeiten, z. B. schwachem Spiritas, Wasser n. J., amentlich bei niedirigen Temperaturen trotz einer vorhergehenden sorgfäligen Reinigung derselben nicht zu erzielen ist. Noch grösser zeigen sich die Abwiechungen, wenn ein solches Instrument direkt ans hydroxtatischen Wagungen bestimmt werden soll und im erböhten Masses bei sehr dinnen Spindeh. Es tritt hier gewönlich die Erscheining zu Tage, dass das Instrument momentan zur Rulte gelangt und die an der Spindel gebobene Flüssigkeit gegen diese scharf begreutst erscheint und einen grossen Randwinkeh bildet, während im hochgradigen Spiritus das Instrument allmalig anssehwingt und der gehobene Flüssigkeitsspiegel gegen die Spindel fest tangential verländt.

Dieser Umstand veranlasste die K. Normal-Aichungs-Kommission in Berlin unufnasenden Untersuchungen, um bei der Bestimmung der Alkoholometernormale den erwünschten Grad der Genanigkeit zu erreichen (Metrausmiske Beiträge 6 ust 7). Und wenn ande die k. k. Normal-Aichungs-Kommission in Wien bei der Herstellung der Normalsaccharometer und bei der Etalonirung der Alkoholometernormale auf einem einfacheren Wege!) zu sehr befriedigenden Resultaten gelangt ist, erzelbeit es doch von allgemeinem Interesse, ein Verfahren kennen zu lernen, welches eine Genauigkeit in der Bestimmung zuläust, die wohl zu genaueren Vergleichungen hinreicht, inabesondere aber wegen seiner ausserordentlichen Einfachheit beim Gebranche des Artometers in der Praxis zur Erhebung des Gehaltes oder der Dichte einer Flussigkeit angewendet zu werden geeignet erscheint.

Wie man sofort sehen wird, ist die in den Angaben eines Arkometers erreichbare Genauigkeit nicht von der Natur der Plässigkeit, in welche dasselbe versenkt wird, sondern lediglich von dem Zustand der Spindel ablangig. Damit soll nicht gesagt sein, dass die ungleiche Kapillarattraktion bei verschiedenen Flüssigkeiten nicht zur Geltung kommen soll.

Die Spindel ist im allgemeinen mit einer, wenn auch noch so minimalen Fettschicht überzogen, welche bei Flussigkeiten, die Fette liesen, die Kapillar-attraktion nicht beeintrachtigt; daher die günstigen Ergebnisse in Alkobol, Mineral-olen u. s. w. Bei Flussigkeiten, welche Fette nicht lösen, lässt diese Fettschicht die Kapillarattraktion nicht vollends zur Geltung kommen und die Instrumente tauehen zu wenig ein, und zwar bald mehr bald weniger, je nach der Beschaffenheit des Fettes.

Diese Fettschicht lässt sich auf eine seltr einfache Weise heseitigen. Das Verfahren besteht darin, dass man die Spindel des Arsometers, nachdem dasselbe von der ihm anhaftenden auffälligen Unreinlichkeit befreit worden ist, mit einem reinen mit Wasser angefenchteten, jedoch nicht nassen Leinwandlappen abreibt und hierand die zurückebelbenen Feuchtigkeit verdunsten lässen.

<sup>1)</sup> Die Instrumente wurden, nachdem sie gereiuigt worden sind, durch 10 bis 14 Tage hindnreh nater Wasser verwahrt, bevor mit ihnen die Beobachtungen gemacht worden sind,

Zur Beschleunigung der Verdunstung empfiehlt es sieh, das Instrument in reinen Alkohol zu tauchen.

Von der Richtigkeit des ehen Geaugten kann man sich durch den folgenden Versuch überzengen: Streicht man mit einem Stück Talg über eine Glasplatte, so kann die zurückgebliebene Fettspur durch Darausdrücken eines feuehten Leinwandlappens fisat vollständig beseitigt werden, während ein trockener Leinwandlappen dieselbe kaum veränden.

Zur Beleuchtung der auf diese Art erreichbaren Genauigkeit seien zwei Beobachtungsreihen in destillirtem Wasser, die eine nahe bei 6° C., die andere nahe bei 17° C. angeführt, welche der Verfasser mit einem Arzometer, welches Diehten hei Null Grad gicht, in der Weise gemacht hat, dass er die der Spindel nach dem Ahreiben anhaftende Peuchtigkeit unmittelbar verdunsten liess.

Die Skale des Instrumentes reicht von 0,9750 bis 1,0250 und ist nach 0,0002 getheilt. Ein solcher Theil hat in der Nähe von 1 eine Länge von 1,09 mm.

Die Reduktion anf Null erfolgte unter der Annahme einer mittleren kubisehen Ausdehnung für Glas  $\psi$  (z) = 0,000024 für 1° C. Die Diehte des Wassers  $D_z$ ist den Annalen der Physik u. Chemie N. F. 44. S. 172 entnommen.

In der folgenden Zusammenstellung ist  $\tau$  die Temperatur des Wassers nach der Wasserstoffthermometerskale, l die Ablesung am Arfometer,  $D_{\tau}$  die Dicht des Wassers bei  $\tau^2$  C. und  $l/(1+\dot{\phi}(\tau))$  die beobaehtete Dichte. Die nächste Spalte enthält den Unterschied awischen der beobachteten und der faktischen Dichte des Wassers oder die Korrektion der Spindel mit umgekehrten Zeiehen  $l/(1+\dot{\phi}(\tau)) - D_{\tau}$  und in der letten Spalte sind die  $\Delta$ bweichungen vom Mittel angeführt.

| Temperatur<br>n. Cels.<br>τ | Ablesnng<br>von oben<br>l | $\frac{l}{1+\phi(\tau)}$ | Dicbte des<br>Wassers<br>D <sub>2</sub> | $\frac{l}{1+\psi\left( \mathbf{t}\right) }-D_{\mathbf{t}}$ | Abweichung<br>vom<br>Mittel<br>6. Des. |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 4,51                        | 1,00031                   | 1,000202                 | 0,999994                                | 0,000208                                                   | + 85                                   |
| 5,45                        | 21                        | 079                      | 980                                     | 099                                                        | - 24                                   |
| 6,09                        | 17                        | 024                      | 962                                     | 062                                                        | <b>— 61</b>                            |
| 6,39                        | 21                        | 057                      | 963                                     | 094                                                        | 29                                     |
| 6,64                        | 20                        | 041                      | 939                                     | 102                                                        | - 21                                   |
| 6,88                        | 21                        | 042                      | 933                                     | 109                                                        | - 14                                   |
| 7,03                        | 1,00026                   | 1,000091                 | 927                                     | 164                                                        | +41                                    |
| 17,40                       | 0,99931                   | 0,998892                 | 736                                     | 156                                                        | + 33                                   |
| 17,56                       | 27                        | 849                      | 707                                     | 142                                                        | + 19                                   |
| 17,65                       | 28                        | 856                      | 691                                     | 165                                                        | +42                                    |
| 17,66                       | 20                        | 776                      | 689                                     | 087                                                        | - 36                                   |
| 17,64                       | 0,99920                   | 0,998777                 | 0,999693                                | 0,000084                                                   | - 39                                   |

Mittel 0,000123

Aus diesen 12 Beobachtungen ergiebt sich der wahrscheinliche Fehler einer Beobachtung:

$$r = \pm 0,000029 = \pm 0,16 \text{ mm}.$$

Eine grössere Genauigkeit weisen die Metronomischen Beiträge anch nicht anf. Man findet z. B. in No. 7 8, 33 für die Spindel A (für Gewichtsprozente) aus den . 13 in der Nähe von Null gemachten Beohachtungen: oder aus den 16 Beobachtungen in der Nähe von 11%:  $r = \pm 0.15 \text{ mm}$ .

Schliesslich ist noch die Bemerkung am Platze, dass ein Arkometer ganz unbrauchbare Resultate liefert, wenn es mit einem vollständig trockenen, noch so reinen Lappen abgewischt wird, mochte es auch vorber völlig rein gewesen sein.

#### Kieinere (Original-) Mitthellungen.

## Die internationale elektrotechnische Ausstellung zu Frankfurt a. M. (Fortsetzung.)

Die Firma Hartmann & Brann hatte in einer besonderen Halle ihre wissenbefüllehen nut etenhischen Apparte zur Ausstellung gebracht. Das Gebünde war in einen Ausstellungerann mol in ein vollständig eingerichteter Laboratorium gesthellt; meinteren waren die Instrumente dernt anfgestellt und verbunden, dass sie sofort in Gebrauch genommen werden konnten. Die bedentsansten und nenesten der Apparate mögen im Nachstehonde kurz betrachtet werden.

Das von der Firma ausgestellte Telethermometer dient der Fernregistrirung von Temperaturen. Die hetreffenden Räume werden durch elektrische Leitungen mit der Messstelle verbunden. Die Uehertragung der Temperatur beruht auf dem Prinzip der Veränderung des elektrischen Widerstandes von Metallen mit der Temperatur. Die eigentlichen Temperaturmesser des Apparates besteben aus Drabtspiralen, die an dem betreffenden Orte zwischen die Leitung geschaltet sind. An der Zentralstelle findet nun hei Ausführung einer Messung die Bestimmung des jeweiligen Widerstandes statt und an einer am Instrument befindlichen Skale kann die dem elektrischen Widerstande entsprechende Temperatur direkt abgelesen werden. Die Widerstandsmessung erfolgt nach der Differentialmessmethode; zwei von gleicher Stromquelle gespeiste Ströme wirken auf ein Galvanometer in entgegengesetzt gerichteten, an Zahl gleichen Windungen ein, Das Galvanometer wird in Folge dessen seine Nullstellung beibehalten, sohald die heiden Stromstärken vollkommen gleich sind. Die Theile des Telethermometers sind nun so geschaltet, dass der zur Temperaturbestimmung dienende Widerstandsdraht in dem einen Stromkreise liegt, während in den zweiten ein veränderlicher Widerstand geschaltet ist, dessen einzelne Zuschaltstücke einer Temperaturveränderung von 2° entsprechen. Die Handhabung des Apparates ist folgende: In der Mitte einer Skalenscheihe hefindet sich ein Knrbelknopf, welcher die Verbindung von Batterie und Leitung ermittelt. Bei Drehnng desselben erfolgt die Einschaltung der Zusatzwiderstände für je 2°, was so lange fortzusetzen ist, bis der Zeiger des Galvanometers, der hei dem Stromschluss ausschlug, seine Rubelage wieder angenommen hat. Ein Zeiger auf der Skalenscheibe gestattet das direkte Ahlesen der dem Widerstande entsprechenden Temperatur. Ohne weitere Umänderung lässt sich vorstehender Apparat mit einer beliebigen Anzahl Leitungen nacheinander verhinden, was durch einen entsprechenden Umschalter bewerkstelligt wird. Für die Genauigkeit der gesammten Einrichtung ist es vortheilbaft, dass die Widerstände des Mossapparates aus Materialien mit kleinen Temperaturkoeffizienten bergestellt sind; für den zu messenden Widerstand wählt man Eisen.

Das elektrische Pyrometer ist ein dem verbeschriebenen shellichen Warmennesinstrument, and dem gleichen Prinzip, der Versinderung des elektrischen Widerstandeeines Drahtes mit der Temperatur, berubend; dasselbe gestatest Temperaturen his 1000° un messen. Ein hernenische versechlessenes Eissender trägt im Innern eine Platinhübte, in welcher sich auf Channotte gelagert der zur Messung diemede Platindraht befindet, desen Enden nach ausen geführt und zum Anselbass no die Leitung entsprechend befestigt



sind. Die Widerstandsmessung erfolgt mittels Wbeatstone's eher Messkrücke unter Verwendung eines Telephons. Der einfacheren Handhahung wegen ist der Messdrabt der nigehörigen Brücke auf der Perspherie einer runden drebbaren Scheine befeutigt und eine neben demselben angehrschte empirisch bestimmte Skale gestattet das direkte Ablesen der Temperatur.

Das Torsionzagalvanometer ist für direkte Ablessong gebaat und unterseheidet ich von anderen deratigen lastrumenten durch die Form des Magenten und dessen Anordnung zu den wirkenden Spulen. Der in Form einen nicht genut geschlossenen Kingssausgrührte Magnet aus Stahlrohr ist zur Erreichung möglichster Konstauz durch ein Eisenstück fast vollstündig geschlossen und bewegt sich horizontal drebbar mit je einer Häftle in einem Solessoft. Die Anordnung des Magneten zu den Spulen ist to gewählt, dass eine größsere Verseilbendig helder Theile zu einnader gestatzet ist, ohne die Kräfte-wirkung auf einander wesentlich dahei zu nichte die Aufhängung des Magneten gestiebt an einem Kokonfaden nich eine Torsionfelter dient dazn, den Drehungsmennente des Strones entgegen zu wirken. Ein Paar am Magneten hefestigte Ahnniniumfügel wirken als Linfellunpfung.

Das Torzionselektrodynamometer ist nach dem gleichen Prinzip wie das vorstheede Instrument gebaut. An Stelle des Stallanagenten ist eine Spule von gleicher Form wie dieser gesetzt; dieselbe ist jedoch bier festgelegt, während das Doppelsolenoïd dem Drebungsmoment des Stromes folgt. Das Solenoïd, an einem Kokonfaden aufgabingt, erhält den Strom durch weie Spirinfederen, deren Torsionskraft gleichenigt als Gegenkraft wirkt. Das Instrument wird ausgeführt als Strom-, Spannungs- und Wattmesser und unterscheidet sich dengemäts in seiner Wickfung.

Die rasche Art der Aufstellung, welche das Deprez-D'Arsonval'sche Galvanometer durch seine Unabbängigkeit vom magnetischen Moridian, sowie durch die Fübrung der heweglichen Spule innerbalb des magnetischen Feldes gestattet, giebt dem Instrument einen nicht zu unterschätzenden Vortheil. Gegenüher den bisherigen Konstruktionen hat die Firma einige Aenderungen an diesem Instrument eingeführt. Das Galvanometer hesitzt sechs kräftige Stablmagnete, deren gloichnamige Pole durch ein Polstück verhunden werden. Dieses Polstück, sowie die Vertheilung der Magnete dient zur Erzielung eines der Grösse der sich bewegenden Spule entsprechenden möglichst homogenen Feldes. Die letztere wird von einem dünnen Metalldrahte, welcher gleichzeitig zur Stromzuführung benutzt wird, getragen, während von unten, zum Festhalten des Drehpunktes dienend, ein Kokonfaden durch eine Feder angespannt ist. Die weitere Stromleitung zur Spule geschieht durch eine dunne, die Bewegung kaum beeinflussende, seitlich hefestigte Spiralfeder. Die Instrumente werden eingerichtet mit Gradeintheilung und Zeigerablesung, oder werden auch für Fernrohrablesung mit einem Spiegel versehen. Als Differentialgalvanometer erhält die Spule zwei gleiche Wicklungen und entsprechend vier Stromzuleitungen. Ein solches Galvanometer wird bei dem vorerwähnten Tolethermometer verwendet.

In Laboratorium wareu eine grösense Anzahl von Spiegelgalvanometern nebet den augsbriegen Fernerubern mit Statieven vereinbelenner Konstruktion und den vereinbelenne Auforderungen eutsprechend auf freien Steinpfellern aufgestellt. Erwähnt mögen bierbel ausser einer Anzahl grössener Spiegelgalvanometer noch ein Spiegelgalvanometer nut Ferneruhrahleung werden, bei welchem lettetens mit dem Instrument durch einen drehbaren ausbahanstrien Metallaran verbunden war.

Zu sofort vorzunehmenden Messungen hatte die Firma sämmtliche von ihr gebauten Arten von Messbrücken messhereit aufgestellt.

Die Universalmesbrücke für Galvanometer oder Telephon mit direkter Ahlesung and zugehörigen Verpfeichswisterfinden gestatzte für darüflurung von Wieberstandmessungen mit der für die Praxis erforderlichen Genaulgkeit. Zur Erzeugung des Wechselstromes bei Messung von Elektrolyten u. s. w. mittels Telephon dient ein kleiner auf der Brücke unt angebrachter Induktionsapparat. Eine Brücke zum Messen kleiner Wieberstände (Beleuchtungskohlen, Materialien) hesitzt ausser einem 500 mm langen Messdrahte mit Schleifkontakt und einem Verzweigungsrheostaten Klemmvorrichtungen, die auf einer Theilung verschiehhar sind, nm das zu messende Material auf genane Länge einklemmen au können. In dem von der Firma gehanten Nippoldt'schen Blitzahleiteruntersuclungsapparat befindet sich eine kleine Telephonbrücke sehr handlicher Form, die dem Zwecke des Messens von Uebergangswiderständen bei Blitzahleitern Geutige leistet. Messdraht and Vergleichswiderstand sind in der Dose des Telephons mit antergehracht. Durch Dreben einer Scheibe, die als Rückwand des letzteren dient und mit Theilung versehen ist, wird das Verschieben des Schleifkontaktes bewirkt. - Bei der Walzenmesshrücke nach Kohlrausch ist der Messdraht auf einer mit Gewinde versehenen drehharen Marmorwalze aufgewunden. Als Kontakt dient ein an seinem Rande eingedrehtes, seitlich auf seiner Axe verschiehhares Rädchen, welches auf dem Messdrahte läuft. Die Stellung des Rädchens auf seiner Axe, sowie die an einem Theilkreise ableshare ausgeführte Drehning der Walze gestattet das Bestimmen der heiden Messdrahttheile. - Es waren weiter noch ansgestellt eine Wheatstone'sche Brücke mit 1 m langem Messdraht, sowio die durch geeignete Zusammenstellungen von Widerständen auf gemeinschaftlichen Hartgummiplatten hergestellten Stöpselmosshrücken mit an den entsprechenden Stellen angehrachten Anschlassklemmen und Stromschlüssel für Batterie und Galvanometerzweig.

Die von Hartmann & Braun nach eigener Konstruktion gefertigten Spannungsund Strommesser waren in allen zur Zeit eingeführten Grössen ausgestellt. Zur Kontrole der Spannung in elektrischen Anlagen haut die Firma Voltmeter mit Kontaktvorrichtung. welch' letztere in Thatigkeit tritt und mittels eines Relnis akustische oder optische Signale gieht, sohald die Spannung unter die normale sinkt oder sie übersteigt. Einem ähnlichen Zwecke dient auch das Differentialvoltmeter, welches zwei getrennte Solenoïde mit einem gemeinschaftlichen Eisenkern hesitzt. Dieses Instrument soll an solchen Stellen Verwendung finden, wo es erforderlich ist, zwoi Stromkreise mit möglichst gleicher Spannung zu erhalten (z. B. im Dreileitersystem oder bei Parallelschaltung von Dynamomaschinen). Jedes Solenoïd wirkt der Spannung soines Stromkreises entsprechend auf den Eisenkern und sucht den letzteren entgegengesetzt zu howegen. Wirken beide Solenoïde unter gleicher Spannung, so hleibt der Eisenkorn in Ruhe. Ist eine Differenz in den Spannungen vorhanden, so wird die vom Kern ausgeführte Bewegung auf einen Zoiger ühertragen, welcher, über einer Skale sich hewegend, nach dieser oder jener Seite dem Stromkreise mit höherer Spannung entsprechend ansschlägt und die Differenz in Volt abzulesen gestattet.

Unter den Ausstellungsgegenständen befanden sieh ferner noch eine Annahl anderer wissenschaftlicher Instrumente, von deuen einige noch Erwältung finden sollen von den von der Firma ausgestellten Schaltsparaten für elektrische Betriehe mögen eine Annahl Zellenunschalter für Akumilateres verscheidener Konstruktion für eine Zuschaltung durch Handletrieh, für momentane durch Federübertragung und für automatische hiel Anderung der Spannan für Thätigkeit tetenhe Zuschaltung eingerichtet, verschiedene bei zu hoher oder zu niederer Stromstärke automatisch wirkende Ausschalter Erwähnung finden.

Die wissenschaftliche Sonderausstollung der Firma Siemens & Halske erregte das besondere Interresse des Besuchers. Die Ausstellung zerfiel in mehrere Unterabtheilungen, die wir in Nachfolgendem zu schilders versuchen wollen.

Der von der Hauptmaschinenhalle kommende Strom wurde als Betriebskraft für seie Elektronotern verrendet, welche vermittelt Riemen zwie Dynamonaschinen ausztreiben hatten. Diese letzteven dienten einerseits dem Maschinenmesszimmer als Mesobjekte mit andererseits zmm Laden einer Akkunnlaborenhatterie. Die Batterie, aus 32 
Doppeltellen bestebend, we mit einer größersen Anzahl von Schaltspaparten ausgefütset. 
Um die Schaltungen dem Bedürfnissen entsprechend möglicht verändern zu können, war ein Walzennunchalter angebracht, welcher seich Kombinationen auszuführen ge-



stattete. Für den sicheren Betrieh dienten der jeweiligen Schaltung Rechnung tragende antomatische Ausschalter. Ein automatischer Einschalter hewirkte den stets richtigen Polanschluss beim Laden der Batterie. Dieser Einschalter bestand aus einer Wippe mit kreuzweise verhandenen Quecksilhernäpfen. Bei stromloser Leitung wurde die Wippe dnrch Federn ausserhalb der seitlichen Quecksilbernäpfe gehalten. Das antomatische Umlegen erfolgte durch zwei Elektromagnete, die ein an der Wippe angebrachtes Eisenstück bei Stromschlass anzogen and das Umlegen nach der einen oder andern Seite bewirkten, je nach Richtung des einzuschaltenden Maschinenstromes. Derjenige Theil der Sonderansstellung, für welche hauptsächlich die Akkumulatorenhatterie bestimmt war, stellte ein Aichzimmer dar. Hier wurde das Aichen oder Herstellen der Skalen für die von der Firma gefertigten Volt- und Amperemesser vorgeführt. Für heide Gattungen wurden die Ausschläge mit Hilfe des Siemens'schen Torsionsgalvanometers gemessen. Für Spanningsmessungen erhält das letztere entsprechenden Vorschaltwiderstand, für Stromstärkemessungen entsprechende Ahzweigwiderstände. Beide Arten dieser Widerstände sind so hemessen, dass die Torsion des Instrumentes direkt die Spannung, beziehentlich Stromstärke unter Berücksichtigung der Dezimalen abzulesen gestattet. Der zn aichende Strom- oder Spannungsmesser erhält zunächst eine Skale mit Gradtheilung. Aus den vom Zeiger angegehenen Theilstrichen, sowie aus den am Torsionsgalvanometer abgelesenen Stromstärken oder Spannungen, welche durch Widerstände entsprechend gesteigert werden können, wird eine Kurve für das Instrument gezeichnet und ans dieser werden die Winkel abgenommen, welche der gewünschten Eintheilung entsprechen. Vermittels eines Transporteurs findet sodann die Uebertragung auf das für das Instrument bestimmte Skaleublatt statt.

Als Widerstände für die Stromregulierung werden verschiedem Konstruktionen augewendet. Vor Allem ist für eine möglielst grünge Temperaturesblung Sorge an tragen, da mit der Temperaturesbvankung auch Widerstandsveränderungen eintreten and durch diese wirder eine Ritchvirkung auf den Strom erfolgt. Der zur Stromregulirung dienende Enhrenvidenstand aus Mangenin gestattet einen Temperaturanstieg his böchetens zur Temperatur des istedenden Wassers um messen, was hel dem verwendeden Material nur anbedeutende Widerstandsversänderungen bervorbriget. Die Elizirichtung ist folgende. Um einen runden Wasserschalten Widerstands die eine der Röchen mit den der Stromstandsverschalten Widerstandsverschalten wir der den der Röchen mit unt ihren unteren Erden is kommunizierunder Verhindung, während die oberen nach den Behälter zurücksporenen Enden das zielende Wassers in denselben ausrichtführen.

Je zwei aufeinanderfolgende Röhren sind leitend fest verbunden, während eine woitere Verhindung der Paare durch Klauen bewerkstelligt wird, die bei Aufwärtsschieben das Einschalten von Widerstand herbeiführen.

Zur Erzengung biberer Spannungen, als die Batterie zu entwickeln vermag, dient ein Gleichstrumtranfernator, bestehend aus zwei kleinen Dynamomeshinen, deren danker auf einer Welle befreitig sind und verschiedene Wickelungen besitzen. Die Umsetzung erfolgt von 65 auf 1000 Volt. Die eine als Motor Inafende Maschine erhalt einen Strom unter 65 Volt Spannung wahrend die zweite Maschine einen solchen nuter einer Spannung von 1000 Volt erzeuge.

In derselben Ahtheilung warde an kleinen Motoren die Bestimmung des Wirkungerades eines Elektromotors vorgeführt. Die kann erfolgen entweder unter Anwendung eines Bremszaumes, wobei die dem Motor nugeführte elektrische Energie zu messen ist, oder auch vermittels oines Arbeitsdynamometers, als welches die Firma das von "He fuer-Alteneck konstruite Riemendynamometer versendet, oder endlich drittens durch Messen der in einem zweiten Motor von bekanntem Wirkungsgrade erzeugten elektrischen Energie, welche der zu prüfende Motor einem von ihm getrischen Motor mit bekannter Energie anführt. Das Zählen der Underbausgen finder mittels einer and der Axe angelerzeitens Schrate ohne Ende statt und wird auf elektrischen Wege

registrir. Nach je 50 Umdrebungen des Motors gielt das durch die Schraube angetrieben Rüdeben Kontakt und der geschlossene Stromkreis bewirkt auf dem Pepiersteifen eines elektrischen Chrouographen eines Punkt; der Apparat besitat sebeneinander zwei Schreibeld, ilb durch zwei in gesonderten Stromkreisen liegende Elektromagnete in Bewegung gesetzt werden. Der Stromkreis für den weiten Magneton wird von einem Pendel inneralb bestimmet Zeitinervalle geschlossen um blierbei wird mittels des zweiten Helekarneshab bestimmet Zeitinervalle geschlossen um blierbei wird mittels des zweiten HelekarnesVerkaltniss der beiden Punktreiben listst sich beitet die Umdrebungsnahl für die Zeiteinheit bestimmen, obedal die Schrimzungswahare der Pendels festerstellst ju-

Die von Siemens & Halske konstruirten Bogenlampen wurden in geeigneter Weise vorgeführt. Die Lichtbegen waren durch rohe Schelben verdeckt, was ein Beobachten ohne weiteren Augenschuts gestattet, während der Regulirungsmechanismus frei gelegt war. Die Regulirung der Lampeu lisset sich auf verschiedene Weise erreichen und je nach Schaltung wird die eine oder andere nehr Vortfelle bieten. Die Regulirung kann erfolgen nach der Stromstärke oder der Spannung, oder auch nach Stromstärke und Spannung, webe gemisneschliche bei Verhederung in dem Mechanismus eingreifon. Für die meisten Zwecke ist es erwünscht, den Bruunpunkt an derselben Stelle zu erbalten und dementsprechend findet die Regulirung der Bowerung der Kohles statt.

In einer weiteren Unterabtheilung wurden Kabelmessungen, sowie Prüfungen der errörderlichen Messiustrumente nebst den zugebörigen Apparaten vorgeführt. Jedes Kabel muss, dae es dem Betrieb übergeben wird, einer Prüfung auf seine Isolationsfühigkeit unzugen der Vergenommen werden; auch die einzelnen Lütstellen missen einer genanen Untersuchung unterzogen werden, ob die hergestellte Isolation den Anforderungen entspricht. Das Messimmer enthielt die entsprechenden Apparate für die Messung der Maschinen. Stromund Spammangsmessung erfolgt mit dem Tersionsgelvanometer und den hierzu erforderlichen und Schenschlaswiderständen. Diesen Nebenschlaswiderständen ist ein möglichst grosser Quorschuft zu geben, da ein Fehler des Nebenschlaswiderständen uns og grösseren am Instrument lewvirkt. Man verwendet hierzu gewönlicht atzek önlicht kabel von Kupfer oder neuerlings beserz Ahrweigewiderstände aus Metalllegtrungen mit sehr gerüngen Temperaturkoffizieuten.

In einem besonderen Laboratorium waren die für feinere Messungen bestimmten Instrumente, sowie die sum Pritieu der Gebrauchinstrumenten frühigen Apparate naugsstellt. So hefand sich in vollstündiger Zusammeustellung daselbst ein Apparat zur Priftung der Stroinsegakvunnenters unter Beuntzung eines Normalelementers von Lierk, dessen konstante elektronstorische Kraft mit Hilfe einer andern Stronquelle kompeniet wird. Mehrer andere Apparate, z. B. die hier ausgestellten Elektrinisteszhler, gein Apparat zur Untersuchung von Eisensorten in Bezug auf sein magnetisches Verhalten sollen im Gemeinschaft mit Hülliches Apparates underer Frinnes verhäut verden.

Hier waren femer eins Auzahl von Galvanonentern für technische Zwecke, vie auch solche für die feinten wisseuschaftlichen Unterneubungs bestimmte vorhanden. Als neues Instrument ist das atstatieche Torsionselektrodynamometer zu ervaluen. Es soll eines Ersatz für das Torsionselektrodynamometer zu ervaluen. Es soll eines Ersatz für das Torsionsgalvanonenter bieten, obne einen Stabhangenten zu besitzen, welcher durch aussere Beseinflussungen seine Konstante leicht fündern kann und das öffere Priffen dieser Instrumente erforderlich nacht. — Widesstando waren in den meist gebränchlichen Formen aufgestellt. Es mögen ausser den bekaunten Stöpstendenstanden obei einige Einsbeiten erwähnt sein. Eine Queckstilbergefüllt; vierlund aus einer spiralisch gewundenen Glassüber, welche mit Queckstilbergefüllt vird und einen genan bestimmten Widesstand besitzt. Elektriche Widesstandenbeiheten aus Metall zur Anfstellung in Luft oder Plüssigkeiten waren gleichfulls ausgestellt. Ferner sind hier eine Roihe von Messbricken verschliedenster Konstruktion zu erwähnen.

Ausser den zu den vorerwähnten Gattungen gehörigen Apparaten hatte die Firma noch mehrere speziellen Zwecken dienende Apparate ausgestellt. Unter audern eine



Thermosäule zum Messen der Sonneuwärme. Ein Selenphotometer, bei welchem die Eigenschaft des Selens, sein Leitungsvermögen je nach der Intensität des Lichtes, dem es ausgewetzt wird, zu versändern. Verwendung findet

In einer besonderen Dunkelkammer fand die Verführung der Schwingungsknrven statt. Zunächst wurden die Bewegungen einer Telephonmembran mit Hilfe der tanzenden Flammen nach König vorgeführt. Es wird zu diesem Zwecke ein Bentelchen einerseits mit der Membran und andererseits mit der Hülle des Telephons verhunden, derartig dass die Bewegungen der Membran den Hohlraum des Beutels verändern. In dem letzteren wird durch ein seitliches Rohr Gas eingeführt, welches durch ein senkrecht zur Membran am Bentel angebrachtes Röhrchen ausströmen kann und daselbst zur Unterhaltung einer Flamme dient. Wird die Membran in Schwingungen versetzt, so wirkt der ieweilige Drucknuterschied, der dadurch in dem Beutel erzeugt wird, auf die Höhe der Flamme. Mit Hilfe eines rotirenden Spiegels lässt sich die Flamme als Linie darstellen und es zeigen sich die entsprechenden Kurven. Zur Vorführung der akustischen Schwingungskurven nach Frölich ist anf eine Membran, welche die Töne empfängt, ein Spiegel gekittet, welcher den Strahl einer Projektionslampe auf einen rotirenden Spiegel wirft, von wo derselbe nach einem grossen transparenten Schirm gelangt und hierselhst bei ruhiger Membran als gerade Linie, bei Bewegung derselben als Knrve erscheint. Zur Erzeugung der elektrischen Schwingungskurven war der die Bewegung übertragende Spiegel an der Membran eines Telephons befestigt. Um die Schwingungen vorführen zu können, muss die Drehung des Spiegels in gleichem Takt oder in harmonischem Verhältniss mit dem schwingenden Körper stattfinden, und um dies zu erreichen, war hier der rotirende Spiegel mit einem Wechselstrommotor verbunden and die Schwingungen wurden von dem in den Motor geleiteten Wechselstrom erzeugt. Die auf diese Weise hergestellte Einrichtung lieferte ein klares Bild von den eintretenden Verschiebungen, Verzögerungen und Umhildungen der Stromkurven hei Indnktion einer Spule mit oder ohne Eisenkern, Ladung eines Kahels, Phasenverschiehung u. s. w. (Schluss folgt.)

#### Referate.

#### Eine neue Konstruktion für Mikroskope.

Von Dr. Ad. Lendl. Zeitschr. f. wissenschaftl. Mikroskopie. 8. S. 281. (1891.)

Verfasser hemerkt zwar im Eingange seiner Abhandlung selbst unter Bernfung anf v. Mohl, dass die gesteigerte Vergrösserung nicht auch zur erhöhten Erkenntniss der Details führe. Der Inhalt seiner Abhandlung steht aber im Widerspruch mit diesem an die Spitze derselhen gestellten, durch Erfahrung und Theorie gleichmässig bestätigten Satze. Der Zweck seiner Konstruktion ist nur der, die Vergrösserung des Mikroskops zu steigern. Er erreicht denselben in sehr einfacher und naheliegender Weise, ohne die Einzelvergrösserung des Ohjektivs oder Okulars übermässig zu steigern, indem er das von einem der gewöhnlichen Ohjektive gelieferte Bild mit einem zweiten Mikroskop, das auf den Tuhus des ersten aufgesetzt ist, hetrachtet. Der Mechanismus der Zusammenstellung hedarf keiner näheren Erläuterung. Die Rohre werden nach dem Vorschlage des Verfassers einfach in einander gesteckt. Auf diese Weise erreicht Verf. natürlich bequem Vergrösserungen von 8 his 10 Tausend. Seine Behauptung, dass durch diese Uebervergrösserung die Lichtstärke nicht nachtheilig heeinflusst werde, steht im Widerspruch mit Allem, was Theorie und Erfahrung his jetzt gelehrt haben. Die Enthüllungen, die ihm ein solches Mikroskop über die streitige Struktur der feineren Diatomeen geliefert hat, werden daher die meisten Mikroskopiker nur mit dem grössten Misstrauen aufnehmen. So hohe Vergrösserungsziffern, als sie Vcrf, mit seinem zusammengesetzten Mikroskope erzielt, sind auch vor ihm schon, z. B. durch Photographio bei grosser Kameralänge,

erreicht worden. Die Erfahrung hat aber bis jetzt gelebrt, dass bereits bei der gewöhnlichen Einrichtung Objektier von allzu kurzer Bennweite, wie es das von ihm angewandte 1/20 ist, in Verbindung mit mitteren Okularen leere Uebervergrösserungen expane, sodass solche Bilder eher weitger als mehr zeigen wie die gewöhnlich benutzten. Die Einselheiten, die man bei solchen Vergrösserungen an gewissen Objekten zu erkennen vermeint, sind anerkanntermassen reine Phatotene, die keinen Ruckechluss auf die wirklichen Verhältnisse zulassen. Es darf daher wollt angenommen werden, dass die heir vorgeseblagene Kosatruknion keine Nachahuren noch Benutzer finden wird. Ge-

### Ueber eine automatische Sprengel'sche Pumpe.

Von H. L. Wells. Chem. Ber. 24. S. 1937. (1891.)

Die selbthätige Wirkung geschieht durch den in der Figur gezeichneten Quecksilberbeher, welcher unter Benutzung des Druckes der Wasserleitung das aus der Sprengelschen Pumpe abfliessende Quecksilber in das obere Gefäss zurückbringt.

Durch den Stopfen der Flasche F ragen in das Innere drei GlasDurch A.B., C., von denen das eine Ami der Wasserbeitung, das zweise C
mit dem unteren Queckeilbergefüs M in Verbindung steht. In den
ditten Glassreh B soll das Queckeilber gebolen worden C trigt unten
ein Ventil V, welches sich öffinet, wenn ein Uebendruck vom Gefüss M
how wicht, sich aber schliest, wenn in der eutgegengesetten Richtung
Ueberdruck berracht. Hierzu schligt der Verfauser ein gewöhnliches
Buns en irches Ventil (einen der Axe parallelen Schlitz in einen Gummistäckeren Druck ausbalten soll. In ein ditnavandiges Glassrohr wird in
Stückenz Druck ausbalten soll. In ein ditnavandiges Glassrohr wird in
geschlitzer Gummischlanch derartig darüber gezogen, dass beide Oeffonngen
überinander liegen.

Soll der Apparat im Tbätigkeit gewette werden, so liest man nachst das Wasser langsam durch das Rohr B harden und gieset dann in das Geffes M Qnocksillert. Letzteres wird nun durch das Ventill V fliesen mad so lange in B steigen, his sich V durch den Druck des Wassers nnd ausgeflossenen Quecksillers schliest. Dann wird, wenn die Rohrweite von B nicht zu gross int, das Quecksillers, welches B steht, durch den Wasserdruck geboten und nus B berausgetrieben werden. Hierard beginnt das Spiel von neuem.

Das aus dem Apparat herausgetriobeno Wasser und Quecksilber wird znnächst in ein gemeinsames Gefäss geführt. Aus diesem fliesst das 2 Wasser durch eine obere Oeffnung ab, währeud das Quecksilher durch eine untere Oeffnung in die Sprengel'scho Pumpo geleitet wird.

Unaugenehm ist die beständige Berübrung des Quecksilbers mit dem Wasser, durch welche hisweilen Wassertheilchon mit in die Pumpo geführt werden.

Der Verfasser beschreibt unter genauer Angabe der Dimensiouon die Sprengel'sche Pumpe mit der angeführten Vorrichtung, welche in seinem Lahoratorium in Thätigkeit ist.

Praktische Lösung des Problems des herausragenden Fadens beim Thermometer, unter Anwendung eines Korrektionsrohres.

Von Ch. Ed. Guillaume.

Nach einem vom Herrn Verfasser übersandten Sonderabdruck.

Die Theilung eines Quecksilberthermometers entspricht der Annahme, dass dasselbe bei der Benutzung mindestens bis zum Ende des Quecksilberfadens in das Medium eingesenkt sei, dessen Temperatur man bestimmen will. Da es nun häufig vorkommt, dass



man einen Theil des Fadens ans dem Medium herausragen lassen muss, so versucht man hierfür eine Korrektion anzubringen. Eine solche Korrektion ist keineswege zu vernachlässigen, denn bei der Temperatur von 300 bis 350°, mit welcher der Chemiker sehr hänfig zu thun hat, kann dieselbe leicht 15 bis 20° betragen?

Der allgemeine Ansdruck für diese Korrektion c ist hekanntlich;

$$c = n\alpha (T - \tau)$$

wobei n diejenige Anzahl von Graden hezeichnet, welche der Temperatur des Mediums nieht ausgesetzt ist; z den relativen Ausdehnungskoeffizienten des Queeksilbers in Glas, T die Temperatur des Mediums,  $\tau$  die mittlere Temperatur des herausragenden Fadens,

d. h. 
$$\tau = \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} t dx$$
,

wo t = f(x) die Temperatur als Funktion des Ahstaudes x vom Anfangspunkte des herausragenden Fadens darstellt.

Die Hauptechwierigkeit für die Anwendung dieser Formel besteht in der Peutstellung der Funktion (f.g.), weshalb man sich bisher mit näherungsweisen Bestimmungen der Korrektion begnügt hat. Regnault und später Kopp setzten für \u03c4 die Temperatur der ungebenden Laft, aber spätere Untersuchungen von Mousson, Wullner, Holtzmann, Thorpp, Mills, Thiesen haben pezzigt, dass dies oberechnete Korrektion zu gross ist.)

Nach vergeblichen Versuchen, allgemein brauchbare Methoden zur Bestimmung von 7 zu finden, ist Verfasser zur folgendeu praktischen Lösung des vorliegenden Problems gelangt. (Ein ähnliches Hilfsmittel ist von Crova bei seinem Pyrometer angewandt worden),

Mit dem Thermomster zugleich wird ein blosses, chenzo langes Robr unter genan geichen Bedingungen in das Medium eingetaucht und zwar derartig, dass die daris enthaltene Quecksülbersütle nu dasselbe Sütek bervorzegt wie der Faden des Thermometers, Dieses "Korwchlonssche" (tige corverteire) muss in vollkenmene ingestauchten Zustande mit einer richtigen Theilung vernehen sein, welche natürlich nur einen sehr kleinen Raum einnimmt, da die Verlangerung für 1° weniger als "jusse der Länge des Fadens beträgt. "Altedann ist die Korrektion er gegeben durch die Differens der Ablesungen am "Thermometer und am Rohre, multiplizirt mit dem Verbättniss der Gradlangen hei dem Rohre und dem Thermometers." Die Rechung kann in zwei Annalberungen ausgeführt werden. Es erscheint dem Referenten nicht überfüssig, für diesen State eine exakte Ableitung zu geben.

Beseichnet man mit L diejenige Länge, welche das Thermometer annehmen wirde, wenn das gesamste Queschiller des Gefstessen in einer Verlangerung seines Kohres untergebracht würde und mit r die Länge des herausragendeu Theiles der Queckrilbersstale (welche nach Veraussetzung bei heiden Vorleitungen gleich ist), zo stellt fürsen von Xull Grad ausgehende Erwärmung LxT+rxt die als Länge ausgedrückte Ausdehung dar.

Die Länge eines Grades ist  $(L+r)\alpha$ ; folglich ist der (fehlerhafte) Stand T' dieses

Thermometers:

1) 
$$T' = \frac{LT + r\tau}{L + r}$$
.

Der richtige Stand ist T, derjønige nämlich, in welchen dieser Ausdruck für  $\tau = T$  übergeht.

Die Differenz beider, 
$$T-T'$$
, ist die gesuchte Korrektion  $\varepsilon$ ; demnach

$$c = T - \frac{LT + r\tau}{L + r}.$$

Es sei hier auch auf die in dieser Zeitschrift 1890. S. 153 kürzlich von E. Rimbach veröffentlichte Abbandlung verwiesen.

Für den Stand t' des Rohres ohne Gefäss, dessen Gesammtlänge l+r sein möge, gilt ein ganz analoger Ausdruck wie für T', nämlich:

3) 
$$t' = \frac{lT + r\epsilon}{l + r};$$

hieraus folgt:  $r\tau=(l+r)\,l'-lT$ , und wenn dieses in dem vorstehenden Ausdruck 2) für c substituirt wird, nach gehöriger Zusammenziehung:

$$c = (T - t') \frac{l+r}{L+r}.$$

Damit ist ohiger Satz bewiesen, denn der Faktor von T-t' ist nichts anderes, als das Verhältniss der Graddingen hei beiden Vorrichtungen. In erster Annäherung kann hier in T' für T gesetzt werden; dagegen, wird t' von T im Allgemeinen bedeutend abweichen.

Wenn heispielsweise hei einem Thermemeter die Länge eines Grades 2 mm beträgt, so ergieht sich dafür:

$$L + r = \frac{2}{\alpha} = \frac{2}{0,000155} = 12900 \text{ mm}.$$

Dieses Thermometer sei in eine Flüssigkeit von  $T=300^\circ$  derartig eingesenkt, dass von dem Quecksilherfaden r=500 mm berausragen.

Bei dem Korrektionsrohre ist ebenso r=500 mm; ferner werde: l=200 mm angenommen, so dass r+l=700 mm ist.

Die Ahlesung am Korrektionsrohre hetrage:  $t' = 100^{\circ}$ ; alsdann berechnet sich nach 4) die Korrektien zu:

$$c = (300 - 100) \frac{700}{12900} = 10,9^{\circ},$$

so dass das Thermometer in der That nicht 300°, sondern: T' = 300 - 10.9 = 289.1°

angieht.

In Wirklichkeit ist ja zunächst nicht T, sondern nur T' bekannt; nimmt man in 4) T' für T, so erbält man zuerst:

$$c = (287, 4 - 100) \frac{700}{12900} = 10,2^{\circ},$$

und hiermit als ersten Näherungswerth:  $T=299,3^{\circ}$ . Die Wiederholung des Verfahrens liefert dann aber schen:  $T=299,9^{\circ}$  anstatt 300.

Die Hanptsache ist hierbei ehen, dass man den Mittelwerth t der Temperatur des heransragenden Fadens nicht zu kennen braucht.

Will man indessen zur Kontrole des Beispiels die Kerrektion auch nach der gebräuchlichen, eingangs angegebenen Formel berechnen, so ist erst τ zu ermitteln, etwa aus 3), wonach:

$$\tau = \frac{(l+r)t^r - lT}{r}$$

Bei unserem Beispiele ergieht sich daraus;

$$t = \frac{700 \cdot 100 - 200 \cdot 299,9}{500} = 20,0^{\circ}$$

Da nnn dem r ven 500 mm hei einer Gradlänge von 2 mm ein  $n=250^{\circ}$  entspricht, so folgt ans jener Formel die Korrektion:

wie chen.

Die Hauptschwierigkeit hei der praktischen Durchführung der hühsehen Methode mag darin bestehen, dass die Ahlesung des Korrektionsrehres bei der Kleitzheit seiner Grade nur ungenau ausfallen kann. Verfasser theilt indessen zwei Versuchsreilhen mit, deren Ergebnisse zu befriedigen sebeinen. Uchrigens geht am der vorstehenden betrachtung hervor, dass erkeinesvege nothwerdig it, als tige overreire ein blesse Bohr zu verwenden. Man kun sich anch eines richtigen Thermometers bedienen; es kommt nur darzuf an, dass die ideale Länge deeselben (t-r) kweentlich kleiner sei als diejenige (L+r) des Haupthermometers. Nimmt man 1. B. in dem oblgen Beispiele  $(t^2+r)d(L-r)=|\gamma_0|$  an, so hat das Nebenthermometer eine Graßlünge on  $\gamma_0'$  mu und kann sonit not niemlich bequem abgeleesen weden. Der Stand desselben würde ablaam nach 3);  $t^2-243, t^2$  betragen. Berechnet man nam die Korrektin c nach  $t^2-27, t^2$  betragen. Berechnet man nam die Korrektin c nach  $t^2-27, t^2$  vergen wir verber  $t^2-27, t^2$  betragen. Berechnet man nam die Korrektin c nach  $t^2-27, t^2$  vergen wir verber  $t^2-283, t^2$  betragen. Berechnet man nam  $t^2-10, t^2$ , was auch noch wessentlich av seetilg ist. Eva die reeden hiertite Berechnung auch der Formel 4) sehr einfach hier, be brancht mit die Wederbelungen sehr der Formel 4) sehr einfach hier, be brancht man die Wederbelungen. Swreugen.

Apparat zur experimentellen Herleitung des Begriffs des Trägheitsmomentes. Von M. Koppe. Zeitschrift f. d. phys. u. chem. Unterr. 5. S. 8. (1891.)

Ein leichtes und doch festes Holzlineal von 1 m Länge hat in der Mitte eine Durchbohrung, die in einen aufgesetzten hohlen Holzzvlinder von 1,8 cm Durchmesser führt, in dem sich ein Stahlhütchen hefindet. Mittels des Hütchens schweht das Lineal auf einer Stahlspitze. Seine ohere Fläche ist nach heiden Seiten abgeschrägt, damit der Luftwiderstand seine Bewegung möglichst wenig heeinflusst. Ein um den oberen Theil des Holzzylinders mehrmals herumgewickelter Faden führt wagerecht zu einer leicht drehharen Rolle und trägt an dem frei lothrecht herahhängenden Ende einen 1,5 g schweren Ring, an den Gewichte (1 his 10 g) gehängt werden können. Auf das 120 g schwere Lineal ist eine Reihe flacher Bleiringe, im Gesammtgewicht von 400 g aufgesetzt. Sie sind an einer Seite aufgeschnitten. so dass man sie, ohne den gespannten Faden zu entferneu, um den Holzzylinder legen oder nach geeigneten Stellen des Liueals verschieben kann, das zu diesem Zweck mit einer Zentimetertbeilung versehen ist. Die gleichförmig beschleunigte Drelung des Lineals, die durch das an dem Faden hängende Gewicht hervorgerufen wird, kann auf zwei Arten untersucht werden. Entweder bringt man an seinen Endpunkten zwei leichte nach unten gerichtete Zeiger an und legt unter das die Stahlspitze tragende Stativ eine Kreisscheihe von 1 m Durchmesser, deren Umfang in 100 gleiche Theile getheilt ist, und heohachtet, nachdem die Bewegung hei einem bestimmten Schlag eines Sekundenpendels begonnen hat, den Ort des einen Zeigers für jeden folgenden Schlag. Oder man beobachtet die Zeitpunkte, in denen das Lineal jedesmal durch seine mittels eines lothrechten Stahes markirte Anfangslage hindurchgeht. Die Bewegung des Lineals ist ahhängig von der Vertheilung der Bleimassen auf dem Lineal, und man kann durch eine Reihe von Versuchen nachweisen, dass eine Masse m im Abstande l von der Mitte des Lineals ohne Aenderung der Bewegung ersetzt werden kann durch eine Masse m l2 im Abstande 1. Mittels des Apparates lassen sich auch die Gesctze des physischen Pendels horleiten. Befestigt man an den Enden des Lineals zwei federnde Bügel, in die lothrecht ahwärts hängende Kartonhlätter (10 cm > 10 cm) eingespannt sind, so kann man zeigen, dass der Luftwiderstand angenähert dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional ist. Auch zum Nachweise der aknstischen Anziehung lässt sich das drehbare Lineal verwerthen.

### Apparat zur Untersuchung des schiefen Falls und der Reibung.

Yen O, Reichel. Zeitzkriff f. d., Jujus. n. chem. Unterr. 5. S. 14. (1891).
Zwei 119 cm lange und 9 cm hreite Spiegelgias- (abgelobelte Metall-) Platten sind, mit ihren längeren Kaaten aneinander lehnend, auf einem Holzbrett so festgeküttet, dass sie eine dachförmige Schleine für einen 2,52 kg schweren Schlitten hilden, der aus mit Paraffin perkinthem Eidenholte gefertigt ist und mit vier den Scienthauten parallelen

aylindrischen Messingheisten auf der Schiene aufliegt. Der Schlitten trigt eine mit einer Schreibspitze versehene Stimmgabel und einen Rachen Bleichkaten zur Aufnahme eines Viertel-Schunden schlagenden Metronons. Die Schwingungsbene seines Pendels stehen Schweiberbrichtung derstruchtväuligt zur Schweinerichtung. An dem Bretal ist eine Schweiberbrichtung derstruchtwäung Engesten Elongation des Pendels senkerbet über die Schweiberbrichtung derstruchten Elongation des Pendels senkerbet über die Schweiberbrien der Stimmgabel ingereitbeten größen kommt. An dem Brett der Schiene ist mittels eines Stadere eine berusste, 60 en lange und 5,5 en breite Glasplatte so befenigt, dass bei einer Bewegung des Schlittungsdel aufreichnen. Mittels eines Kniebertst kann die Schreibveringungen der Schlittungsdel aufreichnen. Mittels eines Kniebertst kann die Schiene schrig gestellt werden. Der Apparat kann benutzt werden zur Zählung der Stimmgabelswöhwingungen, zur Untersuchung der gleitenden Bewegung lüngs der schiefen Ebene und der Reibung bei wagerechter Bewegung mit und ohen Belastung des Schlittens. III. III.-M.

#### Rin Gnomon mit Aequatorealsonnenuhr.

Von A. Höfler. Zeitschrift f. d. phys. u. chem. Unterr. 5. S. 1. (1891.)

In die obere Fläche eines 90 cm hoben Steinsockels ist eine gusseiserne Platte mit drei Armen eingelassen. Durch ibre Euden gehen Stellschrauben, die nach aufwärts gerichtet sind und den aus vier T-Eiseu von 1 m Länge augefertigten Rahmen der Gnemonplatte tragen. Diese besteht aus weissem Marmor oder hesser noch aus Gussglas, dessen Unterseite mit Aspbaltlack angestrichen und dessen Oberseite matt geschliffen ist. Als schattenwerfeude Körper dienen je nach der Klarheit des Tages Blättchen mit Oeffnungen von 0,5 mm, 1 mm und 1,5 mm Durchmesser, die in eine grössere, zwischen zwei Stäben verschiebbare Platte eingesetzt werden. Diese Stäbe sind oben und unten durch Querstangen fest miteinander verbunden und an dem unteren Querstab befindet sich ein 16 cm langer sehr schwach kenischer Zapfen, mit dem der Schattenwerfer an der Unterkonstruktion der Platte befestigt wird. Zu Zeichnungen und Messungen anf der Gnomonplatte dient ein in Zentimeter getheiltes Lineal, das mittels eines Ringes um den erwähnten Zapfen drebbar ist und eine verschiebbare Schreibvorrichtung trägt. Man kann mit Hilfe eines Stativs das Lineal auch in der Richtung der Weltaxe aufstellen und eine Blechscheibe von 20 cm Radius daranf stecken, die an ihrem Rande eine Theilung trägt, se dass sie als Aequatoreal-Sonnenubr benutzt werden kann. Um noch die Deklination der Senne ablesen zu können, lässt sich um den Mittelpunkt der Scheibe ein Blechstreifen, der an ihrem Rande rechtwinklig aufgebogen ist, in den jeweiligen Schatten des Lineals drehen. Beide Theile des Streifens sind in Zentimeter eingetheilt. Auf das Lineal wird als Schattenwerfer ein Blechstreifen aufgesteckt, dessen Ränder auf der Längsrichtung des Lineals senkrecht stehen. Die Handbabung des Apparates ist a. a. O., die didaktische Verwerthung aber im Programm des Gymnasiums der K. K. Theresianischen Akademie in Wien 1890 ausführlich beschrieben. H. H.-M.

#### Rine neue Filterpresse für Laboratoriumversuche.

Von L. Lefranc. Journal de Phys. Elém. 7. S. 22. (1891.)

Der Apparat ist, damit er von Sturen nicht ausgegriffen wird, aus Ebonit gederigt; et kann übrigens auch aus einem anderen Stoffe (Hornez, Gunsiehen, Ziun u. s. w.) bergestellt werden. Des Filter ist in eine Kapsel eingeschlossen, die aus drei Theilen besteht, den beiden kreisförnigen Seitenstücken und einem Kingenück. Die Seitentheile sind unf bern Innenfächen mit Rünnen versehen, welche die fützirte Plüssigkeit zu den Andussöffungen hinleiten. Durch eine Durchbohrung des Ringstückes fliesst die zu fützreade Masse in die Filterkammer, die von den auf die beiden Seiten des lüngstückes gelegten Filtern gehildet wird. Die drei Theile der Kapsel, zwischen denen Rings aus weichen Kuntehn kliegen, werden durch der Filtgelichenben wasserfückt aneinander befestigt.

Die Durchbebrung des lünguückes ist derch einen Kautschäschlande mit einem Trichter verbrunden, der niemen Stände befestigten Klemme bis zu einer Mittel von 2 m. gebeben werden kann, und in den die zu filtriende Mischung eingegossen wird. Durch Verbindung der Presse mit einer Gay-Linsack erkeben Punne und einer Laftpurnpe kann man die Filtration sehr stark besehleunigen. Die Filterfläche beträgt  $1 \, q^{i}m$ . Der Apparat kann von der Firma Frieburg L filters ein Paris bezogen werden.

H. H.-M.

#### Neu erschienene Bücher,

Fabriksbygiene. Darstellung der neuesten Vorrichtungen und Einrichtungen für Arbeitersehntz und Wohlfahrt. Von Max Kraft, o. Ö. Professor an der k. k. technischen Hochschule in Brünn. Wien 1891. Spielbagen & Scheurig.

In einer Zeit, welcher der Grundsatz: "Der Fabrikant ist seinen Arbeitern mehr schildig als nur den Lohn" der Allgemeinheit mehr und mehr zum Bewusstsein kommt, in der von Seiten des Staates einem rationellen Arbeiterschutz die Wege bereitet werden und durch Umgestaltung des Fahriken-Inspektorats die Nothwendigkeit der durchgängigen Beseitigung aller Leben und Gesundheit gefährdenden Einrichtungen näher gerückt wird, ist jedo Vervollständigung und Bereicherung der noch etwas spärlichen Speziallitteratur auf diesen Gebieten willkommen zu beissen. Vornehmlich dürfte ein Buch, welches dem obigen Titel gerecht wird, mit Freuden zu begrüssen sein. Ein solches würde zunächst die allen Arten gewerblicher Betriebe in geschlossenen Räumen gemeinsamen Gesichtspunkte zu hehandeln haben - allgemeine Fabrikshygiene. Die Mittel zur Beseitigung und Verminderung der bestimmten betriebsgattungen eigenthümlichen Gefahren in hygienischer Beziehung würden nach diesen Betrieben gesondert zu behandeln sein. Das Letztere gilt auch bezüglich der Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen. Soll ein Buch zu einer unmittelbaren Information der zur Herstellung zweckentsprechender Sicherheitseinrichtungen verpflichteten Gewerbetreihenden brauchhar sein, so muss es die für den betreffenden Geschäftszweig erforderlichen Schntzmaassregeln zusammenfassend erörtern und zeigen, mit welchen Mitteln diese Forderungen im Allgemeinen erfüllt werden können und wie sie in einzelnen Fällen in besonders mustergiltiger Weise erfüllt worden sind. Wenn dann noch diejenigen gesetzlichen Bestimmungen an passender Stelle hinzugefügt werden, aus denen der Gewerhetreibende einen zuverlässigen Anhalt über das findet, was er zum Schutze und zur Wohlfahrt seiner Arbeiter und zur Sicherung seines Betriebes zu leisten verpflichtet ist, so wäre das eine zweckmässige Vervollständigung,

Das vorliegende Buch ist nicht, wie man nach seinem Titel vielleicht erwarten dürfte, ein Informationsbuch in diesem Sinne. In seinem technischen Theile enhaltt es vielmehr im Wesendlichen die Beschreibung von Konstruktionsausführungen, wie sie Verf. den verschiedenen technischen Zeitstehriften entmonmen oder auf Ausstellungen vorgefandes hat. Eine organische Verbindung dereiben untereinander und eine selbständige Kriftlicher Branchbarkeit ist nur selten versucht worden. Wie wenig bei dieser Art der Behanlung gerade die wielbigten Theils zur Geltung kommen, mag ein Beispiel darhan.

Der Hauptitiel Fabrikshygiene lisset vernauthen, dass dieser auch ein wesentlicher Theil des Werkes gewidnet set. Von des 627 Seiten des Buches füllt nun der ente Hauptabschnitt, Fabrikshygiene<sup>5</sup> 33 Seiten, und zwar Lisfungsvorrichtungen 13 S., Heisung 1 S., Beleeuktung 1/8, S. u. s. f. Wenn auch spätze unter "Schatz und Sicherheitsvorrichtungens" eine grössere Zahl von Einrichtungen zur Verbesserung der hygeinsichen Verhältnisse in den Fabrikränsen gewisser Betriebe, wir z. H. Respirationand Einstaubungsaparate anfgeführt werden, so dürften die angeführten Seitenzuhle zum mindesten die geringe Zwecknelseigkeit der getreffenen Einstellung dartham. Gar nicht is den Rahmen des Buches scheinen uns die statistischen Angaben zu passen. Solbet dürften wohl zur in serriodischen Schriften einer richteinen Ortfinden. Ei

kann venig Zweck laben, hier die Angaben über die Statistik der Knakenveseischorung der Arbeiter in deutschen Reiche für 1887 zu finden, während bestägisch
anderer Bezirke und anderer Verhältnisse ganz andere Zeitztume genommen sind. Die
Statistik erhält ihren Hauptwerth dadurch, dass mas die Entwicklung genommen sind. Die
Statistik erhält ihren Hauptwerth dadurch, dass mas die Entwicklung gewiner Verhaltnisse aus ihren fortlasfend ausch einheitlichen Normen sutgestellen Zahlemanterial
or-Kennt; einzelne Angaben, die man etwa in der Joernallitenaur gefunden hat, aus ihren
Zusammenhauge gelöst, lassen nichts erkennen. Am auffältigisten erweisen dies die
Notizen über Arbeitzeinstellungen. Welchen Nutnen kann es haben, hier die Anzahl der
Arbeitzeinstellungen in Frankreich von 1874 his 1885, ihre Motive und die Vertleilung
auf die verschiedenen Monate im Jahre angefuhrt zu finden, wenn sicht die entsprechenden
Daten für andere Länder gegennbergestellt werden können. Hier sind auf 8 Seiten die
verschiedenartigsten meist günzlich unzusammenhängenden nnd unvollkommenen Notizen
gegeben.

Alles in Allem haben wir hier eine recht reichhaltige, wonn auch nicht vollständige Materialsammlung vor uns, welche dem Verfasser eines dem Titel entsprechenden Buches wohl von Nutzen sein kann.

Auch dem Unternehmer, welcher zur Herstellung von Sicherheitsvorrichtungen im eigenen Betriebe schreiten will, wird das Bach in vielen Füllen von Nutzen sein können, wo er für seine Anlagen aus der grossen Zahl der beschriebenen Konstruktionsausführungen nach entsprechenden Beispielen sncht.

Prassky.

P. C. Brainard. The sextant and other reflecting mathematical instruments. New-York. M. 2,50.
B. Clanssen. Die Kleinmotoren und die Kraftübertragung von einer Zentralen, ihre wirthschaftliche Bedeutung für das Kleingewerbe, ihre Konstruktion und Kosten. Berlin. M. 3,00.

J. Epstein. Einführung in das elektrotechnische Maasssystem. Frankfurt a. M. M. 0,80.

#### Vereins- und Personennachrichten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Abtheilung Berlin. Generalversammlung vom 12. Januar 1892.

Nach Verlesung des Jahresberichtes (vgl. Vereinsblatt No. 10) und Entlastung des Schatzmeisters werden in den Vorstand gewählt als

1. Vorsitzender: Herr H. Haensch
2. , P. Stückrath
3. , Direktor Dr. Loewenherz
1. Schrifführer: A. Baumann
2. . A. Blaschke

2. , A. Blaschke Schatzmeister: , W. Handke Archivar: , E. Goette Beisitzer: , C. Rsabe , B. Sickert

Dr. A. Westphal

Der Schriftsührer: Blaschke,

#### Verein deutscher Glasinstrumenten-Fabrikanten.

Der während der vorigiältigen Tagung des deutschen Mechanikertages hegründete Verein hat sich zur Herausgahe von Mittheilungen entschlossen, die in zwanglosen Heften encheinen sollen. Die erste Nummer dieser Mittheilungen ist vor einigen Wochen ausgegeben worden und macht mit ihren reiehbaltigen Inhalt einen guten Eindruck. Die Mitheilungen sollen fortlanfend Auszüge und Referate aus der Fachlitteratur bringen, soweit die Fabrikation von Glasinstrumenten in Frage kommt; vor Allem sellen sie den technischen und wirtluschaftlichen Interessen der Vereinsmitglieder dienen. Dem jungen Vereine und eeinem Organe wünschen wir bestes Gedelind.

#### Patentschau.

#### A. Patentanmeldungen.

Auszüge sus den beim K. Patentamte ausgelegten Patentanmeldungen. Berichterstatter: Patentanwalt
A. Barcaynaki in Berlin W., Petadamerstr. 128.

Ein Ferasprecher mit zweit, zwischen den beiderzeitigen Kernesden eines oder mehrerer Einktromagnete und des entsprecheaden Peiesden kusserer Magnete angegerdente Schäufglatten. Von A. T. Cellier in St. Albans, England. C. 3755, 11,21. Einspruchsfrist vom 31. Dezember 1891 bis 29. Februars 1892).

Der mittlere Kern F ist mit der Spule G in ein ringförniges Gehäuse A eingelege, welches zugleich heiderneits das Auflager für die Schallplatten BB bildet. Durch die Deckel CC, die zur Befestigung der letzteren an jeder Seite, unter Bildung von Luftrännen K aufgesetzt sind, treten die Polsticke EE eines änsseren Hufeisenungurten D his nabe vor die Mitte der Schallplatten BB hindurch. Das Gehäuse A



ist bei der inneren Anlagefliche der Schallplatten mit einer Ausdrehmig oder Aussparung zu dem Zwecke versehen, dass ringförnige Schallräume M entstehen, welche in Verkehr mit einem gemeinsamen kraterförnigen Schallrichter J durch knrze Kanille II, wie aus den Figuren 1 n. 2 erslehtlich, gebracht sind.

Wie is Figur 2 dargeatellt, kaun der schniedestemen weiche Kern mit radialen Einschnitten, die his nahe zur Mitte geben, ausgeführt sein, um die Bildung Fou eault' seher Ströme zu vernändern. Jene Einschnitte sind eutweder als Laftwissiehersäumen nanaugsfüllt zu hausen eder uit einem geeigneten Isolimaterial, beispielsweise Sehellak auszufüllen. Das Gehänsenaterial als zweckmäsieg Ehonit, wiewohl sich auch Holz, Gellufold und dergl. hrauchbar erweisen wirde.

Die Befestigung des zugleich als Handgriff dienenden Magneten D erfolgt bei läufig nach Figur 1 mittels eines U-förmigen durch das Gehäuse hindurchgehenden Ankers P mit einem durch eine Sehraube answichenden Jochstück a

Beansprucht wird das Patent auf: Ein Telepheu mit zwei den beiderseitigen Kernendigungen eines ein- oder mehrfacheu Elektromagneten gegenübergestellten Schallplatten 118, bei deren zugekehrteu Innenseiten das die Spule oder Spulen Gumschliessende Gebäuse A den

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Etwaige nach Ablanf der Einspruchsfrist beim Patentamte eingebende Beschwerlen werden awar den Einsender gegenüber formell zurückgewiesen, dech kemmt der materielle Inhalt des Einspruchs in der etwa 4 Werben nach Ablanf der Einspruchsfrist atattfindenden Bpruchstriang zur Erwägung.

durch Kanäle H zum Schaltrichter J leitenden Schaltraum bildet, und ausserhalb welcher in Gegenüberstellung zu den Enden der evtl, mit Einschnitten zu verzehenden Elektromagnetikerne  $F_i$  Magnetople D angeordnet zind.

Registrirender Geschwindigkeitsmesser mit zwangläufiger Bewegung. Zusatz zu dem Patente No. 36789. Von H. Hausshälter in Dresden. H. 11318 III./42. Einspruchsfrist vom 4. Januar bis 4. März 1892.

Der Apparat betweckt die Mesung der von Lokometiven zurückgelegten Wegstrecken bezw. Geschwindigkeiten. Die Registrirung wird dadnech bewirkt, dass bei jeder Drebung der Welle A die auf letzteerz zitzende Nass 16 dem Hebel 15 eines Impals ertheilt, woderch unter

Vermittlung des Sperrzahnes 12 das Sperrrad 9 um einen Zahn weiter gedreht wird. Mit dieser Drehung ist gleichzeitig ein Drehen der Hubscheibe 8 verbunden, welche nach und nach den Hammer 4 auf den höchsten Punkt der unrunden Scheihe 8 bringt. Sowie die Kante der Nase 6 über die Kante der unrunden Scheibe hinweggelangt ist, kemmt Feder 7 zur Wirkung, Nase 6 fällt auf den tiefsten Punkt der Hubscheibe 8, wodurch der Hammer 4 nach vern verscheben wird; letzterer bewegt entgegen der Wirkung der Feder 22 den Arm 20 gegen die Platte 17. Gleichzeitig mit dieser Verdrehnng des Armes 20 erfolgt ein Heranbewegen des die Spitze 24 tragenden Armes 21 gegen den Papierstreifen und damit ein Einstechen der Spitze in das Papier nach Durchlaufen eines Weges von je 0,5 km. Da zich Welle A heständig weiter dreht und dadurch auch Rad 9 bei jeder Drehung diezer Welle um einen Zahn weitergedreht wird, zo gelangt unter gleichzeitiger Drehung der Hubscheibe 8 allmälig Nase 6 vom tiefsten Punkte genannter Hubzcheibe auf den höchsten Punkt, werauf sich der beschriehene Vorgang wiederhelt.

Beansprucht wird an dem durch das Datent No. 2679 geschützen regletrienden Geschwindigkeitsmeuer das Patentrecht auf dies von der zu metzenden Maschine angetrichene führscheibe, wiebbe eines Hammed – almäßt grutischeib dan darch einsunliger geschwicht und mach einsunliger gegen eines drechbaren Arm 20 stessen liest, auch der bei selner Schwingung einen Spitzenarm 2/2/4 drecht; durch letztere werden auf dess stimmter Weglüngen z. 8. Do. 50 m. darstellt stimmter Weglüngen z. 8. Do. 50 m. darstellt



 $2J_c 2J$  dreht; durch letztere werden auf dem Papierstreifen Stiche gemacht, die das Ende hestimmter Weglängen (z. B.  $0,\delta$   $\delta m$ ) darstellen und auz deren Auzahl die von der Maschine durchlaufenen Strecken bereichnet werden.

Kolorimeter. Von W. Gallenkamp in Berlin. G. 6858. III. 42. Einzpruchsfrist vom 31. Dezember 1891 biz 29. Februar 1892.

Auf die Mittelwand eines Deppeltroges H wind vom eine primattische Laufschiure 8 zufgeschraubt, an welcher sich vermittels der Führunger g und f der Becharbatungsapparat B erseitsiehen und vermittels der Schraube s, welche die eine Führung f' darebbelt, festlebennet listet. Der Becharbungsapparat B tat den Zeveck, die in den durch die beite Schiene getaut. Der Becharbungsapparat B tat den Zeveck, die in den durch die beite Schiene getaum der Schiener  $B_i$  und  $B_i$  die in einer scharfer Kaste sich beithene und durch deppelte innere Spiegland den gebalte. Zweck erfüllen. Dieselhen sind in einem Gehäuse befestigt, das vorn eine anfzuschraubende verschiebhare Lupe o trägt, welche auf die Berührungskante der Prismen eingestellt wird, während



anī der andem Seite das Gesichtefüld begreaut wird durch zerü in die Hintervand von R deingeschnitten Oeffinneen. Statt der Lape « kann nach ein kleines gerachteitiges Spaktvorkeps Spaktvorkeps der Prisene sailitet und enwireten der Prisene sailitet und enwireten in dereichte statt, in welche Lage es durch eine gesignete Schlützfürzung jedennal leicht einzuschleben ist. Diese Anserbung gestattet üb vergeleichung der Hölligkeit in den verspleischens Spaktvalgebieten Die Laufschlein den verspleischen Spaktvalgebieten. Die Laufschleine Strigt zugleich ein State,

Latterchere o tregt stagetet eine State, die den Zeitscherman swieden der Punkt, an dem Zeitscherman swieden der Punkt, an stitten, und demjetelgen, im welchen die Dicke des einen No. I geicht Null ist, im Othele theilt. Der Beohneitungsapparat trägt an der oberen Kante einen Mellen Index J. welcher auf der Skale den Protentgehalt der farbigen Lösung abstallen gestatte. Die Skale beginnt obesso hech über jason beiden Punkten gleicher und verschwindender Dicke, abs die Indexanste über der Mitte jener beiden Orffanspen in der Hinterwand or Bligt, die des Geischtefül depresen.

Der ganze Apparat wird von einem dreibeinigen Eisenfuss F getragen, mit dem er durch eine Messingsäule von für die bequeme Beobaebtung genügender Höbe verbunden ist.

Beansprucht wird das Patentrecht auf ein Kolorimeter, gekennzeichnet durch zwei nebeneinander angeordnete Glaströge, von denen der eine parallelepipedisch, der andere kellförneig ist, sowie durch eine vor diesen längs einer Skale verschiehhner Lupe oder Spektroskop, welcbe ein

gleicbzeitiges Darebschen durch beide mit gefürhten Plässigkeiten gefüllte Glaskörper gestattet, sodass nach Einstellung gleicher Parbenintensität der Prozentgehalt an färbender Substanz an der Skale direkt abgelesen werden kann.

#### B. Ertheilte Patonte.

Elektrische Nebenuhr mit Schlagwerk. Von der Société d'horlogerie in Breitenbach, Schweiz. Vom 28. Oktober 1890. Nr. 58010.



Die periodischen Anziehungen des Ankers Geies zur Nebenburg behörigen Elektromagneten if setzen das Schaltrad J in stossweise Underhung. Diese Underbaungs werden dem Zeigerwerk und durch dieses der Welle L
des Pederhauses eines Schlagerstes behafs Anfziehens der im Federhause befindlichen 
Beller mitgestheit. Das Schaltrad ist ferster 
mit einem Ausricksam if vernehen, den nur 
der Verhandense Helekarn 7 trifft. Hierdurch 
wird der Ilaken S aus dem Stiftenkreis e eines 
met Pederhause beförstigen Schlagrades R aus-

gelöst, so dass die im Federhause befiudliche gespannte Feder das Schlagrad R und somit den Hammer A des Schlagwerkes in Bewegung setzt.

#### Photographische Kamera mit Plaitenwechselverrichtung. Von E. Wilnsehe in Dresden. Vom Novbr. 1890. Nr. 57138.



Auf dem mit zwei Oeffnungen e und f verschenen Deckel der Kamera ist ein Schieber g angeordnet, in welchem eine Kassette i befestigt ist. In letztere wird durch Umwenden der Kamera die vordere der Platten a übergeführt. Nach Verschieben der Kassette bezw. des Schiebers wird die Platte durch die Oeffnung f als letzte in die Kamera zurückgeführt. Das Zusammenpressen und Lockern der Platten wird mittels eines federad und zurückziebbar angeordneten Querbalkens c bewirkt.

Vorrichtung an photographischer Kamera zur Verhinderung einer mehrmaligen Belichtung der Platten. Von R. Krügener

in Bockenheim hoi Frankfurt a. M. Vom 24. August 1890. Nr. 57161. An der Decko der Kamera ist ein

Kronrad & angeordnet, dessen Zähne einen federaden Drücker D und einen federad in der Kamera augeordneten Hebel & gleichzeitig beeinflussen. Der Drücker D drückt bei seinem Niedergange die vordere Platte P nieder, so dass diese auf den Boden der Kamera fallen kann, wo sie von Blattfedern f gehalten wird. Der Hebel h löst gleichzeitig eine an dem Objektivversehluss angebrachte federade Sperrklinke s aus, greift jedoch nach jeder Belichtung wieder in dieselbe ein, so dass ein ferneres Oeffnen des Verschlusses nur dann



möglich ist, wenn vorher das Kronrad um einen Zahn weiter gedreht worden ist. Ein an der Axe w des Kronrades befestigter Zeiger z zeigt die Auzahl der belichteten Platten au.

#### Für die Werkstatt.

Relchel's Zylinderschielfkluppe. Mitgetheilt von K. Friedrich,

Ein wiebtiges Koustruktionselement für den Bau mathematischer Instrumente let der Zylinder, allerdings nur dann, wenn seine Form die möglichst vollkommenste ist. Die endgiltige Fertigstellung des Zylinders nach dem vorläufigen Abdrehen geschieht allgemein durch Schleifen mit einer mehr oder minder guten "Sehleifkluppe". Ein den feinsten Zwecken genügendes Werkzeug dieser Art, das sich beim Gobranche in der Werkstatt überaus gut bewährt hat, sowohl hinsichtlich der Korrektheit in der erzengten Form als der Schnelligkeit bei der Vollendung der Arbeit, ist von Herrn C. Reichel konstruirt worden und soll in Folgendem beschrieben werden.

Die meisten älteren Schleifkluppen leiden an dem Mangel einer sichoren Axe und Zustellvorrichtung, sowie an einer zu geringen Breite. Die Axe muss unbedingt parallel zu derienigen des zu schleifenden Zylinders liegen und auch bei dem Verengern oder Erweitern der schleifenden Backen in derselben Lage erhalten werden, sodass diese stets in Zylindermänteln liegen. Die Zustellvorrichtung muss bequem zu handhaben sein und ieden Spielraum bei der fortschreitenden Arbeit von vornherein ausschliessen. Die Breite der Kluppe muss so gewählt werden, dass gute Führung vorhanden ist und dass das willkürliche "Kippen" vermieden wird. Diesen Konstruktionsbediugungen ist bei der Reichel'schen Kluppe in folgender Weise eutsprochen worden.

Zwel fast vollkommen gleiche Theile A nud B (s. Figur) aus sogenanntem Stahlguss, die durch Rippen gegen Durchbiegung geschlitzt sind, lassen sich um eine gemeinsame Axo gegen einander neigen. Diese Axe ist zum Zwecke der Korrektur gegen die Zylinderaxe aus zwei gleich grossen Kngeln gebildet, die an den Schranbeu D und D' im oberen Theile A sitzen und im Triebter E und Triebterschlitz E' im unteren Theile B gelagert sind. Der Triebterschlitz gestattet der zweiten Kugel, sich frei anzuordnen, was bei Verwendung zweier Trichter nicht möglich ist, da bei der Korrektur der Kugelaxe die zweite Kugel eine Bewegnug in ihrer Riehtung ausführt. Als Sicherung gegen das Auseinanderfallen der beiden Hanpttheile dient eine Zwinge F. deren untere Schraube G mit einer Kugel im unteren Theile gelagert ist, so zwar, dass sie annähernd in der Aze der beiden Kugeln an D und D liegt, während die ohere Schraube G mit



einer Kngel in einem Trichtergesenk des oberen Theiles steht. Diese korrigirbare Axenanordnung lässt eine zwangfreie nnd sichere Drehung zu. Die Neigung der Theile A und B gegeneinander beim Verstellen der Backen während der Schleifarbeit geschieht durch die am anderen Ende angebrachte Schraubenverbindung II. deren Axe mit D und D ein gleichschenkliges Dreieck bildet. Die Schraube J

mit sechskantigem Kopf geht streng im Gewinde des eberen Theiles und stützt sich in einer Kugelgesenkplatte K, die sich auf dem Untertheile frei anordnen kann. Durch J hindurch reicht mit starkem Spielraum eine Schraube L, die sich um zwel Kugeln M und N dreht, ven denen M in J und N in B gelagert ist; die Gegenmatter O hält N während der Bewegung der Schraube stets in demselben Abstande. 1) Es leuchtet ohne Weiteres ein, dass bei Drehung der Schraube J die Haupttheile A und B gegen einander geneigt werden, ohne dass Spielraum in azialer Richtung oder Zwang eintreten könnte. An Stelle des gewöbnlich verweudeten losen Schmirgels werden hier Schmirgelsteine S. S'. S" verwendet, die den zu schleifenden Zylinder umgeben und gegen einander versetzt in A und B mittels Schellack nder Gips eingekittet sind, so dass die beiden im Untertheile befindliehen aus Gründen der Abnutzung nur etwa 90° anseinander stehen. Vor dem Gebrauch werden sie mit dem Diamauten zylindrisch ausgedreht. Anstatt dieser Steine lasseu sich auch im Durchmesser gegenüber Gewindebacken anbringen, so dass die Kluppe auch zum Nachschneiden langer Gewinde Verwendung finden kann.

Für den Gebrauch der Kluppe, die, wie nochmals ausdrücklich beteut werden möge, für ganz feine Arbeiteu, z. B. für Zyliuder an Theilmaschinen, Komparatoren u. s. w. verwendet werden soll, ist es, wie schon bemerkt, uothweudig, die Drehaxe D D' parallel zur Zylinderaxe auszurichten, da audernfalls die Schmirgelsteine S S' S" beim Zustelleu nicht mehr in Zylinder-, sondern in Kegelmänteln schleifen wirden. Die Ausrichtung geschieht am besten mittels der Aufsatzlibelle, indem man B fest aufstellt und deu zur Aufnahme der Schmirgelsteine dienenden Hoblzylinder der Axe nach horizontirt. Nanmehr stellt man so lange an D oder D, bis die mittels ebenem Zwischenstück in deu an A befindlichen Heblzylinder eingelegte Libelle beim Umlegen des Ohertheiles A um 180° - so dass D in E' und D' in E zu liegen kommt - den gleichen Blaseustand zeigt. Zu diesem Zwecke müssen natürlich Trichter und Trichterschlitz in Bezug auf die Zylinderaxe dieselbe Tiefe und deuselben Trichterwinkel haben

Mit derselben Kluppe sind in der Reichel'schen Werkstatt gut gearbeitete Stahlzylinder von 800 mm Länge und 54 mm Durebmesser in zwei bis fünf Stunden feingeschliffen worden, so dass sie nach dem "Fadentaster", der anch die Dicke eines echten Goldblattes (0,002 mm) angiebt, keine Febler zeigten. Fr.

## Berichtigung.

In der Abbandlung: Zur Knnstruktion des Babinet'schen Kompensaters im Dezemberhefte vorigen Jabres ist Fnlgendes zu berichtigen: S. 441 fehlt als Fussnote: Hennig, Göttinger Nachrichten 1887, N. 373.

- . 443 Z. 2 v. o. lies: erzeugten statt erzeugenden,
  - . 443 . 13 . u. . diese
- . 443 . 1 . . . jene.

1) Zu dieser Anordnung hat eine undere von Ministerialrath Dr. v. Stuinhail in München s. Z. angewendele Einrichtung Anlass gegebes, bei der aber gerade die vorliegenden Vortheils nicht vorhauden sind. Anstatt der Kugeln M, N und K befinden sich dort sbene Ansitze und ausserdem passt die Sebraubs L fast vollkommen, sodsse starker Axenawang in der Verbindung vorhanden ist.

na burnneur in Sterlin N. - Direck von Olio Laure en Sterlin C.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions - Kuratorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landelt,

H. Haensch,

Direktor Dr. L. Leewenherz,

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang.

März 1892.

Drittes Heft.

## Ueber die Herstellung eines Flächenbolometers. Von Pr. O. Lummer and Pr. F. Kuribanm.

(Mittheilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

Das von Svanberg aufgestellte bolometrische Prinzip wurde unabhängig von ihm 30 Jahre später durch Langley wieder entdeckt und zu einer sehr hohen Leistungsfihigkeit entwickelt. Erst an seine Arbeiten schliessen sich daher eine Reihe hervorragender bolometrischer Uutersuchungen an.

An das für unsere Zwecke konstruirte Bolometer mussten ganz besondere Anforderungen gestellt werden, welche mit den bisher gedertigten Bolometern nicht erfüllt werden können. Das Bolometer sollte nämlich ähnlich dem Photometer direkt die Strahlungen zweier Licht- bezw. Wärmequellen, z. B. zweier Gibhlampen, mit einander vergleichen. Dabei war eine so grosse Empfindlichkeit erwünscht, dass beim Einschalten von Alaun zwischen das Bolometer und die Ülähampen, wodurch fast alle dank len Wärmestrahlen absorbirt werden, das Strahlungsverhaltniss der beiden Lichtquellen mit eben derselben prozentischen Genauigkeit bolometrirt wie photometrirt) werden kann. Gelang dieseks ok konnte daran gedacht werden, die Lichtstrahlung einer Flamme direkt mit der Strahlung einer konstanten Wärmequelle zu vergleichen, und die Lichteinheit auf eine absolute Wärmestrahlungesinheit zurückzufähren.

Um diese Versuche ausführen zu können, bedarf man eines anserordentlich empfänldichen Flachenbolometers, dessen versehiedene Zweige paarweise und gleichzeitig von verschiedenen Strahlungsquedlen bestrahlt werden können. Wir werden im Folgenden ausführlicher auf die Bedingungen eingehen, welche ein Bolometer von der verlangten Eigenschaft erfüllen muss, und eine neue Konstruktionsmethode beschreiben, mittels deren das gesteckte Ziel erreicht wurde.

### Prinzip des Bolometers.

Das bolometrische Prinzip besteht darin, die Intensität einer Strahlung durch die Widerstandsänderung zu messen, welche ein bestrahlter metallischer Leiter erführt. Zur Messung der Widerstandsänderung benutzt man die bekannte Anordnung der Wheatstone'schen Brücke, wie sie in Fig. 1 (a. f. S.) skizziri tsi; der Strom der Akkumalatorenbatterie B trit bei ai nid eans den vier Widerstandszweigen 1, 2, 3 und 4 bestehende Wheatstone'sche Brücke, spaltet sich hier in zwei Theile, von denen der eine längs a e b, der andere längs a b geht und kehrt von b vereinigt nach B zurücke. Die Punkte e und d sind durch das Galvanometer G mit einander

Das Kontrastphotometer nach Lummer-Brodhun ergiebt bei 10 Einstellungen einen mittleren Fehler einer Beobachtung von 1/42 (vgl. diese Zeitschrift 1889, S. 49).

vorbunden; cd ist der Galvanometeraweig, welcher fortan kurz der "Steg" genannt werde. Im Hauptkreise hei W befindet sich ein variabler Widerstand; ebenso möge eine Vorichtung (Rheochord rr' siche Fig. 7 a.S. 87) da sein, um das Verhältniss zweier Brückenwiderstände um einen geringen Betrag ändern zu können. Ver-



halten sich dann die Widerstande  $r_1, r_2, r_3$  und  $r_4$  der vier Brückenweige 1, 2, 3 and 4 so, dass  $r_1, r_2, r_4, r_5, r_6$  sit, so fliesst durch den Steg cd, also auch durch das Galvanometer kein Strom. Wird durch irgand welchen Einfluss, z. B. durch Erwärmung obiges Verhältniss gestört, so tritt im Stege ein Strom and, welcher darch den Ausschlag der Galvanometernadel angezeigt wird. Beim bolometrischen Prinzip bewirkt die Bestrahlung eine Zweiges die Widerstandsunderung und damit den Gal-

vanometerausschlag. Diese Widerstandsänderung kann am genanesten gemessen werden, wenn jeder Zweig der Wheatstone'schen Brücke den Widerstand des Galvanometers hat. Es werde diese Bedingung als erfüllt vorausgesetzt.

Versteht man nnter Bolometer stets nur denjenigen Theil des Widerstenden der Wheatstone'schen Brücke, welcher bestrahlt werden kann, so zerfällt also der Widerstand einer holometrischen Messvorrichtung im Wesentlichen in das Galvanometer, das Bolometer und die Hilfswiderstände (Rheochord n. s. w.).

Man kann die Strahlung einer Lichtquelle messen, indem man nur einen der vier Zweige bestrahlen lässt; den dopplen Effekt erhalt man durch gleiebzeitige Bestrahlung der beiden Widerstande 2 und 3 oder 1 und 4. Will man zwei Strahlungen mit einauder vergleiehen, so setzt man am besten das eine Para? 2 und 3 der einen nun gleiebzeitig das andere Paar 1 und 4 der anderen Strahlungsquelle aus. Diese Anordnung ist die von uns gewählte; es gehören in diesem Falle alle vier Zweige der Brücke zum Bolometer.

Wir wollen zunsichst untersuchen, wovon die Grösse des Ausschlags am Galvanometer abhängt, um hieraus die Bedingungen abzuleiten, welche für die Konstruktion des Bolometers manssgebend sind. Es hangt dieser Ausschlag von der Wirkungsgrösse der Strahlungsquelle, von der Empfindlichkeit des benutzten Galvanometers and von der Leistung des Bolometers ab. Wird die Betrachtung für eine bestimmte Strahlungsquelle angestellt, so ist ihre Wirkungsgrösse konstant zu setzen. Dasselbe sei der Fall in Berag auf die Empfindlichkeit des Galvanometers; auch diese sei bei unseren Betrachtungen konstant.

Es bleibt dann der Aussellag nur noch abhängig von der Leistung debenutzten Bolometern. Diese girfelt darin, dass bei einer Strahlung im Stege ein grösstmöglicher Strom entstche; für den oben augeführten Fall, dass jeder der vier Zweige den Widerstand des Galvanometers besitzt, ergiebt sich die Grösselieses Stegetromes i aus der bekannten Gleichung:

$$i = \frac{J\alpha}{\alpha}$$

in weleher J die Intensität des Hauptstroms und  $\alpha$  eine kleine prozentische Widerstandsänderung in einem der vier Zweige bedeutet. Es wächst also i mit den Grössen J und  $\alpha$ . Hieraus folgt zunsehst die Bedingung:

1. Die Intensität des Hauptstromes werde ein Maximum.

Aus der Diskussion der Grösse α, welche in unserer ausführlichen Mittheilung in Wied. Ann. durchgeführt ist, ergeben sich dann noch folgende Bedingungen, welche sich nur anf die Eigenschaften des Bolometers beziehen. Hiernach muss ebenfalls ein Maximum werden:

- 2. Der Temperaturkoeffizient des benutzten Metalles.
- 3. Der Absorptionskoeffizient der bestrahlten Fläche.
- 4. Der bestrahlte Theil des Bolometerwiderstandes und bei gegebenem Metall:
- das Verhältniss der Gesammtoberfläche zur Masse des Bolometers.
   Während ein Minimum werde:
- 6. das Emissionsvermögen der Gesammtoberfläche des Bolometers.
- Als Bedingung 7 ist dann noch die für die Ausnutzung des Stromes i maassgebende Forderung aufznstellen, es soll
  - der Widerstand des Galvanometers nnd somit auch der Widerstand jedes Bolometerzweiges (laut Festsetznng S. 82) möglichst gross genommen werden.

Wahrend die unter 2 genannte Bedingung von geringer Tragweite ist, insofern der Temperaturkeoffzient von den in Frage kommenden Metallen uicht sehr versehieden ist, kann man den Bedingungen 3 und 6 bestens genügen, indem man für das Bolometer blanke Metallbleche wählt, deren bestrahlte Oberfläche berusst wird, wahrend ihre nicht bestrahlten Flächen blank bleihen. Das Material darf sich also nicht oxydiren.

Zu den übrig bleibenden Bedingungen 1, 4, 5 und 7, welche sich anf die Widerstandsänderungen nad somit anf die Grösse des Ansschlags bezieben, kommen noch einige nicht weniger wichtige hinzu, welche sich auf die Konstanz der Anschläge beziehen und sich erst beim praktischen Arbeiten mit dem Bolomster heransstellen. Gerade hei unseren Versuchen kommt es nicht so sehr anf die Grösse der Ansschläge au als vielnehr auf die Genauigkeit, mit welcher in Ansschlag, also anch eine Strahlung, gemessen werden kann. Unter "Genauigkeit" werde verstanden das Verhältnis des Ansschläges zur mittleren Abweichung mehrerer Ausschläge. Diese Grösse hängt ab von der Rahelage des benutzten Galvanometers bei geöffneten und geschlossenem Strom einerseits und dem Verlanf des Ausschlages auferseitst.

Der Verlanf des Ausschlage bezw. die Zeit desselben ist lediglich durch die "Träg-heit" des Bolometers bedingt. Um einen prätziene Umkehrpankt am Ende des Ausschlags zu erhalten, muss die einer Strahlung entsprechende Temperaturerhöhnig bezw. Widerstandsanderung des Bolometers in kürzerer Zeit benedet sein, als das Galvanometer zu einem Ausschlag brancht. Die Trägheit kingt aber hauptsächlich vom Verhaltniss der Oberfläche zur Masse ab, welches möglichst gross werden muss.

Wichtige Folgerungen ergeben sich ferner aus der Abhängigkeit der Genautgkeit des Ausschlage von der Ruhelage des Galvanometers. Was die Ruhelage
bei geöffnetem Strome betrifft, so werde dieselbe als konstant und tadelbe voraungesetzt, hängt sie doch lediglich von der Beschaffenheit des Galvanometers
ab, dessen nähere Eigenschaften im irie runerviert lassen. Umsomehr interesiir nas die Rahelage des Galvanometers bei geschlossenem Strom, deren Konstanz unter obiger Ainsahne nur durch die Beschaffenheit der Bolometerwiderstande bedingt ist; in unserem Fall sind es deren ieter.

Wir betrachten den Fall, dass die Brücke vollkommen abgeglichen sei und demnach kein Strom durch das Galvanometer fliesst. Dieser Zastand werde als die "Gleichgewichtslage" des Bolometers hezeichnet. Diese Gleichgewichtslage mass konstant sein und darf nur durch die zu messende Strahlung selbst gestürt werden. Bei einer Wheatstone'schen Brücke, welche aus änsserst dünnen, von einem grössmöglichen Strom darchflossenen Metallistreifen besteht, stehen der Bedingung von der Konstanz der Gleichgewichtslage mancherlei Schwierigkeiten entgegen.

Dieselben ergeben sich bei Erörterung der Faktoren, welche den Bolometerwiderstand beeinflussen. Da sich der Widerstand mit der Temperatur Andert, so
müssen erstens alle Widerstände den gleichen Temperaturkoeffizienten haben,
damit die Gleichgewichtslage trotz der schwankenden Zimmertemperatur konstant
bleibt. Eine weit wichtigere Störungsunsache bildet jedoch die in so dünnen
Metalleu erzengte Stromwarme und die damit verbandenen Luftströmangen länge
der Bolometerstreifen. Diese Störungsunsache bindeun anden Haupstrom für
ein gegebenes Bolometer zu stark, so sind die durch die Luftströmingen eintretenden Widerstandssehvankungen so gross, dass ein Beobachten unmöglich
wird. Man muss daher die Stromstarke dernart beselrünken, dass die Gleichgewichtslage des Bolometers konstant bleibt. Es bleibt also nur noch übrig, den
Luftströmungen einen möglichst regelmissigen Verlauf vorzuscherben.

Neben dieser eigentlich sekundären Wirkung der Stromwären bringt dieselbe noch folgende Störung mit sich. Da eine Aenderung der Stromintenstitt J im Hauptkreise (z. H. Schliessen und Oeffnen oder inkonstante Elemente) anch eine Aenderung der Stromwärne erzeugt, so muss der Gleichgewichstanstand gestört werden, wenn die vier Bolometerzweige nicht in jeder Beziehung identisch sind. Danert doch in solehem Falle (z. B. bei verschieden dieken Bleichen) das Ansteigen bezw. die Almahme der Temperatur in den verschieden beschaffenen Zweigen verschieden laken.

Wir haben somit folgeude Bedingungen gefunden, welche ein für unseren Zweck geeignetes Bolometer erfüllen soll, bei dem sowohl die Grösse des Ausschlags als die Genanigkeit desselben ein Maximum werde.

- 1. Die vier Zweige seien in jeder Beziehung identisch.
- Das Verhältniss der Oberfläche zur Masse (bei gegebenem Material) sei möglichst gross; ebenso
- 3. der Widerstand,
- 4. der nutzbare Theil des Bolometerwiderstandes und
- 5. der anwendbare Strom.

### Mängel der bisherigen Herstellungsmethoden.

Bisher verwandte man meist die kanflichen Drahte und Bleche, um Belometerwiderstände herzustellen. Gegen die Benutzung von Drahten sprieht im Allgemeinen der Umstand, dass bei ihnen das Verhältniss von Oberfähele zur Masse relativ klein ist. Hierdurch erhält das Bolometer ausser der geringen Empfindlichkeit eine gewisse Trägheit, d. h. die Galvanometernadel wandert nur träge und langsam der Ruhelage zu. Bei einem aus den käuflichen dünnsten Drähten von 0,06 mm Dicke geferigten Bolometer bruuett die Nadel etwa 100 Sekunden, ehe sie ihren Aussehlag heendet hat. Alber auch die dünnsten hach der Wollaston'sehen Aetzmethode herstellharen Platindrähte von weniger als 0,01 mm Dicke seheinen nicht zu genütgen; wenigs-tens hat man dieselben vor der Beuntzume unch zu Blechen ausserhäumert. Gewiss erhalt uman auf solche

Weise ausserordentlich dunne Platinbleche; es durfte aber unmoglich sein, mittel derselben Bolometer, insbesondere Flatehenbolmeter beraustellen, deren vier Zweige die von uns verlangten Eigensehaften erfüllen. Derselbe Einwarf ist gegen die Auwendung der kuflichen Bleche zu machen. Das sogenannte Goldblatt ist vielfach durehbechert und ungteich diek. Das kaufliche Stanniol hinwiederum ist nicht dunn genug. Selbst wenn man aber geeignete dünnste Bleche zur Verfügung hatte, so wurde die schwierige Hantirung mit denselben die Erreichung unseres Zieles vereiteln. Alle Schwierigkeiten werden überwunden durch die in Folgenden beschrieben Herstellungsmethode. Sie erlabst gleichgut die gewänschten Linear- wie Flächenbolometer in relativ bequemer Weise zu verfertigen, indem and die Bolometerwiderstände gleichmässig as ziemlich dicken Platinsiberblechen auf der Theilmaschine zurechtschneidet, diese getheilten Bleche montirt und hierauf das Silber abstätz.

#### Methode der Herstellung.

Man schweisst ein Platinblech auf ein 10 mal so dickes Silberblech und schickt beide durch geeignete Walzen, welche die Gesammtdicke uach und nach verringern. Ist letztere kleiu, so muss das Platinsilberblech zwischen Kupferblechen gewalzt werden. Bei diesem Verfahren bleibt das Verhältniss der Dicken der einzelnen Metalle Platin und Silber nahe ungeändert. Wird von Zeit zu Zeit das durch die Walzen geschickte Blech wieder im Holzkohlenfeuer geglüht, so kann man Platinsilberbleche von beliebiger Dünne herstellen. Bei einer Dicke von 1/200 mm lässt sich das Platinsilberblech noch leicht vom Kupferblech loslösen; bei geringerer Dicke presst sich auch das Kupfer mit den anderen Metallen schwer ablösbar zusammen. Jedenfalls aber kann man durch Abätzen, sei es des Silbers allein, sei es des Kupfers und Silbers, Platinbloche herstellen, deren Dicke weniger als 1/2000 mm beträgt. Bei einer Dicke von 1/2000 mm sind die so erhaltenen Platinbleche noch kohärent und von gleichmässiger Dicke. Geht letztere unter eine Wellenlänge (1/3000 mm), so treten im Blech kleine Löcher auf, wodurch dasselbe für sehmale Streifen unbranchbar wird. Aber auch mit den besten dünnen Blechen ist, wie schon vorher erwähnt wurde, nichts anzufangen, da sie nicht in die geeignete Form zerschnitten und nur sehwer montirt werden können. Wir operiren darum mit dem Platinsilberblech, noch ehe dasselbe geätzt worden ist. Zunächst bestimmt man die Dicke des Platius, welche nach unseren Erfahrungen 1/1900 mm betragen darf. Dazu wägt man ein vom Silber befreites Probestückehen und berechnet hieraus und aus den Dimensiouen und dem spezifischen Gewicht die Dicke. Bei einiger Erfahrung kann man mit Kenntniss der Gewichte der Einzelbleche vor dem Walzen und aus den Dimensionen des Platinsilberbleches nach dem Walzen genügend genau

die Dicke jedes der beiden Metalle bestimmen und so schon beim Walzen die Dicke reguliren, also auch jede gewünschte Dicke erreichen.

Die aus dem Kupfer genommenen Platinsilberbleche werden mittele Kanadabalsame auf ebener Glasplatte befestigt und auf der Theilmaschine so ausgeschnitten, dass ein gemäss Fig. 2 zusammenhängendes schmales aber langes Band übrig bleibt. In unserem Fal

hängendes schmales aber langes Band übrig bleibt. In unserem Falle beträgt die Lange eines Vertikalstreifens etwa 32 mm, die Breite eines Streifens 1 mm und der Zwischenraum zwischen 2 Streifen 1,5 mm; die Gesammtlänge a b also etwa 380 mm, da im Ganzen 12 Vertikalstreifen anf einen Bolometerzweig kommen. Fig. 2 stellt einen solchen in halber natürlicher Grösse vor. An den Enden bei a und b sind grössere Flächen stehen gelassen, um an diese die Leitungsdrähte für den elektrischen Strom befestigen zu können.

Man wählt natürlich beim Walzen die Platinsilbermassen so, dass aus dem endgiltigen dünnen Platinsilberstreifen eine grössere Anzahl Bolometerzweige getheilt werden kann. Nach der Theilung montirt man dieselben auf kleinen Schieferrahmen.

Die Figuren 3 und 4, welche eine Vorder- und Rückansicht des Rahmens darstellen, verauschaulichen die Art dieser Befestigung. In Fig. 3 ist cd k i die Oeffnung des Rahmens, welche sich bei cd und ik nach der unteren Fläche des



Rahmens zu erweitert, wie es in Fig. 4 siehtbar ist. Da der Strom hintersannder die Vertikalsterien durenhaufen soll, so müssen die Enden m derselben von einander isolirt sein. Der Rahmen besteht darum aus Sehiefer; an den Ecken desselben ist bei is und w'je ein Kupferblech befestigt, an welebes die Lappen a und 5 gelüthet werden. Vorher klebt man die Enden m und w'am Rahmen fest und giebt, noch ehe der Klebstoff trocken, be-

"fu den einzelneu Streifen die gewünselte Lage. Nachdem das Anfkleben und Anlöhen gesechen, bestreicht man diejeuigen Stellen des Metalles, welche beim Aetzen erhalten bleiben sollen, mit säurefestem Zaponlack. Es sind dies die Enden m bis zur Kante ε'd und diejenigen m' bis zur Kante iκ', ausserdem die Eubstellen mit den Kupferblechen m bezw. e'nud den an lettsteren sitzenden Zuleitungsdrähten. Von der Stüre können dennach nur die in Fig. 4 sichtbaren Stellen des Platisuilserbeleches angegriffen werden. Das Aetzen ge-



schicht mittels verdünnter Salpetersäure, von welcher das Metall durch Waschen mit Wasser gereinigt wird. Dabei muss natürlich die Säuter und vor allem das Wasser in das Gefass behatsam hinein- und herausgehebert und darauf geachtet werden, dass die Metallsterien vertikal stehen. Lässt sich solte Bolometerzweig noch vor deun Aetzen leicht sowohl aus der Säure als auch aus dem Wasser nehmen, so ist nach dem Abätzen des Silbers die äusserzste Vorsicht geboten. Ist das Platinblech

nur noch etwa <sup>1</sup>/1110, mm dick, so zerreisst es wegen der Kapillarkraft der Wasseroberfläche leicht, wenn man es aus dem Wasser zu nehmen versucht; letzteres muss darum behutsam abgehebert werden.

Nach dem Aetzen ist das Gitter aber auch gegen starkere Laftstösse zu sehtten, dagegen kann es im gesellossensen Glankasten kräftig erselutiert werden, ohne zu zerreissen, da das Gewicht der Platinstreifen ausserordentlich gering ist. Nachdem derart eine ganze Anzahl von Bolonseterzweigen bergestellt ist, misst man deren Widerstände mid wählt diejenigen vier Zweige aus, deren Widerstände einander am nächsten kommen. Diese Zweige werden sodann auf der zu bestahlenden Seite berusst, während sie auf der naderen Steite blank bleihen. Bei unseren ersten Versuchen stellte sich die unliebsame Thatsache heraus, dass der Widerstand des Platinstreifens nach dem Berussen kleiner geworden war, woran lediglich die mit der Berussung verbundene Erhitzung Schuld hatte. Ausserdem lieferten die gewöhnlichen Berussangemethoden viel zu grobe Niederschläge. Um diese Nachtheile zu beseitigen, wurde folgendes Verfahren eingesklaren. Die durch des Schutmante je (Fig. 5) vor Laftsfrauunere neschützte

kleine Flamme eines Petrolcumlämpchens I erzeugt den Rnss, welcher durch das Glasrohr r gezwungen wird, fadenförmig nach oben zu steigen, wo er dnrch die Oeffnung o eines horizontalen Kupferbleches auf die zn berussende Stelle trifft.

Während man durch Verschiehen der Glasröhre r längs der vertikalen Schiene v die Stärke des Russstromes und damit die Feinheit des Russes heliebig varijren kann, dient das Kupferblech a dazu, den Russ seiner Hitze zu herauhen. In der That gelingt es, die Russschicht so fein niederzuschlagen, dass dieselhe Löcher von 1/10 mm Durchmesser offen lässt und scharf mit den Rändern der Streifen abschneidet; andrerseits ändert diese kalte Berussung den Widerstand des Platinstreifens fast garnicht. Um die nicht zu bestrahlende Seite des letzteren blank zu erhalten, deckt man auf dieselbe im Abstand von 0.5 mm eine Metallplatte und führt die andere zu bestrahlende Seite über der Oeffnung o solange hin und her, bis alle Streifen gentigend geschwarzt sind.





einigt. Der Widerstand jedes Zweiges unseres Bolometers beträgt 60 Ohm. Sind die Lichtquellen nicht sehr ansgedebnt, so kann das Bolometer die in Fig. 6 sichthare Form erhalten. In ihr sind im Holzrahmen & die beiden Zweige 2

und 3, im Holzrahmen &' das andere Paar 1 und 4 angebracht: damit man die Stellnng der Schieferrahmen bezw. der Gitter sieht, sind in Fig. 6 der Holzrahmen und die beiden Schieferrähmchen abgebrochen gezeichnet. Die letzteren stehen so, dass die Streifen des einen Gitters die Intervalle des anderen decken. wenn man senkrecht auf die





Gitterfläche blickt. Die heiden Paare 2, 3 und 1,4 sind bei g durch eine berusste Kupferplatte getrennt; dieselbe soll weder Wärmestrahlung reflektiren noch hindurchlassen. Die Stellen s bedeuten Oeffnungen für einen bequemen Weg der Luftströmungen.

Bei K1, K24 und K2 sind für die Stromzuleitungen drei Klemmen; ebenso sitzen auf der entgegengesetzten Seite des Fussbrettes noch zwei Klemmen, K., und K., welche in Fig. 6 nicht sichtbar sind. Das Schema der Schaltung und Stromzufuhr geht aus Fig. 7 hervor. Die Klemmen K. und K. sind nicht direkt mit dem einen Pol der Batterie B verhunden; zwischen ihnen ist ein Rheochord rr' eingeschaltet,

um die kleinen unvermedilichen Ungleichheiten zwischen den Bolometerwiderstanden ausgleichen zu können. Dieser Rheoekordwiderstand ist in der Skizze 1 der Wheatstone schen Brücke nicht gezeichnet, sondern aur im Text erwähnt worden; im Uebrigen ist die Anordnung beider Skizzen übereinstimmend und hierdurch der Verlanf des Stromes in Fig. 7 ersichtlich.

#### Gebrauch des Bolometers.

Zunsichst prüft man das gegen äussere Luftströmungen gut geschützte Bolometer auf die Konstanz seiner Gleielngewichtslage. Bleibt dieselbe bei Schwankungen der Zimmertemperatur konstant, so ist der Temperaturkoeffizient aller vier Zweige der gleiche. Es war dies bei unserem Bolometer für ein Temperaturintervall von mehreren Graden erfüllt.

Dass die Beschaffenheit aller vier Zweige die gleiche ist, geht aus der nmgeänderten Gleichgewichtslage bei einer Schwankung des Hanptstromes J hervor. Der für die genauesten Messungen brauchbare Strom darf hierbei die Höhe von 0,04 Ampere erreichen; es ist die dann eintretonde Querschnittsbelastung die vierzigfache des in der Praxis bei dicken Wiederständen gestatteten; dass dieses möglich ist, liegt an dem ausserordentlich günstigen Verhältniss der Oberfläche zur Masse. Was die Trägheit des Bolometers betrifft, so ist die durch eine Strahlungsquelle bedingte Widerstandsänderung in weniger als vier Sekunden beendet. Das Galvanometer mit der Schwingungsdauer von vier Sekunden zeigt nämlich am Ende des Ausschlages einen deutlichen Umkehrpunkt und pendelt um seine Rnhelage herum, ohne im Sinne des Ausschlages wesentlich weiter zu wandern. Die geringe Trägheit unseres Bolometers wird ausser durch die geringe Dicke der Bolometerstreifens hauptsächlich dadnrch bedingt, dass die Stellen m bez. m' (Fig. 3), welche am Schiefer angeklebt sind und bei der Bestrahlung an der Widerstaudsänderung nicht so fort theilnehmen, einen ungefähr 70 mal grösseren elek trischen Querschnitt besitzen als die nntzbaren Stellen. Erstens haben sie eine etwa 10 fache Dicke, insofern sie aus Platin und Silber bestehn, andererseits ist die Leitungsfähigkeit des Silbers etwa die siebenfache von der des Platins.

## Genauigkeit und Empfindlichkeit.

Zur Prüfung der Genauigkeit der Strahlungsmessungen wurde folgender Versuch gemacht, welcher eine ziemlich konstante Strahlungsquelle voraussestzt. Eine kleine Glühlampe, welche von Akkumnlatoren gespeist wurde und deren Gesammtstrahlung ungeführ gleich der von deri Kerzen oder vier Hieferlichtern ist, bestrahlte zwei Zweige des Bolometers, deren Entfernang von der Glühlampe 1 m betrug. Ewischen Glühlampe und Bolometer war ein Fallbrett eingeschaut, welches ein Loch für die Bestrahlung abwechselnd öffinete und verschloss. Hierdurch wurden folgende Ansschläge erzielt:

| vor dem Oeffnen | Umkehrpunkt<br>nach dem Oeffnen | Ausschlage in mm | Abweichung<br>vom Mittel |
|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|
| 700,5           | 285,8                           | 414,7            | - 0,1                    |
| 0,7             | 5,6                             | 5,1              | <b>3</b>                 |
| 0,2             | 5,8                             | 4,9              | + 1                      |
| 0,3             | 5,8                             | 4,5              | - 3                      |
| 0,3             | 5,8                             | 4,5              | 3                        |
| 0,2             | 5,5                             | 4,7              | - 1                      |
| 0,4             | 5,5                             | 4,9              | + 1                      |
| 0,8             | 6,0                             | 4.8              | 0                        |
| 0,9             | 6.2                             | 4,7              | - 1                      |
| 701,0           | 286,2                           | 414,8            | 0,0                      |
|                 |                                 |                  |                          |

Bei diesen Versuchen besass das Galvanometer eine Empfindlichkeit von 1,5 · 10<sup>-2</sup> Amp. Der von der Batterie kommende Hauptstrom hetrug 0,006 Amp., der Umkehrpunkt trat nach einer Bestrahlung von 8 Sek. ein.

Wie man sieht, ist die Gleichgewichtslage sovohl des Galvanometers wie des Bolometers eine gute, da die Rhelage während der Beobachtungsreihe, welche etwa 10 Minuten in Ansprech uahm, nicht aus dem Intervall eines Millimeters herausgetreten ist. Die Abweichungen vom Mittel sind stets kleiner als 0,1½ gebileben. Will man aus des Resultaten einen wahresheinlichen Fehler des Resultaten einen wahresheinlichen Fehler des Resultates berechnen, so ergiebt sich dieser gleich 0,015 %. Die dem Ausschlag entsprechende Temperaturerböhung eines Bolometerzweigen ist gleich 0,155 Celsius. Ein Hefnerlicht bringt im gleichen Abstand eine solche von 0,038 \* hervor. Es sei erwähnt, dass die Strahlung eines Hefnerlichtes noch mit derselhen Genauigkeit gemessen werden kann. Den in der Einleftung erwähnten Zweck haben wir hiermit erreicht und glanben in dem Bolometer einen Apparat zu hesitzen, welcher unseren Anforderungen vollkommen genutgt.

#### Ueber einen Interferenzrefraktor.

#### Ludwig Mach in Proc.

Der Jamin'sche Interferenzrefraktor hesitzt in seiner gewönlichen Ausfuhrung ein relatu'k kleines Interferenzfeld, welches hei vielen Untersuchungen sieh als unzureichend erweist. Eine Vergrösserung des Feldes lässt sich nur durch entsprechende Vergrösserung der Plattendimensionen erreichen, was mit ganz erheblichen technischen und materiellen Schweirigkeiten verbunden ist. Dieser Umstand veranlasste die Ansführung') eines neuen Apparates, der auf folgendem Frinzipe beruht. Denkt man sieh die Vorderfläche und die versilherte Rückfläche einer Jamin'schen Platte durch eine Planplatte und einen Silherspiegel auf Glassereetzt, und diese auf einem Stabe, jedes Stuck für sich, drehbar nud verschiebbar angebracht, so hat man eine Jamin'sche Platte von variabler Dicke, und kann durch Kombination dieser Vorrichtung mit einer zweiten genau gleichen die Jamin'schen Streifen herstellen, wobei noch durch Ausbeibeibe weit gertennt werden können.

Einen auf demselben Prinzipe heruhenden Apparat hat Herr Dr. Zehnder in dieser Zeitscherf. 1891. S. 275 besehrichen, wobei jedoch zu bemerken ist, dass mein Apparat anderen Untersuchungen angepasat wurde, als sie Herr Dr. Zehnder im Auge hatte, weshalb auch meine Konstruktion von der senigen verschieden ist. Dieser Umstand veranlasste die anchfolgende kleine Mittheilung, die ich lieher einer spätern Zeit vorbehalten hätte.

Ein grosser Metallring D (Fig. 1 a. f.S.) trigt an seinen Durchmesserenden zwei konaxial gedrehte Axenzylinder, die in den anf der Marmorplatte U montirten und durch Rippen versteifteu Lagerträgern LL liegen. Der in jeder durch seine Drehungsaxe gebenden Ebene Aquilhirite Ring kann in ingend einer derselben durch Auziehe der Lagerschrauben fixit werden. Zur Vermehrung der Steifheit

<sup>1)</sup> Den hier beschriebenen Apparat hatte ich bereits Ende Juli 1891 in seinen Tbeillen fertiggstellt, konnte jedoch denselben wegen verspäteter Lieferung einer Werkzengmaschine erst Anfang November 1891 ganz vollenden. — Vergl. die vorläufige Mittheilung im Anzeiger der Wiener Akadessie vom 5. November 1891.



desselben bei gleichzeitiger Verminderung des Eigengewichtes wurde demselben der in Fig. 2 dargestellte Querschnitt gegeben. Entsprechend seinen Axen besitzt der Ring zwei rechteckige eingefräsite Flüchen (Tissebebn). Im Kreuzungspunkt



der Rechtecksdiagonalen der Tiscbehen und senkrecht zur Fläche derselben ist der Ring zylindrisch durchbohrt. Die Tischfläche besitzt drei nnter 120° angebrachte Bohrungen, welche zur Aufnabme der stäblernen Spitzschräubchen ss's" (Fig. 3) des Statives SS' bestimmt sind: letzteres geht mit seinem röbrenförmigen Theile durch die schon erwähnte Bohrung mnop des Ringes bindurch.

ges bindurch, und wird an seinem unte-

ren Ende mittels der Mutter M und der Glockenfeder G mit den Spitzschräubeben in die zugebörigen Bohrungen hineingezogen. Das Stativ  $SS^*$  ist im Inneren genau kegelförmig ausgedrebt, und bildet den Trager des eingeschliffenen Zapfens K, der mit dem Prisma P, welebes in der sebematischen Zeiclnung Fig. 3 im Quer-



schnitte zu sehen ist, ein einziges Gussstück bildet. Das im Querschnitte u-förmige Prisma ist an seiner oberen Seite offen nnd besitzt an den entsprechenden Stellen die Befestigungs- und Stellschrauben einer Röhrenlibelle. Auf dem Prisma gleitet ein Schlitten, bestehend ans zwei keilförmigen Stücken t und t' und der Platte N. welche durch sechs Stahlschrauben mit den Seitentheilen verbunden ist. Eines der Seitenstücke ist kastenförmig ausgefraist und dient (in Fig. 3 angedeutet) zur Aufnahme einer Stahlfeder, welche den Schlitten an das Prisma sanft anzicht, und zugleich mit Hilfe der Klemmschraube a zur Fixirung des Schlittens verwendet wird. In die Platte N ist eine Säule eingeschraubt, welche ähnlich wie das Stativ SS' das Lager eines Kegels H bildet, der an seinem unteren Ende mittels einer Mutter und einer Lederscheibe in seiner Lage fixirt wird. Der mit dem Kegel H aus einem Gussstücke bestehende Rahmen RR' besitzt zwei

diamertal gegenüber liegende Spitzenschräubehen bb', zwischen denen sieb der den Spiegel oder die Planplatte tragende Rähmen pp' scharnierariig hin und ber bewegen lisst. Ein kleiner, zur Rähmenfälche senkrecht aufgeschraubter Balken wird mittels einer unter demselben befindlichen Bogenfeder auf das konvex geschilifene Ende der Schraube z gedrückt, mit welcher man den Rähmen um die oben erwähnte Spitzenaxe mikrometrisch drehen kann. Die Saule ist an ihrem oberen Ende mit einer eingedreiten Holkkelbe u' versehen, in welcher sich eine ans zwei Stücken bestehende Ringklemme v (Fig. 4) bewegt, die mittels der Schranbe Z geklemmt werden kann. En in den Rahmen R' eingelassener zylindrischer Stahlstift wird mit einer an der Ringklemme angehrachten Feder an das Ende der Mikrometerschraube C angedrückt, vermit 39 drehen kann. Das Stativ 8 S' besitzt eine ganz ähnlich gearbeitete Ringklemme zur entsprechenden Einstellung des Prismas P. Auf jedem Prisma gleiten zwei Schieber, deren Einstellung des Prismas P. Auf jedem Prisma gleiten zwei Schieber, deren Einstellung des

richtung erlaubt, die Platte bezw. den Spiegel um zwei zu einander senkrechte Axen zu drehen. Ein Schlitten ist zum Zwecke einer Mikrometerverschiebung auf dem Prisma mit einer Hilfsvorrichtung verhunden. Dieselhe besteht aus einem kleineren, iedoch ganz ähnlich gebauten Schieber V (Fig. 4), der mit einer Mikrometerschrauhe q ausgestattet ist, an deren glashartes, konvex geschliffenes Ende (in der Fignr durch die weiter unten beschriehene Stahlfeder f verdeckt) der, eine ebenfalls glasharte, plangeschliffene Stahlscheibe tragende Schieber mittels der Spiralfedern rr' gepresst wird. Die Erfahrung hat gelehrt, dass es nöthig ist, die, wenn auch nur mikroskopischen, Hebungen und Senkungen des Schiehers, bedingt durch den Rotationssinn der Mikrometerschrauhe g, durch die Wirkung der nach abwärts drückenden Federf möglichst zu verkleinern. Um die Platten in ihren Rahmen solide und ohne Pressnng zu hefestigen, hahe



Fig. 4.

ich die letzteren genan anf die Plattengrösee ausgefeilt und zugleich die Rahmenstarke auf die Plattendieke heruntergeschliffen. Auf der einen Seite sind drei in die innere Rahmenlichtung etwas hineimragende Messingplättchen na'a' i'Big. 3) aufgeschrauht, auf der anderen Seite in einer um 180° gedrehten Anordnung. Zwischen diesen beiden Punktsystemen wird die Platte fest und doch ohne schaldliche Pressung fisitt. Vor der Aufstellung des Apparates ist es angezeigt, sich über die Fehler der Prissen un instrüren, was man am besten dadurch erreicht, dass man den Spiegel und die Planplatte des betreffenden Prismas unter 45° gegen die Prissenanc stellt, und die beiden Bilder eines ein oder meberer Kilometer weit entfernten Ohjektes in einem Fernrohre zur Deckung hringt. Bes iener Schlitturerschiebung sollen die Bilder wenig oder gar nicht auseinanderweichen. Die Güte der Spitzenbewegung kann man auf eine ganz hähliche Weise einer Prüfung unterzieben-

Vor der optischen Einstellung ist noch eine kleine mechanische Justirung nöthig. Zu diesem Zwecke stellt man zunächst den Ring mit Hilfe eines Lothes und eine rechtwinkligen Lineales annahernd horizontal, sodann werden mit denselben Hilfsmitteln und den Stellechräubeben siss's" die Prisseneoberseiten derart in eine Ebene gebracht, dass ein über dieselben geletzet Lineal allentablen zut anfliezt.



Endlich werden mittels der Röhrenlibellen die Kegelaxen der Prismen genan vertikal gestellt, nnd damit sind die oberen Flächen der Prismen entsprechend der Empfindlichkeit der Libellen (1 p = 12'') in eine Ebene gebracht.<sup>1</sup>)

Vermittels zweier Stichmaasse werden dann die Prismen parallel nnd die Schlitten in gleiche Distanzen gestellt<sup>2</sup>).

Bei der optischen Justirung stellt man, wenn A, B und  $A_1$ ,  $B_1$  (Fig. 5) den Spiegel und die Platte je eines Prismas darstellen, zunächst  $A_1$ 

und B parallel, indem man Licht eines entfernten Objektes, z. B. eines Kirchthrumes, bi /, 1 einfallen lässt, und bei /, die beiden Bilder desselben in einem Fernrohre zur Koinzidenz bringt, bei weleber Operation die Platte A ir die in der Figur punktirte Lage gebracht wird. Auf analoge Weise stellt man B mn d A parallel, indem man Licht desselben Objektes bei 3,2 einfallen lässt nud bei 0, beobachtet, L md endlich B, und 4, indem bei 3,3 Licht einfallt



und in 0, die Bilder zur Keinzidenz gehracht werden. Stellt man nur ord en Apparat eine spalenförmige Lichtquelle L (Fig. 6), so entwirft eine Linse m zwei durch Helligkeit hervorragende Bilder I und 2 dieser Lichtquelle, von welchen z. B. 2 mit dem Schirme T abgebehedt wird. Bild 1 wird mit dem Primsa nntersucht, und die darin vorgefundenen Interferensatreifen werden drach Handhabung der Mikrometershrauben unter Verkleinerung des Ganganterschiedes entsprechend verbreitert<sup>4</sup>.

Nach sorgfältiger Justirung des Apparates sieht man auch ohne Prisma und ohne Anwendung einer Natriumflamme sehone farbige Interferenzstreften im Felde. Ursprünglich verwendete ich an Stelle der einfaclen Silber-

spiegel au der Rückseite vernilberte Plauplatten von gleicher Dicke, hei welcher Auordnung die Linnes m inlich zwei, sondern eine ganze Reibe von Bildern grösserer Helligkeit entwirft. In diesem Falle ist die Abblendung der entsprechenden Bündel eine sehr umständliche, weswegen ich obige Verlesserung erdachte. Endlich hatte ich vorher auch versucht, vier genau gleich dieke Platten zuenet paarweise, und

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Es wurde hereits bei der Werkstattsarbeit Sorge getragen, dass die Kegelazen and den Prismenberfischen genan sentrecht stehen. Ich erreichte dies durch eine eigenthümliche Methode des Anffütterns auf Metall mittels Rose's Metalllegirung. Vergl. dies. Zeitschrift 1891. S. 338.
<sup>3</sup> D. Desselben Einstellungsmittels hedlente sie Dr. Zehn der.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Dieses Mittels hedient sich Prof. E. Mach seit langer Zeit zur Einstellung der Interferenzerscheinungen. Man verkleinert den Gangunterschied, indem man die Streifen gegen das violette Ende des Suektrums schiebt. Vergl. E. Mach. Ontick-akutische Versuck. Prug 1873.

dann die Paare als Janin'sche Platten einzustellen, was auch mit Hilfe der Prismas gelang. Bei dieser Anordung hat man jedoch die verschiedenen Streiensysteme, welche die einzelnen Plattenpaare miteinander erzeugen, alle zugleich im Felde, was so störend ist, dass diese Verunchsform wieder fallen gelangen wurde<sup>3</sup>). Im Laufe der Versuche durfte der Apparat wohl noch Modifikationen erfahren.

#### Ueber die Herstellung von reinem Platin.

lit, F. Mylfus and lit. F. Foorster.

(Mittheilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsaustalt.)

Das Platin nimut anter den Metallen, welebe zu physikalischen Versuehen Verwendung finden, einen so hohen Rang ein, dass es von Wichtigkeit ist zu wissen, bis zu welchem Grade der Reinheit gegenwärtig dies Metall hergestellt werden kann. Die direkte Veranlasseng zur Voraahme einer solchen Untersuehung waren die in der Physikalisch-Technischen Richesanstalt ausgeführten Versuche über die Violle'sche Lichteinheit, zu welchen grössere Mengen reinen Platins verwendet werden sollten.

Da das Platiners neben dem Platin auch die übrigen Platinnetalle: Iridium, Rhodium, Pladiadium, Ruthenium, Osanium, sowie Eisen und andere Schwermetalle entlählt, so liegt die Möglichkeit vor, dass auch im gereinigten Platin diese Stoffe als Verunreiniggan gvorbanden sind. Thatstelhlich bestehen die gebrünzlichken Platin-geräthschaften aus unreimen Platin; wir fanden z. B. in einem Platintiegel von W. C. Herzeuse im Hanau neben Platin fogiende Bestandtleiten.

Das Iridium mischt man dem Platin absichtlich bei, um das Metall härter und haltbarer zu machen; eine Legirung von neun Theilen Platin und einem Theil Iridium hat bekanntlich zur Herstellung der internationalen Urnormale des Meter und des Kilogramm gedient.

Die analytische Untersuchung der für diesen Zweck hergestellten Legirangen geschah mit grosser Sorgfalt nach Methoden, welche französischen Ursprungs sind, und welche wir den Bemilhungen von Sainte-Claire Deville und von Debray verdanken. Diese Methoden wurden im Auftrage des Comité international des point et messures für den genannten Zweck von Stas auf ihre Zuverlässigkeit geprüff. Ausführliche Berichte darteher finden sieh in den Sitzungsberichten des Comités, 5) sind aber in die deutsche Literatur nicht übergegangen. Die Methoden von Deville und Stas sind die einzigen, welche man für die genaue analytische Treunung der Platimentalle verwerthen kann, und auch wir haben sie bei unseren Versachen benutzt. Nach diesen Methoden wird die Treunung der Platins von seinen Bebeutzt.

<sup>1)</sup> Vergl. Anzeiger der Wiener Akademie vom 5. November 1891.

<sup>2)</sup> Proces verbaux des sciences de 1877. S. 151 bis 205.

gleitern durch Zasammenschmelzen des Materials mit reinem Blei bewirkt; das Platin und ein Theil der fremiem Metalle, wie Palladium, Rhodium und Knpfer, 16st sich in dem geschmolzenen Blei leicht auf, während das Iridium mit dem Rutenium (und dem Eisen) darin unleislein ist. Behandelt man dem Regulas anch einander mit Salpetersäure und mit verdünntem Königswasser, so 16st sich im ersteren wesentlich das Blei sowie vorhandenes Palladium und Kupfer, im letzeren wesentlich das Platin und das Rhodium auf, während das Iridium und Rathenium nebst dem grössten Theil des vorhandenen Eisens im Rückstande bleiben. Auf welche Wiese die einzelnen Metalle in den der Fraktionen aufgefunden und bestimmt werden, kann hier nicht näher besprochen werden. Wir wollen unr anfähren, dass die Schärfe und Zuverlässigkeit herr Methoden es Deville und Stas erhaubten, die Ergebnisse ihrer Analysen (prozentisch ausgedruckt) bis sur die viert Dezimale anzugebes

Da die besprechenen analytischen Methoden immerhin sehr mastandlich sind und uur denjenigen geuigend siehere Ergebnisse liefern, welcher grosses Uchung in Ihrer Ausfuhrung besitzt, so haben wir verwecht, die Trennung des Platins von seinen Verunreinigungen dadurch zu bewerkstelligen, dass wir das Platin in irgend welcher Form verflüchtiger, es erschien nicht ausgesellossen, dass man alsdann die Verunreinigungen im Destillationsrückstand finden wärde. Fülchtige Platinverbindungen on verbiltnissmissig einfacher Zusammensetrung, welche zu dem gedachten Zwecke verwerthet werden konnten, sind die von Schlttzenberger? beschriebenen, bis jetzt aber weuig beachteten kohlenoxydhaltigen Verbindungen des Platinshlorars. Dieselben bilden sich leicht als Destillationsprodatek, wem Platin im Stome von Chlor und Kohlenoxyd and 240° erhittwird.

Wir haben durch eingeheude Versuche festgestellt, dass diese einfache Mendede zur Auffindung kleiner Mengen von Rhodium, Silber, Blei umd Knepter im Platin führen kann, dass sie aber versagt, wenn es sieh um die Erkennung von Irdium, Palladium, Kutlenium, Osmimu, Eisen und Gold handelt, weil diese Metalle in einem Strome von Chlor allein oder in einem solchen von Chlor and Kolhenoxyd bei der von ums innegehaltenen Versandstemperatr flüchtig sind.

Bei der Prüfung von metallischem Platin auf seine Reinheit hat sich abso diese Methode, wenn auch in beschränktem Masses, als uttlich erwiesen, und man wird zweckmässig zur Auffindung sehr kleiner Mengen von Verunreinigungen sich für gewisse Metalle der Deville-Stas'schen Methode, für andere des von uns vorgeschlagenen Verfahrens bedienen.<sup>1</sup>)

Ein direktes Merkmal für die Reinhelt eines Stoffes besitzt man nicht. Man kann daher and, die Reinhelt eines Metalles am indirekt erkennen, jadem man die moglichen Verunreinigungen in Betracht zieht und sich von der Abwesenheit derselben nach Massagabe der Empfindlichkeit der angewandten Reaktionen überzeugt. Man ist dann zwar im Stande, den Minimalgehalte der Substanz an dem erienn Metall einen zallemässigen Ausdruck zu geben, nunss aber anf die Erkenntniss, wie weit der wirkliche Gehalt an reinem Metall von diesem Minimalgehalt entfernt zit, verziehten.

Schützenberger. Annal. de chim. et de phys. (4.) 15 S. 100 u. 21 S. 350. S. a. Pullinger, Ber. d. D. chem. Ges. 24. S. 2291, Mylius und Foerster, ebenda 24. S. 2424 und F. Foerster, ebenda 24. S. 3751.

Eine umfassende Mittheilung über diese Methoden erscheint gleichzeitig mit der vorliegeuden Abhandlung in den Berichten der Deutschen Chemischen Gesellschaft.

Wir baben uns nach den oben erwähnten Methoden ein Urtbeil über die Schärfe und Sieberheit der Erkennbarkeit der Verunreinigungen im Platin verschäft; in Folgendem sind die kleinsten Mengen der einzelnen fremden Metalle angeführt, welche wir bei unseren Versuchen noch aufgefunden haben:

```
        Iridium
        0,003 pCt.
        Eisen
        0,001 pCt.

        Rhodium
        0,004 m
        Kupfer
        0,002 m

        Ratbenium
        0,005 m
        Blei
        0,002 m

        Palladium
        0,010 m
        Silber
        0,002 m
```

Die Gesammtmenge der von uns noch aufgefundenen aus den genannten acht Metallen bestehenden Verunreinigungen des Platins beträgt somit etwa 0,03 pCt. Ziebt man jedoch in Betracht, dass das Vorhandensein von einigen dieser Metalle, wie des Palladinms oder des Rutheniums — des letzteren zumal bei Abwesenheit von Iridium — sehr wenig währscheinlich ist, so siebt man, dass die geringste von uns nachgewiesene Menge von Veranreinigungen, wenn diese aus den sechs brigen Metallen bestehen, 0,014 pCt. beträgt; es ist jedoch zu bemerken, dass wir die Naehweisharkeit von Rhodium und von Eisen nicht bis zur aussersten Grenze verfolgt baben; die Auffindung dieser Metalle dürfte auch noch gelingen, wenn sie in geringerer Menge als der genannten vorkommen; ein Platin, in welchem man keine der erwähnten Metalle nachzuweisen vermag, kann daher höchstens 0,01 pCt. dieser Verunreinigungen enthalten.

Das reinste Platin, welches im Handel bisher vorkam, war das, welches die Firma Johanon & Matthey in London lieferte. Dieselbe hat anch auf Grund der Untersuchungen von Deville und Stas das Material für die Normalmeter und Normalkilogramme hergestellt. Die Reinigung des Platins gesebh auch in diesem Falle durch Eusammenschmelzen des roben Metalles mit Blei. Bis zu welchem Grade die Reinigung des Platins und des Iridiums in den Fabriken jener Firma durchgeführt wird, ergiebt sich am besten aus den von Tornö-6") mit-getbeilten Analysen der Normalmeter und der Normalkilogramme; dieselben ergaben:

| 1. Legirung der |              |                    | der Strichmeter |
|-----------------|--------------|--------------------|-----------------|
| (März 1         | 886),        | (März-A            | April 1886),    |
| Iridium         | 10,09 pCt.   | Iridium .          | 10,10 pCt.      |
| Platin          | 89,90 "      | Platin .           | 89,81 "         |
| Eisen           | 0,01 ,       | Eisen .            | Spur            |
| Rhodium         | Spur         | Rhodium            | 0,01 "          |
|                 | 100,00       |                    | 99,92           |
| 3.              | Legirung der | Endmeter (Mai 1889 | 9).             |
|                 | Iridium .    | 10,16 pCt.         |                 |
|                 | Platin .     | 89,13 "            |                 |
|                 | Eisen .      | Spur               |                 |
|                 | Rhodinm      | Spur               |                 |

Diese Zahl ist von Deville und Stas angegeben und unsererseits nicht durch besondere Versuche bestätigt worden.

<sup>2)</sup> Tornöe: Travaux et memoires du Bureau international des poids et mesures, VII.

In einer Probe Platin, welche die Reichsanstalt im Sommer 1890 von der englischen Firma bezog, fanden wir:

Die Auffindung des kleineu Gehaltes an Silber wäre nach dem Deville-Stas'schen Verfahren kaum möglich gewesen.

In Deutschland, we die Verarbeitung der Platinerze auf nassem Wege üblich ist, war bisher kein reines Platin aus dem Handel zu erhalten. Das aus Hanau bezogene gereinigte Platin im Gewichte von 1,5 kg, welches zu den ersten vorlaufigen Schmelzversuchen im optischen Laboratorium der Physikalisch-Technischen Reichsanstaft gedient hatte, enhibelt nach unseren Analysen:

Platin 99,28 pCt.

Iridium 0,32 n

Rhodium 0,13 n

Ruthenium 0,04 n

Eisen 0,06 n

Knpfer 0,07 n

Die Hanptverunreinigung des deutschen Platius ist also Iridium. Die Firma W. C. Heraeus in Hanau ist den Bemühungen der Reichsanstalt um die Beschaffung reinen Platins bereitwilligst entgegen gekommen nnd hat es nicht an Versuchen feblen lassen, Platinmetall herzustellen, welches von Iridium frei ist. Bis zu welchem Grade ihr dies gelungen ist, geht aus der Untersnehung einer Probe Platins hervor, welche bereits vor Jahresfrist von dort bezogen wurde. Man fand darin als hauptsächliche Verunreinigung 0,02 pCt. Iridium. In nenester Zeit gelingt die technische Ansscheidung des Iridiums aus dem Platin noch besser; in einer soeben aus Hanau erhaltenen Sendung von 40 g Platin haben wir zwar noch Iridium ebenso wie Eisen deutlich nachweisen können, allein ihre Menge war so gering, dass sie quantitativ nicht mehr bestimmbar war. Es können jetzt also thatsächlich beliebig grosse Mengen von Platin aus dem deutschen Handel bezogen werden, welche im technischen Sprachgebrauch als rein gelten können. Das Verfahren der Firma Heraeus hat vor dem englischen den grossen Vorzng, dass man das Platin behnfs Reinigung nicht erst mit einem unedlen Metall, wie es das Blei ist, zu legiren braucht, dessen vollständige Entfernung immer eine ziemlich schwierige Aufgabe bleibt,

Wenn man das käuflich als rein zu beziehende Platin als Ausgangsmaterial benutzt und zur weiteren Reinigung zuverlässige Methoden in Anwendung bringt, so kann man das Metall jedenfalls auf einen Grad der Reinieite bringen, welcher sich der absolnten Reinheit nähert. Eine solche Methode der Reinigung ist diejenige, welche Herr Professor Finkener bei seinen Atongewichtsbestimmungen benutzt, aber noch nicht veröffentlicht hat; sie besteht nach gütiger persönlicher Angabe darin, dass man das Platin in sein Natriumdoppelehlorid überführt und diese Verbindung aus sehwech alkalischer Lösung wiederholt vorsichtig umkrystallisirt; aus den dabei erhaltenen orangerothen Krystallen lässt sich dann das reine Platin leicht durch einen Rednktionsprocess metallisch abscheiden. In einer grüsseren Menge Platimmetall, welche nach diesem Verfahren gewonnen worden war, haben wir nach den angeführten Methoden keine metallischen Verunreinigungen nachweisen können. Wir dürfen nach dem oben Geaugten also sieher sein, dass das Material weitgaten 99,09 pCr. metalliseher Platin enthielt. Mittin ergiebt es sich, dass das Platin zu denjenigen Metallen gehört, deren Reinigung ohne Schwierigkeit in sehr vollstatdiger Weise gelingt.

Charlottenburg, den 15. Februar 1892.

## Waagebalken, Befestigung der Axen und Justirungsvorrichtungen für Präzisionswaagen.

P. Schultze, Universitätsmechaniker in Dorpat.

Die versehiedenen Abhandlungen in dieser Zeitschrift über Theorie der Wasge, Form des Balkens, sowie die versehiedenen Arten der Axenbefestigung und Justirungsvorriehtungen veranlassten mich zu praktischen Vernneben in dieser Richtung, deren Resultate ich hiermit dem Urtheile der Leser dieser Zeitschrift nuterbreite.

Die beigefügte Zeichnung stellt einen knrzarmigen Balken für eine Belastung von  $100\ g$  dar, jedoch habe ich auch langarmige Balken in derselben Form ausgeführt und beide Arten sowohl mit Stahlaxen als auch mit solchen von Karneol versehen.

Die Anforderung an eine Präzisionswaage, Leichtigkeit des Balkens, vereint mit Widerstand gegen Durehbiegung, glaube ieh dureh die Form des Balkens erreicht zu haben, da der armirte Balken für 100 g Belastung nur 96 g, der



für 1000 g sogar nur wenig über 200 g wiegt. Ausserdem gestattet die gewählte Form die Anfertigung aus hartgewalztem Blech und es künnen sechs Stück zu gleicher Zeit ansgearbeitet werden; namentlich ist die Anwendung der Fräse in ansgedehntem Maasse möglich. Die Befestigung und Justirungsvorrichtung 'der Axen ist frei von jeder Spannung und gestattet, jede Einstellung zu machen, ohne die bereits hergestellte zu beeiuflussen. Die Zeichnung erläutert sämmtliche Eigenthümlichkeiten meiner Konstruktion hinreichend, so dass ich auf eine nähere Beschreibung verzichten kann.

Beim Justiren verfahre ich in folgender Reihenfolge (die Axen werden fertig geschliffen und polirt bis auf die Grundfläche): 1. Die Mittelaxe wird eingesetzt und durch Nachschleifen der Grundfläche möglichst rechtwinklig zur Fläche des Balkeus gemacht. Nun werden die Endaxen eingesetzt und durch Nachschleifen der Grundflächen dahingebracht, dass die Schneiden derselben parallel der Schneide der Mittelaxe stehen. Zur Kontrole dieser Einstellung dient eine genau ebene starke Spiegelglasplatte, welche so durchbrochen ist, dass die Mittelschueide aufliegt, während die Endaxen frei durch die Erweiterungen durchgehen; durch Auflegen von Spiegelstreifen über die Oeffnungen für die Endschneiden kann die Stellung derselben zur Mittelschneide sehr genau kontrolirt werden. Mittels derselben Vorrichtung wird später die Stellung der Endschneiden in die Ebene der Mittelschneide vollführt, wozu die Schräubehen a und b dienen, welche die Drehung der Träger der Endaxen um die Schraube D bewirken. Diese Einstellung der Endaxen ist etwas zeitraubend und erfordert eine geschiekte Hand und Geduld, belohnt sich aber durch die leichte und sehnelle Vollendung der folgenden Justirungen.

Die Parallelstellung der Endschneiden mit der Mittelschneide. Der Balken wird auf seinen Träger aufgelegt, möglichst empfindlich gemacht, auf die zu berichtigende Endschneide ein kleines Gehänge aufgelegt und die Zunge durch Anhäugen von Gegengewichten auf die andere Endschneide zum Einspielen gebracht. Das Gehänge greift nur 3 mm weit über das Ende der Schneide. Hängt man nun das Gehänge abwechselud auf das vordere und hintere Ende der zu justirenden Schneide, so kann man leicht und sicher durch Verstellen der Schräubehen e die Schneide so richten, dass die Einstellung der Zunge gleiche Werthe ergiebt. Die Sehräubchen e bewirken eine Drehung der Sehneide um die Axe E des Widerlagers der Schneide; dieses Widerlager ist so ausgearbeitet, dass nur det jenige Theil die Schneide berührt, welcher den Stellschrauben gegenüberliegt, was aus der Zeichnung nicht zu ersehen ist. Auf diese Weise wird jede Durchbiegung der Schneide durch festeres Anziehen der Sehrauben verhindert. Nachdem beide Endschneiden parallel der Mittelschneide gemacht sind, wird der Balken nochmals auf die Platte aufgelegt und die Stellung der Endschueiden in die Ebene der Mittelschneide mittels der Stellschrauben a und b bewirkt. Diese Schrauben haben eine Ganghöhe von 0,2 mm und eine Verstellung derselben um einen Wiukel von 12° macht daher nur 0,005 mm aus, da die Hebellängeu der Endaxenträger sieh wie 3 zu 4 verhalten. Da ferner die Drehungsaxe der beiden Träger nahezu in der Horizontalebene liegt, welche durch die drei Schneiden geht, so wird darch eine Verstellung der Endschneiden um 0,005 mm, namentlich wenn dieselbe bei beiden Endschneiden ausgeführt wird, keine Veränderung der Hebellängen hervorgebracht. Eine einfache Vorrichtung gestattet mir, diese Drehung recht genau zu vollführen.

Das Gleichmachen der Hebellängen. Die Mittelaxe wird durch die beiden Stellschrauben d von 0,2 mm Gaughöhe, deren Köpfe gegen die Speichen des Balkens wirkeu, stets parallel zu sich selbst verstellt, und es wird jede Spannung vermieden, wenn die Verstellung stets so geschicht, dass uur der Kopf der zu verstellenden Schraube gegen die Speiche anliegt, während der andere von seiner Speiche entfernt ist. Dies lässt sich sehr gut machen, weil die Reibung zwiseben dem Axenträger und dem umfassten Theil des Balkens so gross ist, dass die Schrauben d bequem gelöst werden können, ohne Verstellung des Trägers befürchten zu müssen.

Die Empfindlichkeit meiner Wasgen riehte ich gewöhnlich so her, dass sie den Grenzen iber Tragkraft für 1 mg 1 Sklastubeil Aenderung der Gleichgewichtsanlage angeben, so dass für genane Wagungen der Gebrauch des Reiterchens unnothig wird. Ich kann aber diese Empfindlichkeit bei Wasgen mit Karneolaxen bis auf 5 Skalentheile bringen, so dass noch 0,02 mg mit Genanigkeit abgelesen werden können; dies bezieht sich auf Wasgen für 100 g Belastung.

Schliesslich hebe ich noch hervor, dass meine Waagen mit Karneolaxen Stahl nicht enthalten, sie sind nur ans platinirtem Messing und Neusilber hergestellt, ein Vorzng, welcher die Anwendung in Laboratorien vortheißhaft macht. Eine Waage für 1000 g Belastung habe ich soeben konstruirt, deren Balken

von derselben Form, wie der gezeichnete, aber mit einem Abstand der Schneiden von 260 ms versehen ist, so dass Schialen von, 1100 ms Durchmesser frei spielen können; die Zungenlänge und die Skale ist so gewählt, dass jederseits 40 sm Spielraum für die Zunge vorhanden ist. Die Schalenarretirung und Beruhigung ist derart konstruirt, dass Druhte in Haken an der unteren Fläche der Schalen eingehängt und an denselben voluminöse Gegenstände in einem unterhalb der eigentlichen Waage angebrachten Glassehrank bequem aufgelängt werden können; die Arretirung und Beruhigung geschieht durch denselben Hebel, welcher die Arretirung des Balkens bewirkt. Ich hoffe mit dieser Konstruktion eine Konstanz und Empfindlichkeit bezustellen, welche auch weitgehenden Auforderunge genügt.

Dorpat, im November 1891.

### Kleinere (Original-) Mittheilungen.

Die internationale elektrotechnische Ausstellung zu Frankfurt a. M. (Schluss.)

Wir wenden nus jetzt zu einer Besprechung der Elektristitustähler, welche in der Ausstellung vertreten waren. Einer der aur Zeit verbreiteiten Zähler ist der von Prof. Dr. Aren konstruite. Derselbe benaht, wie unseren Lesern bereits bekannt ist, auf der Elmvirkung eines Solensieles auf ein magnetisches Pendel. Durch ein Differentialzählwek wird direkt die Gangdifferen einer auf diese Weise beeinflusten Pendelnbr gegen eine weite unbeienflusste geschle. Für Dreileitersyneme erhalt das Pendel an Stelle der zeiteitersystems angebert. In dieser Ausführung bildet der Zähler unter Benatzung eines Stahlmagneten nur einen Amperentundenmesser und ist für Wechsehterun erhalt das einen des Stahlmagneten nur einen Amperentundenmesser und ist für Wechsehterun erhoft zu verwenden. Der Frant des Stahlmagneten durch eine Spulen nacht der Zähler auch für Wechsehterun verwendhar, (da in belden Spulen die Stronrichtung im gleichen auch für Wechsehterun verwendhar, (da in belden Spulen die Stronrichtung im gleichen und der Schalensenente wechselt, die Wirkung auf einander folglich diesetze bleibt), sowie zum Wattstundenzähler, wenn nanlich die Wirkung auf einander folglich diesetze bleibt), sowie zum Wattstundenzähler, wenn nanlich die Wirkung der eberen Spule der Spannung, die der unteren der Stronsmentike persportional ist.

Von Siemens & Halake waren zwei Zähler von gleicher Konstruktion ausgesellt, der eine ein Amperestundeuzähler, der andere ein Watstundeanesser. Das Prinzip des Zählers besteht darin, dass im regelmässigen Zeitintervallen die Ausschläge eines Strommessers beziebentlich Dynamoneters registritt werden. Dies erfolgt durch ein Uhrwerk, welches jode Minute inem Hebelarm gegen den Zeiger eines Strommessers führt. Dieser Hebel besitzt eine entsprechende Krümmung, um den von ibm zurückgelegten Weg proportional den jeweiligen Zeigeransschlag zu machen. Eine entsprechende Vorrichtung überträgt die Bewegung des Hebels auf ein Zühlwerk.

Eine shnliebe Konstruktion benitzt einer der von Hartmann & Brann ausgestilten Zähler. Nach je einer Minnte werden bei denstelben die Aussehlage eines Stromnessers, dessen Ausschläge der jeweiligen Stromstärke proportional sind, auf den Nillpankt geführt und der hierbei stattsfindende Weg überträgt sich auf ein Zählweck. Die Zardschführung des Zeigers geschiebt durch einen Elcktromagneten, werder minutlich geseblosen wird. Das Anfrieben des den Schluss bewirkenden Uhrwerkes erfolgt ebenrälls durch den erskänten Elcktromagneten.

Ein zweiter von derselben Firma ausgestellter Elektrisitätszahler, Konstruktion Wilkens, hernbland fund Prinzipe, dass eine drebhane Kupforeshibe von der Aze and dem Umfange au vom Strom durchflossen und zwischen die Pole eines kräftigen Magneten gebracht in Rotation versetat wird, deren Geschwindigkeit proportional dem die Scheibe durchfliessenden Strom sein soll. Der Zübler bestebt aus einem staken, im Nebensehltes liegenden Elektromagneten mit fast vollständiger Sättigung, awischen dessen Polen eine Knpferscheibe leicht drebbar angeordnet ist. Mit der Aze der Lettzeren steht ein Zühlwerk in Verbindung, der Strom wird von der Aze nach der Scheibe geleitet und ein Oneskilberzefiss, im welches der Rand derrelben taucht, dient zur Weitzeleitung.

Ein nach Cauderay-Frayer konstruiter Zübler dient zum Messen der verhandeten elektrischen leistung. Bei dieser Konstruktion finket die Übertragung des Ansekhages eines Dynamometerseigere statt. Je nach der Stellung dieses letzteren erfolgt in bestimmten Catitatervalnen in langeres oder kürzeres Einrickten eines Zübleweks in ein dassernd elektronagnetisch angetriebense Ultweck. Die angetriebense vertikale Aze bewegt eine auf ihr verschiebanes Kurzensebisch, welche durch eine Feder nach oben gedrückt ist. Ein Druck anf die Scheibe bewirkt das Einrücken eines an der unteren Seite derselben befeitigten Sperzalnen sin ein mit dem Züblewek in Verhindung stehender Sperrad. Die Bewegung der Schribe wird mithin ebenschange anf das Züblewek übertragen, als das erfolgte Niedendrücken andauert. Letzteres wird durch den Zeiger des Dynamometers vollzogen und die Knrvenscheibe bedingt die der Stellung des Zeigers eutsprechende Zeit der Einschaltung des Zübleweks.

Zwei weitere Zähler, oiner von der Firms Schuckert (System Hummel), der andere von der Firma Thomson-Honston ausgostellt, zäblen zum Typus der Motorzähler und sind in ihrer Konstruktion einander sehr ähnlich. In einem magnetischen Felde, das durch einige starke für den Hauptstrom hestimmte Windungen gebildet wird, ist eine Anzahl Spulen drehbar angeordnet. Die Wicklung derselben besteht aus dünnem Draht; die Stromzuleitung erfolgt durch einen Kommutator und zwei Bürsten, welche gleich einem Spannungsmosser in der Anlage an den Hauptleitungen angebracht sind. Bei stromdurchflossener Leitung wird sich der drehbare Theil gleich dem Anker eines Elektromotors in Drehungen setzen, die auf ein Zählwerk übertragen werden. Zur Erreichung einer l'roportionalität, sowie gleichzeitig als llemnung des gesammten Werkes dient bei dem Zähler von Thomson-Houston eine Kupferscheibe, welche zwischen den Polen dreier Stahlmagnete sich drehend, auf gleicher Axo mit den drehenden Spulen befestigt ist. Die bei Rotation der Kupferscheibe durch die Stahlmagnete erzeugten Induktionsströme bewirken die Hemmang. Im Zäbler von Schuckert sind die Stahlmagnete durch einen Elektromagneten mit gegenüherliegendem Anker ersetzt. Die Anordnung ist eine etwas audere, an Stelle der starken Kupferschoibe ist ein schwächerer Metallring verwendet.

In der Hauptmaschinenballo war weiter noch ein von Einstein konstruiter Amperestundenzähler ausgestellt. Bei demselben findet eine Uebertragung der Aussebläge eines Strommessers statt. Zu diesem Zwecke befindet sich im Apparat ein Kegel, welcher



durch ein elektronagneisches Uhrwerk mit gleichförniger Geschwindigkeit gedreht wird. Auf der Manstlichen des Kegels läuft ein des Zahlwerk antrillendes Met, welches auf seiner Azo verschoben werden kann; die Uebertragung der Kegelberegung auf das Zählwerk wird eine verschiedene sein, je nachdem das Triehrad nahe der Spitze oder able der Grundfläche angetrieben wird. Die Verschiebung heuv Einstallung des Rades wird indirekt durch dem Zeiger eines Strommersers bevirkt. Der vom Zeiger in entsprechende Webs bergestellte Schluss eines Stromkreises, in welchem eine von zwei entgegengesett wirkenden Spulen, die darch Einricken von Sperzafhane die Uebertzagung von einem Uhrwerk ausführen lassen, eingeschaltet ist, danert so lange an, his die Einstellung erfolgt. Eine den Kontaktschilten des Strommessers führende Karver dient zur Henstellung der erforder-lichen Proportionalität swischen dem Ausstellage desselben und der Veränderung des Angriffspunktes des Triebrades auf der Waldzifiche des Kegels.

Ist neben der Betriebsspannung auch die erforderliche Stromstrike während der ganzen Daner des Betriebes stest die gleiche, wenn man geringe Selvsantungen unberticksichtigt lässt, so wird es schliesslich auch genülgen, die Zeit zu wissen, wie lange der Stromverbranch währt, am daraus die verbraschte Menge zu bestinnene. Ein diesem Zwecke dienender Apparat ist der Zahler von Anhert. Ein Elektromaguet löst in demselhen Angenblicke ein Übrwerk ans, in welchem die Anlage einen Strom erhält, nad arreitri Anreb Loslasses seines Ahkers das Übrwerk wieder, sohald der Strom unterhrechen wird.

Von den zur Zeit gebräuchlichen elektrotechnischen Messinstrumenten waren die von der Weston Electrical Instrument Co. in Dentschland zum ersten Male ausgestellten Stärke- und Spannungsmesser in Konstruktion und Prinzip fast vollständig abweichend. Achnlichen älteren Instrumenten gleich beruhen auch diese auf dem Prinzip des Deprez-D'Arsonval'schen Galvanometers; dasselbe besteht bekanntlich in der Anordnung einer sich bewegenden Spule innerhalb des magnetischen Feldes eines kräftigen Stahlmagneten. Der Unterschied zwischen den Stärke- und Spannungsmessern, die in ihrem äusseren Aussehen und ihrer Anordnung einander fast völlig gleich sind, besteht nur in der Schaltung eines Widerstandes und der Art des letzteren. Die drebbare Spule ist zu klein, nm den gesammten Widerstand, der für den Spannungsmesser erforderlich ist, aufnehmen zu können und man schaltet daher den noch übrigen Widerstand vor die drehbare Spule, die nur bis zu 60 Ohm aufnehmen kann. Im Strommesser gestattet die Spule wiederum nicht, den Gesammtstrom durch sie zu senden; man legt daher einen Nebenschluss zur Spule, der aber unter keiner Bedingung das Instrument beeinflussen darf; derselbe wird bifilar um den Stahlmagneten gelegt; man misst daher mit dem Instrumente unr einen Theil des Gesammtstromes, in ähnlicher Weise, wie das Messen von starken Strömen mittels des Siemens'schen Torsiensgalvanemeter stattfindet. Als Hauptbedingung für Tauglichkeit und Brauchbarkeit muss die möglichste Konstanz des Stahlmagneten gelten. Der Firma soll es gelnngen sein, durch ein hesonderes Bearbeitungsverfahren der Magnete sowie darch Wahl des Materials den gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Die Konstruktion der Instrumente ist folgende. Der in hesonderer Ferm gehogene Stahlmagnet ist liegend angeordnet und mit zwei Polschuhen versehen, zwischen denen sich eine zylindrische Bohrung hefindet. In der letzteren ist ein zylindrischer Eisenkern mit etwas kleinerem Durchmesser befestigt, so dass ein Luftranm von 1 his 2 mm verbleibt, innerhalb dessen die Spule sich bewegen kann. Diese hesteht in den Spannungsmessern ans einem Alumininmrahmen, in den Strommessern ans einem Kupferrahmen, anf welche die Drahtwindungen gewickelt sind. Vermittels zweier gehärteter Stahlspitzen, die in Steinen gelagert sind, wird die Reibung möglichst vermieden. Die Stromzuführung erfolgt durch zwei Spiralfedern zu beiden Seiten der Spule, wodurch gleicbzeitig ein der Stromwirkung entgegen gerichtetes Drehnngsmoment hergestellt wird. Der zur Ahlesung des Ausschlages an einer Skale angebrachte Zeiger aus Aluminium ist durch ein Metallstück, in welches zur Justirung Schräubchen verschiedenen Gewichtes eingesetzt werden können, vollständig ausbalanzirt, so dass die Instrumente in jeder beliebigen Lage sich richtig einstellen und zu gehrauchen



sind. Das geringe Gewicht des sich drebeuden Theiles sowie das krätige magnetische Peld, welches innentalh der Spulenrahmen bei einer Legawerwänderung dessehen Induktionstrüme erzeugt, hedingt die aussergeschlauftehe Aperiodizitat der Instrumente. Zur möglichen gemanen Albeung und Vermeidung einer Braulken ist der Zeiger messenartig gefornt und unterhalb der Stale ein Spiegel angehrecht. Da die Woston-Instrumente zur helber stimmter Stromrichtung ansprechen Konnen, ow werden die Spanamungenseer noch numest mit einem Unschalter ausgerütstet, um für den Pall fabelene Polanschlüssen sinkt ein Polanschlüssen sicht ein Polanschlüssen, der sowohl für Moment wie Dauerkontakt verwender werden kann und entspreched eine Stromschlüssel, der sowohl für Moment wie Dauerkontakt verwender werden kann und entspreched aus eine Verwender werden der Stromschlüssel, der sowohl für Stale sowie eine Abweigung vom Vorschaltwielerstand nebst einer dritten Ansehlusseleume

Zum Schlass sollen noch einige zur Untersuchung von Eisensorten diesende Intermente beschrieben werden. Die vielseitige Verwendung des Eisens in der Elektrotechnik macht es erforderlich, dasselhe auf sein magnetisches Verhalten untersuchen zu Können. Von Siemens & Halske sowie von Harriman aß Braun war je ein diesem Zwecke dienender Apparat ausgestellt. Ein dritter Apparat wurde auf dem Elektrotechnikerkongersäudert Herrn Dubeis vorgeführt.

Das Instrument von Siomens & Halske besteht aus zwei mit stäckerem Drahe berücktelten Spulen, in derem behörungen (1 gew.) das zu prifende Material eingeführt wird. Zwischen diesen heiden Spulen ist an einem Kokonfaden hängend eine dritte Spule aus dinnem Draht and eine Kupferrolle aufgewickelt. Zwei Torsionsfelern diesen einestisst alz Zuführung, und ermöglichen andorenseits ein Zurückführen der Spule in die Nilllage durch Torsion; an einer Theilscheibe kann man den Torsionwinkel abbesen und die aufgeweitet der Spulen der der Spulen der Strom, während in die Ausseren ein regulürbarer Akkununhatorenstrom geleitet wird. Beide Ströme werden mit entsprechend genamen Instrumenten gemessen. Der mitteren Spule wird ein Drehungsmoment ertheilt, welches mus so stärker ist, je besser sich das untermechte Material zum Magenteisren eigen.

Das von der Firma Hartmann & Braun ansgestellte Instrument gründet sich auf eine Eigenschaft des Wismuth. Dieses Metall andert ie nach der Starke des Feldes, in welchem es sich hefindet, seinen elektrischen Widerstand. Zum Messen magnetischer Felder findet dieses Material, welches dazu zu einer Spirale gewunden ist, schon seit längerer Zeit Verwendung. Die Spirale wird in das zu messende Feld gebracht und hierauf ihr Widerstand gemessen, wonach die Berechung der Feldstärke unter Zuhilfenahme einer beigegebenen Knrve erfolgen konnte. Um die Verwendung der Eigenschaft der Wismuthspirale für die Untersuchung von Eisensorten zu ermöglichen, ist dem Instrument ein kräftiger u-förmiger Elektromagnet heigegehen. An dem einen Pole hefindet sich, dem andern zugewendet, die Wismuthspirale. Zwischen diese nud den zweiten Pol wird das zu messende Eisenstück von hestimmtem Querschnitt gehracht. Eine mechanische Vorrichtung gestattet, die Spirale fest auf das Materialstück zu pressen, um einen Luftraum zwischen diesem und der ersteren zu verzueiden. Der Elektromagnet erhält regulirharen Strom einer konstanten Stromquelle. Der Widorstand gieht sodann den entsprechenden relativen Werth des Materials gegenüher einem anderen hereits hestimmten. Zur Ermittlung absoluter Wertbe bedarf es noch eines Eisenstückes mit hekannter Konstante, sowie der Kenntniss des Verlaufes des Widerstandswertlies der Wismuthspirale.

Der Apparat von Dubois heruht auf der Bestimmung des Abreissmomentes bei

stattfindender Magnetisirung. Das Instrument besitzt einen in Schneiden ruhenden Waagebalken. Auf dem letzteren sind anf einer Theilung verschiehhar zwei Gewichtsstücke angeerdnet. Ein Kontakt zeigt durch den Schluss eines Schellenstremkreises das erfelgte Ahreissen des Balkens an.

Wir heschliessen hiermit unseren Rundgang durch die Ausstellung, die, wie aus Verstehendem ersichtlich ist, nicht nur auf technischem, sendern auch anf wissenschaftlichem Gehiet manches werthvolle Neue gebracht hat.

# Referate.

# Das Pendel als Waage.

Von K. Fuchs. Repertorium d. Physik. 26. S. 636, (1890.)

Verf. spricht die Meinnng aus, dass für die genane Bestimmung kleiner Gewichte das Pendel sehr geeignet sei und kommt am Schluss zn dem Verschlage, dass die Fabrikanten ven Präzisionsgewichten aus einer solchen Verwendung des Pendels grosse Vortbeile zieben könnten, "wenn sie für jedes Gewicht ein

Spezialpendel kenstruiren, für welches die Schwingungsdauer des Nermalgewichtes ein für allemal bestimmt wird. Man braucht letzteres danu weiter nicht mehr zu berühren."

Die vem Verf. vorgeschlagene Anordnung hesteht aus einem nm eine Axe D1 (Fig. 1) unterhalb des Schwerpunktes s drebharen Stabe W, welcher alse für sich im labilen Gleichgewicht ist und durch Stifte am Umkippen verhindert werden müsste. Unterhalb der Drehaxe D1 ist eine zweite Schneidenaxe D2 verhanden, an welcher eine kleine Schale V bängt. In diese wird der zu wägende Körper und soviel (bekannte) Ergänzungsgewichte gelegt, dass der Schwerpunkt etwas nnter die Mittelschneide fällt, das System also stahil wird und die Schwingungsdauer etwa 5 his 10 Sekunden beträgt. Um Eigenschwingungen zu um-



gehen, kann man anch statt des Schälchens eine beiderseits an je einer Hängeschiene W: W2 aufgehängte Brücke B verwenden (Fig. 2), deren sämmtliche Punkte gleiche Wege heschreiben, und auf welche die zu hestimmenden Massen P aufgesetzt werden

Die Vorrichtung lässt sich dann ansehen als ein Pendel, bei welchem sich im Abstande l über nud unter der Drehaxe die Masse 1/2 m befindet, während auf dessen untere Masse eine Kraft p vertikal nach unten wirkt. Dann ist die Schwingungsdauer  $t^2 = \pi^2 \frac{t}{p} \frac{m}{p} \text{ eder } \tau = \lambda \frac{m}{p}.$ 

$$t^2 = \pi^2 - \frac{\pi}{q} = \frac{\pi}{p} \text{ eder } \tau = \lambda - \frac{\pi}{2}$$

Ermittelt man mit Hilfe von drei verschiedenen genau hekannten Hilfsgewichten die Grössen λ. m und p durch drei gesonderte Beobachtungsreihen, so kann man allerdings bei Belastning der Schale mit einer Masse q, welche sich zusammensetzen wird aus dem zn bestimmenden Gewicht und einem zur Vergrösserung der Schwingungsdauer anf einen passenden Betrag, der zwischen 5 und 10 Sekunden liegen soll, hinzugefügten bekannten Gewichte, die Masse q herechnen. Verf. Teitet aus der Genauigkeit dieser Bestimmung,

$$dq = -\frac{2 \lambda m}{t^3} df,$$

an einem von ihm zu Grunde gelegten Beispiele, bei welchem eine Schwingungsdauer ven 7 Sek. für eine Maximalbelastung von 30 g angenommen ist, eine Genauigkeit der Gewichtshestimmung von 0,3 mg ab, indem er die Genauigkeit der Zeitbestimmung zu 0,01 Sek, annimmt.

Der vorgeschlagenen Methode wohnt trotz der Umständlichkeit ihrer Durchführung auf den ersten Blück etwas Bestechendes insefern inne, das hier, wie Verf. anstihrt, die Massenhestimmung auf eine Zeitbestimmung reduzirt wird, Zeitbestimmungen aber mit grosser Genausigkeit anstihrhart sind. Die Empfehlung der Methode für die Zwecke des Praktitiers muss aber Belenken erregen. In der Praxis, d. h. bei Herstellung von derwichten, bedach man solcher Methoden, welchen mnittellur, d. h. ohne Rechung und in möglichst kurzer Zeit das gegenwärige Verhaltniss der Masse des zu justirenden Gewichtes zum Normalgewichte ergeben, und für diesen Zweck leistet die einfache Wagung nach Ganss' Methode das Erforderliche in kürzester Zeit. Dies ist aher das wichtigtest Monsent, welches gegen die Brauchbarkeit der vorgeschlagenen Methode spricht, soweit es sich nm die Herstellung, also nm die Justirung und wiederholte Feststellung der gegenwärig verhandenenen Masse eines Stückes handelt.

Aber auch für die Bestimmung fertiger Gewichto mit hoher Genauigkeit bietet die Methode nicht die Vortheile, welche ihr innezuwehnen scheinen. Denn da zur Erzielung böherer Genauigkeit die Beobachtungszeit eine sehr grosse wird, gewinnen alle die unvermeidlichen Einflüsse, wie die Aenderung der Luftdichte und Temperatur sowie Laftströmungen eine viel höhere Bedeutung als bei der Wägung. So würden in dem angeführten Beispiel zur Bestimmung eines Gewichts von 20 g mit der Genauigkeit von 0.01 mg unter der Annahme, dass die einzelne Schwingung mit einem Fehler von 0,3 Sck. bestimmbar sei, 900 Schwingungen in 13/4 Stunden zu beobachten sein. Dass für eine solcbe Beobachtungszeit jene Einflüsse konstant bleiben, darf ebensowenig angenommen werden, wie dass die einmalige Bestimmung der Konstanten eines solchen Pendelinstrumentes dauernd brauchbar bleibt. Zur Erreichung höherer Genauigkeiten wird es also anch hier erforderlich, einen Vergleich mit einem genau bekannten Normalgewichte ausanführen. Und dann kommen selbst die scheinharen Vortheile der Methode gegenüber der Wägung in Fortfall. Zum Schluss sei darauf hingewiesen, dass auch die Erfordernisse für die Anwendung der Metbode durchaus nicht einfache sind: denn ausser einem guten Sekundenpendel müssten mebrere Spezialpendel in sehr exakter Ansführung hergestellt werden und ein fester Aufhängungsort für dieselben zur Verfügung stehen.

### Ueber die Leistung eines kleinen Instruments.

Von G. C. Comstock. The Sidereal Messenger 1891. S. 406.

Bereits Strave hat daruf bingswiesen, dass kleine lastramente verhältnissnärsig gennaer Remlutet liefern alg grosse. Dies bereitst ist natürlich nicht auf einrelative optische Leistung kleiner und grosser Fernrohre, sondern lediglich auf die Fähigktit, genne unmerische Werthe bei Breitern, Zeit, Azimuth- and Manlichen Bestimmangen zu liefern. Verf. macht nun einige Angeben, welche die oben ausgesprochene Ansiche hentstigen. Dieselben berieben sich auf die Messungesprehisses, welche er mit einem nenerdings für das Washburs Observatory von C. Bamberg in Berlin ervorbesen lastrument het Prüffung der damit erreichbenern Messungsgenaufgkeit erzeite hat. Das Instrument hat Horizontal- und Vertikalkreis von je 175 mm; die Kreise sind in 10 Mm, gethellt und mittels Mixementmikroskopen auf 5" diebelen. Das gebrochene Fernrohr hat 36 nm Oeffung und 378 mm Fokallinge bei 36 facher Lincarvergrösserung. Die urprünglichen Spinafiden ernetzt Verf. durch ein Glamikkometer, dessen Striche mit Graphipulver ausgefüllt wurden. Die so erhaltenen Linien sollen nach Verf. feiner als irgend ein ihm bisher vorgekommerer Spinnfaden und letzteren in jeder Beriehung vorzuzieben sein. (?)

Schon Foorster hatte aus sorgaldiger Untersuchung eines etwas kleineren Instruments von derautelben Verfertiger festgestellt, dass der wahrechnichte Fehler einer einzelnen Höhenbestimmung mittels eines fünfzölligen Instrumentes anf eine Bogensekunde reduzirt werden kann. Verf. hat in naher Urbereinstimmung dannt gefunden, dass der wahrscheinliche Fehler einer einzelnen Zenithdistanzbestimmung, d. b. des Mittels aus den Lezengen rechts und links vom Kroise, aur 2, 0,00" betägt. Die meistene Daten

über die Leistungen des Instrumentes hat Verf, durch Zeitbestimmungen nach Döllen's Methode gewonnen. Während die von Albrecht nach Beobachtungen an grösseren Instrumenten mit stärkerer Vergrösserung abgeleitete Formel für den wahrscheinlichen Fehler einer einzelnen Durchgangsbestimmung an einem Faden für die Verhältnisse des vorliegenden Instrumentes für einen Stern nahe dem Aequator ; 0,113" als wahrscheinlichen Fehler ergeben würde, wurde derselbe thatsächlich zu nur ± 0,066" gefunden. Dies erklärt sich zum Theil daraus, dass die Stellung eines hellen Sternes in lichtstarken Fernrohren nicht se sicher bestimmbar ist als die eines lichtschwächeren Sternbildes, Am schlagendsten wird die mit diesem kleinen Instrumente erreichbare Genauigkeit durch zahlreiche, in jeder Nacht aus Beobachtungen verschiedener Sterne ermittelten Uhrstände dargethan. Aus allen zwischen Juni und September 1891 so ermittelten Werthen erzieht sich der wahrscheinliche Fehler eines aus einem Stern bestimmten Uhrstandes zu ± 0,038", während für den dortigen Meridiankreis (4.8" von Repsold) unter Benutzung der Chronographen der eutsprechende Werth ± 0,030" beträgt. Bei der Vergleichung dieser beiden Werthe ist jedoch zu berücksichtigen, dass hier die Eliminirung der Kollimation, von welcher die Genauigkeit der Zeitbestimmung abhängt, durch instrumentelle Mittel erreicht werden muss, während ihr Febler bei dem kleinen Instrument durch Umlegen eliminirt wird. Jedenfalls weisen die angeführten Fehlerwerthe in gleichem Maasse die hervorragende Qualität des in Rede stebenden Instrumentes wie die Vertheile der Aufstellung in dem Vertikal des Polarsternes nach.

# Vorschlag für eine neue Form des Quecksilberbarometers.

Von W. J. Waggener. Americ. Journ. of Science. III, 42. S. 387. (1891.)

Das beistehend abgehildete Baroueter ist im Grunde ein in sich selbst mrücklaufendes Gisnach mit den beiden Erweiterungen B und C., von denne letztere als Geffiss
des Barometers dient. S und S' sind zwei Hähne, welche das Innere von C mit der
Atmosphäre verbinden; S ist beim Gebrauche des Instrumentes effen. z und g sind
Verlängerungen der Röbren T und T' nach dem Innern des Gefässes hin; ihre Mindungen o und of unfern mabe bei einnader in der Mitte des Gefisses aus.

Das Volumen des letzteren muss etwa vier mal so gross sein als dasjenige des Vaknnms l'v, so dass die Oeffnungen oo' stets in Quecksilber eingetaucht bleiben, welche Stellung man auch dem Instrumente geben möge. Die Manipulatienen zur Füllung und Fertigstellung werden in Fol-

Die Manipulationen zur Füllung und Fertigstellung werden in Figendem bestehen:

- Man lege das Barometer horizontal und fülle es vollkommen mit Quecksilber au.
  - 2. Man schliesse die Hähne und richte das Instrument auf.
- Man öfine den oberen Hahn S; es fliesst Quecksilber aus, indem qsich bei E das Toricelli'sche Vakuum bildet, w\u00e4hrend das Gef\u00e4ss C gef\u00e4lit bleibt.
- 4. Man schliesse die H\u00e4hne dicht ab und lasse das Barometer einige Zeit in der aufrechten, und dann in anderen Lagen, damit Reste von Luft und Fenchtigkeit sich im Vakuum ansammeln.
- Man lasse das Barometer, wie die Figur es darstellt, um die Gesichtslinie und in der Papierebene rotiren, damit alle im Vakunm angesammelte Luft und Feuchtigkeit in das Gefäss C gelange,
- von wo es nicht wieder in andere Theile des Innenraumes zurückkehren kann.

  6. Man wiederhole die angegebenen Manipulationen in derselben Reihenfolge, bis das
  Vaknum in V so vollkommen ist wie möglich (wahrscheinlich brancht No. 1 nicht
  oft wiederholt zu werden). —
- Zweiffellos würde der Apparat auch gut funktioniren, wenn das Verbindungsrohr T' nicht vorhanden wäre; aber der vollständige Ring bietet augenscheinliche Vor-

theife, indem z. B. die Röhren nur von kleinem Durchmesser zu sein hrauchen, ohne dass sie das Fliessen des Quecksilbers und den Transport der Lufthlasen zu sehr verhindern.

Die Grundzüge dieser Konstruktion fielen dem Verf. vor einigen Jahren ein; durch andere Sachen abgelenkt, erinnerte er sich derselhen heim Lesen einer Mittheilung über die von G. Guglielmo (Atti della reale Accad. dei lincei Aug. 1890) vorgeschlagene Methode, welche im Prinzipe auf dasselbe heranskommt, aher dem Verfasser weniger vollkommen zu sein scheint. Guglielmo erheht den Auspruch, dass seine Methode bessere Resultate ergebe als das Auskochen des gewöhnlichen Barometers. Guglielmo's Methode besteht in der Zerlegung des Vakunms in zwei übereinander liegende Stücke, welche dnrch einen Hahn ohne Fett verhanden sind; zuerst hleiht dieser geschlossen und das Vaknum hildet sich darunter. Nun sammelt man darin durch wiederholtes Neigen und Anfrichten die Reste von Luft, welche dann in den oheren Raum getriehen werden, der nun wieder abgeschlossen wird.

# Ueber den Gebrauch von Flussspath in optischen Instrumenten.

Von S. P. Thompson. Phil. Mag. V. 31, S. 121, (1891.) Durch die Anwendung des Flussspathes in den "apochromatischen" Mikroskopobjektiven von Ahhe und Zeiss1) ist die Aufmerksamkeit der Physiker und Optiker wieder auf dieses in mehreren Beziehungen so werthvolle Material gelenkt worden. Ansser den von Ahhe a. a. O. bereits hervorgehobenen Anwendungen des Finssspathes, erstens zur Aufhehung des seknndären Spektrums in zusammengesetzten Systemen, zweitens als Ersatz für Kronglas in einfachen achromatischen Linsen (die dadurch bei gleichem Flint viel geringere Krümmungen and in Folge davon geringere chromatische Differenz der sphärischen Aberration bekommen), schlägt Verfasser eine dritte sehr nabeliegende Anwendung dieses Materials vor, nämlich zur Konstruktion von Prismen mit gerader Durchsicht für spektroskopische Zwecke. Hier ist der Vortheil der, dass der Flassspath, an die Stelle des Kronglases gebracht, eine grössere Dispersion zur Folge hat, Ein geradsichtiger Prismensatz, bestehend in einem Flintprisma zwischen zwei Fluoritprismen, hat eine ehenso grosse Dispersion wie ein fünffacher Prismensatz aus Kron-Flint und hietet einem solchen gegenüber immer noch die Vortheile grösserer Kürze und einer geringeren Zahl von zu hearheitenden Flächen.

Auf die Anregung des Hrn. Ahrens, welcher jenes erste Prisma ansgeführt hatte, konstruirte Verf. einen Prismensatz, welcher gar kein Glas enthält, nämlich zwischen zwei Prismen von Finssspath ein solches von Kalkspath. Das letztere ist nach einem früheren Vorschlage des Verf. so geschnitten, dass die krystallographische Axe senkrecht sur Sehlinie liegt. Diese Kombination wirkt also angleich als Nikol und als geradsichtiges Prisma. Verf. macht am Schlusse seiner Mittheilung noch auf die verschiedenen Färhungen aufmerksam, in welchen Flussspath in der Natur vorkommt, namentlich die grünliche und rosa Färhung. Beide fassen sich bekanntlich erheblich mindern durch geringe Erwärmung der Krystalle, welche natürlich mit Vorsicht geschehen muss, damit dieselben nicht zerspringen, wozu sie sehr neigen. Ein misslicher und sehr zu heachtender Umstand ist, dass der Flussspath sehr zur Zwillingsbildung hezw. zum Ineinanderwachsen neigt, dass in Folge dessen sehr viele Stücke Spannung und damit Doppelbrechung zeigen, was sie natürlich zur optischen Verwendung untauglich macht.

# Eine neue Modifikation des Abbe'schen Zeichenapparates.

Von Dr. med. W. Bernhard. Zeitschr. f. wissenschaftl, Mikroskopie, 8. S. 291, (1891.) Bei allen Zeichenvorrichtungen, die dazu dienen, das mittels eines optischen Instrumentes gesehene Bild reell oder virtuell auf eine ausserhalb des Instrumentes he-

findliche Fläche zu projiziren, um es auf diese Art zeichnen zu können, spielt eine sehr wesentliche Rolle das Helligkeitsverhältniss von Zeichnung und Bild. Bei dem hekannten

<sup>1)</sup> S. "Abbe. Verwendung des Fluorits f. opt. Zwecke". Diese Zeitschr. 1890. S. 1.

107

von Zeiss hergestellten Abbe'schen Apparat zum Zeichnen der mikroskopischen Bilder (welcher sich ührigens ehensogut hewährt hat zum Abzeichnen der mit einem Fernrohr sichtharen Bilder), sind zur Abstufung der Helligkeit der Zeichenfläche zwischen Prisma und Spiegel Rähmeben angebracht, in welche man Rauchgläser verschiedener Durchlässigkeit einzeln oder kombinirt einsetzen kann. Die Helligkeit des Bildes kann hei diesem, wie bei den andern Apparaten nur durch Veränderung der Weite des Beleuchtungskegels modifizirt werden, wenn man, wie gewöhnlich der Fall, die Helligkeit der Lichtquelle nicht ändern kann. Diese Weite des Beleuchtungskegels hat aber beim mikroskopischen Sehen im Grunde eine ganz andere Funktion. Es ist deshalh eine unbequeme Hemmung in dem Gebranche solcher Apparate, wenn man auf die Moderirung des Belenchtungskegels für seinen eigentlichen Zweck verzichten muss, um sie für die Erreichung der richtigen Helligkeit zu benützen. Man würde zwar auch hier sich damit behelfen können, dass man in den Diapbragmenträger des Beleuchtungsapparates Rauchgläser einlegt; es darf aber gewiss als eine sehr glückliche Idee bezeichnet werden, dass Verf. die Abstufnag der Helligkeit sowohl des Bildes als auch der Zeichenfläche vervollständigte und hequemer machte, indem er einerseits zwischen Prisma und Okular, andererseits zwischen Prisma und Spiegel eine Serie von Rauchgläsern einschaltete und zwar nach Art der Rekoss'schen Scheihen bei den neueren Augenspiegeln. An ersterer Stelle befindet sich eine solche Scheibe, an letzterer zwei, die einzeln oder kombinirt gehrancht bezw. zurückgeschlagen werden können. Die ührige Konstruktion und der Gebrauch des Apparates erfahren durch diese nützliche Nenerung keine Aenderung weiter. Dieselbe wird gewiss dazu beitragen, den Apparat noch mebr in Fachkreisen zu verbreiten, indem er eines der Haupterschwernisse in seinem Gebrauche beseitigt. Die Einschaltung einer drehbaren Scheibe mit Rauchgläsern zwischen Prisma und Spiegel, also nach der Zeichenfläche zu, hat nach einer Mittheilung von Henking (a. a. O. S. 295) auch Winkel neuerdings vorgenommeu.

### Ein einfaches Mittel, um die Zentrirung von Mikroskopobjektiven zu berichtigen.

Von C. I. A. Leroy. Compt. Rend. 113. S. 639. (1891.)

Ausser dem von den Verfertigern optischer Instrumente angewandtem Verfaltren, e"welchen besondere Einfrichungen erforder», kennt Verfanser met diejenige Priffung, iwelchen besondere Einfrichungen erforder» is den Verfanser und teigenige Priffung, iwelcher besondert wird, ob die Lage eines im Gesichtsfelde des Mikroskops erscheimende Prunktes sich andert, während die Linsen des Objektives von einander geschraubt werden. Diese Priffungweise ist, wie er sehr richtig bemerkt, ganz illtuorisch, weil sie voraussestt, dass die Gewinde der Linsen ihrereitet shoubt uterufrisch reicht.

Die vom Verfasser vorgeschlagene Methode berubt einerseits auf der bekaunten Erscheimung, dass ein Lissensystem von einem dies- oder jenesits desrellen gelegenen leuchtenden Punkte durch kombinitre Erdekrionen und Brechungen zahlreiche Bilder eutwirt. Es lassen sich andererseits die folgeunden Skatze mathematisch beweisen: "Wem die Oberflächen eines Objektives Rotationelfischen und untereinander zentrirt sind, dann liegen die katzdigstrichen Bilder eines auf der Aze gelegenen Punktes alle auf dieser Aze. Wenn ausch das Auge des Bookunktens sich auf dieser Axe befindet, werden ihm diese Bilder genause übereinander liegeund erscheinen. Wenn das Ange sich stellt ich bei finlet, werden dieselhen in einer geraden Linie zu liegen seherinen. Die Bilder bilden sent dann die gemele Linis, werm die Verbindungslinis des Anges mit dem leaultraden sent dann die gemele Linis und die Verbindungslinis des Anges mit dem leaultraden sent dann die gemele Linis und die Verbindungslinis des Anges mit dem leaultraden von übe berührenden Bilder aus der gemeinsunen Linis der andern herastereten und auf diese Weise kenntlich werden.

Zur Ansführung soiner Methode bedient sich Verfasser einer Lampe und eines ebenen Augenspiegels. Er hält das Objektiv in der Hand, die Okularseite gegen sich gerichtet, die Ohjektivseite von der es tragenden Hand beschattet. Er richtet nun das Licht gegen das Objektiv, wie zur Untersuchung eines Auges. Man findet leicht diejenige Stellung, hei welcher die Bilder wie ohen ausgegeben aufninnaher liegen oder sich niener geraden. Linke aneinander reiben, wenn das Objektiv gut enterht ist. In andern Falle teten einige der Bilder ans der Linie heraut, sodass diese gebrochen erscheint. Im Grennfalle ist die Linie nicht grade eine gebrochene, sondern seheint nur gewissermassen weniger starr zu sein und gerende für die Wahrnehmung eines solchen Aussehens ist das Ange sohr empfändlich. Hierfn ist nach der Meinung des Verfassers auch die Empfändlichstelt und der Werth der ganzen Methode begründet.

Um ganz sicher zu gehen, wiederholt man die Prüfnng, nachdem man das Ohjektiv ein Stück nm seine Axe gedreht hat.

Beferent hat die oben beschriebene Methode sehon vor einer Reihe von Jahrenbei Perarchvölstiven und anderen Systenen grüsserer Offennig angewardt. Linessysteme von kleiner linearer Oeffunng werden bekanntlich in den deutschen Werkstätten
meistens so auf ihre Zentrirung geprüft, dass man erst die oberste Lines allein auf einer
gul kanfenden Syindel in rasche Rotation versetzu und dabei henbachtet, oh das Reflexblid tigend eines helten Gegenstandes, z. B. der Pensters, gegenüber der Lines bezw.
deren Essung ruhig zu stehen seheint. Wenn dies konstatirt bew. erreicht ist, wird
die daranf folgende Lines mit litere richtigene Fassung auf die erste anfgeschranht und
in der gleichen Weise verfahrer; und so fort uit den thrigen Linesen.

Cz.

### Ueber eine neue Anwendung des Lunge'schen Gasvolumeters.

Von J. A. Müller. Ann. de Chem. et de l'hys 1'1. 24. S. 570. (1891.)

Der vom Verfasser vorgeschlagene Apparat hat den Zweck, dass man sich hei gasometrischen Bestimmungen, welche längere Zeit in Auspruch nehmen, von den während dieser Zeit etwa eintretenden Aenderungen im Barometerdruck und in der Temperatur unahhängig macht. Der Apparat soll hesonders dann Anwendung finden, wenn man, wie hei der Dampfdichtehestimmung nach V. Meyer oder der Kohlensäurebestimmung nach Scheibler, die Gase, also hier Luft oder Stickstoff, zunächst über Wasser auffangen muss. Dieselhen werden in einem ohen mit Hahn verschliessbaren Rohre gesammelt, welches naten mit einem mit Wasser gefüllten Niveaurohr kommunizirt; die Wassermenge in letzterem kann durch eine einfache Vorrichtung vermehrt oder vermindert werden. Das zum oberen Ende des Hahnrohres führende Rohr trägt seitlich ein mit Wasser gefülltes Manonieterrohr, dessen offenes Ende mit einem dem Gasentwicklungsapparat in seinen Ahmessungen möglichst gleichen, mit Luft gefüllten Apparat verbunden ist. Hat sich nun während der Bestimmung der Barometerdruck oder die äussere Temperatur geändert, so zeigt sich, wenn das Wasser im Hahnrohr oder Niveaurohr gleich hoch steht, im Manometer eine Standänderung. Durch Helsen oder Senken des Wasserspiegels im Niveanrohr wird diese wieder ausgeglichen und nun kann das aufgefangene Gas in das Lunge'sche Gasvolumeter übertragen werden.

#### Neues Prazisionswaagen-System für beschleunigte Wagungen.

Von V. Serrin. Compt. rend. 112. S. 1299. (1891.)

 noch kleinere Grössen ablesen kann. Die Kette bevirkt dabei zugleich eine erhebliche Dämpfung der Schwingungen des Balkenn. Der Gewichtswerth eines Körpers wird ermittolt durch Ilinsoftigen der darch die Stellung des Schiebers auf der Stale angegebenen Anzahl von Zehntelmilligrammen zu dem Werthe der auf der einen Schale befüllichen Gewichtsstücke.

Die Methode ist originell und dürfte für technische Wägungen mit Vortheil verwendbar sein; oh jedoch für Wägungsgenauigkeiten von 0,1 mg und darunter die Ketten in hinreichender Gleichartigkeit hergestellt und erhalten werden können, müsste durch

die Erfahrung hewiesen werden.

Uebrigens werden die Eingangs erwähnten Vortheile dedurch in Frage gestellt, dass nach unserer Quelle die Tarirung der zu bestimmenden Gewichte his auf ausgrähr 1 ng orfolgen soll, wenn andern nicht ein Druckfehler vorliegt. Ausserden aber tritt in der vorliegenden Mittheilung eine unfehligs Gehötsung der Selwierigkeiten zu Tage, nit denen die Ausführung einer Fräzisionswagung verhunden ist. Diese Schwierigkeiten Biegen doch wahrlich nicht in der Bestimmung der augenhichten Glierkgewichtslage der üblichen Präzisionswage. Da, wo en sich nur um die Bestimmung der letteren bis auf Werthe von der Ordnung der Zehnteinhültgraum handolt, kann die Wigungsoperation an sich nur dann "zeitzauhend und mibhsam" werden, wenn nam Waagen von a hoher Empfanflichkeit auswendet. Prauky.

### Neu erschienene Bücher.

Die Uhrmacherkunst und die Behandlung der Präzisionsuhren. Von E. Geleich, Direktor der K. K. nautischen Schele in Linssinpiccolo. 640 Seiten. Mit 249 Abbildungen. Wien, Pest, Leipzig. A. Hartleben's Verlag. M. 10,00.

Vorliegendes Werk gehört einer jeiset zur Herzusgabe gelangenden Samnblung mechanisch technischer Werke an, die sieh der allgemein bekannten chemisch-technischen mit der elektro-technischen Bibliothek derselben Verlagshaufung amschliessen soll. — Verfasser wendet sich mit seinem reichlanktigen Buche nicht an die Uhrmacher allein sondern an alle die zahlerische Pachkreise, denne eine Kentnists des Uhrmachensiams in ihrem Beruf von Natten ist, z. B. Astronomen, Naufikern, Hydrographen, Forschangs-reisenden. Beisten von Präkinsonshren u. s. w.

In den enten Kapiteln werden die zur Zeithestimmung nöthigen astronenischen Verkenntnisse sowi die dienfacheren Metluden der Cathestimmung daregbommen; hierarf folgt die Erörterung einiger physikaliechen Grundbegriffe und Gesetze, so des Paralledergamms der Krätte, des Hebelt, der selchen Ehnen, der Pendelt u. s. w.; auch auf Gebete des Magnetismus und der Elektristitt werden einige Grundlehren, die dem Uhrmacher bei der Zhamagentisinna magnetische gewordener Uhren, sowie bei seinen galvanoplastischen Arbeiten (Versilbern und Vergolden) von Nutzen sind, auf etwa 10 Seinen sit ja manches recht Wicklige nur gans kurz abgennacht; vom Trägheitsmussent ist z. Brand der Defindlung ergeben, immerlin wird es meist genägen, am den Leuer einigernar den Definition gegeben, immerlin wird es meist genägen, am den Leuer einigersiumit in sachlichen Zenanmenbang Stehende in Gedinchsie zurücksunfan. Kann für
simit in sachlichen Zenanmenbang Stehende in Gedinchsie zurücksunfan. Kann tit
schigt hätten wir dagegen die Hervinischung der fundamentalsen opsischen Gesetze gebalten, weil sie nur durch den Unstand, dass die Uhrmacher sich häufig der Layenbedienen mitsen, veranlasst ist; auch der Pflegge des Auges werden einige Worte gewipen.

Von praktischerer Bedeutung sind die folgenden recht ausführlichen Kapitel über die wiehligsten in der Ubrancherei verwendeten Metalle und Edelsteine, wobei auch die in Deutschland und in Oesterreich geltenden gesetzlichen Vorschriften über den Feingehalt von Gold- und Silberwaaren aufgeführt sind, und das Kapitel über die Schuiernättel.



Der zweite Theil des Werkes gieht eine allgemeine Beschreihung der drei Uhren-Typen: Pendeluhr, Taschenuhr und Stutzuhr, während ein späterer, der vierte Theil eine detaillirte Beschreibung von Uhren verschiedener Konstruktion (z. B. verschiedener Hemmungen) liefert.

Der wichtigste und auch umfangreichste Theil des Buches - 244 Seiten - ist der dritte, welcher die "eigentliche Uhrmacherkunst", d. h. die Theorie enthält. In fünf Abschnitten werden darin die Lehre von den Eingriffen, die bewegende Kraft des Uhrwerks, die Regulatoren der Bowegung, die Kompensation und die Hemmungen behandelt. Im fünften Theil ist von der Regulirung und Behandlung der Präzisionsnhren die

Rede, im sechsten von der Verbindung der Uhr mit anderen Mechanismen (Schlagwerke, Repetiruhren, Kalenderwerke, Weckeruhren, Sekundenschläger u. s. w.) und im siebenten Theil von den elektrischen und pneumatischen Uhren, woranf noch einige Tabellen folgen.

Hervorzuhehen ist die Wissenschaftlichkeit, mit welcher Verfasser die verschiedenen Vorrichtungen und Mechanismen grörtert und begründet, und die Anschaulichkeit, welche er einerseits durch zahlreiche Figuren, andererseits durch Beihringung vieler zahlenmässig durchgeführter Beispiele und Aufgaben zu erreichen sucht. Aus der grossen Menge von Konstruktionen der verschiedenen Uhrtheile, wie der Kompensation, der Hemmung, des Schlagwerkes n. s. w. wählt er die typischen zur Besprechung aus; immerhin ist es noch ein ansserst reiches Material, welches dem Leser gehoten wird.

Nicht Alles ist gleich leicht verständlich, und mancher Leser wird das eine oder das andere Kapitel üherschlagen müssen, woil darin schon tiefere mathematische Kenntnisse vorausgesetzt werden. Um in solchen Fällen Jedermann klar zu werden, hätte Verfasser in der Darstellung viel zu breit werden müssen. Hier muss der weniger vorgehildete Leser auf die Ahleitung verzichten und sich mit dem Resultat begnügen. Mitnuter, z. B. Seite 201, könnte jedoch der Text etwas klarer gehalten sein; dazu kommt hier noch, dass die zugehörige Figur 71 geometrisch nicht ganz richtig gezeichnet ist. Während näuslich die Kreisbogen Bg und Bt von gleicher Länge sein müssen, ist letzterer otwa anderthalh mal so lang als ersterer; auch stehen die Zykloidenbogen anf der Kreisperipherie nicht senkrecht, wie es der Fall sein sollte, sondern treffen unter spitzen Winkeln bis zu 30° auf sie! Diese Fehler finden sich noch bei mehreren Figuren vor. Für Epicykloide ist - allerdings nur in diesem Kapitel - fälschlich hald Enveykloide, bald Enveikloide reschrieben. Die Ludolf'sche Zahl π ist auf S. 77. wohl nur in Folge eines Druckfehlers, gleich 3,14157 statt gleich 3,14159 angegeben. In einzelnen, meist nebensächlichen Dingen lässt sich an dem Buch wohl manches

verbessern, als Ganzes genommen ist es ein empfehlenswerthes Werk, welches den Leser gewiss vollauf befriedigen wird. Kn.

## Vereins- und Personennachrichten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Ahtheilung Berlin.

Sitzung vom 2. Februar 1892. Vorsitzender: Herr H. Haensch.

Herr Dr. A. Miothe sprach über ein von ihm konstruirtes photographisches Teleobjektiv. Der Vortragendo wics darauf hin, dass die Anforderungen mit Bezug auf Lichtstärke sowie Beseitigung der Aberrationen für die Photographie nicht so wesentlich seien wie bei den Fernrohrobjektiven; auch die Achromasie hranche nur für die chemisch wirksamen Strahlen erreicht zu sein. Hingegen sei ein grosses Gesichtsfeld und bei fernon Gogonständen gentigende Bildgrösso nothwendig. Bis jetzt habe man auf drei Wegen zu diesem Ziele zu gelangen versucht, durch nachträgliche Vergrösserung des auf der Platte hefindlichen Bildes, durch Auwendung grosser Brennweiten und durch Anbringung eines Fernrohres vor der Kamera. Das erste Verfahren sei nur soweit an-

wendbar, als das körnige Gefüge der lichtempfindlichen Schicht nicht störe, das zweite führe zu unpraktischen und theilweise unmöglichen Abmessungen der Kamera, das letzte aber sei zu verwerfen, weil der photographische Apparat unbandlich werde und ansserdem Fernrohrobjektive nur für die in der Mitte des Gesichtsfeldes liegenden Strahlenbüschel korrigirt sein können. Der Vortragende hat die vorliegende Aufgabe durch eine Zusammenstellung von zwei Linsensystemen gelöst. Das vordere besteht aus einer konkavkonvexen Flintglaslinse und einer plankonvexen Kronglaslinse; das hintere aus einer bikonkaven Linse von Flintglas, einer plankonvexen von Kronglas und einer plaukonkaven von Flintglas. Die zusammeugehörigen Linsen sind aneinander gekittet, so dass Liebtreflexe möglichst vermieden werden. Das konkave System hat eine kürzere Brennweite als das konvexe, beide sind gegeneinander verstellbar. Auf diese Weise kann man eine beliebige Länge der Kamera anwenden und die Vergrösserung in weiten Grenzen veräudern. Der Vortragende zeigte dies an einem Apparate, welcher mit einem Objektive seiner Konstruktion versehen war; durch Vertauschung desselben gegen ein gewöhnliches Objektiv sowie durch Vorführung von Bildern desselben Gegenstandes, welche auf diese beiden Arten aufgenommen waren, führte er die Vortheile seiner Konstruktion vor Augen. Hierauf beschäftigte sich die Versammlung mit einigen technischen und juristischen Fragen. Blaschke, Schriftführer.

### Verein Berliner Mechaniker.

In der Sitzung am 3. Pebruar hiebt Horr K. Friedrich einem Vortrag über die Reichel'sehe Methode der Herstellung vom Normalen für das Gewinde der deutschen Peinmechanik und Elektrostehnik. An der Haud von sehematischen Zeichnungen, Te-bellen und Vorlägende der bei der Herstellung verwendeten Werkenge und Messinstrumente erläuterte der Vortragende die Erzengung der vorgeschriebenen Schraubensteigungen, ihre Regulirung und die Kopirung von Gewinden. Die Ausführung war wegen der grossen Masse des aus den Gewindegüngen kernstzunehmenden Materials und der in Folge dessen antretenden stateste Durchbisgeng sehr schwierig; bierza Intaud die Folge dessen antretenden stateste Durchbisgeng sehr schwierig; bierza Intaud die sehr bech gestellten Aufscherungen an die Genauigkeit. Daher war es nöblig, cheus besonderen Dickonneuert zu konstruierus, da die in der Wesstechnik vohandenen Mittel nicht ausreichten. U/gl. durch Skinzen und am Instrument selbst. Mit der Besprechung und Vorlage von der windebolteren und Selusideisen selbos der Rohme seinen Vertrag, an den sich eine eingehende Diskussion über andere, der Reichel'sehen säuliche Kopirmethoden und den Pitster & Martin's tehen Schausbenreuegungen, um Kopirapaster künfte.

# Patentschau.

Ertheilte Patente.

Platteawechselvorrichtung für photographische Kassetten mit ausziehbarem, mit einem Baig umgebenen

Platteskasten. Von R. Krügener in Bockenheim bei Frankfurt a. M. Vom 8. November 1890. Nr. 57137. Kl. 57.

Diese Vorrichtung ist für solche Kassetten bestimmt, welche einen ausziehbaren und von einem Balg oder Beutel umgebenen Plattenkasten besitzen. Sie besteht in der Anordunng einer Schiene e, welche heim Auszieben des Plattenkastens a aus der Kassetto e die obere Platte zurückbält und auf den Boden der Kassett



fallen lüsst. Beim Einschieben des Kastens in die Kassette wird sieh die l'latte unter die übrigen Platten sebieben.

Messachraubeniehre mit Lachmessvorrichtung. Vom Santter & Messner in Aschaffenburg. Vom 7. Februar 1891. Nr. 58336. Kl. 47.



Die Messechraubenlehre trägt eine mit der Schrauhe fest verlundene Seichte A, die einem auf C glettenden Schieher Bin der Richtung der Schrauhenax bewegt. Mit Schieber B ist eine Spitze D verhauhen, die der Spitze E der Schrauhenhere estgegengesett ist. Die Dicke von Körpern wird mittels der Schrauhe, die Weite von Lieberna mittels der beleien Spitzen in der Weise gemessen, dass unan die ganzen Millimeter auf dem Schieber, die Theile auf der Schiebe ahliest.

Gefässmansmeter, Vou Fr. Lux in Ludwigshafeu a. Rhein. Vom 10. Fehrnar 1891. Nr. 58337, Kl. 42.

Das mit dem Schenkel B kommunisirende Hauptgefüss 4 ist mit Anschliert gefüllt, während sich über diesem im Schenkel B uud diesen Verjüngung C eine spezifisch leichte Plüssigkeit besüdet. Der hei D ein trettende Liss- oder Dunpsfürnek helt im Schenkel B das Quecksliber und mit diesem die leichte Plüssigkeit, deren Bewegung im verengten Theile C sich vergrössert darstellt.

Probenehmer für Fillesigkeiten. Von Honemann n. L. Meyer in Hannover. Vom 22. November 1890. Nr. 58488, Kl. 42.

Die Vorrichtung hat den besonderen Zweck, aus einer Plüssigkeit mit spezifisch verschieden schwereu Schiehteu Proben an uchnem. Das oben officne und unten geschlossene Rohr ist au der Seite mit Löchern verseben, die durch einen gelochten Schieber oder eben solehe Röhre geöffnet und geschlossen werden können.

Apparat zer Darstellung von Pisnetenschiefen. Von Ed. Naumann in Konstantinopel.
Vom 18. April 1890. Nr. 58775. Kl. 42.
Zwei gegen einander



richtung der Stift z auf den das Himmelsgewölbe darstellenden Zylinder b die Planetenschleifen zeichnet.



geueigte, je eine Planeterbaln darstellende Kreise # mad a! drehen sich in gleichem Sinne mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Ein mit Schreibstiff z versehener Zeiger y ist durch die Bolzen # ausziebbar mit den beiden Kreisen verbunden,

so dass beim Bewegen der Vortellendeu Zylinder b die Planetenschleisen zeichnet. Vsrrichtung zum selbthätigen Messen von Flüssigkelten. Von K. Berend in Warschau.

Vom 26, Oktober 1890. Nr. 57577. Kl. 42. Die abzumessende Flüssigkeit wird vermittels des Gummiballes P aus der Flasche M durch das sich theilende Rohr L in das Gefliss E gedrückt. Das eine Robr mündet am Boden des Gefässes E, das zweite, II, ist heberförmig gekrimmt and taucht mit seinem freien, spltzen Ende in das eigentliche Messgeflies G, das oben offen, nnten durch einen Hahn a geschlossen ist. Der Ueberschuss der emporgedrückten Flüssigkeit fliesst einerseits aus E durch den in den Boden desselben mündenden Theil der Röhre L, andererseits ans dem Messgefäss G durch den Heber II ah. Durch Oeffnen des llahnes a wird die ahgemessene Flüssigkeit durch & abgelassen. Diese Einrichtung wurde

durch 6 abgelassen. Diese Einrichtung wurde durch Herrn Haensch bereits der deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik (Abth. Berlin) in zwei Ausführungen vorgelegt. (Vgl. diese Zeitsch. 1851. S. 234.) Photographische Kamera mit versteilbarem Objektivkasten. Von R. Stirn in Berlin. Vom 14. Dezember 1890. Nr. 57432. Kl. 57.



Die Kamera ist mit einem verstellharen Ohjektivkasten A versehen, um als Kamera für Stereoskopaufnahmen, einzelne grössere Bilder (z. B. Kahinethilder) und kleinere (z. B. Visithilder) nehen einander zu dienen.

Durch die Verschiehung des Ohjektivkastens wird das eine Ohjektiv in die Mittelaxe der Kamera gerückt, die für Stereoskonaufnahmen erforderliche Theilwand b in dem freien Raum des Plattenkastens B umgelegt, und gleichzeitig worden an heiden Seiten Blendplatten e und d selhthätig gehoben, welche die Platte im Kahinetformat hegrenzen. Bei Aufnahmen in Visiteukartenformat treten die heiden Ohjektivo nach einander in Wirkung, während der Obiektivkasten die für die Stereoskopaufnahmen passende Lago hat; die Ohjektive sind deshalh ausser mit dem für Moment- und Zeitaufnahmen verwendharen Vor-

schluss noch mit hesonderen Blendschiebern « und e versehen.

Wärmeregler, welcher auf der Ausdehnung von Flüssigkeiten beruht. Von H. Rohrheek in Berlin. Vom 21, November 1890. Nr. 58015. Kl. 42.

In dem Gefins A und dem T-Rohr B hefindet sich die hei C. D und E durch Queckeilher abgesperrte Flüssigkeit. die, wenn Hahn F geschlossen und Hahn G offen ist, bei H den Durchfluss des Gases absperren kann. Das genaue Einstellen auf eine hestimmte Temperatur findet hei geschlossenem Hahn G statt, während Hahn F offen und der Theil A der zu regulirenden Temperatur aurgesetzt ist. Die gerade nöthige Flüssigkeitsmenge füllt sich dann, vorausgesetzt dass sich davon genügend viel im Trichter J befindet, von selhst ein, indem sie das Quecksilher in der Röhre K vor sich herschieht and entweder aus J nach B oder amgekehrt tritt. Hat das Quecksilher die Röhre K ganz verlassen, so steigt die Flüssigkeit beim Uebergang des Kapillarrohrs in das erweiterte Gefäss in Tropfen durch das Quecksilher (in E oder J) empor. Entfernungsmesser, aus einem Deppeifernrohr gebildet. Von H. v.

Krottnaurer in Berlin. Vom 29. August 1890. Nr. 57965. Kl. 42.

In einem Doppelfernrohr AB erscheinen durch Ver-

deckung der einander zugewendeten Halhkreisflächen von einem entfernten Punkte zwei Bilder. Während man nun das eine Bild genau in die Schaxe des einen Rohres stellt, weicht das andere

von der zu ihm gehörigen Axe etwas ah und es gilt uun, diesen Ahstand zu messen, um alsdann durch Multiplikation mit einer Konstanten oder durch einen Maassstah die Entfernung direkt zu erhalten. Um genauere Zahlen zu bekommen, wird durch eine Schraube C und eine Zahnstange D ein Schieher vor das Glas des Rohres geschohen, in welchem Bild und Sehaxe nicht zusammen fallen. Hat der Schieher das Bild erreicht, so ist durch eine Friktionsscheibe E die Verschiehung vervielfältigt auf den eingetheilten Mantelrand eines stumpfen Kegels ühertragen worden, so dass die Entfernung direkt abgelesen werden kann. Da verschiedene Augen sich verschieden verhalten, so stellt man das



Instrument erst für das betreffende Auge vermittels der Schrauhe F ein, durch deren Bethätigung die Friktionsscheihe ihre Bewegung entweder mehr nach der Spitze oder mehr nach dem Rande des Kegels zu üherträgt. - Die Konstruktion erscheint etwas problematisch.

Vorrichtung zum Messen oder Ansetzen von Entfernungen und Winkein. Von A. Barr in Glasgow, Grafschaft Lanark, und W. Streud in Leeds, Grafschaft York, England. Vom 12. Oktoher 1880. Nr. 58728. Kl. 42.

Zwei optische Instrumente A and B (Fig. 1) mit Deppelreflexionsprismen werden in der Weise augewandt, dass an einem Ende der Grundlinie mittelsdes durch ein Prisma kerrieit-



bares Prismeninstruments ein bestimmter Winkel OBA abgesteckt und das am andern Grundlinienende befindliche Instrument A (Fig. 2 ma 3) durch Drehmg eines Refraktionsprismas M für den der Entfernung des Ziels O entsprechenden Winkel OAB eingestellt wird. Die



Winkelstellung des Prismas M wird au der Ringskale Q abgelesen und ergiebt auf diese Weise die Entfernung des beebachteten Objektes.

Zirkel zum Agreissen der Mitte zwischen zwei Punkten. Ven K. Oertel in Hamm i. W. Vem 2. April 1891, Nr. 59032, Kl. 42.
In Folge der Zahnverbindung e bewegen sich die beiden Zirkel-



schunkel bå gleichnüssig nach innen und aussen. Senkrecht zur Bewegungsfläche beider ist der Anreissstift / bereglich angeordnet, so dass er stets die durch die Schenkel b abgemessene Strecke in zwei gleiche Thelle theilt.

Elektrischer Umdrehungsanzeiger. Von Siemens & Ilalske in Berlin. Vom 19. Februar 1891. Nr. 59129. Kl. 21.

Von der zu messenden Maschinenwelle aus wird eine Magnetmaschine angetrieben, die eine Welle mit exzentrischen Scheiben dreht, auf denen Streunschlausbebel sehleffen. Diese kommen bei der Drehung der Maschinenwelle nach einander mit dem Streunsammler der Magnetmaschine in Berührung und senden zur Behölenung der Ausgeworsichtungen eine der Unnerhausgessehwindigsie der Maschinenwelle seitlenung der Ausgeworsichtungen eine der Unnerhausgessehwindigsie der Maschinenwelle seit-

inen chance int use in Stommanmer our Sugietiniseurien in bertuiring und senden zur Deutsfigung der Austigeverrichtungen eine der Umderbungspeselwindigkeit der Maschinewelle estsprechende Auzahl von Stromstössen durch die zu den verschiedenen Empfangsstationen führender Leitungen.

Thermeelektrische Skaie. Von R. J. Gülcher in Berlin, Vom 12. Oktober 1890. Nr. 59893. Kl. 21.

Verstellbarer Schraubenschtüssel. Von Aug. Rohde in Gross-Königsdorf bei Köln. Von 9, April 1891. No. 60386. Kl. 47,



Bei dem verstellbaren Schraubenschlüsed liegt die Mutter fedre Spindel komenhalt eines durchgehenden Schültze des einem Klemmbackenträgers A, der seinerseits wiederum von dem zweiten Klemmbackenträger by vollständig unschlossen wird, während die Mutter fede "spindel 4 durch eine Bohrung die vollkommen schließen, steaks Vermarenfippingen von aussen nicht zur Spindel gelangen können und dieser ein guter Gang dauerd erhalten wird. Vorrichtung un Kopfschrauben zum Schutze gegen unbefugles Lösen. Von Ad. Baumann in Berlin. Vom 20. Dezember 1890. Nr. 60130. Kl. 47.

Auf die ausgedrehte eder ausgefräste, mit einem Schlitz versebene Oberfläche des Schraubenkopfes wird, nachdem die Schraube eingesehrauht ist, ein Plättehen aus weichem Metall aufgelegt, welches, uachdem ein Kontrolstempel aufgeschlagen, den Seblitz zudeckt, so dass ein Lösen der Schraube ohne Verletzung des Stempels unmöglich ist. Der Schraubenkepf hat einen umgelegten Rand, welcher zur Aufnahme des Plättebens aus weichem Metall dieut.

### Zusammenlegbarer Zirkel zur Bestimmung von Entfernungen auf Kurteu. Von Wilhelm Graf von Württemberg, Herzog von Urach in

Berlin. Vom 16, Juni 1891. Ne. 60665. Kl. 42,

Der eine Schenkel dieses Zirkels trägt einen drebbaren Stab c, auf desseu längerem Theil Maasstheilungen angeordnet sind, welche die dem Abstaude der Zirkelspitzen entsprechenden Eutfernnngen augeben. Der kleiuere Theil des Stabes e ist so eingerichtet, dass er beim Zusammenlegen des Zirkels dessen beide Spitzen und den Führungsstift d anfnimmt, auf welchem der Maassstab bei der Benutzung gleitet. (Vgl. diese Zeitschr. 1891. S. 345.)



Schraubensicherung mit Nusenstift zwischen Bolzen und Nutter. Ven Cl. W. Richter in Hamburg. Vem 4. Januar 1891. No. 60353. Kl. 47.



geschlossen wird.

Die Schranhensicherung besteht aus dem mit einer Nase s versebenen Stift a, welcher in eine Bohrung m eingeführt wird, mit der die Mutter M und die Schranhe S versehen sind. Bei letzterer geht die Bebruug nicht his auf den Grund des Gewindes, Nach Drehen des Stiftes a fasst die Nase n in den Gewindegang der Schranhe ein, um ein Entfernen des Stiftes aus der Bohrung zu verhindern. Man kann auch mehrere selcher Bohrungen anwenden, um die Sicherung au versehiedenen Stellen des Umfauges anbringen zu können.

Strebeskapischer Appurut (Schnelischer). Von O. Anschütz in Lissa. Vom 15. November 1890. No. 60285. Kl. 42.

Bei diesem Apparat sind die für das Auge des Beehachters hestimmten Schauöffnungen f nicht in der Trommelwandung, sondern im Bildstreifen e selhst und zwar zwischen je zwei Einzelbildern angebracht. Die Anzahl dieser Einzelbilder ist hierbei unabhängig von der Besebaffenheit des deu Bildstreifen haltenden Trommelmantels. Der Apparat hesteht aus einem von dem Ständer a mittels der Arme e getragenen Ringe h, su desseu Inneuseite der Bildstreifeu e durch Klemmen q gehalten wird. Der Ring b ist zu dem Zweck um ein Gelenk d drehbar angeorduct, um das Umlegen der Trommel und die Drehung des Bildstreifens in vertikalem Sinne zu ermöglichen.



Ausschufter. Von J. A. K. Mc. Greger und H. Wallach in New-York. Vem 29. Oktober 1890. No. 60206. Kl. 21.

Der Ausschalter besitzt einen auf einer Schiene g zusummen mit einer Stromschlussplatte b' verstellbaren Schieber t. Bei Verschiebung desselhen in einer Richtung werden die

Stromschlussfedern da' durch Anlaufflächeu pp gehoben und fallen auf die Platte & uieder, welche deu Stromsehluss herstellt. Bei Zurückstellung des Schiebers treten die die Brücke verlassenden Schlussfedern unter die Anlaufflächen nud werden von diesen bis zur Einstellung des Schiebers in die Anfangslage nach unten gehalten. Bei einer in Zwischenstellungen etwa eintreteuden Rückwärtsbewegung würden die Schlussfedern unter die Platte b' treten, deren isolirende Unterlage den Stromschluss verhiudert. - In derselben Weise wird ein Ausschalter ausgeführt, bei welchem in der einen Stellung die Brückenplatte b' die in zwei Federn endigende Hauptleitung kurz schliesst, während in der anderen Stellung eine Verhrauchsleitung an-



Kugellager mit auf gesonderten Rollbahnen geführten Kugeln. Von 11. Howard in Provideuce, Rhode Island V. St. A. Vom 18. November 1890. No. 60317. Kl. 47.

An Kugellagern mit zylladrischen Tragtifichen werden Fährungen für die Kugeln augeordnet, entweder in Form von Riugen, die gegen die Are geneigt sind, oder von sehraubenförnig gewundenen Bändern, un jeder Kugel auf den Tragtifichen ihre eigens Rollbahn vorruschertichen und dadurch das Einsteheien von Allen zu



vermeiden. Bei den sehranbenförmig gewundenen Bindern wird auch eine in sieht zuriekhanfende sehräge Rille fsugebracht, in welche eutweder eine mit der anderen Hälfte in der Lagerschiale hanfende Kugel oder ein im Lager oder der Welle befestigter Blotzen greift, um der Kugeführung eine in der Atenriebtung hin- und bergehende Bewegenng zu erheiten und dalurch die oben

genannte Wirkung zu verstärken. Der Querschnitt der Kugelführung kann ferner in der Weise gestaltet werden, dass sie die Kugeln auch bei Abnahme der Welle noch frei in sich festhält.

### Für die Werkstatt.

### Neuer Stichelhalter von A. Fabra. Mitgetheilt von K. Friedrich.



Die Unparallelität der Schelbe F soll die Einstollung des Stichels zur Spholdeas erfelcheurn, nachben durch die Wahl der Ahmessungen des Hatters der Stichel sehon auf etwa 6,5 am genau eingestellt ist. Durch Drahmig der Schelbe lässt sich der Stichel uns ein Geringes heben oder seuten, jedoch darf diese Kor-Schelber uns der Schelber der Schelber der Schelber der Schelber Anzeitungen und Schenderheite sich veründer erzeiten. Die Kojering der oberen Piliche der Schelbe zur nuteren derf nicht mehr ab 20 betragen. d. b. bei einem Durchmusser der Schelber von 20 nm

cin Höhenunterschied von 1 mm; dabei sind die Greuzen des Anstellungswinkels auf 7 und 15° angenommen.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions - Kuratorium:

Geb. Reg. R. Prof. Dr. H. Landelt. Vorsitereder.

H. Haensch, Beleiteer.

Direktor Dr. L. Loewenberg. Bebriffiffbrez.

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII, Jahrgang.

April 1892.

Viertes Heft.

### Beiträge zur Kenntniss der elektromotorischen Kraft des Clark'schen Normalelementes.

Dr. M. Kahle in Charlottenburg.

(Mittheilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

Die Messungen der Spannung und Stärke elektrischer Ströme werden in der Technik gewöhnlich auf voltametrische Bestimmungen der Stromstärke zurückgeführt. Letztere sind jedoch sehr zeitraubend und erfordern gute Einrichtungen, wenn man zu zuverlässigen Ergebnisseu gelangen will. Ein ungleich einfacherer Weg bietet sieh, wenn man Normalelemente benutzt und mit der elektromotorischen Kraft derselben die zu messenden Spannungen und die Spannungsverluste. welche die zu messenden Ströme in bekannten Widerständen erleiden, vergleicht, Dieses Verfahren besitzt dabei zum mindesten dieselbe Genauigkeit wie eine unter ungünstigen Verhältnissen ausgeführte voltametrische Bestimmung der Spannung und Stromstärke, da die elektromotorische Kraft guter Normalelemente auf 0,001 ihres Betrages bekannt ist und bei vorsichtiger Behandlung der Elemente für lange Zeit denselben Werth beibehält. Als das zuverlässigste und am meisten untersuchte unter den Normalelementen muss das Clark'sehe Quecksilbersulfatelement gelten. In der Reichsaustalt werden sehon seit Jahren sämmtliche Messungen der Stromstärke und Spannung auf die elektromotorische Kraft dieses Elementes zurückgeführt. Es ist hier demselben seit jeher grosse Aufmerksamkeit zugewandt worden, und es wurden Aenderungen an seiner Form vorgenommen, die es zum Versand geeignet und in seinen Eigenschaften beständiger machen sollten. Bei dieser im Wesentlichen von Herrn Dr. Feussner unter Verwerthung von vorwiegend englischen Erfahrungen zusammengestellten Form ist einmal ein gebogener Zinkstab verwendet, dessen vertikaler Theil dnrch ein Glasrohr abgesehlossen ist, und dessen horizontaler Theil allein mit dem Zinksulfat in Berührung tritt und von Krystallen überdeekt ist; zum auderen enthält das Element eine Thonzelle, welche ein amalgamirtes Platinblech als positive Elektrode und das diese umgebende Queeksilberoxydulsulfat einschliesst, Die Vortheile dieser Anordnung liegen darin, dass das Zink stets mit konzentrirter Lösung in Berührung steht, und dass ein Uebertreten von Zink zum Queeksilber ausgeschlossen ist. Bei den so hergestellten Elementen zeigten sich jedoch bisweilen Abweichungen der elektromotorischen Kraft vom normalen Werth, die in einigen Fällen 0,001 desselben überschritten. Eine Unsicherheit in der Bestimmung der Spannungen und Stromstärken von 0,001 ihres Werthes ist indess für die Zwecke der Technik nicht bedenklich und dürfte bei voltametrischen Messungen, wenn sie nicht mit grosser Sorgfalt angestellt werden, stets vorhanden sein.

Um in dem Clark'schen Elemente ein Normal für die Spannung zu sehaffen, kommt es daruuf an, die Ursachen dieser Abweichungen zu finden und zu heseitigen. Man vermuthete, dass sie ihren Grund in Veranreinigungen der bei der Zusammensetzung der Elemente benutzten Chemikalien haben, und schritt daher zu einer Untersachung des Einflusses derselben auf die elektromotorische Kraft des Elementes. Dieselbe ist allerdings uoch nicht in allen Theilen abgeschlossen, jedoch soweit vorgeschritten, dass über die Einwirkung dieser Verunneinigungen, soweit sie sieh in der ersten Zeit nach der Zusammensetzung der Elemente geltend machen, berichtet werden kann.

Um eine systematische Untersuchung der einzelneu Theile des Elementes durchführen zu können, wurde wegen ihrer leichten Herstellbarkeit diejenige Form gewählt, welche zuerst von Lord Rayleigh¹) angegeben und als



gewählt, welche zuerst von Lord Rayleigh<sup>1</sup>) angegeben und als h-Form bezeichnet wurde. Die nebenstehende Figur 1 stell etwa in ½ der natürlichen Grösse ein solches Element dar, das in der unten naher zu beschreibenden Weiss gefüllt ist. Das Gefäss diesselben besteht aus zwei unten versehlossenen vertikalen Glarsöhren, welche durch eine engere, horizontale Rohre verbundes sind. In den Bodeu der vertikalen Rohren sind Platindrabte eingeselmolzen, die als Zuleitungen dienen. Derartige Gefässe sind von Alb. Geissler Ww. in Berlin zu hezeithen.

Gewöhnlich wurden die Elemeute in folgender Weise zusammengesetzt. In den einen der beiden vertikalen Schenkel wurde destillirtes Quecksilber, in den anderen ein Amalgam gefüllt, welches aus 90 Theilen Quecksilber und 10 Theilen Zink bestand. Das Amalgam ist bei gewöhnlicher Temperatur fest; es wurde heiss eingefüllt und erstarrte auf dem Boden der Röhre. Sodann wurde das Quecksilber mit einer Paste überdeckt, welche durch Zusammenreiben von schwefelsaurem Quecksilberoxydul mit Quecksilber und Zinksulfatkrystallen gewonnen war; die benutzten Krystalle waren mit konzentrirter Zinksulfatlösung angefeuchtet, sodass sie einen schwer flüssigen Brei bildeten. Das Amalgam und die Paste wurden vorsichtig eingefüllt, ohne dass eine Benetzung der Rohrwandungen stattfand. Hierauf wurden in beide Röhren einige Zinksulfatkrystalle gebracht, sodass sie die Paste und das Amalgam überdeckten, und sodanu das Ganze mit konzentrirter Zinksulfatlösung überschüttet. Zum Verschlusse der Elemente wurde die Lösung in beiden Röhren mit einer Schicht heissen Paraffins übergossen, nach dessen Erkalten ein dünner Kork aufgesetzt und auf denselben eine harzige Masse iu heissflüssigem Zustande geschüttet, welche von ihrem Verfertiger "Heylit" genannt wird. Dieselbe legt sich nach dem Erkalten dieht an die Glaswandungen an und verhindert ein Austreteu der Flüssigkeit. Die Paraffinschieht ist als vorlänfiger Versehluss für das Element gewählt, weil zwisehen Paraffin und Zinksulfat keine chemische Wirkung stattfindet; der Kork soll das Paraffin von dem heissen Harze trennen, da sonst jenes heim Einfüllen des letzteren sehmelzen würde.

Das Hauptaugenmerk wurde bei der Fullung der Elemente auf die Reinkeit des Zinkes und des Zinksulfates verwandt. Es ist zwar auch von höchster Wiebtigkeit, dass das benutzte Queeksilber keine fremden Bestandtheile enthalt, jedoch ist dasselhe leicht durch Destillation oder Elektrolyse in der nöthigen Beinheit zi hersehaffen. Das im Handel käufliche Queeksilberoxydaluslufk weist ausser geringen Sparen freier Saure keine Verunreinigungen auf; für die Herstellung der Elemente wurde es von C. A. F. Kahl baum in Berlin bezogen. Das benutzte Zink warde in chemischen Laboratorism der Reichsanstalt elektrolytisch gewonnen. Das Zinksulfat wurde gleichfalls von Kahlbaum bezogen; es enhält meistens noch freie Saure und Eisensulfat. Um dasselbe zu reinigen, kann man es solange mit reinem Zink kochen, bis sich ans der kalten Lösning ein weisser Niederschlag von Zinksulfat in Eisenoxydhydrat absetzt. Bei diesem Verfahren wird auch das etwa beigenengte Eisensulfat in Eisenoxydhydrat verwandelt und fällt als gelbbrauner Niederschlag herans. Die abfürtret Lösning besitzt die nötlige Reinheit für die Herstellung der Elemente. Das zur Füllung der hier unteranehten Elemente benutzte Zinksulfat ist von Herrn Dr. Mylius nach einem nenen, noch von ihm zu beschreibenden Verfahren von fremden Destandtlielen gereinigt. An dieser Stelle ist noch zu erwähnen, dass die Herren Dr. Mylius, Dr. Foerster und Dr. Fromm in allen ehemischen Fragen diese Untersuchungen durch Rath und That wesentlich gefürdert haben.

Zunächst wurde eine Reihe von Elementen mit möglichst reinen Chemikalien bergestellt und daneben eine Anzahl, in welchen das Zink oder das Zinksulfat durch geeignete Beimengungen vernureinigt waren. In Tafel 1 (a. S. 120) soll eine Uebersicht über diese verschiedenen Elemente und ihre besonderen Eigenthümlichkeiten gegeben werden.

Die elektromotorische Kraft der anf diese Weise hergestellten Elemente und in Innzellen verglichen, welche hier zu verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Materialien zusammengesetzt waren. Die letzteren Elemente wirden vistendig unter einander verglichen. Da das Verhaltniss der elektromotorischen Krafte der einzelhen dieser Elemente zu einander unst aussert geringen Schwankungen unterworfen war, die stets unter 0,0001 blieben, so ist anzunehmen, dass sieh während der Dauer der Untersnehmen anch der absolute Werth der elektromotorischen Kraft nicht verändert hat. Die Vergleichung wurde im Wesentlichen nach dem Poggendorffschen Kompensationverfahren ausgeführt; die Versuchsanordnung wird durch die beistehende Figur 2 dargestellt. Die folgenden Bemerkungen mögen zur Erläuterung dereiben dienen.

Ein Akkumulator A ist dauernd durch drei hintereinander geschaltete Widerstände geschlossen. Der erste derselben ist ein Dosenwiderstand D von

nicht am Messdraht anliegt. Je nach der Stellung der Wippe des Umschalters kann das eine oder das andere der zu vergleichenden Elemente, E, und E,, in diesen Stromkreis eingeschaltet werden. Dem Galvanometer vorgeschaltet ist

Tafel 1.

| Bezeiehnung<br>der Elemente | Tag<br>der Herstellung<br>der Elemente | Zusammensetzung<br>des Zinkamalgams        | Behandlung<br>der Zinksulfatlösung                 | Sonstige<br>Bemerkungen.                             |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nr. 1                       | 25. Nov. 1891                          | 90 Hg + 10 Zn                              | Durch Korben mit Ziek<br>gereieigt                 | Die Hog SOg - Paste enthal<br>mehr Hg als gewöhelich |
| . 2                         | desgl.                                 | deegl.                                     | desgl.                                             | desgl.                                               |
| . 3                         | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             | _                                                    |
| . 4                         | 23. Nov. 1891                          | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| . 5                         | 26. Nov. 1891                          | Stücke granelirtee Zinks in<br>Quecksilber | desgl.                                             | Die Hop SO4 - Paste wie<br>bei Nr. 1.                |
| , 6                         | 24. Nov. 1891                          | 90 Hg + 10 Zn                              | desgl.                                             |                                                      |
| . 7                         | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| , 8                         | 5. Dez. 1891                           | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| , 9                         | desgl.                                 | desgl.                                     | Nach der Methodo des<br>Herro Dr. Myllus gereieigt |                                                      |
| , 10                        | 7. Dez. 1891                           | desgl.                                     | Ungereinigt                                        |                                                      |
| ., 11                       | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| , 12                        | 11. Dez. 1891                          | desgl.                                     | Nach der Metbode des<br>Herrn Dr. Mylius gereinigt |                                                      |
| . 13                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             | ) Die Byg 804 - Parte be                             |
| , 14                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             | deckt beide Elektrode                                |
| . 15                        | 16. Dez. 1891                          | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| . 16                        | desgl.                                 | desgl.                                     | 99 Zn 804 + 1 Fe 804                               |                                                      |
| , 17                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| , 18                        | 21. Dez. 1891                          | desgl.                                     | Nuch der Methode des<br>Herrn Dr. Mylius gerezeigt |                                                      |
| . 19                        | desgl.                                 | desgl.                                     | 99 Za SO <sub>4</sub> + 1 Mg SO <sub>4</sub>       |                                                      |
| , 20                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| , 21                        | desgl.                                 | 90 $Hg + 9.9 Zn + 0.1 Mg$                  | Nach der Methode des<br>Herm Dr. Mylios gezeinigt  | Das Amelgam culbs                                    |
| , 22                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             | rermathlieb bein &                                   |
| , 23                        | 9. Januar 1892                         | 90 Ha + 9,5 Za + 0,5 Mg                    | desgl.                                             | Amalgam frisch bereite                               |
| , 24                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             | Amalgam vem 31, 12, 9                                |
| , 25                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             | Amalgam friech bereite                               |
| . 26                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             | Amalgam vom 31, 12, 5                                |
| , 27                        | 13, Januar 1892                        | $92.8 \ Hg + 7.2 \ Zn$                     | desgl.                                             | Das Amalgum word                                     |
| , 28                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             | Ueberführneg von in Br geweenen.                     |
| , 29                        | desgl.                                 | 90 Hg + 10 Zu (I v. Kahibann)              | desgl.                                             | , to my government.                                  |
| , 30                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| , 31                        | desgl.                                 | 90 Hg + 9,5 Zn + 0,5 Na                    | desgl.                                             |                                                      |
| , 32                        | dengl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| , 33                        | 16. Januar 1892                        | 90 Hg + 10 Zn (Tinkblech)                  | desgl.                                             |                                                      |
| . 34                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| 35                          | desgl.                                 | 90 Hg + 9,5 Za + 0,5 Cd                    | desgl.                                             |                                                      |
| . 36                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| . 37                        | 7. Februar 1892                        | 90 Hg + 9,5 Zn + 0,5 Fe                    | desgl.                                             |                                                      |
| . 38                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| . 39                        | desgl.                                 | 90 Hg + 9,5 Zn + 0,5 It                    | desgl,                                             |                                                      |
| , 40                        | dergl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| . 41                        | desgl,                                 | 90 Hg + 9,5 Zn + 0,5 As                    | desgl.                                             |                                                      |
| . 42                        | desgl.                                 | desgl.                                     | desgl.                                             |                                                      |
| - 43                        | desgl.                                 | 92,8 Hq +7,2 Zn (elektrolet.)              | desgl.                                             |                                                      |

ein Kommntator C und ferner, um die Empfindlichkeit des Galvanometers variiren zn können, ein Kurbelrheostat K.

Bei der Messung wird zannlehst das eine der beiden Elemente eingesehltet der Schelfekontakt auf einen bestimmten Tunkt der Skale eingestellt und durch Verknderung des Widerstandes R die Stromstärke im Kreise des Akkunulators er regulirt, dass beim Schliesen des abgeweigten Stromkreises das Galvanometer keinen Ausschlag mehr zeigt. Sodann wird das andere Element eingeschaltet und der Schleifkontakt so lange versehohen, his der Galvanometerkreis wieder stromlos ist. Um festznstellen, dass sich während der Messung die Stromstärke im Akkunulatorkreise nicht geändert hat, wird nochmaß das erste Element einseschaltet; befindet sich der Schleifkontakt an derselben Stelle wie bei der ersten Messung, so darf beim Schliessen des abgezweigten Stromkreises in demselben kein Strom entstehen. Beseichent er, bezw. e, die elektromotrische Kraft der zu vergleichenden Elemente in Voft, s. bezw. s., die entsprechenden Abstäude des Schleifkontakts von dem der Dosse D zugekehrten Ende des Messdrahtes M im Millimetern, se den Widerstand der Dosse nad d denjenigen des Messdrahts in Ohm, dann gilt, wenn die oben aufgestellten Bediegungen erfüllt sind, die Formel:

$$\frac{e_1}{c_0} = \frac{w + 0,001 \, n_1 \, d}{w + 0,001 \, n_2 \, d}$$

Hieraus folgt weiter:

$$\epsilon_1 - \epsilon_2 = \frac{0,001 \; (n_1 - n_2) \; \frac{d}{w}}{1 + 0,001 \; n_1 \; \frac{d}{w}} \; \epsilon_1.$$

Das Verhältniss d/se wurde zn 0,01337 bestimmt; die Temperatur der Widerstande d und se ist nicht weiter zu berücksichtigen, da eine Kenntniss der Didferenz  $e_1 - e_2$  auf 0,001 ihres Werthes für alle Fälle genügt; günstiger ist es noch, wenn beide Widerstände aus gleichem Material bergestellt werden.

Das benntzte Galvanometer war ein Thomson "sehes und besass genügende Empfindlichkeit, un Differenzen zwischen den elektromotorischen Kräften der einzelnen Elemente von 0,000 01 16th bequem messen zu können. In dem Stromkreise, welcher das Galvanometer nud das zu untersuchende Element entitelt, traten keine thermoelektrischen Kräfte in Wirkung, Verschiedentlich wurde an Stelle des Elementes ein Draht eingefügt und während der Akkumalatonstromkreis geöffnet war, der Galvanometerstromkreis knrz geschlossen; in keinem Fälle zeigte das Galvanometer einem merklichen Anssehlag.

Grosse Sorgfalt wurde auf die Bestimmung der Temperatur der Elemente gelegt, da eine Anderung derselben um 1° einer Aenderung der elektromotorischen Kraft um mehr als 0,001 Valt entspricht. Um von den Selwankungen der Zimmertemperatur nabhängig zu sein, wurden die zu untersuchenden Elemente und die Nornale in einen Kasten mit doppelten Holzwänden gesetzt, der oben mit herausnehmbaren Glasfenstern versehen war. Die Zuleitungen zu den Elemente waren durch die Wandungen des Kastens nach Amssen geführt; die Thermometer konnten durch die Fenster abgelesen werden. Anfangs standen die Elemente frei in diesem Kasten, nnd es wurde als Temperatur derselben diejenige des mugdeunden Laftraumes angenommen. Es zeigte sich jedoch im Laufe der Untersuchung, dass diese Anordnung für eine genane Vergleichung der elektromotorischen Kräfte nicht genützt die Elemente wurden daher später sannut den Normalen in Erdübader gestellt und als

Temperatur diejenige der letzteren gesetzt. Die Thermometer waren stets so augeordnet, dass sie ohne Beeinflussnig der Temperatur der Bäder abgelesen werden konnten. Die Messungen lieferten seitdem wesentlich gleichmässigere Ergebnisse.

. Die in Tafel 2 mitgetheilten Zahlen beziehen sich auf diejenigen Elemente, bei deren Zusammensetzung nur reine Chemikalien verwendet wurden. Die anfgeführten Elemente wurden, wie aus Tafel 1 zn ersehen, zn verschiedenen Zeiten hergestellt; in Bezng anf die Znsammensetzung des Amalgams weisen Nr. 5, 27, 28, 29 und 30 kleine Abweichungen gegen die übrigen anf. Nr. 5 enthält als negative Elektrode Stücke reinen granulirten Zinkes, welche durch Quecksilber nnter sieh and mit der Zuleitung verbunden sind. Das in Nr. 27 und 28 verwandte Amalgam ist dadurch gewonnen, dass man Zink durch Elektrolyse in das Quceksilber überführte. Hierbei diente ein von Kahlbaum als Zink I bezogener Zinkstab als Anode, reines Quecksilber als Kathode and reines Zinksulfat als Elektrolyt. Das so gewonnene Amalgam war gleichfalls fest, enthielt jedoch nur 7,2 Theile Zink auf 92,8 Theile Queeksilber. Das Amalgam'in Nr. 29 und 30 ist durch Anflösnng von 10 Theilen des Kahlbanm'schen Zink I in 90 Theilen Quecksilber gewonnen. Bezüglich der Zubereitung der Quecksilberoxydnlsulfatpaste ist noch zu erwähnen, dass die Menge des dem Sulfat beigemengten Quecksilbers ziemlich willkürlich gewählt wurde. Man fügte soviel hinzu, dass die Paste nach dem Verreiben mit Quecksilberkügelchen dnrchsetzt war. Bei den Elementen Nr. 1, 2 und 5 war der Paste soviel Quecksilber beigemengt, dass sie nach längerem Reiben ein granes Aussehen erhielt.

In Tafel 2, welche die Ergebnisse dieser Messungen darstellt, sowie in den weiter nnten eingefügten Tafeln 3, 4 und 5 ist für sämmtliche Elemente die Abweichung ihrer elektromotorischen Kraft von derjenigen des Elementes Nr. 72 mit

Tafel 2. Elemente mit reinen Chemikalien.

| Tag<br>der<br>Beob- | Tompe-<br>ratur<br>der Ele-<br>mento | E     | Elektromotorische Kraft von Element Nr. 72, vermindert um diejenige der<br>H. Elemente in hunderttausendstel Volt |       |       |       |       |          |        |        |        |       |        |        |  |
|---------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--|
| achtung             | iu Grad                              | 3e. 2 | Xr. 4                                                                                                             | Nr. 5 | Sr. 6 | Sr. 1 | Se. 8 | Nr. 12   | Nr. 15 | 5r, 18 | Se. 27 | Nr 28 | Nr. 23 | 3r. 20 |  |
| 1891                |                                      |       |                                                                                                                   |       |       |       |       |          |        |        |        |       |        |        |  |
| 30. Dez.            | 15,4                                 | -     | +21                                                                                                               | +17   | + 27  | -     | -     | +19      | +15    | +17    | _      | -     | _      | -      |  |
| 31                  | 15,5                                 | -     | 29                                                                                                                | +21   | +30   | _     | _     | +27      | +23    | +30    | _      | _     | -      | _      |  |
| 1892                | 1                                    |       |                                                                                                                   |       | ļ .   |       |       |          |        |        | 1      |       |        | į .    |  |
| 2. Jan.             | 14.2                                 | -     | +25                                                                                                               | +11   | +80   | _     | l —   | +15      | +11    | _      |        | -     | _      | -      |  |
| 4                   | 15,6                                 | -     | + 32                                                                                                              | +21   | +34   | _     | _     | ÷25      | + 21   | _      | l –    | _     | _      | _      |  |
| 6                   | 16,4                                 | -     | -                                                                                                                 | -     | -     | _     | -     | +25      |        | +17    | I –    | _     | -      | -      |  |
| 8                   | 16,4                                 | -     | _                                                                                                                 | _     | -     |       | -     | +25      | _      | +15    | -      | -     | -      | _      |  |
| 10,                 | 16,0                                 | -     | -                                                                                                                 | _     | -     |       | -     | +21      | -      | +30    |        | _     | _      | -      |  |
| 15. "               | 14,5                                 | -     | -                                                                                                                 | -     | -     | -     | -     | -        | -      | -      | - 4    | - 4   | - 2    | - 2    |  |
| 18                  | 13,3                                 | -     | _                                                                                                                 | -     | -     | -     | -     | - 1      |        | -      | - 6    | - 4   | -10    | -10    |  |
| 20                  | 13,8                                 | -     | -                                                                                                                 | -     | -     | -     | _     | -        | -      | _      | + 8    | + 4   | + 6    | + 6    |  |
| 22                  | 13,3                                 | -     | -                                                                                                                 | -     | -     | -     | -     | -        |        | -      | + 8    | +2    | + 6    | + 6    |  |
| 27                  | 17,4                                 | +15   | -                                                                                                                 | -     | -     | +19   | - - 6 | - 6      | -      | -      | +13    | +10   | +13    | +18    |  |
| 28. "               | 14,5                                 | +25   | -                                                                                                                 | -     | -     | 29    | +19   | $\pm 11$ | -      | -      | -      | _     | -      | -      |  |
| 30. "               | 16,1                                 | +17   | -                                                                                                                 | -     |       | +17   | - 21  | +13      | -      | -      | -      | -     | -      | _      |  |
| fittel der En       | terachiede:                          | +19   | +26                                                                                                               | +18   | +30   | - 22  | +15   | +18      | + 18   | +27    | + 4    | + 2   | + 3    | + 8    |  |

Thonzelle in hundertansendstel Volt mitgetheilt, und zwar ist die elektromotorische Kraft von Nr. 72 nm diejenige der einzelnen H-Elemente vermindert worden. Die einer jeden Horizontalreihe vorangestellte Temperaturangabe bezieht sich sowohl auf Element Nr. 72 als auf die H. Elemente. Wenn anch nicht sämmtliche Elemente unmittelhar mit Nr. 72 verglichen wurden, sondern zum Theil mit anderen Normalen von derselhen Ausführung wie Nr. 72, so wurden diese letzteren doch in jedem Falle wieder an Nr. 72 angeschlossen, so dass eine leichte Berechnung den Unterschied der elektromotorischen Kraft des betreffenden Elements gegen diejenige von Nr. 72 ergab. Die letzte Stelle der mitgetheilten Zahlen besitzt nicht mehr volle Zuverlässigkeit, besonders wenn die Elemente nicht unmittelbar mit Element Nr. 72 verglichen wurden. Bei der Vergleichung von Elementen, die in getrennten Bädern stehen, muss man um die hunderttausendstel Volt angeben zu können, die Temperatur auf hundertstel Grade kennen und sicher sein, dass die Bäder in der Zeit vor der Beobachtung annähernd denselben Temperaturschwankungen unterworfen waren. Die letztere Stelle wurde dennoch mitgetheilt, um die Konstanz der Differenzen der elektromotorischen Kräfte der einzelnen H-Elemente, welche sich in demselhen Bade, also auf gleicher Temperatur befanden, zn beweisen.

Tafel 2 enthalt nur, diejenigen Messungsergebnisse, welche man fand, als die Elemente im Erfelbadern standen. Für einen Theil der Elemente sind daher nur Zahlen mitgetheitl, welche längere Zeit nach der Herstellung derselhen ermittelt warden, während für die Elemente Nr. 72 bis 30 nur Messungen vorliegen, die einige Tage nach ihrer Zansammensetzung stattfanden. Es zeigt sich swischen den für die ersten nenn und den für die letzten vier Elemente gefundenen Differenzen gegen Element Nr. 72 ein durchgehender Unterschied, der bei Berücksichtigung der für jedes Element gehülteten Mittel recht dentlich hervortritt. Es lasst sich dies wohl nur dadurch erklären, dass die Elemente kurz nach der Zansammensetzung eine höhere elektromotorische Kraft haben, eine Ernscheinung, die auch sehon Lord Rayleigh beobachtete. Im übrigen zeigen die einzelnen Gruppen der Elemente eine gate Uebereinstimmung unter einander. Die grösste Abweichung zwischen den ersten neun Elementen, die zu verschiedenen Zeiten hergestellt wurden, beträgt nur 0,000 15 76t.

Wir gehen jetzt dazu über, den Einfluss von Beimengungen anderer Metalle im Amalgam auf die elektromotorische Kraft der Elemente zu betrachten. Die positiveren Metalle als Zink, welche zn diesem Zwecke dem Amalgam beigemengt wurden, waren Magnesium und Natrium. Die Einführung von Magnesium in das Amalgam bereitete anfangs Schwierigkeiten, da sich dasselbe auch bei starker Erwärmung nicht in Quecksilber zu lösen scheint. Die Elemente Nr. 21 und 22 enthalten ein Zinkamalgam, welches im heiss flüssigen Znstande lange Zeit mit einigen Magnesinmstücken in Berührung stand, deren Gewicht ein Zehntel des im Amalgam enthaltenen Zinks hetrug. Das Amalgam scheint aber nichts davon aufgenommen zu haben. Es gelang jedoch, 10 Theile einer Legirung ans 95 Theilen Zink nnd 5 Theilen Magnesium, welche in der Werkstatt der Reichsanstalt hergestellt war, in 90 Theilen Quecksilber zn lösen. Das so gebildete Amalgam oxydirte schnell an der Luft und wurde inhomogen. Seine Verwendung in Elementen wurde dadurch erschwert, dass es hei Berührung mit Zinksulfatlösung eine lebhafte Zersetzung und starke Trübung der Flüssigkeit veranlasste. Diese Erscheinung ist auf eine Lösung des im Amalgam enthaltenen Magnesiums im



Zinksulfat znrückzuführen; sie tritt auch auf, wenn man Magnesium allein mit Zinksnlfat in Berührung bringt. Das so hergestellte Amalgam gelangte in den Elementen Nr. 23, 24, 25 und 26 zur Verwendung. Die Elemente wurden erst dann verschlossen, nachdem die Gasentwicklung aufgehört hatte. Nr. 23 and 25 enthalten ein Amalgam, das sofort nach der Zubereitung heiss eingefüllt wurde, Nr. 24 and 26 ein solches, das schon neun Tage an der Luft gestanden hatte; die Oberfläche desselben war ganz verwittert, und nur der untere Theil, welcher noch metallischen Glanz hatte, wurde zur Füllung beuntzt. Das durch Natrium verunreinigte Amalgam, welches die Elemente Nr. 31 und 32 enthalten, wurde in ähnlieher Weise aus einer Legirung hergestellt, welche nach Angaben der Werkstatt 95 Theile Zink und 5 Theile Natrium enthalten soll; auch hier wurden 10 Theile der Legirung in 90 Theilen Queeksilber gelöst. Das Amalgam rief gleichfalls in Berührung mit Zinksulfat Gasentwicklung hervor. Mit den für diese Elemente erhalteneu Ergebnissen sollen auch diejenigen zusammengestellt werden. welche man für die Elemente Nr. 33 und 34 fand. Diese Elemente enthalten ein Amalgam aus 90 Theilen Quecksilber und 10 Theilen eines im Handel käuflicheu Zinkblechs, welches hier zu Werkstattsarbeiten Benutzung findet. Die Messungsergebnisse sind in der folgenden Tafel 3 mitgetheilt. Hier wie in Tafel 4 and 5 beziehen sich die links stehenden Angaben über Beobachtungstag und Temperatur nur auf die ersten zwei Elemente, die entsprechenden Angaben für die übrigen Elemente sind rechts aufgeführt.

Tafel 3. Elemente, deren Amalgam durch positive Metalle verunreinigt ist.

| Tag<br>der<br>Beob- | Tempe-<br>ratur<br>der fils-<br>mente | Elektromotorische Kraft von Element Ar. 12, verminders um |        |        |        |        |         |        |        |        |        |         | Tag<br>der<br>Beob- |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------------------|
| achtung             | in trad                               | It. 21                                                    | 3r. 22 | fr. 23 | 3r. 24 | Nr. 25 | fir. 26 | 3r, 21 | Sr. 32 | Se. 33 | Fr. 84 | is Grad | achtung             |
| 1891                |                                       |                                                           |        |        |        |        |         |        |        |        |        |         | 1892                |
| 30. Dez.            | 15,4                                  | +- 19                                                     | + 17   | - 27   | +84    | + 587  | → 13    | _      |        |        |        | 15,8    | 12. Jan.            |
| 31. ,               | 15,5                                  | 30                                                        | + 30   | - 36   | +63    | +171   | +2      | -      | -      | -      | - 1    | 15,0    | 13                  |
| 1892                |                                       |                                                           |        | - 86   | +30    | -103   | + 0     |        |        |        | -      | 14,5    | 14                  |
| 6. Jan.             | 16,4                                  | +21                                                       | + 17   | 27     | +10    | - 82   | - 8     | -112   | -106   | - 8    | - 6    | 14,2    | 15. "               |
| 8. ,                |                                       |                                                           |        |        |        |        |         | 110    |        |        |        |         | 18. ,               |
| 10. ,               | 16,0                                  | +15                                                       | +18    | - 27   | + 21   | - 40   | + 4     | - 98   | - 74   | - 13   | - 13   | 13,8    | 20. ,               |
|                     |                                       |                                                           |        | - 27   | +25    | - 40   | + 4     | - 72   | - 59   | - 6    | - 4    | 13,3    | 22. ,               |
|                     |                                       |                                                           |        | - 23   | +25    | - 40   | +10     | - 18   | - 19   | -      | - 1    | 14,2    | 28. ,               |
|                     |                                       |                                                           |        | - 10   | - 88   | - 29   | +21     | + 17   | + 17   | -      |        | 15,8    | 5. Febr.            |

Nach Tafel 3 unterseheidet sich die elektromotorische Kraft von Nr. 21 and 22 nicht merklich von derjenigen der Elemente, welche aussellicischein Zink im Amalgam enthalten. Dies ist wohl darsuf zunetekzuführen, dass das Amalgam bei seiner Herstellung kein Magnesium aufgenommen hat. Die vier Elemente, die jedenfalls Magnesium im Amalgam enthalten, weisen grosse Abweicbungen von einander auf; die elektromotorische Kraft der Elemente Nr. 23 und 26 unterliegt um geringeu Schwakungen; dagegen hat diejenige von Nr. 24, benoders aber diejenige von Nr. 25 au den verschiedenen Tagen stark von einander abweichende Werthe. Bei den beiden letzten Elementen ist die elektromotorische Kraft anfangs kleiner als diejenige von Element Nr. 72, steigt dann über diesen Werth, um später wieder zu sinken. Diese Schwaukungen rühren von der sarken chemischen

Einwirkung des Zinksulfats auf das Magnesium her: einerseits werden nuter diesen Umständen an der negativen Elektrode lokale elektromotorische Kräfte von wechselnder Grösse auftreten, andererseits wird anch der sich bildende Wasserstoff von Einfluss auf die elektromotorische Kräft sein. Bei den Elementen, deren Amalgam Natrium enthält, finden derartige Selwankungen der elektromotorischen Kräft instel tatt. Dieselbe ist aufnags erheblich grösser als diejenige des Elements Nr. 72, fallt aber allmältje auf den normalen Werth herab. Dieses Sinken der elektromotorischen Kräft lässt sich vielleicht durch die Annahme erklären, dass das Natrium an der Oberfliche allmältje vom Zinksalfat gelöst wird und in der Lösang keinen Einfluss auf die elektromotorische Kräft der Elemente ausübt. Die Elemente Nr. 33 und 34, welche ein Amalgam aus 90 Theilen Queekslüber und 10 Theilen katzflichen Zinkblese studaten, haben eine etwas höhere elektromotorische Kräft als die unter Verwendung von reinem Zink hergestellten Ellemente.

Ob die Verunreinigung des Zinks durch negative Metalle von Einfluss auf die elektronorisele Kraft des Elementes ist, wurde au Elementen untersucht, bei denen Cadmium, Eisen, Blei oder Arsen dem Amalgam beigemengt war. Das Cadmium enthaltende Zinkamalgam wurde durch Lösung von 9,5 Theilen Cadmium in 90 Theilen Quecksilber gewomen. Für die Herstellung der übrigen Amalgame wurden hier verfertigte Zinklegrünugen verwandt, welche auf 90 Theile Zink 5 Theile Eisen, Blei oder Arsen enthalten sollen. 10 Theile dieser Legirung wurden in jedem Falle in 90 Theilen Quecksilber gelöst. Die bei der Anfertigung der Amalgame verwendeten Zinklegirungen, welche in der Werkstatt der Reichsanstalt hergestellt sind, sollen noch einer genanen chemischen Analyse unterworfen werden, deren Ergebniss später mitgetheilt werden wird.

Die folgende Tafel 4 enthält die Messungsergebnisse für die elektromotorische Kraft der so hergestellten Elemente. Sie weicht bei den Elementen,

Tafel 4. Elemente, deren Amalgam durch negative Metalle vernureinigt ist.

| Tag<br>der<br>Beob-<br>achtung | Tem-<br>peratur<br>der<br>Elemente | Elektromotorische Kraft von Element Nr. 72,<br>vermindert um diejenige der H-Elemente<br>in hunderttansendstel Volt |       |              |        |       |        |        |        | Tem-<br>peratur<br>der<br>Elemente | Tag<br>der<br>Beob-<br>schtung |  |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| acatung in Gr                  | in Grad                            | Nr. 85                                                                                                              | Nr.36 | Nr. 37       | Nr. 38 | Nr.39 | Nr. 40 | Nr. 41 | Nr. 42 | in Grad                            | acmoung                        |  |
| 1892                           | 9                                  |                                                                                                                     |       |              |        |       |        |        |        |                                    | 1892                           |  |
| 17. Jan.                       | 14,9                               | 11                                                                                                                  | 8     | + 17<br>+ 17 | + 17   | + 17  | + 17   | + 17   | + 17   | 15,2                               | 8. Febr.                       |  |
| 18                             | 13,8                               | - 21                                                                                                                | 21    | + 17         | + 19   | +17   | + 19   | + 19   | + 19   | 15,1                               | 21                             |  |
| 20                             | 13,8                               | - 13                                                                                                                | - 17  | +34          | + 34   | + 32  | + 36   | +38    | + 36   | 15,7                               | 23                             |  |
| 22.                            | 13.8                               | - 2                                                                                                                 | - 10  | l '          |        |       |        |        |        |                                    |                                |  |

welche im Amalgam Eisen, Blei oder Arsen enthalten, von dem Betrage der reines Zink enthaltenden Elemente nicht ab; ein Zusatz von Cadminm zum Amalgam scheint hier die elektromotorische Kraft für den Anfang um etwa 0,0003 Volt zu erhöhen.

Um einen etwaigen Einfinss von Verunreinigungen der Zinksulfattösung anf die elektromotorische Kraft der Elemente festzustellen, setzte man dem Zinksulfat einmal Eisenoxydulsulfat und zum andern Magnesinmsulfat zu. Zu diesem Zwecke wurden 99 Theile Zuisksulfat und 1 Theil Eisenoxydulsulfat bezw. Magnesiumsulfat in destillirtem Wasser gelöst und die Lösung wurde soweit eingedampft, bis sieh nach dem Erkalten Krystalle aussehieden; diese Krystalle benutzte man an Stelle der mit reiner Zinksulfatlösung gewonnenen für die Bereitung der Quecksilberoxydulsulfatpasse. Benso wurde die Paste und das Amalgam mit diesen Krystallen überdeckt und sodann die konzentrirte veruurreinigte Lemente Nr. 16 und 17 ist durch Eisenoxydulsulfat verunreinigt und erhielt von

Tafel 5. Elemente mit verunreinigter Zinksulfatlösung.

| Tag<br>der<br>Beob- | Tem-<br>peratur<br>der<br>Elemente |        | omotoris<br>indert u<br>in hu | Tem-<br>peratur<br>der<br>Elemente | Tag<br>der<br>Beob- |        |        |         |          |
|---------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|--------|---------|----------|
| achtung in Grad     | in Grad                            | Nr. 10 | Nr. 11                        | Nr. 16                             | Nr. 17              | Nr. 19 | Nr. 20 | in Grad | achtung  |
| 1891                |                                    |        |                               |                                    |                     |        |        |         | 1891     |
| 7. Dez.             | 16,1                               | ÷ 61   | + 72                          | - 32                               | - 30                | _      | _      | 14.0    | 19. Dez. |
| 9                   | 15.7                               | + 65   | + 72                          | - 21                               | - 13                | _      | - 1    | 14,0    | 20       |
| 14.                 | 15,8                               | +42    | + 51                          | - 23                               | - 19                | _      | -      | 13,4    | 21       |
| 16.                 | 15,5                               | + 61   | + 72                          | - 19                               | - 15                | - 34   | - 26   | 13,5    | 22       |
|                     |                                    |        |                               | + 11                               | + 19                | - 10   | - 8    | 15,4    | 30       |
|                     |                                    |        |                               | + 17                               | + 19                | - 2    | + 4    | 15,5    | 31. "    |
|                     | ř                                  |        |                               |                                    |                     |        |        |         | 1892     |
|                     |                                    |        |                               | + 6                                | + 8                 | _      | - 1    | 14.2    | 2. Jan.  |
|                     |                                    |        |                               | +16                                | + 16                |        | - 1    | 15,6    | 4        |
|                     |                                    |        |                               | - 1                                | -                   | i – 4  | - 4    | 16,5    | 6. ,     |
|                     |                                    |        |                               | - 1                                | _                   | - 4    | - 2    | 16.4    | 8        |

dem ausgeschiedene Eisenoxydhydrat ein bräunliches Aussehen; iu den Elementen Nr. 19 und 20 ist dem Zinksulfin Magnesimusdirt beigemengt. Bei der Herstellung der Elemente Nr. 10 und 11 wurde Zinksulfat benutzt, welches von Kahlbaum bezogen und hier einem Reinigungsverfahren nieht unterworfen wurde. Als hauptsätellichste Verunreinigungen wurden hier freie Saure und Eisensulfat nachgewiesen. Die Vergleichungen dieser Elemente mit den Normalen führte zu den in Tafel 5 mitgehelten Eirpebnissen.

Bei Verwendung von ungereinigtem Zinksulfat ist also die elektromotorische Kraft der Elemente um etwa 0,0005 16t kleiner als diejenige der Elemente, welche reines Zinksulfat enthalten; es dürfte dieser Umstand auf die Gegenwart freier Saurz zurückzuführen sein, welche, wie zuch an anderen Elementen beobachtet wurde, eine Erniedrigung der elektromotorischen Kraft bewirkt. Ein Zusatz von Eisensoxydulsulfat oder Magnesiumsulfat zum Zinksulfat in der angegebenen Menge hat anfangs eine geringe Erböhung der elektromotorischen Kraft aur Folge; mit der Zeit nimmt die letzter jedoch einen Werth an, der sich von der elektromotorischen Kraft der mit reiner Zinksulfatlösung bergestellten Elemente um böchstens 0,0001 16t unterscheidet.

Es ist noch zu erwähnen, dass die Versuehe, welche bisjetzt hier ausgeführt wurden, um den etwaigen Einfluss des im Zinksulfat suspendirten Sauerstoffes auf die elektromotorische Kraft festzustellen, noch nicht zu ganz sicheren Ergebnissen geführt haben. Es lässt sich aus denselben jedoch bereits entnehmen, dass ein solcher Einfluss, wenn er üherhaupt stattfindet, nur sehr gering ist. Man hofft in einer späteren Veröffentlichung hierüber zuverlässige Mittheilungen machen zu können.

Das Gesammtergebniss des bisher Gesagten lässt sich dahin zusammenfassen, dass von den Vernnreinigungen des Zinkes nur diejenigen durch positivere Metalle für die Clark'schen Elemente von wesentlichem Einfinss sind, und dass von den bisher dem Zinksulfat zugefügten Beimengungen nur freie Säure eine merkliche Veränderung der elektromotorischen Kraft bewirkt. Die Versuche über die Verunreinigungen des Zinksulfates sind jedoch noch nicht als abgeschlossen zu hetrachten. Es wird noch der Einfluss einer stark hasischen Lösung, sowie derienige einer Verungeinigung durch Cadmiumsulfat und Bleisulfat zu ermitteln sein; das letztere Salz ist in geringen Mengen im Zinksulfat löslich und als häufige Beimengung des käuflichen Zinksulfats durch Untersuchungen im chemischen Laboratorium der Reichsaustalt nachgewiesen.

Des Weiteren sollen noch die Ergebnisse von Messungen mitgetheilt werden, welche zur Ermittlung der Veränderlichkeit der elektromotorischen Kraft der Elemente mit der Temperatur angestellt wurden. Auch diese Messungen sind noch nicht zu Ende geführt; es wurden bisher nur einige Messungsreihen bei höherer Temperatur vorgenommen, welche von solchen bei Zimmertemperatur angestellten eingeschlossen waren. Da nun diese Veränderlichkeit der elektromotorischen Kraft nicht bei allen Temperaturen dieselbe ist, sondern, wie bereits von Lord Rayleigh1) nachgewiesen wurde, mit steigender Temperatur zunimmt, so sind, um zu sicheren Ergebnissen über den Temperaturkoeffizienten des Clark'schen Elementes zu gelangen, in verschiedenen Temperaturgehieten Messungen anzustellen. Die in den Tafeln 6 a. f. S. mitgetheilten Zahlen heweisen jedoch schon die gute Uebereinstimmung verschieden zusammengesetzter Elemente auch bei höheren Temperaturen, obwohl sie zu einer endgiltigen Festsetzung des Temperaturkoeffizienten nicht ausreichen können. Wurden Messungen bei Zimmertemperatur angestellt, so befanden sich die Elemente mit den Normalen, an die sie angeschlossen wurden, in dem bereits oben erwähnten verschlossenen Holzkasten. Behufs Vornahme der Messungen bei höherer Temperatur wurden die Elemente von der H-Form in einen Rohrbeck'schen Thermostaten gestellt; die Normale bliehen jedoch stets in dem Holzkasten. Sämmtliche Elemente, welche unter einander verglichen wurden, waren, wie auch bei den früheren Mcssungen, in Erdölbädern untergebracht, deren Temperatur als diejenige der Elemeute angeuommen wurde. Es zeigte sich, dass man erst sichere Messungsergebuisse für die elektromotorische Kraft der Elemente bei einer bestimmteu Temperatur erhielt, wenn dieselhen dieser Temperatur längere Zeit ausgesetzt waren. Es vergeht immer eine gewisse Zeit, bis die Zinksulfatlösung eine der betreffenden Temperatur eutsprecheude Kouzentration angeuommen hat. Daher wurde eine und dieselbe Temperatur längere Zeit möglichst konstant gehalten und erst dann zu einer anderen Temperatur übergegangen, wenn die Wertlic, welche sich für die elektromotorische Kraft ergaben, an mehrereu aufeinander folgenden Tagen keine wesentlichen Veränderungen zeigten. In den Tafeln 6a, 6b und 6c sind die Ergebnisse der Messungen, welche an drei verschiedenen Satzen von Elementen vorgenommen wurden, zusammengestellt.



<sup>1)</sup> Phil. Trans. 176. S. 781 (1885.)

Die mitgetheilten Zahlen stellen die Abweichungen der elektromotorischen Kraft der einzelnen Elemente bei der betreffenden Temperatur von der elektromotorischen Kraft des Elementes Nr. 72 bei 15° dar. Da bei den Vergleichungen die Temperatur des letzteren nicht immer 15° betrug, mussten die einzelne Messungen auf diese Temperatur zurückgeführt werden. Es geschah dies nuter der vorläußigen Annahme, dass bei diesem Elemente im Temperaturiervalle von 13 bis 17° eine Zaunahme der Temperatur mu 1° einer Abnahme der elektromichen Kraft um 0,0010 förd entspricht. Diese Zahl ergiebt sich aus den Beolsachtungen von Lord Rayleigh und kommt dem wirkliehen Temperaturkoeffizierten jedenfalls sehr nahe. Da die einzuführende Korrektion verhältnismassig klein und bald positiv, bald negativ war, dürften wohl nur die hunderttausendstel Vatt dadurch maniehr sein.

Aus den angeführten Zahlen ergiebt sich eine vorzügliche Uebereinstimmung zwischen den einzelnen Elementen bei zwei um etwa 10° auseinanderliegenden Temperaturen; die Differenzen der elektromotorischen Kräfte der einzelnen untersachten Elemente, also die Untersehiede zwiselnen den einzelnen in

Tafel 6a.

| Tag<br>der                                  | Temperatur<br>der<br>H-Elemente | Elektromotorische Kraft von Element Nr. 72 hei 15°,<br>vermindert nm diejenige der H-Elemente in hundert-<br>tansendstel Volt |        |        |        |        |        |         |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| Beobachtung                                 | in Grad                         | Nr. 4                                                                                                                         | Nr. 5  | Nr. 6  | Nr. 15 | Nr. 16 | Nr. 17 |         |  |  |
| 1891                                        |                                 |                                                                                                                               |        |        |        |        |        |         |  |  |
| 30. Dezember                                | 15,4                            | + 61                                                                                                                          |        | + 67   | + 55   | + 51   | + 49   |         |  |  |
| 31. Dezember<br>1892                        | 15,5                            | + 79                                                                                                                          | + 71   | + 81   | + 78   | + 67   | -l- 69 |         |  |  |
| 2. Januar                                   | 14,2                            | - 50                                                                                                                          | - 69   | - 50   | - 69   | - 74   | - 72   |         |  |  |
| 4. Januar                                   | 15,6                            | + 95                                                                                                                          | + 81   | + 96   | + 81   | + 75   | + 75   |         |  |  |
| Mittel                                      | 15,2                            | + 4                                                                                                                           | + 35   | + 49   | + 35   | + 30   | + 30   | Reibe 1 |  |  |
| 6. Januar                                   | 27,3                            | + 1598                                                                                                                        | + 1594 | + 1585 | + 1591 | + 1589 | + 1585 |         |  |  |
| 8. Januar                                   | 27,6                            | +1633                                                                                                                         | + 1627 | + 1625 | +1623  | + 1625 | + 1623 |         |  |  |
| 10. Januar                                  | 27,6                            | + 1640                                                                                                                        | + 1640 | + 1644 | + 1636 | + 1634 | + 1630 | 3       |  |  |
| Mittel                                      | 27,5                            | 1626                                                                                                                          | + 1621 | + 1615 | + 1617 | + 1616 | + 1614 | Reihe 2 |  |  |
| 13. Januar                                  | 15,7                            | + 140                                                                                                                         | + 123  | + 185  | + 120  | + 113  | + 111  |         |  |  |
| 14. Januar                                  | 15,1                            | + 55                                                                                                                          | + 42   | + 77   | + 39   | + 33   | + 31   |         |  |  |
| 15. Januar                                  | 14,7                            | + 4                                                                                                                           | - 12   | + 7    | - 16   | - 19   | - 28   |         |  |  |
| Mittel                                      | 15,2                            | + 6                                                                                                                           | + 48   | + 90   | + 45   | + 40   | + 37   | Reihe 8 |  |  |
| Mittel aus<br>Reibe 1 und 3                 | 15,2                            | + 5                                                                                                                           | + 42   | + 70   | + 40   | + 35   | + 34   | Reihe 4 |  |  |
| Reihe 2 weni-<br>ger Reihe 4                | 12,3                            | 157                                                                                                                           | 1578   | 1545   | 1577   | 1581   | 1580   |         |  |  |
| Abnahme der<br>rischen Kraft<br>tansendstel | iu hundert-                     | 128                                                                                                                           | 129    | 126    | 128    | 129    | 129    |         |  |  |

den horizontalen Reihen mitgetheilten Zahlen zeigen nur äusserst geringe Abweichungen von einander. Nur das Element Nr. 6 folgt, wie ans Tafeld az ersehen, den Temperaturveränderungen nicht so sehnell wie die übrigen Elemente, scheint aber die gleichen Werthe wie diese nach einigen Tagen anzunehmen. Worauf diese Erseheinung beruht, ist zur Zeit nicht anzugeben. In Folge dieser guten Uebereinstimmung der Elemente bei versehiedenen Temperaturen ergeben sich in den einzelnen Tafeln auch nahezu dieselben Zahlen für die Abnahme der

Tafel 6b.

| Tag<br>der                                                   | Temperatur<br>der<br>H-Elemente | Elektromotorische Kraft von Element Nr. 72 bei 15°,<br>vermindert um diejenige der H-Elemente in handert-<br>tausendstel Volt |                            |                            |                            |                            |          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--|--|--|--|
| Beobachtung                                                  | in Grad                         | Nr. 18                                                                                                                        | Nr. 19                     | Nr. 20                     | Nr. 21                     | Nr. 22                     |          |  |  |  |  |
| 1891<br>30. Dezember<br>31. Dezember                         | 15,7<br>15,7                    | + 95<br>+ 106                                                                                                                 | + 69<br>+ 82               | + 70<br>+ 80               | + 97<br>+ 106              | + 95<br>+ 106              |          |  |  |  |  |
| Mittel                                                       | 15,7                            | + 101                                                                                                                         | + 76                       | + 76                       | + 102                      | + 101                      | Reihe 1. |  |  |  |  |
| 1892<br>2. Januar                                            | 28,4<br>27,9<br>28,3            | + 1755<br>+ 1679<br>+ 1748                                                                                                    | + 1730<br>+ 1648<br>+ 1717 | + 1726<br>+ 1650<br>+ 1717 | + 1757<br>+ 1677<br>+ 1744 | + 1755<br>+ 1675<br>+ 1744 |          |  |  |  |  |
| Mittel                                                       | 28,2                            | + 1728                                                                                                                        | +1703                      | +1702                      | +1726                      | +1725                      | Reihe 2. |  |  |  |  |
| 6. Januar 8. Januar                                          | 16,4<br>16,4<br>16,0            | + 165<br>+ 163<br>+ 116                                                                                                       | + 152<br>+ 152<br>+ 95     | + 152<br>+ 150<br>+ 95     | + 169<br>+ 167<br>+ 118    | + 175<br>+ 165<br>+ 118    |          |  |  |  |  |
| Mittel                                                       | 16,3                            | + 148                                                                                                                         | + 133                      | + 132                      | + 151                      | + 153                      | Reihe 3. |  |  |  |  |
| Mittel ans Reihe<br>1 und 2                                  | 16,0                            | + 125                                                                                                                         | + 105                      | + 104                      | + 127                      | + 127                      | Reihe 4. |  |  |  |  |
| Reihe 4 weniger<br>Reihe 2                                   | 12,2                            | 1581                                                                                                                          | 1576                       | 1576                       | 1577                       | 1576                       |          |  |  |  |  |
| Abnahme der elekt<br>Kraft in hunderttau<br>für 1° Temperati | sendstel Volt                   | 129                                                                                                                           | 129                        | 129                        | 129                        | 129                        |          |  |  |  |  |

Tafel 6

| Tag<br>der<br>Beobachtung                                          | Tempera-<br>turder H-<br>Elemente | Elektromotorische Kraft von Element Nr. 72 bei 15°, vermindert um<br>diejenige der H-Elemente in hunderttausendstel Volt |                        |                        |                       |                        |                        |          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|--|--|--|--|
|                                                                    | in Grad                           | Nr. 2                                                                                                                    | Nr. 7                  | Nr. 8                  | Nr. 12                | Nr. 13                 | Nr. 14                 |          |  |  |  |  |
| 1892<br>27. Januar<br>28. Januar<br>30. Januar                     | 17,4<br>14,9<br>16,1              | + 335<br>+ 23<br>+ 150                                                                                                   | + 337<br>+ 27<br>+ 150 | + 326<br>+ 17<br>+ 154 | + 314<br>+ 9<br>+ 146 | + 322<br>+ 23<br>+ 160 | + 320<br>+ 21<br>+ 160 |          |  |  |  |  |
| Mittel                                                             | 16,1                              | + 169                                                                                                                    | + 170                  | + 166                  | + 156                 | + 168                  | + 167                  | Reihe 1. |  |  |  |  |
| 4. Februar<br>5. Februar                                           | 25,7<br>26,0                      | + 1366<br>+ 1408                                                                                                         | + 1368<br>+ 1408       | + 1368<br>+ 1410       | + 1366<br>+ 1412      | + 1380<br>+ 1420       | + 1374<br>+ 1416       |          |  |  |  |  |
| Mittel                                                             | 25,8                              | + 1387                                                                                                                   | + 1388                 | + 1389                 | + 1388                | + 1400                 | + 1395                 | Reihe 2. |  |  |  |  |
| Reihe 2 weni-<br>ger Reihe 1                                       | 9,7                               | + 1218                                                                                                                   | + 1218                 | + 1223                 | + 1232                | + 1232                 | + 1228                 |          |  |  |  |  |
| Abnahme der e<br>torischen Kraf<br>derttansendstel<br>1° Temperatu | t in hnn-<br>Volt für             | 125                                                                                                                      | 125                    | 126                    | 127                   | 127                    | 125                    |          |  |  |  |  |

elektromotorischen Kraft bei Zunahme der Temperatur um einen Grad; nur Element Nr. 6 zeigt in Folge der oben erwähnten Eigenschaft eine erheblicherer Abweichung. Die Unterschiede der in den einzelnen Tafeln gefundenen Temperatur-koeffizienten von einander sind leicht durch die Veranderlichkeit dieser Koeffizienten mit der Temperatur zu erklæren. Die gefundenen Zahlen lassen darauf schliessen, dass dieselben mit steigender Temperatur zunehmen und bestätigen somit die Beobachtungen von Lord Rayleigh. Um jedoch Bestimmtes hierüber aussagen zu könuen, müssen noch weitere Beobachtungen bei anderen Temperaturen angestellt werden.

Die gute Uebereinstimmung zwisehen den einzelnen Elementen wurde rehllen, trotzelm dieselben grosse Verschiedenheiten untereinander in der Art ihrer Zasammensetzung zeigen. Die Elemente Nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 und 18 sind in der blichen Weise mit reinen Chemikalien hergestellt. Bei den Elementen Nr. 13 und 14 sind beide Schenkel mit der Quecksilberoxydulsalfatpaste gefüllt; diese Elemente kommen also der ursprünglich von L. Clark') angebenen Form an nächsten. Derartige Elementen unterseleiden sich denmach weder im Betrage der elektromotorischen Kraft, noch in der Veränderlichkeit derselben mit der Temperatur von den Elementen, deren positive Elektrode allein mit der Paste in Berührung steht. Die Elemente Nr. 16 und 17 enthalten durch Eisenoxydulsulfat verunreinigte Zinksulfatiosung; in Nr. 19 und 20 enthalt diese Lösung Magnesiumsulfat. Das Amalgam von Nr. 21 und 22 wurde längere Zeit in heissilüssigem Zustaude mit Magnesium verrührt. Alle diese Verschiedenheiten in der Herstellung hatten keinen Einfluss auf die elektromotorische Kraft der Elemente und die Veränderliehekti derselben mit der Temperatur.

Es erübrigt noch einiges über den absoluten Werth der elektromotorischen Kraft der Elemente mitzuteilein. Derselbe wurde mehrfach an Element Nr. 72, das man der ganzen Untersachung als Hauptuormal zu Grunde legte, bestimmt. Es wurde auch hierbei ein Kompensationsverfahren benutzt, das ähnlich denjenigen ist, welches Lord Rayleigh<sup>3</sup>) seinen Messungen der elektromotorischen Kraft des Clark's shen Elementes zu Grunde legte. Einen Wüderstand aus Nickel-Mangan-Kupfer von nahezu 3 Ohn durchfloss ein Strou von solcher Stärke, dass ein an den Euden desselben anliegendes Element genat kompensirt war. Seine Stärke wurde vermittels eines in beliebig kleinen Abstufungen regulirbaren Widerstandes konstant gehalten und mit Hillfe zweier dem Widerstande vorgeschalteter Silbervoltameter gemessen. Die Dauer eines jeden Versuches betrug eine Stundet die Stromstärke war etwa Og. Janpyre. Eine genaue Beschreitung der Versuchssordnung, sowie der einzelnen Messungen soll in einer spätzeren Veröffentlichung folgen. In Tafel 7 a. f. S. werden die Ergebnisse der einzelnen Versuchen mitgeteibeit.

Der Berechnung der elektromotorischen Kraft aus der niedergeschlagenen Silbermenge liegt die Annahme zu Grunde, dass 10m – 106 S. E.) ist und ein Strom von 1 dupper Stürke beim Durehfliessen einer Lösung von salpetersauren Silber in der Stude 4,025 g. Silber niederselblägt. Um die bei versehiedenen Temperaturen gemessenen elektromotorischen Krafte auf diejenige bei 16° zurückzuführen, ist vorläufig wiederum die Annahme gemacht, dass von 13 bis 17° die

<sup>1)</sup> Phil. Trans. 164. S, 1. (1874.)

<sup>2)</sup> Phil. Trans. 175, S. 411, (1884.)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Diese Definition gilt für das 1884 in Paris vereinbarte "legale Olun", wolches gemäss den von der Reichaanstalt am 21. Mai 1889 erlassenen Bestimmungen über die Pr\u00e4fung elektrischer Messger\u00e4hle vorl\u00e4\u00fcng auch den diesseitigen Arbeiten zu Grunde gelegt wird.

Abnahme der elektromotorischen Kraft für einen Grad Temperaturzunahme 0,0010 Volt beträgt.

Tafel 7.

| Tag<br>der  | me       | reschlagene<br>nge in Gra |        | Tempera-<br>tur des<br>Elemen- | Elektro-<br>motorische<br>Kraft in Volt<br>bei dieser | Elektro-<br>motorisch<br>Kraft<br>in Volt |  |
|-------------|----------|---------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Beobachtung | Tiegel 1 | Tiegel 2                  | Mittel | in Grad                        | Temperatur                                            | bei 15°                                   |  |
| 1892        |          |                           |        |                                |                                                       | 1                                         |  |
| 4. Februar  | 1,9274   | 1,9272                    | 1,9273 | 16,1                           | 1,4365                                                | 1,4376                                    |  |
| 6. Februar  | 1,9289   | 1,9287                    | 1,9288 | 16,0                           | 1,4376                                                | 1,4386                                    |  |
| 9. Februar  | 1,9314   | 1,9311                    | 1,9312 | 14.4                           | 1,4392                                                | 1,4386                                    |  |
| 15. Februar | 1,9302   | 1,9304                    | 1,9303 | 14,2                           | 1,4387                                                | 1,4379                                    |  |
| 26. Februar | 1,9283   | 1,9280                    | 1,9282 | 15,4                           | 1,4371                                                | 1,4375                                    |  |
| 2. März     | 1.9277   | 1.9276                    | 1,9277 | 15,6                           | 1,4367                                                | 1,4373                                    |  |

Aus den verschiedenen für die elektromotorische Kraft von Element Nr. 72 gefundenen Werthen ergiebt sich als vorläufiges Mittel

### 1,4379 Volt.

Lord Rayleigh theilt als Mittel aus einer Reiho von Beobachtungen einen Werth mit, der in "legale Volt" umgerechnet etwa 1.438 Volt

1,438 Va

ergiebt. Die Uebereinstimmung zwischen den hier und von Lord Rayleigh gefundenen Werthen muss als zufriedenstellend bezeichnet werden.

Die elektromotorische Kraft der H-Elemente, bei welchen reine Chemikalien verwendet wurden, war nach den oben mitgetheilten Tafeln im Mittel um etwa 0,0002 Volt kleiner als die von Element Nr. 72; sie ist daher bei 15° zu 1.4377 Volt

zu setzen.

Hiermit durfte das erselboft sein, was zur Zeit über die hier begestellten Emente zu asgen ist. Die Untersuchungen missen in demselben Umfange fortgesetzt werden, um ein Urtheil darüber zu gewinnen, ob vielleicht eine oder die andere Form der Elemente im Laufs der Zeit grössere Veränderungen der eldertmotorischen Kraft aufweisen wird. Für den augenblicklichen Zustand der Elemente laben die Untersuchungen güsstige Ergebnisse zur Folge gehabt.

Es mus jedoch vor der Ansieht gewarnt werden, dass man überall eine sobe Übereinstimmung erzielen kann. Die Schwierigkeit liegt, wie sich gezeigt hat, nicht in der Herstellung der Elemente; bei derselben wurde verhaltnissmassig wenig Mübe verwendet und in einigen Pällen, ohne Schaden für die Elemente, die Materialien so gebraucht, wie sie überall leicht zu beziehen sind. Vor allem kommt es darauf an, dafür Sorge zu tragen, dass die Temperatur, der die Elemente ausgesetzt sind, keinen grösseren Schwankungen unterworfen ist. Nur durch Einziehtungen, welche während einer Messungsreille eine Konstanz der Temperatur
sie auf 0,1 oder 0,2° verbrügeien und während mehrerer Tage Schwankungen von 
under als 1° aussehlossen, komnte erreicht werden, dass die Abweichungen zwisehen den elektromotorischen Krifften der einzelnen Elemente innerhalb 0,0001 1/2t konstant blieben. Pär die Technik wird es jederzeit genügen, Spannung und Stromstrike auf 0,001 ihres Werthes zu bestimmen, und diese Genautigkeit wird man 
anch ohne grössere Hilfsmittel mit dem Clark'sehen Elemente erreichen Können, 
wenn es nicht zu plötzlichen und zu grossen Temperaturselwankungen ausgesetzt ist.

# Photometrische Untersuchungen.

mer and Dr. E. Brodhun.

(Mittheilung aus der I. Abthlg, der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

## V. Ueber ein neues Spektralphotometer.

# Einleitung.

Das Spektralphotometer unterscheidet sieh dadurch von einem gewöhnlichen Photometer, dass es nicht die Gesammtheit aller Strahlen zweier Lichtquellen mit einander vergleicht, sondern deren einzelne farbige Bestandtheile. Dazu zerlegt man die von den Liehtquellen ausgehenden Strahlen auf geeignete Weise in ihre farbigen Bestandtheile und vergleicht nun die rothen Strahlen der einen Lichtquelle mit den rothen der anderen, die gelben mit den gelben u. s. w. Gewöhnlich bedient man sieh zur Zerlegung des weissen Liehtes eines Spektralapparates, dessen Fernrohr an Stelle des Fadenkreuzes einen veränderlichen Spalt, Okularspalt, trägt, welcher aus dem in seiner Ebene entstehenden Spektrum eine gewisse Strahlengattung ausschneidet. Die gleichfarbigen Bestandtheile beider Spektren müssen nnn in einer für die Vergleichnug geeigneten Weise neben einander fallen. Dies kann man z. B. wie Vierordt dadnreh erreichen, dass man die obere Hälfte des Kollimatorspaltes mit einem totalreflektirenden Prisma bedeekt. Lässt man dann auf letzteres die Strahlen der einen Lichtquelle R, auf die nntere freie Spalthälfte die Strablen der anderen Lichtquelle D auffallen, so erhält man in der Okularspultebene zwei genau übereinanderliegende Spektren, von denen das obere nur Licht von R, das untere nur Licht von D enthält. Im Oknlarspalt selbst entstehen also zwei gleichfarbige Felder von im Allgemeinen verschiedener Helligkeit, welche man durch das Okular vergrössert erblickt. Man bedarf nun weiter einer Vorriehtung, um die Helligkeiten der beiden Spektralfelder unabhängig von einander variiren zu können. Da die Helligkeit eines Spektrums ausser von der Intensität des auf den Spalt auffallenden Lichtes R oder D von der Weite des Kollimatorspaltes abhängt, so kann man dies durch eine Einrichtung erreichen, welche erlaubt, iede der beiden Hälften des Kollimatorspaltes für sieh messbar zu erweitern oder zu verengeru (Vierordt'seher Spalt). Die Weiten dieser beiden Spalten, bei denen im Fernrohr die Helligkeit der beiden Spektralfelder die gleiche ist, sind ein Maass für die Intensitäten der vergliehenen Strahlensorten beider Lichtquellen. Ans dem Gesagten geht hervor, dass ein Spektralphotometer in drei Hauptbestandtheile zerfällt: in die Messvorrichtung, die Vorrichtung zur Zerlegung des weissen Lichtes in seine farbigen Bestandtheile und die photometrische Einrichtung.

Die versehiedenen Spektralphotometer unterseheiden sieh von einander einesheils in Bezug auf die Messorriebtung, anderntheils durch die Art und Weise, wie die beiden zu vergleichenden Felder zur seharfen Berührung gebracht werden. Bekanntlich wird das Sehatzen der Helligkeit zweier Felder sehr ersehwert, wenn dieselben durch einen Zwisehenraum getrennt sind. Nur da, wo die beiden Felder so seharf zusammenstossen, dass im Moneut der Gleichheit die Trenungslinie versehwindet, wird die Empfindlichkeit des Auges gegen Helligkeitsuntersehiede voll ausgenutzt (s. unsere Photom. Unters. I. diese Zeitsetz, 1888 S. 49). Dass beim Vierordt'sehen Spektralphotometer die Bilder der beiden Spathlaften wegen des vor der oberen Spathlaften stellenden totalreflektirenden Prismas sich nicht beribren können, ist ohne Weiteres ersichtlich. Aber anch bei den anderen uns bekannten Spektralphotometern hängt das Verselwinden der Trennungelinie mehr oder weniger vom Znfall ab. Ferner gestattet keins derselben statt der Einstellung auf gleiche Helligkeit zweier Felder das Kontrastprinzip anzuwenden, welches nach unseren Versuchen (s. Polose. Untersuchunger III. Diese Zeiteker. 1888. 8-461) bei weitem empfindlicher ist. Es entstand somit die Frage, ob nicht auch das Kontrastprinzip der Spektralphotometrie dienlich gemacht werden konnte, unumal es sich besonders bei gleicher Farbung der Lichtquellen bewährt hatte. Wir versuchten daher, unsern aus zwei rechtwinkligen Ghaprismen bestehenden optischen Wurfel der Konstruktion eines Spektralphotometers zu Grunde zu legen. Gelang es, die Grenzen der Würfelfelder auch im spektralen Strahlengang zum Verselwinden zu bringen, so stand der Anwendung des Kontrastprinzips nichts im Wege.

Ehe wir auf diese Frage eingehen, wollen wir noch kurz erwähnen, dass wir auch statt der bisherigen Messvorrichtungen eine beim Spektralphotometer bisher noch nicht gebrauchte Messmethode verwerthen. Es kommen nnseres Wissens überhanpt nur drei Messnngsarten in Betracht: Die verbesserte Vierordt'sche mittels eines bilateralen Spaltes, dann diejenige mittels Nikol'scher Prismen (Glan, Glazebrook, Crova, Hüfner, Wild, König) und die neuerdings von Knndt und Stenger eingeführte Methode, das Objektiv des Kollimators sektorenartig in messbarer Weise abzublenden. Bei unserem Apparate sind die bilateralen Spalte beibehalten; ausserdem aber erlaubt ein geeigneter Rotationsapparat das auf den Kollimatorspalt auffallende Licht zu schwächen, ohne die Spaltweite zu ändern. Das von Talbot zuerst gebrauchte Messprinzip beruht auf der schnellen Rotation eines sektorförmigen Ausschnitts zwischen Lichtquelle und Spalt. In der von nns konstruirten Form kann die Grösse des Ausschnitts, also auch die Lichtschwächung während der Rotation durch blosses Drehen einer Schraube heliebig und zwar messbar geändert werden. Die ansführliche Besehreibung dieses Messapparates behalten wir uns für eine spätere Mittheilung vor.

Bei dem Zweck, unsern optischen Prismenwürfel für ein Spektralphotometer zu verwertlen, war en nicht selwer, von von herein die möglichen Formen für die Konstruktion anzugeben; die eigentliche Schwierigkeit lag in der Bedingung, die Grenzen der Würfelfelder zum Verschwinden zu brügen. Bei der schliesslichen Ansführung unseres Spektralphotometers wählten wir daher diejenige Form, mittels der mat unech den Vorversachen glaubte, alle Anforderungen am bequemsten und leichtesten erfüllen zu können. Um die Annordung der einzelnen Theile des Instrumeutes kennen zu lehren, schicken wir die Beschreibung desselben voraus.

# Beschreibung des Apparates.

Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht des ganzen von Schmidt & Henensch in Berlin ausgeführen Instruments in <sup>1</sup>/<sub>2</sub> der wirklieben Grüsse, Fig. 2 einen Selmitt durch die optischen Axen der drei Rohre F. D und R., welche in einer horizontalen Ebenen liegen mögen. Dabei liegen Prisma P und Fernrohr F anders als in Fig. 1 und zwar in der Lage, in welcher sie gewöhnlich gebraucht werden. Denkt man sich in Fig. 1 die beiden Sanlen N and C mit ihrem Zabehor fort, so bilden die übrigen Theile ein gewöhnliches Spektrometer ohne Theilkreis. Auf dem gasseisernen Fassgestell G mit deu drei Stellselrauben y ist die winkelseringe Grundplatte mit den Selenkehn p und q fest aufgeschrabt); anf dieserhebt sich in der Mitte des Gestella G ein starker Zapfeu aus Stahl, welcher aussen könisch abgedreht ist nnd zwei übereinander liegende, um seine Axe

drehbare Buchen tragt. An der unteren Buches ist auf der einen Soite der das Fernrohr F haltende Metallarm A und auf der entgeengesetten das Gegengericht K befestigt. Beide Buchen können mittels zweier Schrauben (in Fig. 1 ist davon nur die Schraube s der oberen Buches siehtbar) mit dem Zapfen test verbunden werden; von linen ist die untere in bekannter Weise durch die ringförmige Platte se enlastet, während die obere auf dem Ende des Zapfens auf lagert. Zur Feinversehiebung des Fernrohrs dient die Mikrometervorrichtung M. Die obere Bnehse trägt das Prismentischehen 7; dasselbe besteht aus drei kreisrunden konzentrischer Platten, deren oberste mittels einer Schraube um eine in hi liegende Axe gedreht werden kann, während eine zweite Schraube die beiden oberster Platten gemeinsam um eine zu der ersten sankrechte Axe neigt, welche



...

in der mittleren Platte liegt. Die beiden Sehrauben bewegen sieh in der mit der Tissehehenbuchse fest verbundenen untersten der drei Platten. Auf der obersten sitzt noch eine Klammer k, mit weleher man das Prisma P auf dem Tisehehen T festklemmen kann.

Das Kollimatorrohr D wird von der Säule H getragen, welche in den Schenkel q der Grundplatte fest einigeschrabt ist. Das Fernrohr F und das Spaltrohr D sind anf der oberen je zweier Platten e und se gelagert. Von diesen lasst sich die obere e mittels zweier Schrunden um eine horizontale zum Rohr senkrechte Axe gegen die untere Platte se neigen. Ausserdem kann dar Fernrohr gegen die obere Platte e durch die Schrauben i ein wenig um eine vertikale Axe gedreht werden. Beim Fernrohr F wird die Platte se vom Ende des Armess A gebildet.

Zn diesem eigentlichen Spektrometer kommen zwei Bestandtheile neu hinzu, nämlich ein zweites Spaltrohr R und der Glaswürfel W. Das erstere wird von der Saule N getragen, welche auf dem Stück p der winkelförmigen Grundplatte befestigt ist. Die beiden Spaltrohre sind fast vollständig in gleicher Weise gebaut. Sie nutrescheiden sich nur dadurch, dass sieb das Robr R mitsammt den beiden Platten \* und \* um die Axe der Stule N dreben lissat. Aussendem ist nach der Festklemmang, welche durch die Schrusbe s geschielt, noch einer Feinverschiebung mittels der Mikrometerschranbe m möglich. Beim Gebraneb steht das Rohr R senkrecht and der Axe des Rohres D (Fig. 2).

Das Fernrohr trägt an Stelle des Fadenkrenzes eine Spaltvorriehtung. Dieselbe besteht nas zwei rechtwinklig sich kreuzenden Spalten, deren Weite durch die Sebranben z verändert werden kann. Die ganze Vorriehtung lässt sich um die Rohreaz derhen. Sämmtliche Spalte, anch die an den Rohren Z und D sind bilateral verschiebbar; ihre Breite kann darch Trommelablewung bestimmt werden. Mit Hilfe der Schrauben z stellt man die Rohre auf nanchlich ein. An jedem Rohrauszug befindet sich eine Millimetertleilung.

Der Hanptbestandtheil des ganzen Instrumentes ist der Glaswiffel W. Derselbe besteht aus zwei rechtwinkligen gleiebsehenkligen Glasprismen, welche so an einander gelegt sind, dass sie einen genauen Kubus bilden. Zum Zassanmenpressen der beiden Prismen, bezw. zum Halten des Warfels dient der Rabmen F (in Fig. 1 theilweise abgebrechen), welcher mittels Bajonnetversehlusses anf das Tisechen Q aufgesetzt werden kann. Letzteres ist ebenso wie das Tisechen Q aufgesetzt werden kann. Letzteres ist ebenso wie das Tisechen Q aufgesetzt werden kann. Letzteres ist ebenso wie das Tisechen Derseigerichtet, gewührt aber durch eine doppelte Schlittenvorrichtung noch die Möglichkeit, den Glaswirfel mitsammt den drei ihn tragenden Platten in der Kichtung des Kohres D zw ien derjonigen des Rohres R zw erseicheben. Ansserdem ist eine kleine Drehung der ganzen Vorrichtung um eine vertikale Axe vorgesehen.

# Justirung des Apparates.

Bei der Justirung des Apparates geht man aus von dem Prisma P und den beiden Rohren F und D und behandelt diese drei Theile für sieh wie ein Spektrometer. Bevor man den Würfel W aufsetzt, stellt man die beiden Rohre etwa mit Hilfe eines Ganss'schen Okulars auf unendlich und richtet das Prisma so, dass seine brechende Kante der Umdrehnngsaxe des Fernrohrs parallel ist, stellt die Axen der Rohre zur Prismenkante senkrecht und den Spalt von D sowie den einen Oknlarspalt zur Prismenkante parallel. Zur Orientirung des Würfels W entfernt man das Prisma P, bringt den Oknlarspalt zur genauen Deekung mit dem Bild des Spaltes von D, setzt den Würfel auf und justirt denselben so, dass seine vordere Fläche zur gemeinsamen Axe von D und F senkrecht steht. Dies geschicht mit Hilfe des Gauss'schen Okulars nach Abblendung des Kollimators D. Sind die Prismen gnt gearbeitet und so an einander gefügt, dass sie einen genauen Kubus bilden, so fallen mit dem an der vorderen Fläche des Würfels erzengten Spiegelbilde aneli diejenigen Spiegelbilder zusammen, welche die bintere und die dem Robre R zugewandte Fläche erzeugen. In solchem Falle wird dann das durch den Glaswürfel W hindurch betrachtete Spaltbild von D im Fernrohr deutlieh und an demselben Orte geschen wie obne Dazwischenkunft des Würfels.

Jetzt dreht man nach Lösen der Schraube n in Fig. 1 das Rohr R aus der in Fig. 1 und 2 siehtbaren Stellung und richtet seine Rohraxe direkt gegen die Umdrehungsaxe des Fernrohrs. Hierdurch ist man im Stande, das Fernrohr auch anf das Spaltrohr R einzustellen und letzteres zu justiren. Es ist justirt, wenn das im Fernrohr direkt gesehene Bild seines Spaltes deutlich und parallel zum Rohlarspath gelegen erseheint. Dann liegen alle der Golbaren von F, D und R

in einer zur Prismenkante senkrechten Ebene. Sie bleiben es bei beliebiger Drehang von F und B, falls die Axe der Säule N, um welche sich B dreht, parallel der Umdrehungsaxe von F ist; letztere Bedingung ist vom Mechaniker zu erfüllen

Hierauf dreht man das Rohr R in seine ursprüngliche Lage zurück und stellt das Fernrohr wieder auf den Spalt des Rohres D ein. Indem man jetzt den Würfel W um die gemeinsame Axe von F und D und das Spaltrohr R mittels der Mikrometersehrauhe m um die Axe der Säule N drebt, bewirkt man,



dass das an der Hypotenusenfläche ps gespiegelte Spattbild von R mit dem Spattbild von D bezw. dem Okularspalt zusammenfällt. Hierdurch ist erreicht, dass die Rohraxe von R senkrecht zur Rohraxe von D und zur Würfelfläche steht.

Sind die Umdrehungsaxen von F und R nicht vollkommen parallel, so bildet die Richtung des Spaltbildes von R einen Winkel mit derjenigen des Spaltbildes von D bezw. dem Okularspalte von F.

triumlicht oder wenn möglich mittels einer Wasserstoffröhre erleuchtet. Die Justirung ist richtig, wenn sich die gelben, bezw. gleichfarbigen Spalthilder der gleichweiten Spalte decken.

# Gehrauch des Apparates.

Man ersetzt das homogene Licht durch die zu vergleichenden weisen Lichtquellen, vetw von hinten beleuchtete Michglasplatten, enffernt das Okular des Fernrohrs und bringt das Auge direkt an den Okularspalt, welchen unan in horizontaler wie in vertikaler Richtung eine geeignete Breite gegeben hat. Das Auge erbliekt dann die ganze Hypotenusentläche des Würfels W in einer und derselben Fahre erleuchtet, gleichviel welche Estellen dieser Flücher refleckfürend oder durchaichtig sind. Dreht man das Rohr F mittels der Mikrometervorrieht um M (Fig. 1), so fladert sich die Fabrung der Würfeldelter; dieselbe durch-lanft alle Spektralfarben von Roth zum Violett oder ungekehrt, je nachdem die Schraub & Jin die einen oder anderen Richtung gezighet wie

Um die Ränder der einzelnen Warfelfelder dentlich zu erkennen, stellt man das Auge mit Hilfe des Fernorlorbigktivs als Lupe möglichts cheharf auf die Hypotenussenfläche des Würfels, eventnell nnter Benutzung eines geeigneten Angenglasses ein. Aus der gleichen Helligkeit der reflektirenden und durchsichtigen Würfelfelder sehlesst man auf das Intensitätsverhaltniss der farbigen Bestandtheile der Lichtquellen vor den Spalten. Indem man diese Einstellung eit verschiedener Stellung des Rohres Fwiederholt und anf eine geeignete Weise die Farbe bestimmt, bei welcher beobsehtet wurde, erhält man das Intensitätsverhältniss der beiden Lichtquellen für jede Spektralfarbe.

# Genanigkeit der Einstellung.

Um bei der Vergleichung der Helligkeit zweier Felder die Empfindlichkeit

Auges gegen Helligkeitsunterschiede voll anszunutzen, mnss, wie sehon
anfangs erwähnt, die Grenzlinie zwischen den Feldern möglichst scharf sein und
im Moment der Einstellung verschwinden.

Was die Scharfe der Kontur eines Würfelfeldes betrifft, so hängt dieselbe bier nicht allein von der Güte der mechanischen Ausührung ab; bie der frühret ansführlich beschriebenen Beschaffenheit des Glaswürfels W stossen die verschiedenen priegelnden und durchleischiger Felder mit absolut scharfen Rändern ussammen. Indem man diese Felder aber durch das Prisma P hierdurch betrachtet, wird die Schärfe der Ränder in Folge der astigmatischen Brechung im Prisma stets vermindert. Nur wenn die abbildenden Strahlenkegel eng genug sind und symmetrisch nahe der brechen Kante das Prisma durchsetzen, bleibt deren Homozentrisität auch nach der Brechung nahe erhalten. In der That erhlickt man bei Beachtung dieser Vorsichumassregel alle Grenzlinien scharf nng deutlich, welches anch deren Gestalt ist, falls man nur dafür sorgt, dass möglichst homogenes Licht ins Auge gelangt. Dies erreicht man am besten, indem man die Köllinatorspalke mit homogenem Natrumichte belenchtet.

Bei Belenchtung der Spalte mit weissem Lichte schneidet der Okularspalt eine schmale Stelle aus dem Spektrum ans; die ins Auge gelangenden Strahlen sind also im Allgemeinen nicht homogen. Ist doch das Spektrum nur eine Reihe von Spaltbildern, entsprechend den verschiedenen vom Spalt ausgehenden Lichtsorten. Das weisse Licht sendet deren unendlich viele aus; jeder einzelnen entspricht ein Spaltbild, ans deren Uebereinander- bezw. Nebeneinanderlagerung das Spektrum entsteht. Letzteres ist also um so reiner, je enger der Kollimatorspalt gemacht wird. Aber selbst bei sehr engem Kollimatorspalt ist das durch den Okularspalt ins Auge gelaugende Licht noch von verschiedener Färbung, sodass man erst durch genügende Verengerung des Okularspaltes das erreicht, was man bei homogener Spaltbelenchtung ohne Weiteres erhält. Macht man die Kollimatorspalte und den Okularspalt genügend eng. so müssten anch bei Anwendung weissen Lichtes die Grenzlinien der Würfelfelder scharf erscheinen, welches auch deren Richtung und Gestalt ist. Der Verwirklichung dieses Experimentes stehen zwei Hindernisse im Wege. Erstens nimmt die Helligkeit des Sehfeldes ab, sowohl wenn der Kollimatorspalt, als auch wenn der Oknlarspalt enger gemacht wird. Zweitens treten bei zn engem Oknlarspalt Bengungserscheinungen anf, welche bewirken, dass die Grenzlinien verschwommen und undeutlich erscheinen. Man ist also gezwungen, mit Spalten von endlicher Oeffnnng zu beobachten, d. h. in nicht homogenem Licht, also in Mischfarbenlicht. In solchem Lichte erscheint aber dem



beobachtenden Auge die Grenzlinie nur dann scharf und deutlich, wenn deren Richtung horizontal bezw. senkrecht zur brechtenden Kante des Prismas verläuft. Bei jeder anderen Richtung wird die Grenzlinie verwaschen geselen und zwar begleitet von einem farbigen Sanne.

Der Grand für diese Erscheinung liegt in der Thatsache, dass das Bild eines Würfelfeldes an ganz versehiedener Stelle gesehen wird, je nachdem man das Würfelfeld bezw. den Spalt des beleuchtenden Kollimators mit Natrium- oder Lithinmleucht erlenchtet, wenn man dafür sorgt, dass das austretende Licht stets durch den feststehenden Okularspalt gelangt. Dabei erscheint in beiden Fällen das ganze Würfelfeld dentlich umgrenzt, das gelhe Bild liegt aber näher der Prismeukante als das rothe, so zwar, dass die horizontalen Grenzlinien in sieh, die vertikalen parallel zu sich verschoben erscheinen. Dringt also gleichzeitig gelbes und rothes Lieht ins Auge, so erscheint das Würfelfeld doppelt; da wo sieh heide Bilder decken, tritt die Mischfarbe von Roth und Gelb anf, da wo die einzelnen Bilder siehtbar sind, ist ihre Färbnng roth oder gelb. Bei Anwendung weissen Lichtes entstehen soviel einzelne Bilder, als versehiedenfarbige Lichtsorten ins Ange gelangen. Alle diese Bilder überlagern sieh nach der oben angegebenen Regel und erzeugen ein Gesammtbild, dessen nicht horizontale Ränder um so verschwommener nud mit nm so breiteren farbigen Säumen erscheinen, je grösser die Färbungsdifferenz der wirksamen Strahlen ist. Diese Differenz ist wesentlich abhängig von der Breite des Kollimatorspaltes,

Das Resultat ergiebt also als wesentliche Bedingung, dass bei unserem spektralphotometer die zu vergleichenden Würfelfelder in einer horizontallen, d. h. auf der Prismenkante senkrechten Grenzlinie zusammenstossen müssen. Denn urd die horizontalen Grenzlinien erseleinen bei jeder Spaltbreite seharf und verschwinden in dem Falle, dass die zusammenstossenden reflektienden und durchisdieligen Felder gleich hell sind.

Hiermit sind alle Bedingungen erfüllt, nun auch das Kontrastprinzipierfolgreich als photometrisches Kriterium anzuwenden. Dazn theilt man die Hypotennsenfläche g = h g (Fig. 3) des Prismas A (Fig. 2) in die Felder r, r, r, d, and  $d_s$ , sodass im Würfel die Felder r spiegeln, die Felder d durchsichtig sind. Die

Tennangelnien zwiselen r und d sind einander parallel und stehen senkrecht zu den Kanten gg nud nå des Frismas A und somit nach der Justirung des Weirels senkrecht zur Prismenkante von P. Bei gleicher Helligkeit der Felder und d'erscheint die Hypotenusenfläche wie eine gleichmassig a leuchtende Fläche; von den Trennangelinien ist selbst hei grosser Helligkeit kaum eine Spur wahzunehmen. Bringt

man aber an den Würfelläelten ss' und sp' (Fig. 2), welche dem Rohre D and R zngewandt sind, in der von uns frühre beschriebenen Weise') je zwei planparallele und sehlierenfries Glasplatten an, so bewirkt man, dass einerseits die Grenze ps zwischen den gleichhellen mittleren Feldern r, und d, versehwindet und andrerseits die beiden Felder r, und d, um den gleichen Betrag gegenüber r, und d, kontrastiren.

Wie viel sehwieriger die Herstellung eines reinen Gleiehheits- und Kontrastprinzips mittels nnseres Würfels im spektralen Strahlengang ist, im Vergleich

<sup>1)</sup> Photom. Untersuchungen II und IV, diese Zeitschr. 1889 S. 461 und 1892 S. 41.

zur Benntzung diffusen Lichtes, wie es bei unseren gewöhnlichen Photometern gebraucht wird, erhellt aus der Thatsache, dass die Kontrast-Glasplatten planparallel und schlierenfrei sein müssen. Jede Schliere macht sich störend hemerkbar, sei es, dass sie in den Glasplatten oder im Würfel schist auftritt. Sind die Glasplatten aber an verschiedenen Stellen ungleich dick, so ist die Wirkung die gleiche, als oh für die einzelnen Punkte der verschiedenen Würfelfelder die Spalte der Rohre R bezw. D eine von einander verschiedene Stellung hätten. Das Gesichtsfeld wird also ungleichmässig gefärbt erscheinen, und die Bedingungen für eine genaue photometrische Messung werden nur annähernd erfüllt sein. Da wir noch nicht im Besitz einwurfsfreier Glasplatten sind, geben wir heute nur die Resultate wieder, welche mittels Einstellung auf gleiche Helligkeit bezw. Verschwinden der Grenzlinie gewonnen sind. Um die genügende Helligkeit des Gesichtsfeldes zu erhalten, wurden die Milchglasplatten vor den Spaltrohren durch Glühlampen von etwa 50 Hefnerlichtern erhellt, welche mittels Akkumulatoren gespeist wurden. Bei einer Reihe von 20 Einstellungen heträgt die grösste Abweichung vom Mittel etwa 1 %, der mittlere Fehler einer Einstellung aber unter 0,5 %.

Nach den bei unseren gewöhnlichen Photometern gemachten Erfahrungen steigt bei Anwendung des Kontrastprinzips die Empfindlichkeit auf das Doppelte, so dass das heschriehene Spektralphotometer unseren gewöhnlichen Photometern an Gemauigkeit nicht nachsteht.

# Ellipsograph.

## Frans Schromm, Professor an der Wiedner Oberrealschale in Wies.

Die Konstruktion dieses Apparates beruht auf dem Lehrsatze: "Bewegt sich eine Strecke mit ihren Endpunkten langs zweier nicht paralleler Geraden, so beschreibt jeder Punkt, der mit der Strecke zu einem starren System verbunden wird und in einer Ebene parallel zu den beiden Leitlinien verbleibt, eine Ellipse."

Bisher wurden hei dieser Konstruktion Schienenführungen angeweudet, welche eine verhältnissmässig grosse Reihung verursachen und biermit sowohl die Präzision als anch die Handhahung des Apparates sehr heeinträchtigen. Herr E. Ritter von Arhter, k. n. k. Generalmajor, hat daher hei der Konstruktion seines Ellipsographen eine dieser Schienenführungen durch eine Kreisführung ersetzt, indem der Halbirungspunkt der fortgleitenden Strecke längs zweier senkrecht zu einander stehenden Leitlinien einen Kreis beschreibt, dessen Ebene parallel zu diesen zwei Leitlinien ist. Projizirt man sowohl die fortgleitende Strecke als auch heide Leitlinien auf die Ebene diescs Kreises, so ist der Schnittpunkt der Projektionen beider Leitlinien der Mittelpnnkt, und die Projektiou der fortgleitenden Strecke gleich dem Durchmesser des Kreises. An diesem Apparate gleitet also ein nach Millimetern getheilter Stab mit einem Punkte längs einer Schienenführung und ein zweiter Punkt desselben wird durch eine um einen fixen Punkt der geradlinigen Führung drehhare Knrhcl in der Peripherie eines Kreiscs geführt, dessen Halbmesser gleich der Entfernung obiger zwei Punkte am getheilten Stahe ist.

Bei der Konstruktion der Ellipse ergeben sich aber an den heiden Endpunkten einer Axe todte Pankte, durch welche die Präzision der Kurve etwas leidet. Hingegen ist dieser Apparat für die Konstruktion der Fleuel-Kurven he-



sonders geeignet. (Eine Abhandlung über diese Kurven ist im 34. Jahresberichte der Wiedner Oberrealschule in Wien, 1889, enthalten.)

An vorliegendem Ellipsographen werden die geradlinigen Führungen durch Anwendung des Peaucellier'schen Mechanismus ausgeführt.

Vier gleich lange Stäbe sind an ihren Enden durch Gelenke, um die sie sich sehr leicht drehn, zu einem Rhombus ABCM verbunden; an zwei diagonal gegenüberliegenden Ecken A und C desselben sind vom Punkte



F au zwei gleich lange bewegliche Stabe befestigt. Der Punkt F, der als Scheitel beseichent wird, linget absdann auf der Verbindungslinie der beiden Punkte B und M, der sogenannten Pole; setzt man ferner BF = p, und MF = p, xA = xCF = T und bezeichent man die Lange einer Seite des Rhombus mit z, so lässt sich leicht zeigen, dass zwischen diesen vier Grossen die Relation  $p_E$ ,  $a = T e^{-2}$  besteht, das

Produkt der Längen der beiden Radien  $\rho$  und  $\rho$ , ist gleich einer Konstanten, die Sylvester als Modul des Systems bezeichnet. Beschreibt daber, wenn man sich



den Scheitel des Mechanismus F festhält, der Pol B irgend eine Kurve, so wird der Pol M ihre Inverse in Bezug auf F beschreiben, der Apparat verwirklicht also die sogenannte Transformation durch reziproke Radien. Setzt man den Pol B durch einen Stab BE mit einem festen Punkte E in Verbindung und lässt B um E einen Kreis beschreiben, so wird, da die Inverse eines Kreises wieder

ein Kreis ist, auch der Pol M einen Kreis beschreiben. (Näheres bierüber in der Dissertation: "Veber die Erzeugung von Kurven vierter Ordnung durch Bewegungsmechanismus von Fr. Dingeldey, Leipzig 1885.")

Setzt man schliesslich FE = d und BE = r, so lautet die Gleiehung des vom Punkte M beschriebenen Kreises, bezogen auf das rechtwinklige Axensvatem YFX:

$$(r^2 - d^2)(x^2 + y^2) + 2 dx (l^2 - s^2) = (l^2 - s^2)^2$$
. . . . . 1),

oder:

$$\left(x + d \frac{l^2 - s^2}{r^2 - d^2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{l^2 - s^2}{r^2 - d^2}r\right)^2$$
. . . . . . . . . . . . 2).

In dem speziellen Falle r=d geht die Gleichung des Kreises in die Gleichung einer Geraden über:

Bei der Herstellung dieses Mechanismus bereitet die Gleichheit der Strecken AB, BC, CM und AM, ebenso jene der Strecken AF und CF an der Drehbank keine Sobwierigkeiten. Es kommt also nur darsuf an, aneh die Gleichheit der Strecken B E m<br/>d E F zu erreichen. Aber selbst wenn diese zwei Dimensionen un  $\gamma_{in}$  ihrer Länge von einander verschieden wären, so weicht der wenn Pankte M beschriebene Kreisbogen wenig von der Geraden ab. Ninnt man für d-r=s=100 mm und l=272 mm an, und würden d und r un l mm von einander verschieden sein, so würden die Radien der vom Punkte M beschriebenen Kreisbogen 31,84 m oder 32,16 m sein, je nachdem  $r \ge d$  wäre. Der hochste und der tiefste Punkt hätte dann von der Tangente im Halbirungspunkte des Bogens eine Abweichung um 0,5 mm, was selbst für eine Ellipse mit den Axen von 60 und 90 en von keinem merkbaren Elinfusse sein kann.

Am 12. Dezember 1891 ist ein Ellipsograph im Nieder-Oesterr. Ingenieurund Architekten-Vereine ausgestellt worden, bei welchem der Peauscelliersche Mechanismus für die Gradführungen angebracht war. Es wurde mit diesem Instrumente (Fig. 2) eine Ellipse mit den Ascaliagen von d oun 60 ce. soci eine Trieste unter der Reinsfeder am quadrirten Millimeterspairer gezogen, und es zeigten die berechneten Ordinaten von 44 Punkten der Ellipse, vergleichen mit Jenen am Millimeterspairer abgelessen nahezu eine vollständige Uebercinstimmung, da selbst kleine Bruchtfiele eines Millimeters noch übereinstimmten.

Bei diesem Apparate sind nun die beiden Gradführungen so übereinander angeordnet, dass sich die Pole, welche die senkrecht zu einander steitenden Leit-linien beschreiben, in Ebenen parallel zur Zeichnungsfliche bewegen. Beide Pole sind durch einen verschiebbaren Maassatab verbunden, an welchem entweder die Samme oder die Differeuz der Halbaxen der zu beschreibenden Ellipse einzustellen ist. Unterhalb beider Gradführungen ist noch ein paralleler Maassatab angebracht, der sich mit dem vorigen in einer Ebene senkrecht zur Zeichnungsfläche befindet.

An diesem Mansstabe wird entweder eine der Halbaxen, oder in anderem Falle die hable kleine Aze mit dem beschreibenden Stifte (oder Reissfeder) eingestellt. Die Reissfeder besitzt die Konstruktion eines Nullenzirkels, und der Bleistift wird durch eine Spiralfeder zur Zeichnungsflache gedrückt. Werden beide Pole über einander gestellt, dann kommt der beschreibende Stift über den Mittelpunkt der darzustellenden Ellipse zu stehen und die Richtung einer Axe ist durch eine am Apparate angebrachte Marke angegeben.

## Referate.

## Zur Messung der magnetischen Inklination.

Yon C. L. Weber. Sitrausgeber. der math.-phys. Klasse der k. b. Akademie der Wiss, 1891. Heft 1. Der Verfasser heschreibt eine Methode der Inklinationsbestimmung, die ihrer Einfachheit wegen grosse Beachtung verdient. Der Grundgedanke derselben ist folgender:

Ein zm einen horizontalen Durchmesser als Aze (Scheeide) leicht bewegilcher Stromkries wird durch Verschiebung des Schwespunktes in eine solche Lauge gebracht, dass seine Aze mit dem Horizont einen Winkel y einschliesst, der etwas grösser ist als die zu beobachtende Inklination. Bringt man die Schwingungsebene dieses Stromkreises in die zum magestischen Merdinan senkrechte Lage und leitet einen Strom in solcher Richtung durch, dass das nach abwärts zeigende Ende der Aze ein Nordpol wird, so entsteht ein Drebungsmoment von der Grösser.

Vficos Y,

wenn V die Vertikalintensität, f die Windungsfläche, i die Stromstärke und  $\gamma$  den erwähnten Neigungswinkel bezeichnet.



Dreht man den Stromkreis um eine vertikale Axe, bis seine Schwingungsebene in den magnetischen Meridian zu liegen kommat, und das Nordende der magnetischen Axe nach Norden gekehrt ist, so tritt zu dem früheren Drehungsmonente noch das von der Horizontalintensität herrührende hinzu, das durch den Ausdruck

gegeben ist.

In einer Zwischenlage, welche vom magnetischen Meridian um den Winkel a abweicht, ist somit das Drehungsmoment:

$$R = V f i \cos \gamma - H f i \sin \gamma \cos n.$$

Hat man 
$$\gamma > J$$
 gewählt, so ist auch

 $Vfi\cos\gamma < Hfi\sin\gamma^i$ ).

Dann kann aber immer ein Werth von a ermittelt werden, dass  $Hfi\sin\gamma\cos a$ 

Dann kann aber innner ein werst von a erntent weten, soss H/1 sin voos av VF i coa' wird, doer also, dass R = wird. In diesem Azima wird bein Durchgange des Streues durch den Stromkreis kein Drehungsmonent vorhanden sein; der ohne Strom in einer bestimmten Ruhelage befindliche Stromkreis wird beim Schliessen des Stromes keinen Ausschlag zeigen. Dann ist also:

Um die Inklination J zu erhalten, hat man daber nur die beiden Winkel v und a zu messen. Um die angeführte Methode durch Versuche zu erproben, bediente sich Herr Weben eines improvisiten Instrumentes, welches er aus der bei seinen früheren Versuchen<sup>5</sup>) be-



nutzten Waage durch Entfernung des Waagehalkens and Zaftigung eines Horizontalkreises herstellen liess. Die wesentlichsten Bestandtheile dieses Instrumentes sind folgende. In dem Dreifusse ist in einem konischen Zapfenlager eine vertikale Sänle drehbar, auf deren oberem Ende isolirt zwei Iridiumplatten als Lager angebracht sind. Mit der Säule fest verhunden ist der Horizontalkreis, dessen Nonien am Dreifusse festgemacht sind. Die Sänle kann durch eine Arretirvorrichtung festgeklemmt werden. Auf die Iridinmlagerplatten wird mittels einer Schneide ein Stromkreis anfgesetzt, dessen Radius etwa 10 cm beträgt und der aus 500 Windangen besteht. Derselbe ist mittels ciniger radial angeordneten Strehen an einem quadratischen Messingrahmen be-

festigt, der auf seiner oberen Seite nach innen zu die Schneide trägt. Die Schneide des Stromkreises ist ebenfalls aus Iridium verfertigt, vom Rahmen

Die Schneide des Stromkreises ist ebenfalls aus Indiam vertertigt, vom Kahmen isolirt und um den Strom zu- und abzuführen in zwei Theile getrennt, welche durch

1) Ist uämlich 
$$\gamma > J$$
, so folgt  $\sin \gamma > \sin J$ ,  $H \sin \gamma > H \sin J$  oder, da  $H \sin J \Rightarrow \Gamma \cos J$ ,  $H \sin \gamma > \Gamma \cos J$ .

Andererseits cos γ < cos J

 $V\cos\gamma < V\cos J$ , daher  $1'\cos\gamma < 1'\cos J < H\sin\gamma$ .

<sup>2</sup>) Siehe darüber das Referat: "Drei neue Methodeu zur Bestimmung der magnetischeu Inklination." Diese Zeitschr. 1889. S. 102.

dünne Drähte mit den Windungen verbunden sind. Die Stromzuführung geschieht also von den Lagern zur Schneide und von dieser zu den Windungen, was sich nach Herrn Weber's Ausspruch sehr gut bewährt. Das Gewicht des Stromkreises muss selbstverständlich so gering als möglich sein.

Mit der vertikalen Säule ist ein Ferurohr fest verbunden, welches eine kurze Skale, etwa 0,25 m von der Schneide trägt. Ueber den Stromkreis und die vertikale Säule kann ein Schntzkasten gelegt werden, um gegen Luftströmungen zu schützen. Die Figur a. S. 142 giebt ein Bild des Instrumentes.

Mit dem die Schneiden tragenden Messingrahmen ist ein Spiegel I verbunden, der in der Ruhelage des Stromkreises fast vertikal steht. Ein zweiter Spiegel II ist am Rabmen des Stromkreises angebracht und zwar liegt seine Ebene parallel der Windungsebene. Diese beiden Spiegel dienen zum Beobachten und Justiren des Stromkreises.

Zunächst werden die Ebenen der beiden Spiegel parallel der Schneide justirt. Dieses kann in folgender Weise gescheben. Man befestigt an dem Messingrähmehen des Stromkreises einen dritten Spiegel und justirt denselben so, dass seine Normale parallel ist der Schneide, was daran erkannt wird, dass bei schwingendem Stromkreise das Spiegelbild einer festen Marke sich nicht bewegt. Ist dies geschehen, so richtet man irgend eine Visirlinie (zwei Lotbfäden) so, dass sie senkrecht zur Ebene dieses Hilfsspiegels steht; drebt man das Instrument um genaue 180°, so muss jetzt die Visirlinie auch anf den Spiegeln I und II senkrecht steben, widrigenfalls sie so lange verstellt werden müssen. bis dies eintritt.

Die zweite Justirungsoperation besteht darin, dass man den Spiegel II parallel zur mittleren Windungsebene stellt. Zu diesem Behufe hängt man den Stromkreis an einem Draht auf, der den Strom zuführt, während ein als Dämpfer in eine Flüssigkeit getauchter Draht die zweite Leitung bildet. Beim Durchgang des Stromes stellt sich die Axe des Stromkreises in den magnetischen Meridian, welche Stellung mittels eines Fernrobrs beobachtet werden kann. Hängt man den Stromkreis um, so lässt sich der Kollimationsfehler der Spiegel bestimmen oder ganz beseitigen. Es ist wohl selbstverständlich, dass die Torsionswirkung des Aufbängedrahtes vorerst sorgfältig beseitigt werden muss.

Schliesslich ist noch der Neigungswinkel der Spiegel I und II zu bestimmen. Dies kann genau so geschehen, wie man den brechenden Winkel eines Prismas auf einem Goniometer bestimmt.

Bringt man den Stromkreis auf die Lager des Instrumentes und neigt ibn durch passende Belastung so lange, bis man in einem borizontal gestellten Fernrobr das von Spiegel I reflektirte Fadenkreuz mit dem Fadenkreuz selbst zur Deckung bringt, so steht der Spiegel I genau vertikal. Der im Ablesefernrohr erscheinende Theilstrich der Skale entspricht dann der vertiknlen Stellung des Spiegels I und der Winkel zwischen den Spiegeln I und II entspricht der Neigung y der magnetischen Axe des Stromkreises. Ilnt sich die Ruhelage des Stromkreises ans irgend einem Grunde geändert, so knnn diese Aenderung an der Skale bestimmt und als Korrektion an γ in Rechnung gebracht werden.

Herr Weber hat bei seinen Versuchen eine Batterie ganz kleiner Grove-Elemente (30 Stück) verwandt. Durch Einschalten einer Quecksilberwippe war es möglich, den Stromkreis beliebig zn schliessen und zu öffuen.

Die Beobachtung der Inklination wird in folgender Weise ausgeführt. Man stellt zunächst die Schwingungsebene des Stromkreises nahezu in den magnetischen Meridian und natersucht, ob beim Stromschluss iu einer bestimmten Richtung der bewegliche Stromkreis nach grösseren oder nach kleineren Skalentheilen ausschlägt. Dann dreht man die Schwingungsebene um einen grösseren Winkel (etwn 20°) nach einer Seite, z. B. nach Ost, bis der Ausschlag in eutgegengesetzter Richtung erfolgt; durauf wird



nach der Grösse der erfolgten Ablenkung zurückgedreht und so fort, bis man das Azimuth, welchem der Ausschlag Null zugehört, in ein Intervall von 5 bis 10 Minuten

eingeschlossen hat; die zuletzt beobachtete Rahelage wird ebenfalls notitt.
In ganz gleicher Weise erfolgen die Einstellungen auf der anderen Seite des Meridiaus. Aus den auf beiden Seiten erhaltenen Azimataleinstellungen und den entsprechenden Rubelagen, welche sich etwas ündern, lassen sich die Winkel aund y bestimmen. So hat Herr Weber am 23. Juli 1890 vom 3\*25° hat 46° p. m. Tolgende

Beebachtungen ausgeführt. Azimut 177° 45' 151° 45' 177° 30' 152° 15' 177° 15' 152° 15' 176° 55' Ruhelage 82,4 82,05 81,65 81.6 81,5 81.45 81.2 (1) (2) (3) (4)(5) (6)(7)

Um für 2 Azimute in Ost und West denselben Winkel \( \gamma \) zu baben, interpolirte 

literr Webers linear zwischen zwei auf einander folgenden Einstellungen auf derselben 
Seite, z. B. Ost, ein Azimut, welches dem in der Zwischenzeit beobachteten \( \gamma \) entspricht. 
Bedeuten die sint (1), (3), (5) und (7) bezeichneten Beobachtungen die auf der

Ostasite hestimmten Werthe des Azimuts und der Rabalege, so gielet das Mittel aus (1) und (3) =  $177^{\circ}$  38° einen Werth (2°), der mit (2) verhunden wird. In ähnlicher Weise erhält man aus (3) und (3) einen Werth (4°), aus (3) und (7) (6°). Man kann noch weiter für das Mittel aus (2) und (4), das mit (3°) bezeichnet werden soll, gaue entsprechend als usgelbörigen Werth auf der Ortseite dem Werth (3) nehmen u. s. w. Die nachstelnede kleine Tabelle enthält die aus ohlgen Beolachtungen in der angegebenen Werie abgeleiten Werthe des Azimaths und der Rubelage.

| No.      | Ruhelage | Ost      | West     | а        | Υ           | Inklination |  |  |
|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|--|--|
| (2),(2') | 82,05    | 177° 38' | 151° 45' | 12° 56,5 | 66° 33′ 40" | 66° 1′ 7 "  |  |  |
| (3),(3') | 81,65    | 177 30   | 152 13   | 12 38,5  | 66 31 55    | 66 0 51     |  |  |
| (4),(4') | 81,6     | 177 25   | 152 15   | 12 35,0  | 66 31 42    | 66 0 53     |  |  |
| (5),(5') | 81,5     | 177 15   | 152 15   | 12 30,0  | 66 31 17    | 66 0 53     |  |  |
| (6),(6') | 81,45    | 177 12   | 152 15   | 12 28,5  | 66 31 4     | 66 0 47.    |  |  |

Azimut

Der Werth  $\gamma$  betrug 66° 36′ 24″ bei der Ruhelage 82,7; die angeführten Werthe sind der jeweiligen Ruhelage entsprechend berechnet worden.

Herr Weher macht ausdeiteklich derauf aufnerksum, dass die hier angeführten Werthe der Inklimation sicht als absolute betrachtet werden dürfen, da sie durch den Eisengelalt des Instrumentes und andere Lekaleinflütse getätlecht sind. Am Schlusse seiner Abhandling entwickelt der Herr Verfasser einige Formenlo, durch welche sebergündet, warum er dem Neigungswinkel y grösser ab die beobachtete Inklimation gewählt aut und besechwicht Methoden, nach welchen man den Winkel y indirekt bestimmen kann.

Die bier entwickelte Methode zur Messung der Inklination besitzt so grosse Vertheile, dass ich Herrn Weber vollkommen beipflichte, wenn er sie der Beachtung empfieblt und der Meinung Ausdruck giebt, "dass es sich sehr wohl lohmen würde, das Verfabreu mit Hilfe eines zwecknässig gebauten Apparates weiter zu studiren und auszuarbeiten".

J. Liznar.

#### Das Schnittaufklebemikrotom.

Von Frof. II. Strasser. Zeitekr. f. wissensch. Mikroskopie. 7. 8, 2895. (1890)
Der Verfasser eröttert ausscheit die geometrischen Verhalbnine, von denen die Schnittskildung und namentlich die Fern, welche der Schnitt nach seiner Abtrenung annumt, abhängig ist und erwähnt die Metheden, mittels deren die Krimmung – das Einrellen – der Schnitte, sole se verhindert, sole anachträglich heestigt wird; ersteres geschieht durch Wall einer welcheren Einheitungsmasse, letzteres durch Anvendung sogenannter Schnittsrecker. Sodann beschreibt Verf. unter Darlegung des Entwicklungsganges die von hau komstruiter Einfeldung, welche dazu dient, inch nur den abgetrentens Schnittgaten.

erbalten, sondern denselben im Moment seiner Entstehung sofort auf ein als provisorischer Objekträger dienendes Papierband aufzukleben und ihn zunächst allen Pährlichkeiten zu entziehen, denen sonst lose Schnitte bei ihrer weiteren Behandlung behuß Uebertragung auf den Objekträger ausgesetzt sind.

Das dem Schnittanfklebemikrotom zu Grunde liegende Prinzip wird durch nebenstehende Figur sebenatisch erfäutert. Bei der Bildung des Schnittes hewegt sich mit dem Messer M zugleich eine Rolle W über das Objekt hin. Durch diese Rolle wird ein unter ihr liegendes Panierband, das von

dom Mosser M zugleich eine Rolle W über dur unter ihr liegende Papierband, das von einer zweiten Rolle P kommend durch einen klemmbaren Steg K festgehalten wird, nahe in der oberen Ebene des Objektes ausgepannt. Das feier Ende der Papierbandes wird von einer Klammer k erfasst und durch eine über die Bolle r gefülltre Caugebaurr angespannt. Ist die Unterseite des Papierbandes mit einem Klebestoff verseben, so



haftet der Schnitt im Angenblick der Abtrennung an demselben fest Damit men bei der Rückführeng des Messers in seine Anfangslage die Bolle W nicht ebenfalls zurück geht und so den aufgekleben Schnitt auf die Schnittfläche und das Messer niederdrückt, war die Einrichtung so zu treffen, dess die Rolle W nicht mit dem Messerschlitten fester Verbindung steht, sondern auf einem besonderen Walzenschlitten angebracht wird, dieser wird bei der Schnittbewegung des Messerschlittens von letzterem mit versebben, belibt daggegen beim Rückgange des Messerschlittens zumächst still stehen.

Nach diesem Drinzip sind die beiden a. a. 0. nüter beschriebenen Instrumente konstruit. Dieselben charaktrisiren sich als Schlittenniktwone mit den erwähnten beiden Schlitten, far Messer und Walze, bei denen die Hebung des Objektes mittels Mikronerenschraube beiden Schlitten, far Messer und Walze, bei denen die Hebung des Objektes mittels Mikronerenschraube wird und Henstellung jedes Schnittes und Zurücksiehung des Messerschlittens in seine Anfangestellung das Papierband un ein entsprechendes Stuck durch die Klammer k hindurch gesogen, und daam der Walzenschlitten mit seinem Anschlage gegen dem Messerschlitten gescheben des man den neuen Schnitt abtrenat. Um den Druck der Walze auf das Objekt regulifen zu können, ist deren Aze in einem Bügel gelagert, welcher an einem federnden mittels Schraubs justifekaren Am sitzt.

Bei Instrumenten, welche die Schrägestellung des Messers gegen die Zugrichtung gestatten sollen, ist anch die Schrägestellung der Walze parallel, und des Papierstreifens senkrecht zur Messerschneide erforderlich. Dies allein genügt jedoch nicht, um jede Zerrung des Schnittes auszuschliessen. Es musste vielmehr dafür gesorgt werden, dass die Walze lediglich auf dem Papierstreifen abrollt, nicht aber zugleich in der Richtung der Messerschlittenführung darauf gleitet. Um dies zu erreichen, ist die Walze auf der längeren parallel zur Messerschneide, also schräg zur Messerführung gestellten Walzenaxe der Länge nach verschiebbar und wird durch eine parallel dem Papierbande laufende Gleitschiene gezwungen, eine entsprechende Verschiebnug auszuführen, so dass auf dem Panierbande eine reine Rollbewegung stattfindet. Nach der Beschreibung der erwähnten Konstruktionsausführungen für quere und schräge Messerstellung erörtert Verf, den Gang der Justirung und der Arbeit mit den Instrumenten und hebt sedann die wesentlichsten Vorzüge des neuen Verfahrens herver. Dieses hietet, abgesehen von der so wichtigen Sicherung der gewonnenen Schnitte bis zur weiteren Behandlung, namentlich bei grösseren Objekten auch bezüglich der Gleichartigkeit der gewonnenen Schnitte insofern nicht unerhebliche Vortheile dar, als man die bei solchen Objekten im gewöhnlichen Verfahren störendste Fehlerursache, die Biegung der Messerschneide, ganz wesentlich verringeru kann. Einmal erlaubt dies Verfahren die Verwendung weicherer Paraffinsorten zur Einbettung, wodurch die biegende Kraft verringert wird; dann aber ist es mit Rücksicht auf die sefort nach der Lastrenning erfolgende Abhebung des Schnittes möglich, den Messertücken gegen die beim gewöhnlichen Vorfahren znlässigen Formen ganz erheblich zu verstärken nud dadureh gegen Biegungen überhanpt widerstandsfähiger zu macben.

Die Herstellung und den Vertrieh seiner Schnittausklebe-Mikrotome hat Verf. der Firma A. Meyer & Co. in Enge-Zürich übertragen.

Pensky.

# Ein neuer Kaliapparat zur Benutzung bei Elementaranalysen.

Von Alfred Dolisle. Chem. Ber. 24. S. 271. (1891.)

Der in der nebenstehenden Figur in etwa halber wirklicher Grösse dargestellte Apparat besteht aus einer Flasche, in welche einerseits das Gaszuführungsrohr a eingeschmelzen



ist, während in einen Tuhulus das U-förmig gehogene Kalirohr R mittels Schliffes gasdicht eingesetzt wird. Das Rohr a, in dessen freies Ende die dem Verbrennungsofen entströmenden Gase eingeleitet werden, ist mit der Kugel K zur Aufnahme etwa znrücktretender Lauge versehen. Ausserdem sind an dasselbe tellerartige Kappen T von nahe dem Durchmesser der Flasche angeblasen, welche, nach unten offene flache Trichter hildend, die zuerst aufsteigenden Gase abfangen, so dass sich die Lauge in drei durch zwei Luftkissen von einander getreunte Schichten theilt. Dadurch wird die Waschung der Verhrennungsgase eine dreifache. Ven dem Kaliröhrchen R wird der aufsteigende Theil mit Chlerkaleium oder Natronkalk, der absteigende Theil mit Kalistückehen gefüllt. Die Kalilauge soll nach der Füllung (ehne die Luftkissen, welche sich erst bei der Einleitung der Verbrennung bilden) etwa 3 mm über der eberen Kappe stehen. Der Apparat

hat den Vorzug bequemer Handhabung bezüglich der Füllung und Reinigung, wiegt gefüllt etwa 65 g und wird von der Firma C. Heinz in Aachen zu mässigen Preise geliefert. Wesch.

## Huet's Anemometer. (Zur Geschichte der Anemometer.)

Von W. J. Lewis. Nature. 43, S. 323, (1891,)

In dieser kurzen historischen Netiz lenkt Verf. die Anfinerksamkeit auf das ven D. Il Inter zu Beginn des vorlegen Jahrhundertse erfundene Anenmonter. Um nachzuweisen, Asse dasselbe als ein Verläufer von Lind's Winddruck-Anenmonter (mit U-förmignen Wassermannenter) zu betrachten sei, stellt er die Abbildungen beider vgl. die Früngignen zussammen. Der Umstand, dass in dem Abschnitt "Annenmeters" in der Enerpfosparle Britannica zwar die Bestrebungen uncherer wissenschaftlichen Mäner in dieser Riedung angeführt sind, nicht aber (weder hier noch anderswo) die Huet'sche Erfindung, veranlasst den Verf. m dieser Ritheibung.

Huet's Beschreibung lautet ungefähr folgendermaassen:

"Wir labben uns neuerlings nit Erfolg benuitt, die Eigenschaften der Laft festsatellen: ihre Temperatur, ihre Penchtigkeit und hie Gewieht vermigte der Thermometers, Hygrometers und des Berometers, welches eine Laftwange ist. Aber wir labben nech nicht daras gesieht, den Wind am weigen! Ich machte dem vertrefflichen englischen Mechaniker Hub in darüber eine Andeatung; er lachte und meinte, es sei wohl leicht zu erlonken, sche unsätglich auszuführen. Dam geh ich ihm eine Beschreibung, und num war er so zufrieden gestellt, dass er mich mit der Absieht verliess, das Instrument haldmöglichst bernatstellen. Leider vervieltet der Tol veine Plane. — Hier ist die kunze Beschreibung: Das Instrument besteht aus einem Trichter von weissem Eisenblech, ABC (Fig. 1), in Forna einer Mönehskappe, welten sich verengt und erst nach unten und dann wieder nach oben umbiegt (CDEFK). Wir füllen das Rohr von C bis F mit Quecksilber, und schichten über F etwas Wasser darauf, dessen Steizen und Fallen an einigem Marken

auf dem Theile FG des Rohres erkannt wird; denn der auf die Mündung AB wirkende Wind drückt die Quecksilberober-fläche bei C berab und bebt sie bei F. — Bei L ist die eiserne

Stange H, welche das Rohr trägt, derartig einem Piedestal NO eingefügt, dass sie durch die Windfahne M gedreht werden kann."

Wie der Erfinder das Instrument stilleter, sieht es sehr nach Spielzeng aus, und wenn man es so dem Vinde aussetzen wölte, wirde es albald in Stücke gehen. Das Trichterorbi ist bei I zu selwach gestützt, und die Windfahn di Viel zu klein, um das Ganne zu dreben. Besonders in diesen beiden Tunkten stellt das Jind sein Ausenmenter (Fig. 2) her nicht vergessen, das Hunts Erfindung sienals probist oder auch umr ausgeführt wurch sonst wirden diese Mangel entschieden



P. D. Huet wurde 1630 zu Cone geboren. Er war Autor mehrerer Werke, Lehrer des Dauphin (1670) und Bischof von Avranches. Er starb zu Paris im Jahre 1721. Das Werk, welchem ohige Beschreibung und Skirze entonnemen sind, ering 1721. Das Werk, welchem ohige Beschreibung und Skirze entonnemen sind, ering Titel: Hastioma; ou Praviet diverses de M. Huet, Erigus of Arvanches (Austerdum 1723). Linit's Aumonometre variet im Jahre 1725 erfunden.

## Neu erschienene Hücher.

Theorie der partiellen Differentialgleichungen erster Ordnung. Von Dr. M. P. Mansion. Deutsche Ausgabe von H. Maser. Berlin. Julius Springer.

 endlich gieht die Darntellung der Cauchy'rechen und Lie'schen Methoden. In zahlreichen Anmerkangen ist auf die Quellen Besug genomenen. Zur Ergänzung in funktionentheoretischer Hinsicht ist im Anhang I eine Abbandlung von Frau von Kowalevski mas 
(Cettle's Journal, 802. Zur Theorie der partiellen Differentialgischungen beigefügt, in weleber 
die Frage der Existens des allgemeinen Integrals bebandelt wird. Anhang II giebt die 
Unebersetzung der werthvollen Junschenntsky-Schen Arbeit uas Grunzert's Archiv, welche 
für die Differentialgischungen zweiter Ordnung fast dieselbe Bedeutung bat wie die 
Mansion'sche Uebersicht für die gleienigen entere Ordnung. Anhang III enthalt die 
Uebersctung eines kleineren Aufsatzes von Darhoux, gleichfalls über die partiellen 
Überentialgischungen zweiter Ordnung. Den Schulss hildet ein ergrätigen, ausführliches Autoreuverzeichniss. — Man darf Herrn Maser Dank wissen, dass er die stattliche 
Sammlung von mathematischen Meisterwerken, welche nas seine rege und unsichtige 
Thätigkeit seit einer Reibe von Jabren vermittelt hat, unahlässig zu vermehren 
Kr.

- Gray. Les mackines tleetriques à influence. Traduit par G. Pellissier. Paris. M. 4,20.
   Sobwartze. Telephon, Mikrophon, und Radiophon, mit besonderer Rücksicht auf ibre Anwendung in der Praxis bearbeitet. 3. Aufi. Wien. M. 3,00.
- H. Grubb. The construction of telescopic objectglasses for the international photographic survey of the heavens. Dublin. (Transact. Royal Soc.) M. 1,50.
- H. Blessinger. Die elektrische Beleuchtung industrieller Anlagen, einschliesslich aller Theile in Theorie und Praxis, für Nicht-Elektrotechniker. Kiel. M. 2,70.

# Vereins- und Personennachrichten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Abtheilung Berlin. Sitzung vom 1. März 1892. Versitzender: Herr Haensch.

Herr F. S. Archenheld-Haleusee sprach über die Nebelfleckenforschung vor und nach Einführung der spektroskopisch-photographischen Beobachtungsmethoden. Die Kant-Laplace'sche Hypothese über die Entstehung des Sounensystems finde, se führte der Redner aus, eine wesentliche Stütze in den Erscheinungsfermen, welche die Nebelflecken bicten. Gerade die Photographie habe in den letzten Jahren hierin hahnbrechendes geleistet, indem sie zur Entdeckung von Nehelflecken geführt habe, die selbst mit den stärksten Ferurohren schr schwer zu erkennen seien und indem sie die inneren Strukturen der bekannten grossen Nebel in viel schärferer Weise wiedergab, als es der Beobachter im Stande sei. Redner wies nach, dass heim Phetegraphiren von Nebelflecken grosse Objektive mit grosser Brennweite minder werthvell seien als kleine, bei denen das Verhältniss von Oeffnung zur Brennweite möglichst gross sei und zeigte eine Anzahl von Bildern vor, die er mit einem gewöhnlichen Pertrait-Objektive aufgenenmen hat. Er erläuterte ferner an Prejektienen von Diapesitiven die einzelnen Phasen der Weltenhildung, wie sie uns die Nebelflecken zeigen, se das Zerreissen des Nebels, das Abtrennen eines Ringes, die Kernhildung n. s. w.; auch führte der Vortragende Gebilde ver, deren Anssehen auf elektrische Richtkräfte schliessen lassen. Im zweiten Theile des Vertrages wurde unter Vorführung von Experimenten die chemische Zusammensetzung und die Bewegung der Nebelflecken besprochen, wie sie die Spektroskepie erkennen lehrt und auf die nech gresse Zahl der angedenteten Linien in dem Nebelspektrum hingewiesen. Die Auwesenheit von Stickstoff und Wasserstoff in den planetarischen und unregelmässigen Nehelu seien mit Sicherheit nachgewiesen und das Verhandensein der Dz-Linie wahrscheinlich gemacht.

Nach dem mit grossen Beifall aufgenommenen Vortrage wurde auf eine Anregung

des Herrn Direktor Dr. Loowenherz, welcher über eine Unterredung mit Herrn Direktor Jessen berichtete, die geplante Umwandlung des halbjährigen Kursus der Fachschule in einen jährigen besurochen. Die Versammlung war nicht für eine solche Voränderung: die Einsetzung eines technischen Beirathes für die Schule wurde von verschiedenen Seiten gewfinscht. Der Schriftführer: Blaschke.

# Patentachan.

### Ertheilte Patente.

Werkzeug zum Ausbehren von Hehlkugein. Von Maschinenfabrik Esslingen in Esslingen. Vom Februar 1891. Nr. 60081. Kl. 49.

In der Bohrstange B ist die Scheibe S' drehbar angeordnet. Letztere träst das Bohrmesser K

and wird von der zu einem Sternrade R ausgebildeten Schranbenmutter und Stange L nobst Schubstange S ruckweise bei jeder Umdrehung von B gedreht.



Verrichtung zur Herstellung von Lichtpausen. Von C. Prött in Hagen. Vom 17. Februar 1891. Nr. 59820. Kl. 57.

Fig. 1.

Diese Vorrichtung besteht ans einer biegsamen, elastischen Platte (Fig. 1), der mittels der Spannschraube B eine beliebigeKrümmung gegeben werden kann, um die Zeichnung und das Pausepapier zu spanueu. Das Festklemmen der letzteren auf die Platte wird mittels



der umlegbaren Schienen c (Fig. 2) bewirkt, welche mit ihren Lageru ab an der Platte A vorschiebbar sind. Quecksliber-Kompensationspendel. Von S. Riefler in München. Vom 20. März 1891. Nr. 60059. Kl. 83.

Die Hanntmasse des Pendels besteht ans einer schweren Linse; als Pendelstab ist ein auf beträchtliche Höho mit Quecksilber gefülltes dünnwandiges Rohr (am hesten aus Stahl) angewendet. Während die Wirkung des Graham'schen Kompensationspendels darauf beruht, dass der Schwerpunkt der Schwingungsmasse (des Quecksilhers) bei jeder Temperatur aunähernd auf derselben Höhe bleibt, gleicht hier die Wirkung der Kompensation dem Einfluss, welcheu ein Zulagegewicht auf die Schwingungsdaner eines Pendels ausübt. Nimmt die Temperatur zu, so sinkt der Schwerpunkt der Pendellinse etwas herab, und das Pendel wird in Folge dessen langsamer schwingen; allein gleichzeitig steigt das Quecksilber im Rohr, und der kleine Quecksilberzylinder, um welchen die Sänle erhöht worden ist, wirkt als ein Zulagegewicht und beschleunigt die Schwingungen. In Folge der Vertheilung einer geringen Quecksilbermenge auf eine grosse Länge haben sowohl die Ungleichkeiten der Temperatur in den unteren und oberen Luftschiehten, als auch plötzlichen Temperaturschwankungen nur einen kleinen Einfluss. Ferner erfordert dieses Pendel nur etwa 1/4 soviel Onecksilber als das Graham'sche.

Da die Kompensation von dem Gewicht der Pendolmasse abhängig ist, so lässt sich durch dessen Vermehrung oder Verminderung ohne Aenderung der Quecksilbermenge die Kompensation berichtigen.

Deppelfernrohr mit Kompass. Von Ed. G. King in San Francisco, Kalifornien, V. St. A. Vom 13. Januar 1891. Nr. 59123. Kl. 42.

An Doppelferurohren wird, nm Zapfen D drehbar, ein mit Feststellvorrichtung ansgerüsteter Kompass K in der Weise angebracht. dass der Kompass waagrecht eingestellt werden kann und die gemeinsame Sehaxe der beiden Rohre hierbei genau in die Schwingungsebene der Kompassaxe fällt. Die Einrichtung dient dazu, um bei freihändigen Beobachtungen die Magnetnadel in ihrer jeweiligen Stellung feststellen und die entsprechende Richtung alsdann zu beliebiger Zeit ablesen zu können.

Ancreidbarometer. Von Dennert & Pape in Altona. Vom 27, Januar 1891. Nr. 59124. Kl. 42.



Der in bekannter Weise von dem Barometer beskätigte Hebel d trägten Hülse g. die durch die Feeder f.gegen die dem Zeiger tragender Spindet let gederings wirdt und mit ihrer Spitze let in eine sehraubenförnige Nut i denselben eingreift. In Folge der auf oder abwärte gehenden Bewegung des Hebels die weiser die Spindet let und somit auch der Zeiger leine Kreisbewegung ausführen und die betreffenden Lundfrucke Anzeigen.

## Verrichtung zum Anzeigen der Druckunterschiede in zwei gesenderten Luftrohrieitungen. Von H.

W. Schlotfeldt in Kiel. Vom 9, Novbr. 1890. Nr. 59355. Kl. 42.

Mit den beiden gesonderten bei a angeschlossenen Luftrohrleitungen sind zwei druckmessendo Federn f (Plattenfedern, Bourdonfedern u. dergl.) in Verbindung gebracht, die beide, aber untgegenwirkend einen und denselben Hohal II des



jede der anderen eutgegenwirkend, einen und denselben Hebel H des Zeigerwerkes beeinflussen, so dass dieser stets von der dem grösseren Druck ausgesetzten Feder in einem Maasse bewegt wird, welches dem Drucküberschuss entspringt.



Einstellverrichtung für photographische Ohjektive. Von Ernst Gundlach in Ruchester N. Y., V. St. A. Vom 3. Dezember 1890. Nr. 59271. Kl. 57.

Zam Einstellen der Bleubonöffenung und gleichzeitigem Nähern oder Eufernen der Linsen A und B sich unit den zum Einstellen der Bleudenöffaung dienenden Ringe zwei nit rechte- und linkegängigem Gewinde verseitene Rohre er und y verbunden. Diese fassen über die int einsprechenden Gewinden versehenen, auf bezw. in festen Rohren b und egleitenden Linsenträper w und 1.

Apparat zum Zeichnen nach der Natur. Von J. Schwerf in Rausen, Kantou Schaffhausen, Schweiz.

Vom 4. Oktober 1890. Nr. 58972. Kl. 42.
Der Apparat hat die Form einer Schachtel und ist zum Zauammenlegen eingerichtet. Beim Zeichnen wird ein til einem Spiegel A ausgerätiste Schiebthade C ausgerätigen, festgestellt und der Spiegel Ausgestellt, wie Granden vom Ausgerätigen, festgestellt und der Spiegel Ausgestellt, wird uns eingehendelt, dass er sich zwischen Spiegel und Schachtel bewegen kann. Hierauf minnt der Zeichurer den Apparat auf die Kiele oder legt ihn irgendwo auf, sieht in den Spiegel A. in welchen er als Bild des Spiegel A. mit dem Bild des zu zeichnenden



Objektes erblickt, chemo das Bild der Absehpitze des Pantographen, und visirt von dieser Absehpitze and deu Gegenstand. Er fasst den Bleistift und führt mit diesem anf dem unterlegten Papier so under, dass die genaante Absehpitze die Kuturen des Gegenstandes unschreibt. Mau zeichnet auf diese Weise im perpacktiviaches Bild des Gegenstandes.



Die Patentschrift enthält noch eine zweite Ausführungsform, bei welcher der Apparat in senkrechter Lago benutzt wird und der Spiecel R fortfällt.

Vorrichtung zur Erzeugung von Magneelum-Biltzlicht. Von L. Habel in Görlitz, Vom 20. Juni 1890. Nr. 58825. Kl. 57.

Diese Vorrichtung hat mit der im Patent Nr. 54423 beschriebenen (vergl. diese Zeitschr. 1891, S. 201) das gemein,

dass sich das Magnesiumpulver vor seinem Eintritt in die Zündflamme mit Benzingas mischt. Die Ueberführung des Pulvers aus dem Behälter h unter das Ausbläserohr k und das Laftbezw. Gasznführungsrohr i wird mittels einer drehbaren Trommel f mit U-förmigen Bohrungen m bewirkt. Um ein Mischen des Pnlyers mit dem dnrch das Rohr i zugeführten Benzingas herbeizuführen, ist dem Ansblaserohr k eine geringere Weite gegeben als der Bohrung m.

Ladevorrichtage für Magneslam-Biltzlampen. Von der Firma Ramspeek & Knoblich in Hamburg. Vom 16. April 1891. Nr. 59282. Kl. 57.

Der Magnesinmbehälter P ist um ein zylindrisches, mit einem Drucklusterzeuger verbundenes Rohr R. drehbar. In dem oheren Theil des letzteren sind Vertiefungen i zur Anfnahme des Magnesiumpulvers angebracht, die durch Oeffnungen x mit dem Innern des Rohres in Verbindung stehen, so dass ein in dem Rohr R herbeigeführter Ueberdruck das Magnesiumpulver in die Flamme a schlendert

Verrichtung zam Reguliren von Uhren auf elektrischem Wege. Von L. v. Orth in Berlin. Vom 22. November 1890. Nr. 59454. Kl. 83. Die zu regulirende Ubr ist so eingerichtet.



dass sie stets etwas vorgeht. Auf ibrer Minutenwelle ist eine Seheibe b hefestigt, die mit ihrem Einschnitt e in einem bestimmten Zeitpankte, etwa wenn die zu regulirende Uhr auf 12 Uhr zeigt, genau dem Haken d des Ankerhehels h gegenüber steht. Um diese Zeit sebliesst die Normalnhr den Stromkreis des Elektromsgneten e und naterbrieht ihn, wenn sie selbst (die Normaluhr) genau 12 Uhr angiebt. Während des Stromschlusses hält der Elektromagnet seinen Anker h augezogen, und dessen aufwärts geriebteter Arm greift somit in das Steigrad s ein und hält dadurch die Uhr his zur Stromunterbrechung auf. Das Pendel sebwingt inzwischen weiter, ohne die Uhr zu beeinflussen.

Galvanisches Eiement mit einer positiven Polpiatte, die aus zwel Leitern ereter Klasse besteht. Von Auguste de Méritens in Paris. Vom 9. Dezember 1890. Nr. 59677. Kl. 21.

Der negative Pol dieses Elementes, bei welchem als Erregerflüssigkeit verdünnte Schwefelsäure and Salpetersäure oder verdünnte Schwefelsänre allein verwendet wird, hesteht aus einer Zinkplatte, der positive Pol dagegen aus einem in sich geseblossenen Donnelelement von Blei-Aluminium, Blei-Platin oder Blei-Kohle. Der entstehende Wasscratoff wird dazu verbraucht, das unter Einwirkung der Salpetersäure auf der Bleiplatte sich bildende Bleioxydul zu reduziren, so dass eine Polarisation des Elementes verhindert wird.

Wird verdüngte Schwefelsäpre allein als Erregerflüssigkeit benutzt, so dass also kein Bleioxydul entsteht, so wird der frei werdende Wasserstoff an dem positiven Theile des Doppelelements, dem Aluminium, dem Platin oder der Kohle, sieh ansammels und das Blei freilassen. Eine Polarisation



tritt also nicht ein.



ihren Enden zu Kugeln erweitert und his etwa zur halben Höhe mit Quecksilber gefüllt. Während über dem Quecksilber auf der einen Seite komprimirte Luft abgesperrt ist, befindet sich anf der anderen Seite, auf dem Queeksilber sehwimmend, ein Tropfen a von Alkohol oder Aether. Bei ieder Temperaturveränderung ändert sich die Spanning in dem mit gesättigten Dämpfen erfüllten Raume mebr, als in dem mit Lnft gefüllten. Es findet daher eine Versebiebung des Quecksilbers nach der Seite hin statt, wo der geringere Druck herrscht. In Folge dessen legt sich die wie ein Waagebalken aufgehängte U-Röhre nach einer Seite hin um, oder das Quecksilber steigt in dem einen Rohr in die Höhe, wenn die U-Röhre unbeweglich ist. In heiden Fällen wird die betreffende Bewegung nach dem bekannten Prinzip



Stativ mit zusammenschiebbaren Schenkein. Von Westphal & Etzold in Leipzig-Reudnitz. Vom
13. Januar 1891. Nr. 59745. Kl. 43.

Die Beine sind aus mehreren teleskopisch in einander verschiebharen Theilen gehildet,

welche mittels konischer Gewindestücke g verbunden werden. Es genügt daher eine ganz kurze Drehung, um die Verbindung herzustellen. Die beiden obersten Schenkeltbeile sind zwar in einander verschiebbar, aber nicht drehlur angeordnet und mit

einer Stellvorrichtung versehen, nm die Schenkel verschieden lang machen zu können.

Versteilbarer Temperaturmeider. Von Th. Weisser in Vöhrenbach, Baden. Vom 11. März 1891. Nr. 59755. Kl. 42.



rillengestell. Von Th. A. Willson in Reading, Pennsylv., V. St. A. Vom 13. Mai 1891. Nr. 59767. Kl. 42.



Die Konstruktion dieses Brilleugestelles zielt auf grosse Billigkeit ab. Die Fassung der Gißser lat die in Fig. 1 dargestellte Form. Auf die Drahtenden a wird das aus Blech durch Stanzung erzeugte Scharnierstück,

Fig. 2. Fig. 2, aufgeschoben, und sodann werden die vorstehenden Kanten der Lappen d mittels irgend eines geeigneten Werkzenges umgebogen.

#### Für die Werkstatt.

Schlüsseimaul für Muttern verschiedener Grösse. Von Lagrelle. Bayr. Industrie- u. Gewerbehlatt 23, S. 464 (1891) aus Revue industrielle.

2.3. 8, 464 (1891) aus Rewe industrielle.
Passt ein Schlüssel nicht ganz genau an eine Mutter, ist er nur eine Kleinigkeit weiter als der Ahstand der Mutternflächen, so werden beim Anziehen oder Lösen einer Mutter immer

nur zwei Linica der Maulestie arbeiten. Dierer Unstand ist für heuntzt. Die Maulestien nicht (s. die Figury nicht wie gewähnlich parallel, sondern sehrig zu einander und die eine ist mit Zahneu verneben. Führt mas eine Matter in das Maul ein, so wird sie je natch hiere Orisse mehr oder weitiger tief in dasselhe eindringen. Dreht man den Schlüssel so, dass die fanhe Maulestie vorwätzt gelat, a wirdt diese wie die Schlüssel so, dass die fanhe unterhen. Eine Fire fin lactseitete Muttern ist dierer Schlüssel arbeiten, von der naderen Seite wird ein Zahn die Mutter packen unt unterhen. Eine Fire fin lactseitete Muttern ist dierer Schlüssel feellich nicht ge-eignet, für rohe Muttern aher dürfte er ein bepaneue Wertzeng gein und für erten sechs Grösene geütigen. Auch als Röchrechlüssel soll er grut verwentbar

ewa seeks Grosser genagen. Auch as Kontsonesse Son er gu verwinnen sein nud starke Beamprachang aushalten, wenn man das Mani aus harten, zähem Stahl herstellt. (Vergl. die Notizen über kinliche Vorrichtungen, diew Zeitschr. 1888 S. 444, 1889 S. 80 und 1891 S. 386, 1

Hierzu eine Seilage der Verlagsbuchhandlung von Julius Springer in Serlin N.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions-Kuratorium

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landelt, H. Haensch,

Haensch, Direktor Dr. L. Loewenherz,

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang.

Mai 1892.

Fünftes Heft.

# Einige Bemerkungen über Teleskope.

Dr. Hugo Schroeder in Leaden.

I. Bekanntlich ist sehr Vieles über die möglichst vollkommene Aufhebung der sphärischen Abweichung in Doppelobjektiven für astronomische Fernrohre gesehrieben; es scheint aber Niemand eingefallen zu sein, einen Weg zur ganzlichen Beseitigung derselben (wenigstens für einen Lichtstrahl von einer bestimmten Wellenlange absolnt genan und für die Strahlen anderer Wellenlangen sehr nahe) auzugeben, wie ich ihn mit Erfolg bei den meisten grossen Objektiven, welche ich angefertigt, angewandt labe. Veröffentlicht habe ich niemals Etwas hierüber, nur einmal mit Prof. Qnineke vor vielen Jahren darüber korrespondirt.

Mein Verfahren besteht darin, drei Flachen meiner Objektive strengpshärisch herzustellen und der 4tes Flache (meist der lettente dem Okular zugekehrten) eine passende, nicht sphärische Kurre zu ertheilen, welche die Reste
höherer Ordnung für die Mitte des Schleides auf Null bringt. Man kann dies
nm anf verschiedene Weise ausführen. Die technisch am leichtesten durchzuführende Art ist die, dass man einen kleinen Rest der sphärischen Ueberführende Art ist die, dass man einen kleinen Rest der sphärischen Ueberkorrektion (für die ganze Fläche) inder Rechung lasst, unter der Voranssetzung,
dass die 4\* Flache sphärisch sei. Es ist dann leicht, die Differenzen zwischen
der unbekannten Kurve und der sphärischen in absolutem Maass für eine Anzahl
Zonen des Objektivs durch Rechnung zu finden und praktisch mit Hilfe meiner
Polirmaschine unter Kontrole meines Fühlspiegels auszuführen, indem man direkt
nur die Differenz misst, welche mein Fühlsbeich bis auf 1/26 A angiebt.

Ein anderer Vortheil ist noch mit dieser Methode verbunden, dass man mit Efolg auch Konstruktionen anwenden kann (die anderweitige Vortheile bieten), welche man unter Beschränkung auf rein sphärische Plächen wegen des ihnen anhaftenden Felherrestes höherer Ordnang nicht hatte ausführen können. Kontroliren lässt sich die so erreichte vollkonumene Aufhebung leicht dadnreh, dass man dan Objektiv vor einem Planspiegel (event. einem Quecksilberhorizon) in Auto-Kollmation (esp. Foucaul tische Probe) i) untersueht. Im Fall der vollkommenen Aufhebung fährt die Orenze zwischen Holl und Dunkel wie ein Blitz über die ganze Fläche bei der geringsten Verstellung der Schneiden. Wendet man hierzu monochromatisches Lieht verschiedener Farben an, so kann man natürlich auch solche Felhet Kontroliren!

Will man diese Probe noch mehr verschärfen, so kann man meine Methode der potenzirten Autokollimation anwenden, welche darin besteht, dass man den

Ygl. Recueil des travaux scientifiques de Léon Fonenult. Paris, Gauthier Villars 1878. S. 232.
 Mémoure sur la construction des télescopes en verre argenté.

Lichtkegel kurz vor seiner Spitze durch einen kleinen Planspiegel auffängt, welcher dem grossen Planspiegel parallel gerichtet ist und auf solehe Weise die Fehlereste multiplizirt, bevor der Lichtkegel das Auge des Beobachters erreicht. Von der Feinheit dieser Probe kann man sieh nur einen Begriff machen, wenn man sie geselen hat.

So weit mir bekannt geworden ist, wendet übrigens Alvan Clark ein ganz ahnliches Prinzip anf rein empirischem Wege an, und es ist einem Sachkenner dadurch leicht erklarlich, dass gute grosse Ohjektive, welche nach allen Regeln der Wissenschaft hergestellt sind, sich aber auf rein sphärische Flächen beschränken, wie die Untersuchung mit dem Probeglas solche liefert, nicht konkurrenzfählig sind!

Vorstehendes zeigt übrigens, wie sehr der spekulirende Theoretiker Gefahr lauft, den Boden der Wirklichkeit unter den Passen zu verlieren, wie z. B. u. A. Herr Moritz Mittentzwei, welcher in seiner Abhandlung in Nr. 2307 der Astronomierken Nachrichten derartige irrige Behauptungen anlstellt, die uner dazu geeignet sind, das astronomische Publikum über die Qualität meiner Objektive irrezuleiten!

II. Um das absolute Quantum der sphärischen Aberration von vornherein auf ein Minimum für kleinere Objektive zu bringen, bei weelehen sieh die Anwendung des Verfabrens von I. nicht lohnen würde, habe ich mit Erfolg eine Konstruktion augewandt, die ich nirgends besehrieben finde.

Anstatt wie Euler früher vorgesehlagen, die Kronline ins Mininum der sphärischen Aberration zu stellen und dann durch Rechnung die Form der Plintines zu suehen, stelle ich das ganze Olijektiv in das Minimum der sphärischen Aberration! Besonders vortheilhaft zeigt sich diese Konstruktion unter Answendung der neuen Glüser von Schott & Gen., z. B. Kron No. 16 mit Flint No. 65. Die Inmenlähehen werden bei solehem Oljektive fast gleich und liegen was ein grosser Vortheil sich am Rande auf, woulzer die Stanniophlätchen erspart werden und zwar in jedem Flale, es mag Kron doer Flint voranstehen. Auch kann der Sinnsbedingung bei diesem Olijektive gengt werden, was nicht gut möglich ist, wenn man Euler's oben erwähnte Konstruktion anwendet. Bei Euler's Form werden die Reste der sphärischen Aberration (bei Anwendung rein sphärischer Flächen) sehr gross, bei meiner Konstruktion, zumal mit Gläsern wie No. 16 und No. 65, sehr klein!

Diese Gläser haben noch den Vortheil "Wind und Wetter" vertragen zu können.

III. Neue Konstruktion der Sucher für grosse Teleskope: Es ist für den Beobachter, zumal für astrophysikalische Arbeiten sof angenehm, den Sucherokular unmittelbar neben dem Okular



des Reflektors zu haben. Folgende Emrichtung schlage ich für diesen Zweck vor: In a (Fig. 1) befindet sich der Ohjektivspieret des Reflektors, in b der Fangspiegel

spiegel des Reflektors, in b der Fangspiegel (Plan-), event. ein dreiseitiges Prisma für Total-reflektion, in c das Okular. Nun ist der Hanpttabus bei d entspreehend durchhohrt und trägt

dort das Sucherobjektiv; vor dem Sucherobjektiv befindet sieb gleichfalls ein nater 45° geneigter Planspiegel oder das totalreflektirende Prisma e, so justirt, dass die optische Axe des Objektivspiegels mit dem um 90° abgeleukten axialen Strahl des Snehers parallel ist. In f befindet sieh das Susherokular mit gleicher Hervorragung und in passender Augendistanz vom Teleskopokular e, so dass man event. (bei nicht zu unbeupemer Lage des Teleskops) mit heiden Augen zugleich das Feld des Suchers und das des Teleskops hetrachten kann, um irgend ein sehvieriges Objekt in die Mitte des Teleskopfeldes zu bringen.

Diese Einrichtung lisst natürlich noch mancherlei Ahlanderung in den Details zn, wozu n. A. gebören würde, dass man hehufs Erweiterung des Sucherfeldes das Frisma e vom Okular aus kontrolirbar sowohl um die Sucheraxo drehen, als auch etwas neigen kann. Man kann anf solche Weise leicht ein Feld von der Grosse vieler Quadratgrade absuschen.

Fig. 2 stellt eine ähnliehe Vorrichtung für den Sueher eines Refraktors dar, hei welcher die Einrichtung getroffen ist, dass der Beobachter (ganz nach

seinem Willen) entweder das Bild des grossen Refraktorolijektivs oder das vom Sneherolijektiv erzengte Bild unter Anwendung desselben Okulars und Fadennetzes hetraeliten kann. In dieser sehematischen Skizze sieht man in a das Objektiv des Refraktors, in b dessen



Okular (das zugleich als Sucherokular dient), in § das Fadennetz, in e am durchbohrten Tabus das Sucherobjektiv, in de rutweder einen Planspiegel unter 45° geneigt, oder ein totalreflektirendes Prisma. Der unter 45° geneigte Planspiegel, welcher von dem gekrümnten Arm / nebst Griff getragen wird, kann mit Hift dieses Arms in das Schfeld des Refraktors gebrucht werden, um das Bild des Suchers im Okular rescheinen zu lassen, und gleichfalls daraus entfernt werden. Ein Anschlag siehert seine Justirung. Der unter 45° von er reflektirt axiale Strahl des Okulars è darchaticht die Mitte des Sucherobjektivs e und wird darch das Spiegelprisma der Hanptaxe des Refraktors parallel reflektirt.

# Zur Geschichte der Distanzmessung und Tachymetrie. 1)

## Prof. Hammer in Stuttgart.

In der Zeitschr. I. Termesungsneten. 18. S. 126 (1889) habe ich darauf hingewiesen, dass man nicht so bestimmt, wie es bei uns immer geschicht, Reichenbach als den Erfinder, oder vielmehr als den ersten Erfinder des nach ihm benannten Entfernungsmessers angeben dürfe. Die dort ansgesprochene Absieht einer hesonderen Mittell ag hierüher sollen die folgenden Zeilen verwirklichen; ich füge anch gleich eine geschichtliche Bemerkung üher das zweite Prinzip der "Distanzmessung" an, welches neben dem sog. Reichenhach'schen für die Geodäsie im engeren Sinne allein in Betracht kommt.

Die Notiz Jordan's (Hambben, 3. Auft, 11 S. 559; "Der Fadendistanzmesser wurde, wie es scheint, am Anfang dieses Jahrhunderts von Reie henhach in München oder von Porro in Mailand erfundon" (— vgl. auch a. a. O. S. 654, § 176; es wird dort die Mittheilung von Steppes in der Zeitehr. d. Hansov. Ing.n. Arch. Ir. 1888 8. 456 wiederholt, nach der im Jahre 1813 die ersten Reiender.

<sup>3)</sup> Der erste Theil dieser Notiz ist bereits in der Zeitschrift für I ermesungsworn 20. 295 (1891) erschienen und wird mit Genehingung der Redaktion genannter Zeitschrift zum besseren Verständniss des zweiten Theiles bier wieder abgedruckt. D. Red.

ZECTSCHRIPT PÜR INSTRUMENTENKUN

bach'sehen Distanzmesser, nach zweijähriger Erprobung der Vortheile des Instruments, dem Gebrauch übergeben wurden, man hätte also etwa 1810 als Jahr der Reiehenbach'sehen Erfindung anzusehen -) giebt v. Bauerufeind Veranlassung zu folgenden Bemerkungen (Elemente 7. Auft. I S. 417): "Dieser Zweifel war unserer schou im Jahre 1856 ausgesprochenen bestimmten Behauptung gegenüber, dass Reichenbach der Erfinder des Fadendistanzmessers sei, kaum mehr erlaubt . . . "; es handelt sich dabei für v. Bauernfeind "wesentlich nur darum, die Münebeuer Erfindung gegen die um mehrere Jahrzehnte später erfolgte italienische Verbessering des Distauzfernrohrs in Schutz zu nehmen". Allerdings kam erst durch die Kommission, welche im Auftrag des französischen Ministerinms der öffentlichen Arbeiten die eigenthümlichen Instrumente Porro's zn begutachten hatte, 1849 Kunde von der italienischen Tachymetrie in weitere Kreise; Porro selbst hat sogar erst drei Jahre später seine lustrumente und Methoden ausführlich beschrieben; aber die "Reiehenbach'sche" Distanzmessung selbst war damals in Piemont "seit mehr als 20 Jahren mit grossem Erfolg eingeführt", im Mémorial du Dépôt de la Guerre, Tome IV, (Année 1826, Paris 1828) wird ausdrücklich hervorgehoben, dass ein "Ingenieur italien" vor mehreren Jahren die nicht neue Idee der Mikrometerdistanzmessung in die Praxis eingeführt habe. So gross also ist der Zeitunterschied zwischen Reichenbach und Porro uicht. Ich will übrigens hier nicht weiter auf die Verdienste Porro's und seiner Nachfolger in Italien und Frankreich nm die Tachymetrie eingehen, sondern im Folgenden nur zeigen, dass weder Reichenbach noch Porro die (erste) Erfindung des Fadendistanzmessers zuzuschreiben ist, soudern, soweit mir bis ietzt bekannt, dem sehon in der eingangs angeführten Stelle genannten Engländer Green; der vorsiehtige Ausdruck Jordan's war durchaus gerechtfertigt.

William Green, ein euglischer Optiker und Mechaniker hat sehon in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts entfernungsmessende Fernrohre hergestellt und sein Verfahren der Distanzmessung in der Schrift: "Description and Use of an Improved Reflecting and Refracting Telescope and Scales for Surveying, London 1778 beschrieben. 1) Er hat sowohl Reflektoren als Refraktoren zur Distanzmessung eingeriehtet durch Ausspannung der zwei festen Distanzfäden und Ablesung an diesen Fäden auf einer Latte; sciner Latte gab Green die Länge von 20 links (= 4,023 m)2), bei 4 Zoll (= 10 cm) Breite; die Lattentheilung ging bis auf 1/10 link (2,01 cm). Die Latte war, wie damals üblich, nicht zum Selbstablesen eingerichtet, sondern es wurden zwei Zielmarken an der Latte auf die Fäden eingewiesen und sodann das Lattenstück durch den Lattenträger abgelesen. Green sagt, man messe so die Tangente oder Selme, welche je nach der Entfernung der Latte dem kleinen konstanten Winkel entspreche, der durch die zwei festen Marken im Fokus des Fernrohrs gegeben sei. "Diese Methode ist sehr natürlich und einfach und wird bald in der Praxis üblieh und damit immer mehr vervollkommnet werden."

<sup>2) 20</sup> links sind 1/2 von 1 chain, dem schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts durch Gunter (den Erfinder des Rechenstabs) in England eingeführten und seitdem stets im Gebrauch befindlichen Feldlängenmass; t chain 66 feet = 20,t166 m wird in 100 links zerlegt.



<sup>1)</sup> Ich muss hier und im Folgenden, da es mir trotz aller Bemühungen nicht möglich war, dass äusserst selten gewordene Green'sche Original zu erhalten, nach Stauley, Surreging and Levelling Instruments, London 1890 (und briefl. Mitth. von Stanley vom 10. März 1891) zitiren, wo einige wortliehe Auszüge aus der Schrift Green's gegeben sind. Ich hemerke übrigens, dass ich den wesentlichen Inhalt dieser Zeilen sehon in einem Vortrage im Württemb. Verein für Baukunde (gedruckt Juli 1886) mitgetheilt habe.

Mit Vorliebe brackte Green seine entfernnugsmessenden Refraktoren (die Reflektoren wurden bald aufgegeben) am Theodolit, nicht an der Kippregel an, nnd mit vollem Bewusstsein der Tragweite seiner Erfindung vergleicht er das neue Verfahren mit dem sonst danuals meist übliehen der unmittelbaren und ausschlicsslichen Längenmessung ("lineare Konstruktion") für die Stückmessung. Das Instrument ist etwa in der Mitte des aufzunehmenden Feldes aufzustellen; "der Lattenträger hat sich auf jeden Eckpunkt der Grenzlinien des Feldes zu begeben nnd dort die Latte senkrecht zur Ziellinie des Teleskops aufzustellen . . . " (die Distanzfäden konnten übrigens, durch Drehung des Fernrohres um seine Zielaxe nm 90°, horizontal und vertikal, im letzteren Falle also bei horizontal gelegter Latte, benutzt werden). "Nachdem alle Entfernnngen und ebenso alle Winkel zwischen je zwei Visnren am Theodolit abgelesen sind, kanu man die Anfnahme iu der gewöhnlichen Art, d. h. mit dem Noninsprotraktor und Maassstab auftragen. . . . Der Feldmesser sieht ein, wie einfach der Flächeninhalt des Feldes trigonometrisch bestimmt werden kann, da" (in jedem der entstehenden Drejecke) "zwei Seiten und der zwischenliegende Winkel gegeben sind. . . . Ich zweifle nicht daran, dass man im Ganzen finden wird, die teleskopische Methode" (der Längenmessung im Vergleich mit der Kettenmessung) "sei nicht nur bequem, genau und überall anwendbar, sondern durchaus nuentbebrlich" (sie habe "necessity itself to recommend it"). "So kann ein Feldmesser in weniger als zwei Stunden alle Abmessnngen eines ganz nnregelmässigen Feldes erhalten, selbst wenn es 80 oder 100 acres gross und durch 20 oder 30 ungleiehe Seiten begrenzt ist."

Green, der übrigens andeutet, dass er auf den Rath von Fachleuten lin zu seiner Erfindung gekommen sei, tbeilt auch schon die Resultate von Versuchsmessungen mit, welche über die Genauigkeit seiner Lattendistanzmessung Aufschluss geben; er findet, dass die thatsichliel erreichbare Genauigkeit über die Grenze hinausgehe, die theoretisch zu erwarten sei, wegen mehrerer der Methode eigenthümlicher und von ihr untrennbarer Vorzüge.

Green sprieht ferner ansdrücklich davon, dass die Methode der Distanzuessung auch für die Höhenmessungen ausgenutzt werden müsse, "da mau Entfernung und Neigung zu gleicher Zeit erhalten kann."

Er hat endlich neben seinem Mikrometer mit festen Distanzfaden auch sehon eine Einrichtung angegeben, welche die Möglichkeit gewährt, den eines Faden etwas zu verschieben; im Okular des Fernrohrs befinden sielz zwei feine Glasplättehen, deren jedes einen "Fäden" trägt und die mit derjenigen Soite, auf welcher diese Linie eingerissen ist, unmittelbar aneinanderigen, so dass die beiden Fäden in derselben Bildebene sieh befinden. Von diesen beiden Glasplättehen ist man das eine derne in ef eine Sehraube versehle bbar. Man kann diese Einriebtung benutzen, um den Abstand der Fäden zu rektifiziren; es war aber auch nur noch ein kleiner Sehritt zum zweiten Prinzip der Lattendistanzunessung: konstanter Lattenabschnitt, Messung des mit der Entfernung sieh verändernden Pärallaxenwinkels durch die Mikrometerschraube, welches dem oben besprochenen Green" sehen oder Reichen hoch "sehen: konstanter mikrometrischer Winkel, Messung des mit der Entfernung variablen Lattenabschnitts koordinitz gegenüberstelt,

Mit den vorstehenden Zeilen will ich selbstverständlich durehaus nichts an den grossen Verdiensten Reiehenbach's nm Distanzmessung und Tachymetric abbrechen oder der bayrischen "Ueberzengung" entgegentreten; ich kann aber



auch hier nicht naterlassen, darauf hinzuweisen, dass Reichenbach im letztem Jahrezhut des vorigen Jahrhunderts mehrere Jahre lang (als Pensionär des Knrfürsten Carl Theodor) sieh in England anfliielt und also mindestens die Möglichseit vorliegt, dass er die Erfindung Green's gekannt habe. Irgend eine eigene Mittheilung des genialen und vielseitigen Konstruktenrs, der im Verein mit den navergleichlichen Münchener Optikern und Mechanikern so Ansserordentliches für den astronomischen und geodatischen Messparat geleistet hat, in welcher er die Erfindung des Fadendistanzmessers für sieh in Anspruch nehmen würde, sehent nicht vorzallegen.

Herr Professor Vogler hat schon mehrfach daranf anfmerksam gemacht (Granh, Tafeln, S. 148, ferner erst kürzlich in der Zeitschr, für Vermessungswesen 20. S. 145), dass man die vorbin erwähnte zweite Art der Distanzmessnng, wenigstens in der für die Praxis des Nivellirens benntzbaren Form der Sehraubenmessung des kleinen Winkels. Hogrewe znzuschreiben habe, nicht wie es gewöhnlich geschieht, Stampfer (z. B. von Bauernfeind, I, S. 417: "Diese letzteren Instrumente gingen von Professor Stampfer in Wien aus, der sie zuerst in dem 1839 erschienenen Buche "Anleitung zum Gebrauch des verbesserten Nivellirinstruments" beschrieb"). Es ist nnn vielleicht nicht ohne Interesse, dass sieh die praktische Anwendung dieser Distanz- und Höhenmessung sehon etwas vor Hogrewe nachweisen lässt (wann zuerst?). Professor Tralles in Bern gebranchte 1797 zum Nivelliren einer Basisstrecke bei Walperswyl (vgl. Allgem, geogr. Ephemeriden, herausgeg. von v. Zach, Bd. I, 1798, S. 274) ein Nivellirinstrument, dessen Zielaxe er absiehtlich nicht genau parallel zur Libellenaxe zu machen snehte, da er es für sieherer hält, "ein kleines, aber zu beobachtendes e" (Winkel zwischen Zielaxe und Libellenaxe) "zuznlassen, als durch Versnehe die Kollimationslinie des Fernrohrs der Libelle parallel zn machen und dann horizontal zu stellen". Für diese Nivellirung mit konstant unter e geneigter Ziellinie erhielt er ans einem Instrumentenstandpunkt C zwischen den Wechselpnnkten A und B, deren Höhennnterschied bestimmt werden sollte, wenn in A bezw. B die vom Instrument einznweisenden Stabzeichen (Lattenschieber) in den Höheu f, bezw. g über A und B gefnnden und wenn die Entfernungen CA = a, CB = b gemessen wurden, den Ausdrnek:

$$A - B = g - f + (a - b) \operatorname{tg} e + \frac{a^2 - b^2}{2 \pi};$$

das lette Glied, die Korrektion für Erükrümmung ist, wie das Hanptglied selbat, um so kleiner, je weniger a und b verschieden sind (Nivelliern ans der Mitte) und chenas kommt auch bei den damals genommenen zwar langen, aber wenig verschiedenen Vor- und Rückhlieken die Refraktion nielet in Betraelt, so dass sie Tralles nielt in seine Formel aufnahm. "Da wo man", fihrt nan Tralles fort, einig die Nivellirung zum Zweek hat, kann man ohne unmittelbare Messung der Entfernungen wie a und b die Sache verriehten, wenn das Fernrolr zum Nivelliren zum zugleich die Einrichtung hat, die nie fellen sollte, kleine Winkel mit Genanigkeit zu messen" dier kann nur eine Mikrometerschraube gemeint sein, die auch für andere Zweeke sehon längst als Messeshraube eingeführt war. "In diesem Fall nämlich kann man aus dem Winkelwerth einer bestimmten Entfernung arf den Stäben in A oder B die Entfernung genau genug herleiten."

## ,Nachtrag.

Aus Aulas der Veröffentlichung der vorstehenden Notis sind mir mehrere Briefe mit dankenswerthen und mir z. Th. necen Hinwisen u. s. f. zagekommen In einem dieser Briefe (von Herrn Kataster-Ingonieur Bojardo in Rom) wird die Erfindunges "Fadendistanzmessers" dem Mechaniker W. Green abgesprochen und Nontanari zugesehrieben. Herr Bojardo latt mich dabei auf die Schrift von Prof. P. Riecardi (an der Universität Bologna), "Coms istal Sovia dalta Geselas in hatta aufmerksam gemacht, die mir bisher nicht bekannt geworden war, und nich erner auf die Ausführungen S. 278 und 279 der "Jstrawaufe is Metols wieders die Gometria opplicate" von Salmoira glui verwiesen, die mir bei der Benutzung dieses Werks seither ebenfalls entagangen waren.

Bekanntlich hat man lange Zeit dem verdienten Astronomen Geminiano Montanari aus Modena überhaupt die Einführung des Fadenkreuzes und Fadenmikrometers im Fernrohr zugeschrieben; es haben aber Morin, Auzout und der treffliche Picard in Frankreich schon früher als Montanari durch das Fadenkreuz das Teleskop zum Messfernrohr gemacht, ja es darf jetzt als ausgemacht gelten, dass auch ihnen nicht das Verdienst der ersten (wenn schon der unabhängigen) Einführung zukommt: William Gascoigne hat schon etwa 1640 (er fiel, 24 jährig, als Anhänger Cromwell's in der Schlacht bei Marston Moor 1644) vollständige Fadenmikrometer in seine Fernrohre eingezogen und sie zu Messung kleiner Winkel am Himmel verwendet. Dass er von seiner Erfindung auch schon geodätischen Gebrauch gemacht habe, scheint nicht nachweisbar. Wenn also Salmoiraghi sagt (a. a. O. S. 278) "Nella seconda metà del secolo XVII l'italiano Geminiano Montanari propose pel primo, eravamo come ci è noto nei primordi dell' invenzione del cannocchiale (1609), l'uso di un eannocchiale nel cui campo fossero tesi dei sottilissimi fili, sensibilmente lontani, per misurare le distanze intercedenti fra il cannocchiale stesso e una stadia graduata, deducendola della misura di quella porzione di essa stadia la cui immagine cadeva tra i fili stessi", so ist es nicht zutreffend, wenu mit dem ersten Theil dieses Satzes Montanari als der Erfinder des Fadenmikrometers überhaupt bezeichnet sein soll, und der zweite Theil des Satzes ist jedenfalls unzntreffend insofern, als bei Montanari nicht die Rede von einer getheilten Latte ist, sondern von zwei festen Punkten auf einer Latte1); es wird nicht bei konstantem, durch zwei feste Fäden gegebenem mikrometrischen Winkel der mit der Entfernung variable Lattenabschnitt abgelesen, sondern bei konstantem Lattenstück wird der mit der Entfernung sich verändernde mikrometrisehe Winkel bestimmt und zwar mit Hilfe des Fadenmikrometers: Montanari's Erfindung gehört also nicht zu den Distanzmessern IIb, sondern II a meiner Eintheilung (vgl, Zeitschr. f, Verm. 20. S. 194 (1891). Der auf den oben zitirten folgende Satz Salmoiraghi's: "Si è sempre creduto che l'invenzione fosse dovuta all' inglese William Green il quale fece l'identica proposta nel 1769" ist also irrthümlich und nur durch ungenaue Kenntniss der Erfindung Green's erklärlich (auch wäre für die angegebene Jahreszahl ein Nachweis crwünsebt!); Riccardi, dem Salmoiraghi folgt, drückt (nachdem er seinerseits "il telemetro del Porro" unrichtigerweise nur "una riproduzione de quello del Montanari" genannt hat) die Saehe besser so aus, dass er darauf aufmerksam macht, "come sia ben facile il passagio del suo" (i. e. del Montanari) "distanziometro alla stadia di Wil-

<sup>1)</sup> Die Originalschrift Montanari's: Ja livelle diotrica del dottore Geminiano Montanori modemer\* (zuerst 1674 in 4° zu Bologna, dann 1680 in 12° zu Venedig ersebienen) habe ich leider nicht einsehen können, ich war vielmehr im Obigen auf das Citat bei Rieckfal angewiesen.



liam Green. Dies ist richtig, aber es ist ein wesentlicher Fortschritt von Ha (in der damals vorhandenen Form des Fadenmikrometers statt des Schraubenmikrometers) zu Hb und dieser Fortschritt sebeint zuerst von Green gemacht worden zn sein.

Meine Ansicht über die Erfindung nuserer heutigen wiehtigsten Form des Distanzmessers habe ich aks noch keine Veranlassung zu ändern; ich habe übrigens an dem in der Ammerkung zum Titel genannten Ort den Beisatz "soweit mit bis jetzte bekannt" nieht nuterlassen, weil ich es immer noch für auffällend halte, dass der ehen genannte Fortschritt nicht früher als im letzten Viertel des vorigen Jahrbunderts gemacht worden sein soll.

Uebrigens ist anch die in den vorstehenden Zeilen angedeutete Zurückversetzung der Anwendung eines Fadenmikrometers als eines ersten brauchbaren Distanzmessers II a wohl interessant und nnbekannt genug, nm eine Uebersetzung der in Betracht kommenden Absebnitte aus Montanari (nach dem Citat bei Riecardi) zu rechtfertigen. Montanari betont zunächst, dass für viele Anwendungen ein Instrument nützlich sei, das von einem einzigen Standpunkt aus Entfernnngen zu messen gestatte - bekanntlich lassen sieh die Versnehe zur Herstellung eines brauebbaren Entfernnngsmessers dieser Art weit über das "Pantometrum Paceccianum", das nach dem wenig kritischen jüngeren Tob. Mayer immer als Anfang gilt (s. z. B. Jordan, Handbuch Bd. II, S, 586) znrückverfolgen -; dio Messung kleiner Droiecko sei nämlieh im Feld durch Messungsbindernisse oft genng erschwert oder unmöglich gemacht; seine Erfindung gestatte in solchen Fällen die Anfnahme von Plänen und die Bestimmung von Höhennnterschieden obne Trigonometrie, "In der Okularröhre des Fernrohrs ist ein rechteckiges Kästchen angebracht, welches ein Netz von gleichabständigen, horizontal ausgespannten Haaren enthält; jedes fünfte von diesen ist stärker. Dieses Fadennetz theilt die Bilder der mit dem Fernrohr betrachteten Gegenstände; man kann bei festliegendem Fernrohr ablesen, über das wie Viclfache des konstanten Abstands zweier Fäden und den wievielten Theil eines solchen Abstands (durch das Ange leicht zn schätzen) das Bild eines bestimmten Gegenstandes sich erstreckt. Um also die Entfernnng eines Objekts zu bestimmen, mnss man dessen Höhe oder Länge, oder die Grösse eines ausgezeichneten Theils desselben messen, z. B. dio Höhe einer Säule, eines Fensters und dergl.; wenn sich an dem Ort, dessen Entfernung zu bestimmen ist, kein brauebbarer Gegenstand befindet, so muss man eine Latte daselbst aufstellen, an deren Enden, nm diese leichter sichtbar zu machen, zwei Stücke weisses Papier befestigt sind, nnd nun den Abstand dieser beiden Papierstücke messen. Multiplizirt man diesen Abstand mit der Konstanten des Fernrobrs ("numero del cannocchiale"), einer Zabl, die auf dem Kästelien des Fadennetzes eingravirt ist und die sich für ein und dasselbe Fernrohr und für alle beliebigen Entfernungen niebt verandert, wohl aber für verschiedene Fernrohre verschieden ist, so bat man im Fernrohr nur noch sorgfältig abzulesen ("notar bene con diligenza"!), wie viel Fadenabstände das Bild dieses Lattenstücks (oder des sonst genommenen Gegenstandes) einnimmt; dividirt man mit dieser Zahl in das vorhin erhaltene Produkt, so erhält man die gesuchte Entfernung vollständig richtig" ( perfettamente giusta").

Es wird also hier zweifellos, im Gegensatz zu Green, der parallaktische Winkel, oder gleich dessen tang, abgelesen bei gegebenem festem Lattenstück. Dieses Verfabren IIa ist bekanntlich lange bevor der jüngere Tob. Mayer und

Kästner, lange bevor Tralles (vgl. oben den ersten Abschnitt), Hogrewe u. A. die Schranbenmikrometer-Mossung des diastimometrischen Winkels einführten, auf demselben Wege, den Montanari eingeschlagen batte, dureb die ausgezeichneten Glasmikrometer Brander's (Mitte des vorigen Jahrhunderts), die Lambert in einer eigenen Abhandlung erläutert hat, wesentlieb gefördert worden. Man kann Weiteres über die Anwendung soleher Mikrometer nachlesen in einer interessanten Sehrift von G. G. Sehmidt (Prof. math. Giessen) "Vollständiger Unterricht über den Gebrauch der Mikrometer zur Bestimmung von Entfernungen auf der Erde" (Frankfurt 1795, in 8°); ich will hier nicht näher anf diese Sehrift eingehen, deren Verfasser sich zur Aufgabe macht, "den Gebrauch des Mikrometers bei militärischen und geometrischen Aufnahmen - wo möglich - allgemeiner, als bisher zu machen"; es werden übrigens nur Fadenmikrometer (oder vielmehr Strich-Mikrometer auf Glas) behandelt, allerdings z. Th. mit Benutzung einer konstanten Latten-Basis am Endpunkt der zu messenden Entfernung (S. 21).

## Einrichtung der Spalten an Polarisationsphotometern, um auch ohne Achromatisirung der Kalkspathprismen vollständige Achromasie der Grenzlinie zu erhalten.

## Dr. S. Cznpoki in Jens.

Bei Photometern jeder Art ist es bekanntlich ein Haupterforderniss für die Genanigkeit der Resultate, dass die Flächen, deren Helligkeit miteinander verglichen werden soll, in einer scharfen Grenzlinie aneinanderstossen und selbstverständlich dürfen nicht gerade an dieser Grenzlinie störende Nebenerscheinungen die Vergleichung der Helligkeit der aneinanderstossenden Flächen erschweren.

Bei den Polarisationsphotometern ist die Einrichtung meistens die, dass von zwei oder mehr am einen Ende des Apparats befindlichen, um einen gewissen Abstand d von einander entfernten Oeffnungen a, b durch Doppelbrechnug je zwei Bilder a., a., b., b. erzengt werden (Fig. 1). Die Grösse der Doppelbrechung wird mit dem gegenseitigen Abstand der Oeffnungen in

eine solebe Beziebung gesetzt, dass dann in Folge der Doppelbreehung die Bilder a. und b. gerade aneinander

grenzen, wie in Fig. 1 dargestellt,

Da mit der Brechung im Allgemeinen stets eine Dispersion verbunden ist, so hat sowobl die rechte Grenzlinie von a als die linke von b einen farbigen Saum und da ferner das Zerstrenungsvermögen des Kalkspathes für den ordentlichen Strahl ein erbeblieh verschiedenes ist von dem für den ausserordentlichen Strahl, so ist es auf keine

Weise möglich, gleichzeitig beide Grenzlinien zu achromatisiren. Das Acusserste, was man in dieser Richtung thun kann, ist, zur theilweisen Acbromatisirung des Kalkspathprismas ein Flintglas zu benutzen, dessen Zerstreuungsvermögen zwischen dem des ordentlichen und des ausserordentliehen Strahles im Kalkspath liegt, sodann den ordentlichen und den ausserordentlichen Strahl um gleichviel nach entgegengesetzten Seiten abznlenken und die unvermeidliche Chromasie auf beide gleiebmässig zu vertheilen. Ein Photometer dieser Einrichtung wurde im Sommer vorigen Jahres von der optischen Werkstatt von Karl Zeiss Herrn Prof. Hering in Prag geliefert.

Es bleibt aber auch in diesem Falle ein primärer Farbensaum an der einen ien an der andern Greuzlinde bestehen, welcher das Urtheil über die erstehte Gleichheit der Helligkeit in beiden Feldern ersehwert. Es seheint mir uun, dass diese Farbensäume durch ein sehr einfaches Mittel bescütigt werden können, — auf welches, soriel ich habe finden können, noch Niemand verfallen ist, so nahe es auch liegt, — ohne dass man nötlig hätte, das Kalkspathprisma überhaupt zu achromatisiern.

Wenn man nämlich, statt wie in Fig. 1 die Oeffungen symmetrisch einader gegenüber zu stellen, un durch Doppebrechung das Aneinanderstossen der einander zugewandten Grenzlinien zu bewirken, diese Oeffungen anordnet wie in Fig. 2, sodass die Grenzlinien in die Ebene der Doppebrechung fallen, so wird bei entsprechender Anordnung der übrigen Theile durch die Doppebrechung das ordentliehe Bild 4, der einem Oeffung aber des ansuerordentliebe B. der auderen Oeffung geschoben und in den Grenzlinien, mit welchen die Oeffungen auf diese Weise aneinanderstossen, treten durchaus keine Farbensätung auf, aus dem einfacht



Grunde, weil in der Riehtung senkrecht zu diesen Grenzlinien weder eine Ablenkung, noch eine Dispersion stattfindet.

Man muss die Oeffnungen A, B (Fig. 2), wie eine leichte Uberlegung zeigt, bet gleieben Kalkspathprisma kleiner wählen oder näher aneinanderrücken als die Oeffnungena, b (Fig. 1), um den richtigen Effekt zu erhalten. Aber da, wie sehon erwähnt, bei dieser Einrichtung gar keine Achromatistrung des Kälkspath-

prismas südig ist (mit welcher nothwendig auch immer ein erheblicher Theil seiner Abhenkungswikung kompenisi wird), so kann am die Abhenkungswikung durch Doppelbrechung hier orheblich stärker gestalten als im ersteren Falle, und auf diese Weise ohne Unbequemülichkeit sogar viel grössere und weiter von einander entfernte Oeffnungen verwenden als bei der jetzt üblichen Einrichtung. Wem die untere Grenzflinie von B nielt eenan im der Fortsetzung der

Wenn die untere Grenzlinie von B nicht genau in der Fortsetzung der oberen von A liegt, so kann durch eine geringe Drehung des Kalkspaths um die Schrichtung der Fehler kompensirt werden.

Die hier besehriebene Einrichtung kann bei allen Apparaten Anwendung finden, bei welchen in der angedeuteten Weise durch Doppelbrechung das Aueinandergrenzen des ordentlichen und ansserordentlichen Bildes zweier Oeffnungen bewirkt wird.

## Eine neue Vorrichtung zum schnellen Wechseln von Mikroskopobjektiven.

Der Grund, welcher mieh vor allem zur Konstruktion eines neuen Objektivwechslers bewog, war die Unauwendhurktie der bisherigen derartigen Apparate an kleineren Mikroskopen, das heisst solchen, welche zur groben Einstellung nicht ut Schlittenführung des Tubus und Zahn und Trieb, sondern mit Schlichhübe und darin auf: und abgleitendem Tabus versehen sind, Für derartige lastrumente, welche sich doch wohl auch einer sehr ausgedelnten Auwendung erfreuen, war früher nur der Nachet'sehe Wechsler brauchbar, doch hat derselbe, zumal in Deutschland, nie viel Anklang gefunden.

Da nămlich bei den meisten Instrumenten der Zwischenraum zwischen dem Unterrande der Schiebblise und dem Tisch ein nur Ichiene ist, zo ist für solche Instrumente nur eine Wechselvorrichtung bequem anwendbur, deren ganzer Durchmeser Ichiene oder höchstess benso gross als derjenige des Tubus ist, damit man sie sammt dem Tubus ungehindert durch die Schiebblise hindurch bewegen kann, was bei Objektiven, deren Messingfassung etwas lang und deren Brennweite gross ist, sogar nothwendig wird. Doch auch für grosse Instrumente

ist der Gebrauch des neuen Wechslers bequem, namentlich gegenüber dem weit verbreiteten Revolver, welcher in Folge der gerade ausser Anwendung befindlichen Systeme, bei jeder an dem zu untersuehenden Präparate unter dem Mikroskope vorzunehmenden Manipulation, im höchsten Grade störend ist. Ausser dem Revolver finden noch zwei Apparate eine ausgedehnte Anwendung, nämlich erstens der Zeiss'sehe Wechsler, dessen Gebrauch recht bequem ist und dann die Objektivzange, welche, wie ieh glaube, von Secehi erfunden, dann lange in Vergessenheit gerathen und erst vor einigen Jahren von Fuess in Berlin wieder angefertigt und auch wohl recht beliebt ist. Der Nachtheil dieser sonst so einfachen und darum recht praktischen Einrichtung liegt jedoch in dem beim jedesmaligen Weehsel von Objektiven nothwendigen Heben des Tubus, ein Umstand, den man bei der Untersuehung oft als unangenehme Störung empfindet. Ich habe es mir also angelegen sein lassen, eine derartige Konstruktion zu treffen, welche erstens eine bequeme Anwendung an allen Mikroskopmodellen gestattet, zweitens für beliebig viele Systeme verwendbar und drittens einen einfachen Wechsel ohne das lästige Heben des Tubus zulässt und dabei doch ein genügendes Festsitzen der Systeme bei vollkommenster einer Versehraubung gleicher Zentrirung gewährleistet und ausserdem einfach ist, so dass seine Anschaffung nur mit geringen Kosten verknüpft ist,

Die beistehende Abbildung zeigt den Wechsler in 4/s der wirklieben Grösse nebst dem für die einzelnen Objektive nöthigen Anschlussringe. Der eigentliche Wechsler a wird statt eines Systemes in der gewöhnlichen Weise durch An-









sebrauben am Tubus befestigt, wahrend die zu benutzenden Objektive mit Anschassringen A versehen werden, welche mit ihrem vorstehenden Rande in eine in die Schlussplatte S eingedrehte Rinne genau passen müssen. Diese Schlussplatte ist nach einer Seite offen, um dort dem Hals des Anschlussringes den Durchgang zu gestatten. Eine im Innern des Hauptstückes angeschraubte Indeisenformüge gebogene Stahlfeder / hat den Zweck, den eingesehobenen Ring mit sanfter Gewalt in die Rinne herabzudrücken. Die Schlussplatte wiederum ist durch vier Schrauben mit dem Hauptstück a fest verbunden und ausserdem noch mit einem gleichseizig mit der vorerwähnten Rinne angedrehten Falz eingepasst, so dass durch die Verbindung eine genaue Zentfriung des Ringes mit dem daran ersebraubten Obiektiv zur Ase des Tubus mit erösster Genaukekti zewährleistet

164

wird. Beim Gebrauch hat man nur nöthig, das mit einem Ringe versehene Objektiv in den Wechsler von der Seite her einzuschieben; will man das Obiektiv entfernen. so lässt es sich nach schwachem Hochdrücken mit Leichtigkeit wieder herausziehen, obne dass man nöthig hätte, an der Tuhnseinstellung etwas zu verändern, vorausgesetzt, dass die Länge der Objektivfassung einigermaassen nach der Brennweite abgeglichen ist. Die Sorge, welche ich anfänglich hegte, dass durch den Zwischenraum zwischen Anschlussring und Hauptstück störendes seitliches Licht in den Tuhns gelangen möchte, hat sieh durch den Gebrauch als unbegründet herausgestellt; selbst wenn die Umgebung sehr hell erleuchtet ist, während man bei ziemlich dunklem Gesichtsfelde beobachtet, ist es nicht möglich, den geringsten Reflex wabrzunehmen. Ich habe einen solchen Apparat seit zwei Jahren im steten Gebrauch und trotzdem ich viel mikroskopirt habe, ist noch nicht der kleinste Fehler entstanden, sodass ich denselben mit gntem Rechte einer allgemeineren Benutzung anempfehlen kann.

# Bemerkung zu der Abhandlung: "Eine freie Hemmung mit vollkommen unabhängiger und freier Unruhe oder Pendel. Von D. Appel."

Zu obiger Ahhandlung hezw, zu der am Schlusse derselben angehängten Bemerkung (Vgl., das diesiährige Januar-Heft dieser Zeitschr, S. 21) theilt uns Herr Cl. Riefler in München, unter Hinweis auf eine von ihm im Baur, Industrie- u. Gewerbeblatt 22, S. 113 (1890) veröffentlichte Abhandlung freundlichst mit, dass ihm die Priorität des Prinzips "einer freien Hemmung mit vollkommen nnahhängiger und freier Unruhe oder Pendel" gebühre. Die hetreffende Stelle lautet:

Die erste Konstruktion eines Echappements, bei welchem dieses Prinzip zur Anwendung kam, wurde von mir im Jahre 1869 gemacht und ein Modell davon während der Osterferien des genannten Jahres ausgeführt, Allein eine praktische Bedeutung konnte diese erste Konstruktion ehensowenig gewinnen wie eine ganze Anzahl anderer Konstruktionen, die ich im Laufe der Jahre ausführte, und zwar hauptsächlich deshalb, weil sie cinerseits nicht mit der nöthigen Ruhe arbeiteten, andererseits aber viel zu komplizirt waren, und die Sicherheit des Funktionirens einer Uhr fast noch mehr als irgend einer anderen Maschine in hohem Grade von der Einfachheit der Konstruktion abhängig ist.

"Erst zu Anfang vorigen Jahres (1889) ist es mir gelungen, die Konstruktion des nachfolgend beschricbenen Echappements zu finden, welches theoretisch vollkommen ist und gleichzeitig durch eine fast überraschende Einfachheit sich auszeichnet. Ueberdies ist dasselbe auch verwendhar für Pendeluhren mit vollständig freiem Pendel."

Hiernach gebührt die Priorität des Prinzips allerdings Herrn Riefler. Herrn Appel kommt aber trotzdem, unabhängig von Herrn Riefler, die Priorität der ersten für die Bewegung eines Aequatoreals geeigneten Verwerthung des Prinzips zu.

Ueber die Bemühungen anderer Techniker, das Prinzip praktisch auszuführen, macht nus Herr Riefler noch folgende Mittheilungen:

"Zu Anfang der 80er Jahre wurden, wie mir Herr L. A. Groselande, Professor an der Uhrmacherschule zu Genf, mittheilte, von diesem selbst, wie in Besançon Versuche gemacht, dieses Prinzip für Unruhuhren zu verwerthen. In die gleiche Zeit durften auch die Versuche fallen, welche hierüber (gleichfalls mit Unruhuhren) in Schweden sowie von Herrn M. Petersen in Altona gemacht worden sind.<sup>6</sup>

Von Herrn Appel, welcher die von Herrn Riefler beanspruchte Priorität anerkennt, sind uns im Anschluss hieran folgende Mittheilungen zugegangen:

Die mit der von mir beschriebenen, nach Sternzeit regulirten Hemmung crzielten Resultate an dem Gange des betreffenden 4zeiligen Acquatoreals sind trotz des zu überwindenden Ueberschusses an Triebkraft ausgezeichnet. Das Uhrwerk hat wahrend seiner Prüfung (als Triebwerk) so vortrefflich funktionirt, dass ein im Meridian in der Nahe des Acquators eingestellter Stern an beiden Seiten des Vertükalfadens kaum merkbare Lichtsehwankungen zeite. Diess Prüfungen habe ich an mehreren Abenden in Juni 1890 wiederholt und stets dieselben Resultate erzielt. — Ausser der beschriebenen Form habe ich noch zwei andere ähnliche Konstruktionen mit drei Hebezähnen, ferner zwei Konstruktionen mit dreinfachem Steigrad mit 15 Zahnen, und auch eine mit einem Exzenter und mit einem Ruhezahn. Ueber mein elektrisehes nach demselben Prinzip konstruittes Pendel werde ich bald Mitthedlung machen können.<sup>4</sup>

Berichtigend sei endlich erwähnt, dass es in derselben Abhandlung S. 20 Z. 3 von oben statt Swassy heissen muss Swassy, und n, n, 5, n, n, Loth-Thomas n, sether thomas.

Die Relaktion.

# Kleinere (Original-) Mitthellungen.

Ein Intensivnatronbrenner.

(Aus dem Physikalischen Institut der Universität.)

Ert neuerdings hat man angefangen, sich von der traditionellen Salzperle und deren unmittelberaren Abinderungen) bezusagen und auf Mittel zu sinnen, sich Natunlicht von grösserer Helligkeit zu verschäften. Die laudläufigen Auschauungen über das 
Glüben von Metalläungsfen erscheinen zwar durch neuerv Örwender von Herm E. Pringshein\*) im Grunde erschättert. Trotzdem wird es für unsem jezigen, rein praktichen Zweck in erster Linio and die Erdillung zweler Haupfbedingungen ankommen: 
Eliman bleihnte erreichbarer Flammentemperatur, zwoitens Anwesenheit der grösstungsüchen 
Rompe Aktiven Dampfes in der Plamme. Dems venn es sich nach allgunenh bestätigen 
war wärn in unsern Palle eine hochtenperite Plamme abeno mittellun zur Erfüllung der 
zweiten Bedingung erforderlich. Ann wird daher zumköst zur Kraufiges- bezw. SanenfolLeuchtgestfannen greifen; der zweiten Bedingung ist dadurch zu genügen, dass man eine 
grosse Menge Substanzs pro Zeitzinheit zur Werdampfen brigt.

Neben der Anwendung von Salzen ist hiorzu diejenige metallischen Natriuus empfohlen worden; auch ist von zerstäubten Salzlösungen ("Sprays") Gebrauch gemacht.

<sup>9)</sup> Literatur: Kaya er, Lehrbord der Kjestrudissulyes, § 18, Berlin 1883. Edelmann, Norre Apparate a. s. e. 1. S. 72. Sattyart 1882 (Holbkegd am Kohle, innen mit Gemisch des Sätzes und pikrinsauren Ammoniaks bekledet). Laspey res, diose Zeiteberl 1882. S. 96 (Platidarikutette) Landolt, diose Zeiteber, 1881. S. 390 (Landolt-Muenek veher Breuner). Fleischl von Marrow, Wiel, Am. 38, 8, 175, 1889 (Romantiumeriel).

<sup>2)</sup> E. Pringsheim, Wied. Ann. 45. S. 128. (1892.)

Das geschah u. A. durch Gouy<sup>1</sup>), welcher dabei fand, dass innerhalb gewisser Gruzen das Leuchtvermögen der Flammen der Quadratvurzel aus der pro Zeiteinbeit verbrauchten Salzmenge proportional sei; indessen dürtte der Giltigkeitsbereich dieses Sattes nur ein beschräckter sein. Ich habe mit Natriummetall sowohl wie mit Lömngestaub Veruuden angestellt, bin aber zu den festen Salzen zurücksjecklart, ad diese ein ungleich salmer.

Arbeiten bei grösserer Helligkeit gestatten. Die schliesslich am zweckmässigsten befundene Anordnung möchte ich im Folgenden kurz beschreiben.

Die heutste Planne war die eines Linnemanu'schen Freuners; solches ind schen von dem Erfinder selbet sowie von verschiedenen anderen Parschern zum verliegenden Zwecke benutzt, indem in üblicher Weise Salzperlen bineingeführt wurden.<sup>3</sup> Indessen ist dieses Verfabren bei längeren Beobachungen wenig praktisch, da der Platindralt ielebschmilzt, die Perle jeden Augenblick erneuert werden mus und sich andere Umanträglichkeiten ergeben. Ich habe daher zumkeht nach Herre Lummer? mit Natrimsnalzen gefüllte Glasröbrehen angewandt, die in der aus der Figurensichtlichen Weise in den beisesten Planmenquerschnitt

gehalten wurden. Auch diese Methode hietet noch manche Nachtheile, sodass ich schliesslich dazu kam, Stifte direkt aus den Salzen herzustellen. Dazu kann mau sie entweder in Foruen giesen oder hesser, freinde Bindemittel anwenden.

Die besten Resultate erhält man mit solehen "Natroustiften» von 0,4 cm Durchmesser und 12 bis 15 cm Länge, die aus Natriminierbonat, Natrimbronid und Tragganth in bestimmten Verhältnissen dargestellt werden. Diese sind bedeutend sehlechtere Wärneleter als die gegosenen Salzstauegen, schneizen und verdampfen daber nur an der in der Plamme befindlichen äussersten Spitze. Der pesös verkohlende Traggant trigt vermutlich var Reduktion der noch füssigen Salte bei, die sich dann vollends in Dampfform vollzieht. Wegen des stark hygroskopischen Bromnatriums sind diese Süffe in Rüchen oder Gleizer zu verwahren, am Besten über etwes sunglosischten Kalpsier.

Zum Einführen der Natronstifte in die Planme dient eine Führung mit Zahngetriebe, welche vom Beobachter aus beliebiger Eutferunung mittels eines langen Schlüsselsregulite wird. Im Zur Instanhaltung der grössten Helligkeit lässt man pro Minutie ein bis zweiZuntimeter der Natronstifte everdamplen. Dieser erhelblied batkericherbranch ist nach den vorausgeschickten allgemeinen Erötterungen comities sine qua non und daher nunmegnaglich. Zur Beseitigung der ans der Planme tretenden Däunfe ist das Bereinergehäuse mit einem runden Ansatz versehen, von dem aus es sich empfehlt, ein Metallrohr von einigen Zentimeter lichter Weite ins Preie, hezw. in einen Ahug zu leiten.

Der weissglühende Kopf des Natronstiftes wird abgeblendet und die Flamme darüher leuchtet nun mit blendendem Glanze. Vor ihr (in der Figur links) befindet sich im Brennergehäuse ein etwa 0,7 cm breiter und 4 cm hoher Spalt, der nun mittels passender Dieptrik als Lichtquelle zu den versebiedensteu Versuchen dienen kann.

Das Emissiensspektrum des Natriumdampfes erscheint vollständig 5); neben den

Gouy, Aan, Chin, et plays, I. 18. S. 5, (1879). Auch Ebert, Wied. Aan. 32. S. 345.
 S. v. Arrhenius, Wied. Aan. 42. S. 19, (1891); E. Pringsheim, Wied. Aan. 45. S. 426, (1892).
 Liunemann, Wien. Ber. 92. 2, Adds., S. 1252, (1885). Hennig, Götting, Nachr. Nr. 13.

S. 365. (1887.) Drude, Wird. Ann. 34. S. 490. (1888.)
 Lummer, Verh. physik. Gesettsch. Berlin, 9, 8, 36. (1890.)

4) Man könnte auch ein Urwerk henutzen wie bei den Maguesiumbernnern. Der heschriebene Apparat wurde von Herrn Universitätsmechniker Orbanke hierselbst ausgeführt und kann nebst Natronstiften von ihm oder von der Firma Schmidt & Haensch hezogen werden. Denoustript wurde er der 2. Abth. (A. Suturf. Vers. zu Halle, 24, Sept. 1891.

b) Vgl. Kayser, a. a. O. S. 304.

nuzeheuer vorherrschenden D. Linien erblickt man am deutlichsten das grüne und ein schwächeres rothes Linienpaar. Für die meisten Untersuchungen ist es daher nothwendig, das Licht durch absorbirende Körper noch möglichst zu reinigen1); ein absolut mono-

chromatisches intensives Licht gehört ehen zu den frommen Wünsehen.

Noch ist zu bemerken, dass man sich in Fällen, wo grosse Helligkeit nicht nothwendig ist, mit Vortheil statt der Natroustifte gewöhnlicher dünner Stäbehen aus Natronglas bedient. Diese geben freilich hedeutend weniger Licht; dafür verdampfen sie um so langsamer. Es dürfte ein Leichtes sein, Salze anderer Metalle, wie Lithium, Thallium u. s. w. in ähnlicher Weise zu Stiften zu verarheiten, falls dafür ein Bedürfniss entstände Zum Schlusse möchte ich auch an dieser Stello dankend Herrn Prof. W. Spring in Lüttich erwähnen: ihm verdanke ich Proben verschiedener Natriumsalzpulver, welche in seinem bekannten Kompressor2) unter 5000 Atm. Druck auch ohne Bindemittel zu massivon Zylindern wurden.

März 1892.

# Naturforscherversammlung in Nurnberg vom 12. bis 16. Sept. d. J.

Auf Anregung der Geschäftsführer der 65. Versammlung der Gesellschaft deutscher Natneforscher und Aerzte haben wir die Vorhoreitungen für die Verhandlangen der Abtheilung Nr. 32 (Instrumentenkunde) ühernommen und heehren uns hiermit, die Herren Vertreter des Faches zur Theilnahme an den Sitzungen ganz ergebenst einzuladen.

Wir hitten, Vorträge und Demonstrationen frühzeitig - vor Ende Mai - bei dem unterzeichneten Einführenden anmelden zu wollen, da die allgemeinen Einladungen, welche Anfang Juli versendet werden, bereits eine vorläufige Uebersicht über die Abtheilungs-Sitzungen bringen sollen.

Der Einführende: Dr. Hartwig, kgl. Reallchrer, Paniersplatz 17.

Der Schriftführer: Johann Trötsch, kgl. Reallehrer, Glockenhofstrasse 26.

## Referate.

# Spektrographische Studien.

Von E. v. Gothard. Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarn. Bd. IX. (1891.)

(Auszugsweise vom Herrn Verfasser mitgetheilt.)

Im ersten Abschnitt der Abhandlung sind diejenigen lustrumente heschrieben, welche Verfasser für soine Spektraluntersuchungen konstruirte und in der eigenen Werkstatt ausführte. Der kleinste Apparat, mit Quarzlinsen und Doppelspath-Prismen, ist für teleskopischen Gehrauelt bestimmt, die Spektra der Fixsterne zu photographiren. Der mittlere ist mit einem Wernicke'schen Flüssigkeitsprisma versehen; er kann nur im Kabinet gebraucht werden für Aufnahmen des Sounen-, Funken- und Röhren-Spektrums. Als Nebenapparate dienen ein kleiner Heliostat mit Uhrwerk, und feine Präzisionsstative für die Metallelektroden und für die Geissler'schen Röhren. Der grösste Apparat, mit einem Rowland'schon Konkavgitter, ist im Bau hogriffen. Verfasser beschreibt forner sein Universalmessinstrumont, mit wolchem die Spektral- und astronomischen Photographien auszemessen werden. Die Linienintervalle bezw. Sterndistanzen werden mit einer sohr feinen Millimetertheilung mit Hilfe zweier Mikroskope bestimmt.

Ferner sind die Verfahren erörtert, nach welchen die Geissler'schen Röhren mit

 Einige Rezepte seien hier zusammengestellt: Verdet, Ocurres 1, S. 219 (Ke Cr. O. + NiSO<sub>4</sub>); Lippieh, Wien. Ber. 99. 2. Abth. S. 695. (1890) (K<sub>2</sub> (r<sub>2</sub> O<sub>2</sub> + Cu Cl<sub>4</sub>); nach einer gefälligen mändlichen Mittheilung des Herrn Prof. Lippich erhält man mit Uransulfat noch bessere Resultate als mit Kupferchlorid, worüber demnächst des Nähern in dieser Zeitschrift berichtet werden soll; Uppenhorn, Elektrotechn. Kolend. 1891, S. 50 (Fe (Iz + Ni Cl2); Kirsehmanu, Wiel. Beibl. 15. S. 420. (1891) (kombinirte Gelatinetafeln).

W. Spring, Bulletin de l'Acad. roy. de Belg. (2) 49. S, 344. (1880).

einer Schuller'schen Quecksilherluftpumpe hergestellt werden, ehenso die Einstellung und Anwendung des Spektregraphen bei versebiedenen Arbeiten.

Der zweite Theil enthält die am Nitrogenspektrum angestellten Untersuebungen, mit dem mittleren Snektrographen ausgeführt.

Die Abbaudung bilder die Fortsetzung einer skulichen Arbeit von Dr. B. Hasselberg; um einen besseren Anschlusse zu haben, vielerbelbt Verfasser die Hasselberg schen Messungen an den zwei letzten Bauden (v und e) und hat die Wellenlängen der Linien bis 2–365 bestimmt. Er untersuchte dabei die erste ultraviellet (4) Cyanhandie Die Genauigkeit der Resultate ist ganz befriedigend. Die Abmessungen der Cyanhande simmen mit derejnigen von Kayser und Range fast vollkommen. Die grösseren Abweiebungen von den Hasselberg'schen Werthen finden ihre Erklärung in dem Unstande, dass Hasselberg das Angström zhen und Verfasser das Rowhard'sche System zu Grunde gelegt hat; nach Reduktion auf dasselbe System kommen nur ganz geringe Differenzen in der dritten Dezimhazelle des gu von

#### Ueber die Löslichkeit einiger Gläser in kaltem Wasser.

Von F. Kehlrausch. Wied, Ann. N. F. 44. S. 577 u. Chem. Ber. 24. S. 3560. (1891.)

Die Methode, nach welcher der Verfasser die Löslichkeit von Glüsern bestimmt, ist im Wesentlichen dieselbe, mit welcher auch Preifrier (vergl. diese Zeitschrift 1892. S. 26) gaarbeitet hat. Die Aenderung, welche das elektrische Leitvermögen von Wasser erdielet, wem dieses sich in Bereihung mit Glas befindet, bliebt ein Masse für die aus dem Glase in Lösung gehenden Bestandnielle. Die Versuche werden zum kleineren Threil mit Flanchen – also mit messbarren Oberflächen – aus verschiedenen Glüssern angestellt, bezieben sich aber zumest auf sohr feine Glüspulver. Hierdurch wird allerduge bestäglicher (rötesse der wirkenden Oberfläche eine nicht zu unterschätzende Unsicherbeit in die Versuche eingeführt; der Verfasser flussers sich daher über diesellten wie folgt: "Streng unsend sind die Versuche also micht; "3. O. 2 Felbe kommen der Vergeleichung der Glüser wernögen bliden, bei welchen im Liter Granung gelöst sind, und wie nadere Glüser über über 100 nad weiniger abgeden.

Die Glaspalver wurden in der Weise behandelt, dass sie zuesst 1 his 1½ Tage mit der 20 fachen Wassermonge ausgelautg wurdes; die dalurch dem Wasser erfbeilten Leitvermögen finden sich unter k<sub>1</sub>, sind wie alle übrigen bezogen auf Quecksilber und werden für 18° der Lösung auggeben und mit 10° multiplätrit. Nach der ersten Behandlung werden die Glaspalver derinal je 8 Tage mit der 100 fachen Wassermenge in Berühnung gelassen; die Summe der bei diesen den Jaufgeisen der Lösung erfbeilten Leitvermögen, vermehrt um den fünften Theil von k<sub>1</sub>, steht unter k<sub>2</sub>; schlieselich findet sich nuter k<sub>2</sub>, das Leitvermögen, welchen anch etwa halljährigen Auslangen mit 6 mal ernentem Wasser ein neuer Aufguss der 100 fachen Wassermenge in 8 Tagen erhölet; das Verhälbniss von k<sub>2</sub>, zu den früher erhölelten Leitvermögen dieckt die "Hartnäckiekeit\* in der Lo-liekheit der Glisser aus. Durch Eindampfen einer Gladsbung von bestimmten Leitungsvermögen kontt der Verfasser diejenige Menge Glassubstana emitteln, welche diesem Leitungsvermögen entsprach, und gelangte so zu Paktoren, welche für die einzelnam Glisser zwar eiter verseichlieden waren, aber für jedes Gliss eine angenäherte Berechnung der unter gewissen Umstünden daraus gelösten Mengen gestatteten. We ein solcher Rechktönsfaktor bekaumt ist, folgt in der letzten Spalte der Uedensfelten solcher Menktönsfaktor bekaumt ist, folgt in der letzten Spalte der Uedensfelten eine Schätzung der während des halbjährigen Auslaugenen von 1000 mg des Palvers in Löung gegangenen Gesammtungen von Glissubstanz.

| Giaspulver                      | Spex.  | Zuesamenseiung nach Aquivalent-<br>verhültsissen |        |      |           | Leitange-<br>vermigen |                               |           | Gelüste<br>Merge in<br>Prozentes<br>der nr- |                            |     |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|
|                                 | wielet | Kali                                             | Alkeli | Zn 0 | мо        | Ni O <sub>1</sub>     | B <sub>1</sub> O <sub>1</sub> | vermitten | ž <sub>a</sub>                              | iprhag-<br>lichen<br>Menga |     |
| Spez. Zink-Baryum-Krongl., Jena | 3.11   | 6.5                                              | 7,7    | 12.2 | * 23 T)   | 66                    | 3.8                           | 120       | 50                                          | 8                          |     |
| Schwerstes Baryum-Krongl., Jena | 3.52   | 3.6                                              | 8.6    | 12 5 | * 34 1    | 57                    | 5.4                           | 180       | 80                                          | 10                         |     |
| Barynm-Kronglas, Jena           | 2.87   | 7.8                                              | 11.8   | 4.5  | *14.0 1)  | 71                    | 8,1                           | 210       | 130                                         | 15                         |     |
| Gewöhnl. Zink-Kronglas, Jena .  | 2.64   | 8.4                                              | 14.8   | 12.2 | *12.2     | 72                    | 1.4                           | 270       | 130                                         | 7                          |     |
| Bestes Flaschenglas             | 2.44   | 3,6                                              | 13,3   |      | 9,64      | 77                    |                               |           | 170                                         |                            |     |
| Jenser Normalglas               | 2.59   |                                                  | 14.5   | 5.4  | 14.8 1)   | 69                    | 1,8                           | 270       | 180                                         | 10                         | 2.0 |
| Englisch Kronglas, Jena         | 2.50   | 10                                               | 15,2   |      | 9.7       | 74                    | 1.4                           | 380       | 200                                         | 80                         |     |
| Bor-Silicium-Kronglas, Jens     | 2.47   | 7.1                                              | 18,4   |      | * 0.9 5   | 75                    | 5.9                           | 490       | 220                                         | - 8                        |     |
| Thuringer Glas A, ans Gehlberg  | 2.46   | 2.7                                              | 14.4   |      | 9,4 7     | 76                    |                               | 360       | 220                                         | 7                          | 2.7 |
| Böhmisches Kali-Glas            | 2.37   | 8.9                                              | 10,3   |      | 7.9       | 82                    |                               | 320       | 230                                         | 7                          | 7   |
| Thüringer Glas B                | 2.52   | 4.5                                              | 18.4   |      | 18.4 5    | 68                    |                               | 440       | 230                                         | 40                         | 3.5 |
| Feil's Kronglas, Jena           | 2.53   | 9.5                                              | 17.7   | 2.4  | 10.4      | 71                    | 0.9                           | 420       | 820                                         | 12                         |     |
| Thüringer Glas C                | 2.46   | 4.6                                              | 18,8   |      | 8.1 %     | 73                    |                               | 730       | 420                                         | 50                         |     |
| , D                             | 2.48   | 4.0                                              | 18.1   |      | 13.110)   |                       |                               | 600       | 460                                         | 20                         | 5   |
| Engl. Kronglas mit Baryt, Jena  | 2.61   | 11                                               | 16.4   | 1.7  |           |                       | 2.4                           | 680       | 570                                         | 30                         |     |
| Mittleres Flaschenglas          |        | 13.5                                             | 19,8   |      | 12.52     |                       |                               |           |                                             |                            |     |
| Thüringer Glas E                | 2.48   | 3.9                                              | 19.8   |      | 9,610     | 71                    |                               | 1200      | 860                                         | 60                         |     |
| , , F                           | 2.45   | 3.9                                              | 21.4   |      | 6,514)    | 73                    |                               | 2600      | 2200                                        | 200                        | 13  |
| Schlechtes Flaschenglas         | 2.48   | 1.3                                              | 21.6   |      | 6.815     | 72                    |                               |           |                                             |                            |     |
| Kali-Kronglas, Jena             | 2.72   | 25                                               | 25     | 10.8 | * 13.215) | 65                    | 1                             | 7000      | 6500                                        | 500                        | 30  |
| Blelgläser:                     |        |                                                  |        |      |           |                       |                               |           |                                             |                            |     |
| Schwerstes Flintglas, Jena      | 5,86   | -                                                | 1000   |      | * 49      | ől                    |                               | - 5       | 1                                           | 0                          |     |
| Sehr schweres Flint,            | 4.51   | 4.7                                              | 4.7    |      | * 30      | 65                    |                               | 40        | 9                                           | 0                          |     |
| Gewöhnliches Flint,             | 3.59   | 8.1                                              | 8.9    |      | * 20      | 71                    |                               | 300       | 100                                         | 7                          |     |
| Engl. leicht Flint,             | 3.21   | 7.4                                              | 9.3    |      | *14.4     | 76                    |                               | 360       | 130                                         | 7                          |     |
| Extra leicht Flint,             | 2.94   | 6.6                                              | 12.3   |      | * 9.6     | 78                    |                               | 350       | 190                                         | 6                          |     |
| Bleikrystallglas                | 3.04   | 11                                               | 11.4   |      | *11.6     | 77                    |                               | 800       | 350                                         | 30                         |     |
| Gläser ohne Kieselsänre:        |        |                                                  |        |      |           | P. 0.                 |                               |           |                                             |                            |     |
| Phosphat-Kronglas, Jena         | 2.58   | 15                                               | 15     |      | * 23 17   | 57                    | 5.0                           | 500       | 320                                         | 20                         |     |
|                                 | 2.77   |                                                  | 4.1    |      | *29.615)  |                       | 66                            | 1000      | 1000                                        | 60                         | 50  |

Bei den Versuchen von Kohlrausch hat sich ebenso wie bei denen von Pfeiffer und von Mylius und Feorster (vergl. diese Zeitschrift 1891. S. 311) gezeigt, dass die Angrolfbarkeit der Gläser sehr rasch abnimmt; in Folgo dessen lassen sich die meisten Gläser durch Behandlung mit kaltem Wasser, besser noch mit heissem Wasser wesendlich

| <ol> <li>Dabei 10.0 Ba O und 1.0 Pb O.</li> </ol>                                              | <ol> <li>2) 21.0 Ba O.</li> </ol>                    | <ol> <li>9.5 Ba O.</li> </ol>                        | <ol> <li>0.4 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <ol> <li>1.5 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.</li> <li>0.7 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.</li> </ol> | <ol> <li>0.4 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>.</li> </ol> | <ol> <li>2.2 Al<sub>4</sub>O<sub>8</sub>.</li> </ol> | 9) 0.3 Mg O.                                         |
| 10) 1.7 Almo. 11) 4.2 Ba O.                                                                    | 12) 2.3 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .             | 18) 1.1 Al <sub>2</sub> O <sub>8</sub> .             | 14) 1.3 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .             |
| 15) 2.1 AL, 16) 2.4 Ba O.                                                                      | 17) 12 Mg O, 11                                      | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> . <sup>18</sup> ) 7   | PhO, 10 Al O.                                        |

widerstaubfähiger machen. Ganz schlechte Gläser kum man auf diese Weise, jedoch um sehr unvollkommen, verbessern; and eine Behaudtung mit Sämen führt in diesem Falle zu keinen günstigeren Ergebniss. Der Verfasser hat seine Versuche meist mit Aultem Wasser angestellt, doch hat er auch den bereits wiederbat beobachteten ausserordeutlich grossen Einfans der Temperatur auf die Löslichkeit des Glases durch seine Versuche besätzlich

Eine besondere Versuchsreihe wurde angestellt, um zu ermitteln, welche Beziehungen zwischen Hygroskopizität und Löslichkeit der Gläser vorhanden sind; es ergabsich, dass im Allgemeinen ein Glas um so hygroskopischer ist, je leichter es vom Wasser angegriffen wird.

Bezüglich des Libellenglases wendet sieh der Verfasser besonders gegen die läufige Auwendung des Belärystaliglases; am geseignetsten erscheinen illen nach dieser Richtung gute Thüringer Glüser oder Jenner Normalglas. Die vorherviteten Röhren wird nam zur Erhöhung ihrer Widerstandsfaligkeit zwecknatssig längere Zeit hindurch kalt oder vielleicht besser missig warn in destilliteren, öfters erneuertem Wasser answissern, vor der Füllung nachpoliren und noch einmal vielleicht einen Tag lang kalt wäsern. — Bezüglich der wietere Einzelleiche der umfangerieben Arbeit mass auf also Original versieren werden.

## Ein neuer Apparat zum Zeichnen sehwacher Vergrösserungen.

Von Dr. L. Edinger. Ztschr, f. wiss. Mikroskopie. 8. S. 179, 1891.

Da längeres Zeichnen mittels der gebränchlichen, meist auf der Auwendung von Primen beruhenden Zeichenapparate ermüdend ist, weundet man häufig das Skiopitkon an, dessen Bilder zu diesem Belaufe zwecknussig durch einen vor der projitzienden Linse geneigt aufgestellten Spiegel auf einer Tischplatte entwerfen wird. Dem damit verhundenen Ucheltande, dass in Folge der dann erforderliches Einklemmung des Objektes



in senkrediter Lage die leickte Verschiebbarkeit, welche namentlich beim Aufnehmen von Schnittserien winschenswerth ist, sowie die selnnelle Kontrolifarkeit erschwert wird, beggnete Verfasser anch Konstruktion des nebenstehend abgehildeten, die freie Bewegung des herizontal aufliegenden Objektes ermöglichenden Apparates.

Derselbe besteht aus einer zugleich als Zeichentisch dienenden Holsplatte, auf welcher sich ein Holsplatte, auf welcher sich ein bofzontales Robr, welches bei A durch eine Sammellinse, bei B durch cieun unter 45° geneigten Spiegel abgeschlossen wird. Durch A werden die Strahlen einer passend aufge-

stellten Lampe konvergent auf den Spiegel B geführt, durchbruchten des unf den stelltaren Tichenen C aufligende Objekt, von welchen mitrich der echenfalls ettellen stelltaren Tichenen C aufligende Objekt, von welchen mitrich der echenfalls stelltenen Lape D ein reelles Bild auf der Zeichenfälche entworfen wird. Durch Verstellen von C und D, sowie durch Weedes der Lape, deren den Instrument underen bejegeben verden, kinnen Vergrösserungen von 1:1 bis 1:20 aufgronnunen werden. Der Apparat, welcher sich bei längerer Eprohaung gut hes with tat, virb uit zwei bezielungsweise drei achtomatischen Lupen zum Preise von 50 bezw. 60 Mark von E, Leitz in Wettale zeilefest. Passky.

#### Neuer Mareograph.

Von L. Favé. Journ. de Phys, II. 10. S. 404.

Bei hydrographischen Anfaalunen, bei denen es sowohl auf das Studium der Amplitude der Gearieni m. Allegmeinen, als auf die Rochtkion der geloteben Meeretiefen auf das Nireau des Niedigewasters, und daber auf die Bestimmung dieses Niveaus estellt ankommt, mass meistens von der Benaturaug der einen fetten Aufstellungsort er fordernden registrierenden Flatimesser abgroeben werden. Der Hydrographe muss sich heir mit der vorüblegebenden Anfestellung und Ableung von Latenagealn begüngen in Mittel an die Hauf geben, welches, von geringen Unstage, leicht beweglich und an Bord des Schiffes aufstellhar, die Bowegung des Wasserstande innerhalt müssiger Genangkeitgerenzen mergektriere verange. Die Meglichkeit der Benuttung an Bord gestattet ferner das Studium der Gezeiten auf hoher See, in weiter Eanfernung von der Küste, ein Problem, das, wie Verf. ontsgangen zu sein seheint, innerhalb gewisser Grenzen bereits durch den Slemens'schen Wasserstandunesser gelötst ist.

Die Anordung des Apparates ist folgeude: Zwei Aneroidkapseln ac (Fig. 1) nit gewellten Wänden nich mit einer herr Wände au einem Bohr I befreitgt, welches die Verbindung des Inneren der Kapseln mit dem Meer vermittelt. Steigt der Druck im Inneren der Kapseln, so debone nich ihre anseren Wände aus, von diese Bewegung wird mittels der Verbindungstütcke 11 auf die Federn r v übertragen. Die Ausdebung dieser Federn wird mit Hilfe der rechtwinklig gebogenen Messingrahmen wn den beiden Schreibmügestheilt, die (in der Figure uber einander lagern und) an ihren Enden die Schreib-

spitzen pp tragen. Je nach den im Inneren der Kapelen an berrschendon Drucke nihren die beiden Schreibe von einander und registriren den entsprechen dar der druch das Unwerk begelreiten, mit einer Masse von besonderer Zusammensettung überzogenen Glatafel er zwei Linion mit versinderlichen Intervallen. Die eitferungs der beiden Linien von einander giebt das Masses für den im Inneren giebt das Masses für den im Inneren



Kapseln berrsebenden Druck, und daher auch für die Höbe des Wassen, welches über den Apparate stelbt. Die Amplitude der Bwesengu der Schreibspitzen ist nur gering; sie beträgt für je 10 m Wassenskulo 5 mm, so dass einem Steigen und Fallen des Wassers nu 1 cm eine Bewegung der Schreibspitzen von nur 5 µ entsprickt. Damit das Seewassen nicht in die Kapseln dringt und sie zum Oxydiren bringt, sind dieselbem mit Petroleun gefüllt, wieches von dass in dem Bohre 1 stehenden Wasser durch ein Membran getzennt hit. Das Ganze befindet sich in einem hernetisch verschlossenen Kasten, der von Bord aus auf den Meresegrund versentat wird. Beliebt das Schlift indiet an Ort and Stelle, so wird eine gevernankert, an welcher das den Apparat tragende Tan verankert ist. Nachdem der Apparat wieder heranfelpolt ist, geschiedt sich Ableuung der registrirten Linden mit einem Mikroskop in Verbindung mit einer zweiten Glastafel, welche eine Zeiteinthollung trägt und auf diejenige des Apparatses angfelegt wird.

In der angegebenen Form ist der Apparat im Stande, Drucke bis zu 1 Atmosphäre auszuhalten; damit ist die Greuze der Tiefen, für welche der Apparat im dieser Form anwendbar ist, gegebon. Soll der Apparat auf hoher See, d. b. in heliobigen Tiefen, zur Anwendong kommen, so sind weitere Vorkehrungen zu treffen. Verf. schlägt zu diesem Zwecke Gelgende Annochung vor. Der Apparat zeigt die Druckdifferenzen zwischen dem Innoren der Kapseln a a und dem Inneren des die ganze Messvorrichtung aufnehmenden Kastens au. Der ganze Kasten b



(Fig. 2) werde nun unter eine mit Luft gefüllte Glocke gestellt, und das Innere des Kastens b sowohl wie der Kapseln aa werde mittels dünner Röhren von passender Länge mit dem oberen Theile der Glocke in Verbindung gehracht, und das Ganze auf den Meeresgrund versenkt. Der Druck nimmt hierbei im Inneren des Kastens wie in demjenigen der Kapseln um denselben Betrag zu und der Apparat bleibt auf dem Nullpunkte, in welcher Tiefe er sieb auch befinde. Wenn man dann bei irgend einer Tiefe die Verhindung zwischen der Glocke und dem Inneren des Kastens b unterbriebt, so bleibt von ietzt ab der Druck im Inneren von b konstant, während er bei weiterem Sinken des Apparates noch gunimmt; das Instrument funktionirt von diesem Momente an, als ob die ganze über diesem Punkte hefindliche Wassersäule nicht existirte. Auf dem Meeresgrunde angokommen registrirt es daher die Veränderungen in der Höho des Wasserstandes, als wenn es sich in einer Tiefe hefände, die der Wassersäule entspricht, welche, von dem oben bezeichneten Punkto an gerochnet, über dem Meeresgrunde steht. Der Verschluss des Kastens b geschieht auf automatischem Wege: in welcher Weise dies gedacht ist. goht ans Fig. 2 hervor.

Der Apparat soll bei bisherigen provisorischen Versuchen gut funktionirt haben. Man wird iudess abzuwarten haben, ob er allen Anforderungen der Praxis entspreelien wird.

W

#### Die dioptrischen Bedingungen der Messung von Axenwinkeln mittels des Polarisationsmikroskops.

Von S. Czapski. N. Jahrb. f. Mineralogie, Geologie n. Palaeontologie. 7. S. 506. (1891)

Von Herrn Verfasser auszugsweise mitgetheilt.

Sei S ein Mikroskopobjektiv, F' seine bintere (obere) Brennebeno. Ein Strahl, welcher unter dem Winkel u gegen die  $\lambda$ xe genoigt in dem unmittelbar vor der Frontlinse des Systems befindlichen Medium einfällt, wird so gebrochen, dass er F' in einer F' in einer F' in liche h' schnoidet,



und die Axe in einer Entfernung x'von F', unter dem Winkel u' (in Luft). Sind dann o und o' das in Bezug auf Saplanatische Punktpaar, d. h.

sind es diejeuigen Stellon der Axe, für welche das System "korrigirt" ist, so gilt nach den Untersuchungen von Helmholtz") und Abbe") die Beziehung:

$$\frac{n \sin u}{\sin u'}$$
 = Const. = N,

worin N das in o' und o bestehende lineare Vergrösserungsverhältniss bedeutet. Diese Sinusbedingung ist nach den genaunten Untersuchungen — neben der Aufhebung der sphärischen Aberration — die binreichende und nothwendige Bedingung der

<sup>1)</sup> Poor, Ann. Juhellel, S. 557, (1874).

Max Schulze's Arch, f. mikr. Anat. 9. S. 413. (1873.) Carl's Report. 16, S, 303. (1881.)

Aplanasie für die betreffende Lichtart, d. h. dor Abbildung eines bei o zur Axe senkrechten Flächenolements in obensolches boi o'.

Da nun N für die der Axe ganz nahe bleibenden Strahlen nach der elementaren Theorie der optischen Bilder -x'/f ist, worin f die Aequivalentbreunweite des Systems S bedeutet, nud da fernor bei dem stets sehr kleinen Winkel u', sin  $u' = tg \ u' = h'/x'$  gesetzt werden kann, so folgt schliesslich:

$$u \sin u = \frac{k'}{f}; \quad \sin u = \frac{1}{n} \frac{k'}{f}.$$

Trat der Strahl in die Immersionsflüssigkeit (oder Luft) vor dem System S aus einem Medium vom Index  $\nu$  ein, so war seine Neigung gegen die Axe in diesem te gemiss dem Brechungsgesetz:

ysin  $\nu = \pi$  sin  $\pi$ , also

$$\sin v = \frac{1}{r} \frac{h^r}{f}$$

Um z oder u zu erhalten, ist also zu messen n, bezw. v, f und h'; f kann entweder nach bekannten (z. B. in Dippel, Das Mikroskop. 2. Aufl. Braunschweig 1832. S. 333 angegebenen) Methoden bestimmt oder indirekt ans Messangen bekannter Axenwinkol in Substanzen von bekanntem Index berechnet werden.

Um h zn messen, bedient man sich eines "Hilfsmikroskops" (A mici-Bertrand'sches Hilfsobjektiv) gemäss folgender Erwägung:

Die Spar eines einzehen Strahb in der Ebene E' ist natürlich niebt wahrzunehmen. Löst man aler einen Bütsche Strahben unter dem Winkel z einfallen, so werelen dieselben bei geringem Querschultt des Bütschels alle im Punkte E genügend homozentrisch vereinigt, elne dans des Linsensytens Sfür so verdaufende Bütschel besonders korrigirt zu sein brauchte, ergeben also dort einen Billpunkt und dieser ist mit einem Mitrametrmikrecken ohne Weiteres auffärselar. Sein Abstand von der Ake, bezw, vom der undern analogen Billpunkte ist also messbar. Damit wire dam M. oder — was das gewähnliche ist — durch Messung beidereits von der Axe E' H, +Mz, gewonnen.

Hierbei sind jedoch stillschweigend mehrere, keineswegs von selbst erfüllte, Voraussetzungen gemacht. Nämlich:

1) Dass das System in Bezug auf zwei auf der Axe gelegene Punkte wirklich aplanatisch sei; denn nur dann gilt die Sinusbedingung zwischen ein- und austretenden Strahlen, nur dann kann man also bei Systemen grösserer Apertur aus h' auf n ohne Weiteres einen Schluss ziehen.

Objektive aus unschromatischen Linsen, die entsprechend unaphanatiek sind, könned haber wohl dazu dinen, Axambilder wahrzane hunen (wofern sie nur genügende Apertur besitzen), aber sie geben gewissernaassen verzerte Bilder der fraglichen Interferenzenscheinungen. Sie wären daher zu Messungen nur dann tauglich, wen die Besiehung zwischen den Neigungswinkeln der in das System von einem gewissen Divorgenzpunkt ein- und der linen konjugirten austretenden Stuhen anderventig bekannt wire. Andernfalls sind, wie gesagt, gans sorgfältig korrigirte Systeme erforderlich. (Wenn es sich darum handelt, Messungen für verschiedene Farben aussaführen, so muss das betreffende Objektiv sogar "apochromatisch» sein, d. b. es muss in ihm splatriebs Korrektion und konstantes Sinnserwhiltniss für Strahlen verschiedener Wellenkage herbeigeführt sein.)

2) Es m\u00edssen die Strahlen, welche das beobachtete und gemessene Bild C bervorgebracht haben, vor der Brechung in S nahe am orsten aplanatischen Punkte \u03c4 vorbei passirt sein.

Za diesem Zwecke wäre es das Nichstliegende, in o selbst eine enge Bleude unabringen. Dieser Albringung werden aber miestens mechanisch und andere Schwierigkeiten entgegenstehen. Man kommt jedoch zu genan denselhen Resultat, wenn nan diese Blende an einer Stelle anbringt, die dem Punkte o in Beung and das Gesamnstrystem (Mikroskop und Hilfschjektiv) optiech konjugirt ist. Za dem Mikrometer gelangen abdam nur diejenigen Strahlen, welche vor S nahe an o vordeipssetzt sind; die Messung wird sich also mur amf diese beziehen, wie verlangt. Er muss daher das Hilfsobjektiv (Amici'sela Lines) mit eilnem Diaphragma nahe ibrem hinteren Brennprukte versehen sein, denn das Diaphragma nuss in Beung anf diese Lines allein konjugirt sein ru o'. Man kann aber – und je stärker das verliegende Mikroskoobjektiv int deteto besserem Rechte – o' als im Unemflichen liegend annehmen. Dann wäre der Ort Blende des Hilfsobjektives deren hinterer Bennpunkt. Will man amf die specielle Lage von e Rücksicht nebmen, son hat dies ebenfalls nicht die mindeste Schwierigkeit. Ein wahrnebuharer Verbeit il würde jedoch hieraus neh meinen Erfehrungen nicht entstehen.

Hingegen bietet die Anbringung einer engen Blende in der wirklichen hinteren Brennebene des Hilfsobjektives einen wesentlichen Vortbeil für die Erfüllung der dritten Anforderung, die an Messungen dieser Art zu stellen ist, nätmlich

3) Die Messung des Axenbildes muss wirklich in der hinteren Brennen des Mitroskophijectives, in F', geschehen. Dies war vorungesett für die Ableiung der Formel: sin u = h'/yi. Wenn die Messung des Axenbildes in einer andern Ehene geschähe, d. h. wenn man mit dem Illifsmitroskop falsch einstellem wirde, so wärde kann – auch bei richtigen Regulirung des Stralleaganges – durch eine zu o konjügirte Blende die Spur des Strables Eo' in einer anderen Ehene beobachten, allo eine zu grosses oder zu kleine Distant vom der Axe bew. von einen anderen Punkte beobachten.

Bei richtiger Regulirung des Strahlenganges mittel der Blende wäre dieser Fehler relativ gering, da Ee' gegen die Aze stets ster schwach geneigt ist. Bei falseher oder ganz unterlasseuer Regulirung aber könnte derselbe sehr orbeblich werden. Wenn z. B. das Illifabigheite ohne Blenden, jedoch an der richtigen Stelbe benutzt wird, so wirkt bei genügend voller Lichtzuführung darch den Kondenser seine eigene Fassung als Blende. Das der Messung uuterliegende Bild ist dann formit durch Strahlenbischeit, deren Axen durch die Mitte dieses Objektives gehen, also vor der Brechung in Sturch einem von oweit entferente Pankt der Axe. Dahurch wirde einerseit abst Snurverhältniss von oweit entferente Pankt der Axe. Dahurch wirde einerseit abst Snurverhältniss entsprechend der tateken Neigung dieser Hanptstellen gegen die Axe (nan bitte sich skärzite Figur in Beeng and Objekt und Bild even aungekehet zu denken), ein kleiner Einstellungsfelher, wie er fast unvermeidlich ist, auf das Axenbild schon einen gans erheblichem Messungefelher zur Folge habet.

In der Praxis wird dieser Fehler zwar meist nicht mit seinem vollen Betrage zur Geltung kommen können, — aus anderweitigen Gründen — er bleiht aber stets bei dieser wie bei anderen mikkometrischen Messungen, einer der gefährlichsten.

Und gerade diesen macht man völlig unschäfflich, indem man die Blende genau hinteren Brenapunkt des Hillshojektivs anbringt, dasselbe, electentrisch macht. Die Strahlen, die das der Beehachtung unterliegende Bild entwerfen, sind dam allerdings vor der Brechung in S durch den vorderen Brenapunkt von S gegangen statt durch o. Aber dies hat, vie gesagt, bei Mikroskopolijektiven auf das Sinaverhiltniss keinen merklichen Einfluss. Datür tritt dann der günstige Umstand ein, dass die Haupstrahlen der beehachteten Blackel stämmtlich parallel der Axe oo' sind. Man mag also beobachteten kinnter von den der versungskreise dieselbe Distars von einander.

In Wirklichkeit hat ein gegen die Are des Systems schief einfallendes Büstele nicht einen, sondern zwei Brumpnukte, wegen des im Allgemeinem mit schiefer Breusgestets verbandenen Astimagmatismus. Die den verschiederen Einfallswinkeln sentsprechenden Breuspnukte liegen auf je einer Rottansfälzele, verlebe die Breunehene E<sup>f</sup> der paraxialen Strahlen in literan gemeinsamen Scheitel auf der Aze berötten (wie in der Figur angedeuste). Dieser, durch Beochschung gegiengeter Archilder sehr belight zu bestätigende, Umstand lässt es doppelt nochwendig erscheinen, die Messung des Axenbildes vom der Einstellung mabhängig zu macherh

#### Neu erschienene Bücher.

Die Elemente der photographischen Optik. Von Dr. Hugo Schroeder. 220 S. Berlin 1891. Robert Oppenheim. M. 6,00.

Das vorliegende Werk ist bei seinem Erscheinen in den zahlreichen mir zu Gesicht gekommenen Bespreckungen mit ausserverlendlicher Wärne begrüßst vorlen. Schon der Unstand, dass ein seit einem homerischen Menschenalter mitten in der Prazis stehender Mann, der fast attes sein eigere Rechner und Vorarbeiter zugleich war, sich eatschloss, seine Kenntnisse und Erfahrungen der Oeffentlichkeit mitzutkellen, und zwar auf einem Geliebet, am Verleben früher mit ganz wenigen rühmlichen Ausmahmen, — und auch jetzt auch blier und da, — flussents Gebeinmisskrämerei die Parole war, musset diesem Werke, sännlich hier und da, — flussents Gebeinmisskrämerei die Parole war, musset diesem Werke, sännlich wie dem vor einger Zeit an diesen Stelle besprochenen Steinhalt/stecht) von vorheit das Interesses und die Sympathie der Leser siehern. Ich möchte nun anch gleich von vorn-nerio bemerken, dass ich nach anferskamer Lekkring der Scho-orderbeen Datstallung auch meinerstie nur bekennen kann, dass sie die Erwartungen, mit denn ich sie auf Grund meinerstie nur bekennen kann, dass ein die Frehren Arbeiten und Leistungen des Autors, sowie mehrhäugen unt ihm über fachliche Gegenstände gepflogeneu Briefwechsels zur Hand unhm, vollauf erfüllt bat.

Wenn ieh trotzdem und trotz der wiederholten Aufforderung des Verfassers und der Redaktion dieser Zeitschrift so lange gezögert habe, das Buch einer öffentlichen Besprechung zu unterziehen, so war hierbei hauptsächlich das Bedenken Schuld - und in noch erhöhtem Maasse - welches ich schon bei meiner Ankündigung von Steinheil und Voit's Handbuck der angewandten Optik erwähnte: Dass zwei Lente, die einigermaassen selbständig auf demselben, mit der Praxis verknüpften, Gebiete arbeiten, fast stets in den Grundfragen wohl zu denselben, in zahlreichen Nebenfragen aber zu verschiedenen, oft zu diametral entgegengesetzten Ansiehten gelangen. Auf rein theoretischem Gebiete, wo sich alles logisch und eindeutig beweisen lässt, ist dies natürlich nicht der Fall; auf diesem ist vielmehr umgekehrt schon oft die gelehrte Welt durch die völlige Uebereinstimmung der von verschiedenen Forschern gänzlich unabhängig von einander gefundenen Lösuugen eines Problems überrascht worden. Auf dem Felde der Praxis aher - und auch auf dem der sich auf sie beziehenden Theorie - hleibt stets ein gewisser Spielraum für die Subjektivität. Hier gieht es nur selten etwas absolut Schlechtes, ebensowenig wie etwas absolut Gutes; wenigstens wird hier immer ein breites Greuzgebiet vorhanden sein, auf welchem das Urtheil darüber, oh etwas, (z. B. ein Rechnungsoder Prüfungsverfahren) brauchhar oder untanglich, zweckmässig oder unvortheilhaft, gesehweige denn bequem oder unbequem sei, fast ganz von den Gewohnheiten, der Uebung, kurz dem individuellen Entwicklungsgange des Einzelnen abhängen oder wenigsteus von ihnen stark heeinfinsst sein.

Bei denignigen Gebiete der Optik, welches, über die Erötterung der eindeutig bestimmberen Bildorte und Bildgrössen hinausgehend, von der Qualität der Bilder handelt, d. h. von den matiematischen lozw. rechnerischen und technischen Bedingungen, die für dieselle massegebend sind, liegt das subjektive Moment auf der Hand. Aber anch bei anderen Eragen ist die solches vorbandeu.

Das Schroeder'sche Buch, bei der drastischen Deutlichkeit und Offenheit, mit uchlere sei sich über alle einschligigen Fragen aussert, fordert nun in viel böheren Grade als das mehr aksdemisch gehaltene Werk von Steinheil und Voit denjesiges. In einen Dritten, welcher über diesen oder jenen Punkt andere Metung ist, zum Widespruch hensen, einem Dritten, welcher diese kritischen Bemerkungen liest, könnte durch sie leichte Fländruck erweckt werden, dass man das Ganze weniger sehtze, weil man im Einzelnen poleusiart, während es hier vielleicht ungekehrt beissen durfte "viel Kritis — brief Ehr." Denn an einer farblosen, trockeen Darstellung übe natürlich von seht.

<sup>1)</sup> Vgl. diese Zeitschr. 1891. S. 380.

Niemand eingehende Kritik — aus Langeweile, die sie erregt. Das Buch Schroeder's abor ist — für mich wenigstens — nichts weniger als langweilig gewesen.

Vielleicht werde ich in der Alnicht, mit welcher ich das Folgande vorbring, weitger misverstanden, anchdem ich den uneinen Standpunkt nahre erliutert babe. Denn ich würde andererseits glauben, mich eines Vergehens in gleicher Weise gegen die dem Autor gebäherede Hochachtung, gegen die Lesser dieser Zeitschrift und gegen nich selbet schadig zu machen, wenn ich biter alle Differenpunkte leicht hinveggebend, schlechtlin erklärte: "Das Buch ist sehr interessant; Niemand wird es ans der Hand legen, ohen mannigfache Beleinung und Anergung daraus geschöpft en haben" und dergt. mehr. Das könnte man unbedenklich sagen, ohne einen Blick linkengeworfen un haben — einfach auf den Namen des Autors hin, der auf dem Titelblatt steht. —

Der Verfasser hat ein Werk, wie er mir privatim mittheilte, in den kaupp bemessenna Nussestunden, welche ihm nebes seiner bernüflichen Thätigieit übrig blieben, und noch dam in verhältnissmissig sehr knraer Frist fertigstellen missen. Dies ist bei einer Benrtheilung der Darstellung von vernheere in Bertekkeltdurgung zu ziehen. Man wird desbalb aus manchen Flichtigkeiten im Ausdruck oder kleinen Verseben in den Remitaten ilm keinen alltungsossen Vorwunf machen duffren.

Dr. H. Schroeder ist vielleicht - und das werden die Einen ihm als Vorzug, Andere aber hei dem Verfasser eines Lohrbuches doch vielleicht als einen Mangel anrechnen - keine "Schulmeisternatur." Das ganze Werk trägt mehr den Charakter bricflicher Expektorationen üher mehrere Kapitel der photographischen Optik - in systematisch geordneter Reihenfolge - als eines Lehrbuches, geschweige denn eines solchen für Anfänger; und als letzteres giebt es sich doch nach dem Titel und der Vorrede ganz besonders aus. Ich glaube aber in der That, dass ein Anfänger kaum im Stande sein wird, auch wenn er über die nöthigen elementaren Vorkenntnisse verfügt, aus den vorliegenden Darlegungen dasjenige zu lernen, was sie in Wirklichkeit enthalten, während andrerseits Vorgeschrittene und nicht zum Mindesten die speziellen Fachgenossen des Verfassers seine Ansführungen grade wegen der Form, in welcher er sie giobt - und dann natürlich auch wegen ihres Inbaltes - zweifellos mit Interesse nnd Nutzen lesen werden. Das Buch ist eben, wie ich schon oben hemerkte, nichts weniger als akademisch gobalten. Es fehlt daher aneb nicht an kleinen Abschweifungen vom Thema und Bemerkungen persönlichen Charakters, auf welche ich znm Theil noch zurückkommen werde.

Um nun endlich auf den Inbalt selbst einzngehen, so muss ich gesteben, dass mir gleich beim Litteraturverzeichniss, welches dem Texte vorangestellt ist, und nicht weniger als 181 Nummern enthält, der zwiespältige Charakter entgegentrat, den ich auch anderen Abschnitten gegenüber fühlte. Dies Verzeichniss führt neben bekannteren Werken auch eine Anzahl solcher an, welche, trotz ihrer ganz hervorragenden Bedeutung für die Entwicklung der Optik, in neuerer Zeit merkwürdigerweise so gut wie ganz vergessen warden. So ans älterer Zeit den "Treatise" von J. Harris (1775); aus dem Anfang und der Mitte dieses Jahrhundorts die "Analytische Optik" von Schleiermachor (1842), welche der Verfasser mit Recht als ein "gross angelegtes Werk" bezeichnet; das fast nirgends erwähnte und doch ganz vortreffliche Werk von Potter (1851); die Abhandlingen von Stampfer in den Jahrb. des K. K. Polyt. Instituts (1828-29); die von Airy in den Camb, Phil. Trans. (1830) und die ebenfalls viel zu wenig gewürdigten und beachteten Abhandlungen Seidel's in den Astr. Nachrichten aus dem Anfang der 50er Jahre. Diese und andere bekanntere Werke werden gebührend hervorgeboben uud nach ibrer Bedeutung treffend gewürdigt. Dass in diesem Verzeichniss einige Werke von hervorragender Bedeutung nicht erwähnt oder nicht nach ihrem wahren Werthe gewürdigt sind, wie z. B.: Die Darstellung von Biot in der 3. Aufl. seiner "Astronomie physique", das vortreffliche Buch von Mossotti, die Abhandlungen von Maxwell und Mattbiessen n. a. m. ist unerheblich, da dass Verzeichniss ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit erbebt.

Dass aher ungekehrt aus der Zeit uach 1885 über 100 Abhandlungen aufgeführt sind, deren Inhalt zum Theil mit dem verliegenden Thema nur in einem ganz entferntez Zasamenhang steht, — ich mass hierunter die meisten der von mir selbst verfasten Abnadlungen rechene; sodann aber and diejenigen über die ehemische Eigenschaftes der Glüser von den Herren Schott und Mylius, über die Einrichtung pbeborgshüsehre Kameras, ihre die Eigenschaften von Platten, über Zuminseezer, und auch diejenigen, welche ganz spezielle Untersuchungen über Fernrohre und Mikreskope enthalten — das entsprieltst weder der Bedeutung der in diesen letzen siehen Jahren entstandenen Litteratur, noch ist mit einer selchen Aufrählung des Unbeleutenden und zum Theil ganz Nichtigen igwad Jenandene im Dienst geleistet. —

Imersten Kapitel, 'inwelchem die Elemente der geometrischen Optik auseinandeigenetzt werden, mas ich mich dem der tiegeführen Begriff der "optischen Arbeitentschieden widersetzen. Einmal widersprieht der Begriff der Arbeit nach seiner dort gegebenen Definition (es wird die von einem Lichtstrahl bei einer Brechung erlittene Ablenkung als die optische Arbeit bezeichzet) dem in der mechanischen Physikanommenen Begriffe einer Arbeit, wonach diese immer das Aequivalent anfgehrancher Eeregien und z. B. in der Mechanik gleich dem Produkt einer Kraft und eines Wegit. Anserdem kann ich nicht im Mindesten finden, dass von diesem Begriffe irgend eine andere Anwendung gemacht sei als zu einer Medifikation des Audrucks.

Ich kann sodann — und hier steht mir die grosse Anterität von Gauss zur Seite — die vom Verfasser wiederholb hervargeholem Bedeutung des optischen Mittelpunktes bei masmmengesetten Systemen ebenfalls nicht anerkennen. Bei einer ohnfehen Lines ist der (unde dem Verf. von Harris meret benerkte) optische Mittelpunkt dadurch ausgezeichnet, dass er erstens such für endliche Neigung der Strahlen konstant dereible bleibt und dass er weitens ein deut gis tra mille designige Punkt im Glase, desem Konjegirte in Berug auf die beiden Plächen der Lines nach der Laftseite hin die Hauptpunkte der Lines ein. Bei einem nusammengesetzten optischen System fallen beide Momente weg und als optischen Mittelpunkt paraxiler Strahlen kann ann jeden Punkt der Aze wählen, welcher in Berug auf den ihm varangehender Theil des Systems dem entent Hauptpunkte, in Berug auf den ihm varangehender Theil des Systems dem entent Hauptpunkte, in Berug auf den ihm varangehender Theil des Systems dem entent Hauptpunkte, in Berug auf den ihm varangehender Theil des Systems dem entent den pan nobenschliebe. Stucke: erste und letzte Pläche des Systems henstitt werden, ist meines Erachten sicht halthas.

Auf S. 51 wäre richtig zu stellen, dass Prof. Abbe das Diaphragma einer optiedens Apparates nicht mit der Pupille, sendern mit dessen Iris verglichen hat. Die Bilder dieser Iris bereichnet Prof. Abbe in richtiger Anabigte mit den beim Auge vorliegenden Verhältnissen als (Ein- und Austritts) Pupille. Die hetreflenden Auseinunderstungen des Verfassers werden uhrigens ohne weitere Erlinterung, zum Mindesten derné mie Figur, wohl kaum Jenandem verständlich sein, der mit der hetreflenden Lehre nicht sehn verher bekannt war.

Das zweite Kapitel behandelt die chromatische oder Farbenabweichung das dritte die sphärische Abertation und die Anomalien schiefer Kegel, d. b. den Astigmatismus, die Wölhung, die Distortion und das sogenannte Coma (die sphärische Aherration bieberer Orlung im Haupstehnit). Dieser lettures Fehler ist vielfach og zu nicht oder wenig bekannt, wird deshalh von Verfasser gebührend hervogeloben, un viertot Kapitel werden die perspektivischen Anomalien noch genuner durchgegungen, im fünfen die segenannte "Bengungsaberration" kurz durchgenommen, allerdings ohne dass hier auf die siensbliegen Untersenbungen von Ahet, Helmboltz und Rayleigh gebührend Ricksicht gewonnene wire. Das sechste Kapitel landelt von der Liebstuffste, dem Bildfeld, Lieksteffel und der Fokustuffele. In einem Anhang zu demuselben werden die optischen Bedingungen der Vergrösserungsapparate dargeter. Das siehente Kapitel führt die Unternachungsmethode der photographischen

Linsen und die bierzu dienenden Apparate auf und ist nattrich von besonderem Interesse. Im achten Kapitel endlich folgt eine kurze Beschreibung der hemorkenswerthesten Linsensysteme für Photographie. Ich muss mich darauf beschränken, bier diese kurze lübaltsangabe zu unseben, da ein gleich ausführliches Eingeben auf Einzelheiten, wie oben, für die Leser kaum von Interesse sein dürfte.

So interessant im Allgemeinen die Darlegungen, namentlich dieser heiden letzten Abschnitte sind, bei welchen der Verfasser aus dem reichen Quell seiner Erfahrung schöpfen kounte, so kann ich doch andrerseits die allgemeine Bemerkung nicht unterdrücken, dass er sich wohl manchmal in einem Irrthum befindet, wenn er Arbeiten, über welche er selbst schon einmal irgendwo eine kurze Notiz veröffentlicht oder sogar mit dem Urheber derselben persönlich gesprochen bat, auf diese Anregung zurückführt. In der Litteratur und mündlicher Unterhaltung mit Fachgenossen werden Jedem unzählige Auregungen gegoben, von denen wohl immer nur ein sehr kleiner Theil wirklich fruchtbar wird. Es liegt hier dieselhe Verschwendung vor, welche die Natur auf dem physischen Gehiete mit der Ansstrennng von Keimen begeht; und auf dem geistigen Gebiete verhält es sich sogar meistens geradezu so, dass für die in Augriff genommene Bearbeitung einer Aufgabe schliesslich gar nicht die ursprüngliche Auregung das wirksame Motiv abgiebt, sondern dass dieses aus den viel dringlicheren später erwachsenen eigenen Bedürfnissen entstanden ist. Dies kann ich wenigstens in Bezug auf die bier in Jena ansgeführten Arheiten mit aller Bestimmtheit versichern. Weder bei den auf die Feinkühlung des Glases gerichteten Bemühungen der Herren Schott und Abbe, noch bei der Konstruktion der Triplets oder Ausstigmate hat Jemand im Entferntesten an die gleichgerichteten Bemühungen des Herrn Dr. Schroeder gedacht, sondern heide Arbeiten nahmen ihren Ursprung durchaus selbständig ans Beohachtungen, Ueberlegungen und Bedürfnissen, welche erst unmittelbar vorher anfgetaucht waren; und auch im Verlaufe der Arbeiten selbst fielen Keinem die fräheren Bemühungen oder Anregungen des Vert, eher ein, als bis er selbst - privatim oder öffentlich - auf dieselben hinwies. -

In oinem Nachtrag giebt Verfasser betreffs der Sinusbedingung die geschichliche Notiz, dass Biot in seiner Arbeit über die Theorio der terrestrischen Okulare bereits im Jahre 1842 auf jene Bedingung gestossen sei durch das Bestreben, die Vergrösserung über das ganze Schfeld konstant zu machen. Ich kann diese Priorität in keiner Weise zugeben. Biot spricht ersteus a. a. O. gar nicht davou, dass das Verhältniss der Sinus innerbalb des ganzen Sehfeldos konstant sein müsse und er sagt ferner ausdrücklich, -gorade zwei Seiten nach der zitirten Stelle, - dass er nur von unendlich kleinen Winkeln spreche, bei welchen der Sinus der Tangente und dem Winkel selbst gleich gesetzt werden könne. Einem Manne wie Biot würde auch die grosse Bedentung eines Theorems, wie es das Sinusgesetz ist, gewiss nicht entrangen sein und er würde nicht unterlassen haben, sie gebührend bervorzuheben, jedenfalls abor doch, das Gesetz bosonders zu beweisen, was a. a. O. nirgends gescheben ist. Es dürfte also doch wohl dabei bleiben, wie ich gelegentlich (diese Zeitschr. 1888 S. 253) bemerkt habe, dass der erste Urheber dieses Gesetzes, wenn auch in versteckter Form, Clausins war, seine jetzige Form und Bedentung aber bekauntlich von Abbe und Helmholtz fast gleichzeitig und unabhängig von einander ausgesprochen worden ist. Dr. S. Czapski,

Handbuch der physiologischen Optik. Von II. v. Ilelmholtz. Zweite umgearbeitete Auflage. Sechste Lieferung. Hamburg und Leipzig. L. Voss. M. 3,00.

Die sechste Lieherung dieses wichtigen und keiner Empfehlung noch Besprechung bedürfenden Werkes ist soeben erschienen. Die Lieferung setzt den zweiten Abschnitt "Die Lehre von den Gesichtsempfindungen" fort und bebandelt in § 21 die "Inteusität der Liehtempfindungen". Physikaliache Revue. Herausgegeben von L. Greetz. Stuttgart, J. Engelhorn. Monatszeitschrift. Vierteljährlich Mk. 8,00.

Von dieser neum Zeitschrift, derem Begründung mit dem Eingeben des ühnliche Ziele verfolgenden Repertori uns der Physik usammenfült, liegen uns die ernde die Hefte, in Stärke von je 128 Seiten, vor. Die Zeitschrift vill eine Ergätung zu Wie de man 7s. Annalen bliken; sie vill die gesammten hykriktliches Unterstehungen des Annlandes, soweit sie von Werth and Bedeutung sind, vollinhaltlich in dentachen Ueberstenungen bringen. Dass dalurch manche in wenig verbreiteten ausländischen Zeitriften veröffentlichte Abbandung dem derstehes Leuerkries beicher zugänglich wird, ist wohl zuungeben. Die typographische Ausstatung lehnt sich vollkommen an die in Wiedemann 3 Annalen übliche aus; die Figuren lassen zum Virelät zu wünschen übrig.

- A. Polaz. Traité de photométrie industrielle, spécialement appliquée à l'eclairage électrique, Paris. M. 7,80.
- R. V. Picon. Les moteurs électriques à chanups magnétique tournant. Paris. M. 1,50.
  H. Ambronn. Anleitung zur Benutzung des Polarisatiousnikroskops bei histologischen Untersuchungen. Leipzig. J. II. Robolsky. M. 2,50.

#### Vereins- und Personennachrichten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Abtheilung Berlin. Sitzung vom 15. März 1892. Vorsitzender: Herr Stückrath.

Herr A. Baumann führte den neuen Getreideprober vor, wie er jetzt von der K. Normal-Aichungskommission zur Aichung zugelassen ist.

Herr Runge zeigte deu von ihm gehauten Profilezichner, der zum Zeichnen der Profile von Eisenbahnschienen dieut, um dadurch von Zeit zu Zeit die Ahautzung derselben festzustellen. Der Schriftführer: Baschke.

Zur Feier des sechzigishirjem Gehartstages der Herren II. Hannsch und C. Reicht am 13. April ein von Fachgenonsen, sowie Freunden der Mechanik und Optik belt zahlreich heruchtes Festmahl statt. Herr Gebeimmth Prof. Dr. Foerster feierte die Verlienste des Herrn Reichel und die Stwircklung der Preinsionsmechanik, Herr Direktor Dr. Lowwenherz diejenigen des Herrn Hannsch und der Verlienste der technischen Seite der wissenschaftlichen Optik und hob hesonderes auch seine Verlienste um die Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik, gebührend herne.

#### Patentschau.

Ertheilte Patente.

Stellbares Stichmaass mit Messachraube. Von Th. Esser in Mühlheim a. Rb. Vom 22. April 1891. Nr. 60558. Kl. 42.

harulesen, da das Gevinde e eine Steigung von 1 mm hat. Bei etwaiger Ahmutung der Körnerpiten wird die innere Schraube f (s.

Fig. 1. Fig. 2) am Theilkolben gelöst, der Kolben Fig. 2. festgehalten und die Schraubenspindle berausgeschraubt, bis das Manas wieder mit dem Original-kaliber stimmt. Hierauf wird der Zeigerkolben wieder mit der inneren kegelförmigen Schraube festgestellt. (Vgl. diese Zeiteder, 1891, S. 307.)

Chronometer mil an der Unruhaxe befestigler Auslösungsfeder. Von R. Lange in Glashütte. Vom 17. Mai 1891. Nr. 60071. Kl. 83.



Das Auslösungsfederchen e ist nicht wie üblich an der Wippe, sondern mittels eines Klöbchens oder Fingers E an der Unruhaxe befestigt und wirkt mit einer Wippe C zusammen, welche vorn ein drehbares Klötzchen e mit einem verschichhar befestigten Auslösestein a und an ihrem hinteren Ende den gegen die Gangradzähne sich anlegenden Ruhestein o trägt.

Vorrichtung zum Verlangsamen und Anhallen der Bewegung der Zeigernadel elekIrlscher Messgeräthe. Von Ed. Weston in Newark, New-Jersey, V. St. A. Vom 11. November 1890. Nr. 60418.

Die Vorrichtung bezweckt eine ruhigo Bewegung der Zeigernadel bei Messgeräthen. Durch das Niederdrücken des Knopfes c wird der Stromkreis durch das Instrument geschlossen. Der Ausschlag der heweglichen Spule A und somit der Zeigernadel B kann aher wegen der Reibung, welche zwischen dem Lederkissen 6 und der Scheibe a besteht, nur allmälig erfolgen. Beim weiteren Niederdrücken



des Knopfes e wird dann die Reibung vollständig aufgehoben, sodass nun die Zeigernadel die dem elektrischen Strome entsprechende Stellung einnehmen kann. (Vgl. diese Zeitschr. 1891. S. 346.) Mikrophon-Schallplatte. Von E. Gwosdeff und A. Bunge in St. Petersburg. Vom 12. April

1891. Nr. 60820. Kl. 21. Die Fasern der aus trocknem Tannenholz hergestellten Schallplatte sind



Anschlussende für elektrische Leifungsschnüre. Von C. J. Vogel in Berlin. Vom 17. Juni 189I. Nr. 60851. Kl. 21.

In der durch die Verengung m der Hülse a gezogenen und von der Umbiillung e befreiten Leitungsschnur e wird ein Knoten d gebildet. Durch Festschrauben des Stöpsels b wird alsdann die stromleitende Verbindung bergestellt und zugleich der Knoten und die Umbüllnng der Schnur festgeklemmt.

Wassertlefenmesser. Von G. A. Rung in Kopenhagen. Vom 22. April 1891. Nr. 59393. Kl. 42. In der Kammer b wird die Luft während des Hinuntersenkens des Apparates durch den Wasserdruck zusammengedrückt. Diese Kammer steht in Verhindung mit der Mess-

kammer h, in welcher ein liestimmter Ramminbalt der zusammengedrückten Luft durch geeignete Mittel von der Kammer b abgesperrt wird, sobald der Apparat den Punkt erreicht hat, dessen Entferuung von der Oberfläche des Wassers man sucht. Gleichzeitig mit der Ahsperrung wird die Messkammer mit einem Messrohr I in Verbindung gesetzt, in welchem die zusammengedrückte Luft sich frei ausdehut und dadurch, dem Mariotte'schen Gesetze zufolge, an der entsprechenden Theilung angiebt, bis zu weleber Tiefe der Appamt verseukt gewesen ist.

Senkloth mit Vorrichtung zur seiblhäligen Angabe von seichtem Fahrwasser. Von Th. C. Knudsen und A. Nörholm in Kopenhagen. Vom 9, Mai 1891, Nr. 59683. Kl. 42. Das Senkloth a ist unterhalb des Schiffes an zwei Leinen b und e aufgehängt, von denen die letztere an einer Rolle e hefestigt



ist. Ein Gegengewicht, nuf die Axe dieser Rolle wirkend, hält die Vorrichtung im Gleicbgewicht nnd bewirkt eine Drehung der Rolle, wenn das Schiff über seichtere Stellen fährt, als der Einstellung des Lothes entspricht, und dieses auf den Grund

auftritt. Um den jeweiligen Stand des Lothes ermitteln

zu können, wird eine geeignete Ablesevorrichtung angebracht, als welche die Patentschrift ein von jener Rollenaxe ans angetriebenes Räderwerk mit Zeigern beschreibt. Die Patentschrift gicht auch eine geeignete Form des Senklothes au.

Rennspindelartiges Bohrgeräth für einschneidige Bohrer. Von A. Roth in Magdeburg. Vom 15. April 1891. Nr. 60224. Kl. 49.

Das Handboltgeräth besteht aus einer Behrstange B mit Schungend R, juhergechobener Billes II und Handgriff S, weiche Theile derart naammenarbeiten, dass beim Anziehen des Handgriffe die Illies vermittel der Schaine isen Derhaug erführt, die durch ein Gesperra auf die Bohrstange übertragen wird, während das freiz Zaricklerden der Hilbie und damit das Wiederanfreibe der Schumbelm Nachlassen des Handgriffes durch die verber gespannte Feder besträt wird.



Eine mit einem Polirstahl kombinirts Fräse. Von Müller & Schweizer in Solethurn. Vem 16. Mai 1891. Nr. 60226, Kl. 49.

Die sylindrische Fräse B ist mit der Politfäliche B' verselung, welche die sylindrische Oberfläche des durch die Fräse B an einem sich drehenden Arbeitsstück A heramgefrästen Zapfens eder Anpasses A' nach Anassegabe des Vorrückens der Fräse B politic. (Der praktische Werth der Euricktung erscheint wegen der nuftretenden Erschütterungen beim Fräsen einigermassen fragilek

Verrichtung zum Messen ven Linsen. Ven Geneva Optical Cempnny in Chicago, Illineis, V. St. A. Vom 13. Februar 1891. Nr. 59636. Kl. 42. Die zu messende Linse wird auf die drei Stifte C gelegt, von denen der mittlere be-

weglich ist, auf einen Arm des Radhogens II drückt und in Folge dessen die Zeigerwelle J dreht. Je nach der Krümnung der Linse ist die Verschiebung des Stiftes Iv aud somit der Zeigeranssching grösser oder Kleiner. Bebufs Berichtigung des Apparates ist das Zapfenag er f. des Radbegens II verstellihar angeordnet.

Kettchens auf den Zeiger.

Kompensationsplattenthermometer. Von O. Möller in Hamburg. Vom 1. Mai 1891. Nr. 59764. Kl. 42.

Die beideu Platten A und B sind aus zwei versehiedenen Metallplatten zusammeuge- lichtet, so dass das eine Metall sich auf der lunenseite, das nadere auf der Aussenseite befindet. Bei F sind beide

Platten fest mit einander verbunden, während lirer freien Enden die Südnen a bezw. das Gelenkstiek, Di tragen. a und D sind durch den rechtwinkligen, nus C sich drehenden Ilebel E mit einander verbunden. Findet nun eine Tempernturfünderung statt, so krümmen sich die belden Platten A und B nach innen eder nuch nassen. Der Hebel E muss sich dann in entsprechender Weise um C drehen und übertrigt diese Bewegung unttels eines



Vorrichtung zum schnellen Auswerfen der Röhren aus Polarisationsapparaten. Ven

Joh. Bapt. Cummerer in Gröbers bei Halle a. S. Vom 30. Mai 1891. Nr. 59863. Kl. 42. Die im Schnitt gezeichnete Leitstange m wird



mittels Schräubelien und zweier gabelförmiger, auf der
Fig. 2.
Gleitstange lose gleitender Führungsanfsätze a auf den Rand der
Rinner des Polarisationsinstrumentes untgeschranbt. An der Stange m
sind einerseits der Griff e, andererseits zwei begenförmig gostaltete

Auswerfer befestigt, während eine um die Staago ze gerickelte Spiralfester die Auswerfer b in die Höhlung der Rinne des Polarisationsinstruments drückt. Beim Polarisiren wird die Pelarisationsrühre in gewähnlicher Webe eingelegt. Sie kennst dann auf die beiden Auswerfer zu liegen, wird leien Niederdrücken des Griffes e ausgeworfen und gleitet in die den Griffe berbättigende Hauswerfer. Elektrizitätsmesser. Von der Cie. anonyme continentale pour la fabrication des compteurs à gaz. Vom 23. Mai 1890. Nr. 60190. Kl. 21.



Bei diesem Elektrizitätsmesser wird die Bewegung der Feder VI eines Elektrodynamometers anf ein Zählwerk übertragen. Diese Uebertragung geschieht dadurch, dass ein mit der Axe / der Drehungsfeder 1'1 verbandener Hebel durch eine Kurbelstange U mit einem Hebel U2 geleukig verbunden ist. Dieser Hebel U2 greift mittels eines Stiftes t2 in eine V-formige Nut einer unter dem Druck einer Feder stehenden Scheibe Tein. Hierbei wird die Rückdrehung der Scheibe durch einen Auschlagstift t1 verhindert and der Reibungsstift t2 durch einen Stift t3 zur geeigneten Zeit hoch gehohen. Die Axe / der Drehungsfeder I's wird in regelmässigen Zeitahschnitten gespanut und freigegeben. Dies geschicht durch eine lösbare Kuppelung g g1, welche mit

der Axe a des Zählwerks ver- und entkuppelt wird. Hierbei werden die von der Feder 1'1 besebriebenen Winkel und somit die verbrauchten Elektrizitätsmengen genan nachgewiesen.

Elektrizitätszähler. Von E. Grassot in Cambray, Fraukreich. Vom

12, April 1891. Nr. 60276. Kl. 21. Dieser Elektrizitätszähler besteht aus einem elektrolytischen

Bade A, welches eine Metalllösung enthält, einer Anode 5 und einer Kathode a aus demselben Metall wie das in der Lösung vorhandene. Beim Durebfluss des elektrischen Stromes wird das Metall der Anode 6 auf die Kathode a nhergeführt. Entsprechend dem Stromverhranch bewegt sich der Draht & nach dem festen Ansatz C bin. Diese Bewegung wird auf ein Zählwerk übertragen und so der Stromverbranch ermittelt. (Vgl. diese Zeitschr. 1891. S. 346.)

Augenglas für Farbenblinde. Von F. v. Kamptz in Düsseldorf. Vom 9. Januar 1891. Nr. 59782. Kl. 42.

Mit einem Glase a, von welchem eine Seite eben ist, während die andere zwei oder mehr Facetten b, r, g hat, sind soviele der ieweilig zu verbessernden Farbenblindbeit eutsprechende farbige Gläser verbunden, als Facetten vorhanden sind. Hinter jeder Facette hefindet sich somit ein farbiges Glas. In Folge der prismatischen Wirkungen

des Facettenglases erblickt der Farbenblinde gleichzeitig die entsprechende Anzahl von entsprechend gefärlsten Bildern des zu prüfenden Gegenstandes. Das gleichzeitige Erscheinen des Bildes erleichtert ihm die nöthige Vergleichung. Schutz- und Beleuchtungsspieget für Drehbänke und Hobelmaschinen. Von K. Tryndler in Knisers-

lautern, Vom 24. Mai 1891. Nr. 60227. Kl. 49. Der zur Beleuchtung von Arbeitsflächen und zum Schntze

der Augen des Arbeiters dienende Drehbank- und Hobelmaschinenspierel besteht ans einem Donnelrahmen R. einer Spiegeltafel S und einer Hartglastafel II, beide hiutereinander stehend, ferner ans einem an dem Rahmen bewegliehen Licht, dem Biigel B mit den Löchern I und /1 und der in diesen drehbaren Kugel K.

Dieser Rahmen kann in irgend einer beliebigen zur Arheitsfläche erforderlichen Stellung dadurch sofort

festgehalten werden, dass die den Spiegel S tragende Kugel K, welche in den Löchern I und II des Bügels B beweglich gelagert ist, durch Aupressen des letzteren gegen den Werkzeugstabl mit einem Theil der Kugeloberfläche in das obere Loch des Bügels gezwängt wird.

Sewindekluppe. Von J. S. Fletcher und Emmert in Chicago. Vom 24. Februar 1891. Nr. 60400. Kl. 49.

In die mit äusseren Dreharmen a' und konischem Muttergewinde versehene Nahe a ist eine eintheilige, geschlitzte, und daher federnde Gewindebacke B geschraubt, welche, nach Einstellung der gowünschten Ge-



windestürke, mittels eines in eine Erweiterung des Backenseblitzes C eingetriebenen Stiftes oder Keiles



unten in die verlängerte Nabe eingeschraubter Ring D das Arbeitsstück genan zentrisch und axial führt und dadurch ein Schlefschneiden des Gewindes vorhindert.

Neuerung an Phonographen. Von B. Steiner in Budapest. Vom 13. März 1891, Nr. 59791. KI-42. Durch den Ausatz b des Hebels B wird

die Drehung des Windflügelregulators c so lange verbiudert, bis die Aufziehkurbel D dnrcb Vorsebieben von der Aufziehwelle a entkuppelt und der Hebel B zum Abfallen gebracht wird. Hierdurch gelangt der Motor, welcher die Phonogrammwalze E bewegt, in Thätigkeit und der Membranstift lehnt sich an die Phonogrammwalze au.



Objektivverschlung für photographische Apparale. Von E. Kessler in Dresden. Vom 29. April 1891. Nr. 59394. Kl. 57.

sind mit je einem der



Zwecks Erzielung einer gleichen Belichtungsdauer für alle Stellen der zu beliehtenden Platte sind die don Verschluss bewirkenden Kreisschieber a mit theils kouvex, theils konkay begrenzten Ausschnitten verseben. Zur Herbeifübrung der Drehung der Schieber a sind mit derselben Zahnräder b verbunden, in welche Zahnstangen c eingreifen. Letztere

mit einander gekuppelten Hebel d und e verbunden. Der Hebel d spannt bei seiner zum Zweck des Aufziehens des Verschlusses bewirkten Niederbewegung eine Schraubenfeder fan. Diese Feder treibt nuch ihrer Auslösung beide Hebel d und e aufwärts, wodurch die Scheiben a gedreht werden. Handschielfvorrichtung für Spiralbehrer. Von der Schmidt'-

schen Schmirgelwaarenfabrik Mayer & Schmidt

Kl. 87. Durch das Kngelgelenk e und die Leitkurve d wird der in den Handgriff 6 geklemmte Bohrer a zu einer solchen Bewegung auf der Schmirgelscheibe f gezwungen, dass dadurch ein genauer Hinterschliff, und zwar für beide Schneiden derselbe genau diametral

in Offenbach a. M. Vom 22, Mai 1891. Nr. 59734.

gegenüberliegende erzengt wird. Elektrischer Kompass mit Kursverzeichner. Von Jos. Ritter v. Peichl in Finne. Vom 4. Juni

1891. Nr. 59960, Zusatz z. Pat. Nr. 56519. Kl. 42. Der im ersten Ansprache des Patentes Nr. 56519 (vgl. diese Zeitschr. 1892, S 37) angegebene Motor ist durch einen Elektromotor ersetzt, welcher, nm die Drehung der Kompassbüchse einleiten zu können, anstatt des Wendegetriebes mit geeignoten Umschaltevorrichtungen versehen ist. Zur Verzeichnung der jeweiligen Fehrgeschwindigkeit ist an der zur Kursverzeichnung dienenden Schreibvorrichtung ein mittels Elektromagnet bewegter Schroibstift angeordnet. Der Stromkreis des genannten Elektromagneten wird jeweils nach Zurücklegung einer bestimmten Wegstrecke (Seemeile) durch das Zählwerk eines Patentlogs für kurze Zeit geschlossen, und in Folge dessen durch jenen Schreibstift auf der Papiertrommel ein Zeichen gemacht.

#### Für die Werkstatt.

Schraubenschlüssel mit Selbsteinstellung. Von Regierungsbaumeister W. Schilling. (Vom Verfusser eingesandt).

Der in Nachstebendem besehrichem Schrunbenschläusel mit Seltsteinstellung im den zweck, mit einem einzigen Schranbenschläusel für verzehischem Schranbenköpfe und Muttern auszukommen. Fig. 1 stellt den Schläusel in der Hauptansicht dar; in Fig. 2 ist er einer grösseren Mutter angepast und die Deckplatte fortgenommen; Fig. 3 zeigt den Scholit ab aus Fig. 2, Will man den Schläusel uma Anschen oder Lösen einer beiteligen Mutter bennten, deren Grösse Will man den Schläusel uma Anschen oder Lösen einer beiteligen Mutter bennten, deren Grösse



natülich innerhalb der nuthharen Ahmesungen des Schlüssels liegen mass, so legt man die Backe B gegen eine Mutterfläche, dreht den Handgriff II in der Pfeliriehtung, bis sich die Backe A an die gegenhischliegung des Mutterfläche anlegt und dreht in derselben Bichtung fort, um die Mutter anzurichen. Um sie zu lösen (rechtsfeligene Gewinde vorausrun sie zu lösen (rechtsfeligene Gewinde voraus-

gesetzi) würde man den Schlüssel um 180° anngelegt verwenden müssen, so dass die in den Fjerren obere Seite uneh nuten zu liegen kommt. Das selthärlige Anlegen der Barke A geschieht durch (degende Anordnung. In den Deckjatsten P nut P zi et ale geschwungener Schlüt U vorgesehen, der in Benng auf B' exzentrisch liegt. In ihm gleitet der Zapfen A', welcher nach der stärker gefrümmten Kursen.



Schlitzes abgeplattet ist und durch die Gleitplatte G
mit der Backe A in fester
Verbindung seht; der Zapfen B', durch die Gleitplatte G' uit der Backe B
verbunden, seht gleiche B', für der Backe B
verbunden, seht gleiche

zeitig eine Prelungsaxe für B und für deu Handgriff H dar, sodax bei Drehung desselben in der Pfelirierkung der Zapfen A' nach Maassgabe des Begensehlitzes U von B' entfernt wird und in Polige dessen die Backe A der Backe B ubbert, wobel die Gleitplatten sieh in einander seheben und die gleichgerierkete Stellung der Backen aufrecht erhalten. Beim Drehen des Handgriffes in der eutgegengesetzete Mickung ein, wie leicht übersichtlich, die eutgegengesetzte Wirkung ein.

Auch die Inausgruchnahme der Werkzeuges bei seiner Verwendung ist eine sehr günstigen nennen. Sobald die zu drebende Schraubenuntter auf die Backen einen Gegendruck ansübt, preust sich der Gleitzapfen A' mit seiner abgeplatteten Seite fest an die Innere Kante den vor-erwähnten Schlitzen, während die äussere Kante desselhen unr zur Führung des Zapfens dient ann i niemals Druck an zu halten hat.

Dieser Schlüssel, durch Patent No. 53068 geschützt, wird von der Deutsehen Werkzeugmaschinenfahrik vormals Sondermann & Stier in Cheunitz in den Handel gebriecht und zwar in zwel Grössen für Mattern von 6 his 31 nm und 25 his 30 mm Spannweite; der Preis für den kleineren heträgt 13,50 Mark, für den grösseren 20 Mark.

Neuerungen an Benzin- und Spiritusiampen. Von G. Barthel. — Zeitschr. f. analyt. Chemic. 31. S. 67. (1892.)

Die in dieser Zeitschrift 1890 8. 340 beschriebenen Barthel'schen Benzin- und Spiritusbrenner haben alle ein den Brennmaterialbehälter durchsetzendes Brenurohr, das von dem den Docht enthaltenden mantelformig umgeben ist.

Un die Herstellungsselweirigkeiten und besooders die zu starke Erhitung des Branstoffigefüsses, die bei dieser Einrichtung leicht eintritt, zu verneiden, ist bei den neueren Bronnern nur das Dechtrohr mit dem Breunstoffigefüss in Verhindung gebracht, während das eigenfliche Breunstof zeitlich angesetzt ist. Das Trieb zur Regalirung der Dechthöhe durchdringt rechtwihligt das Breunerrebr und ist leicht zu haudbauer.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions-Kuratorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landelt, H. Haensch,

Direktor Dr. L. Loewenherz,

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang. Juni 1892. Sechstes Heft.

Mittheilungen aus der optischen Werkstätte von Carl Zeiss in Jena.

Tea Dr. S. Capadi in Jena.

# Methode und Apparat zur Bestimmung von Brennweiten (Fokometer) nach Abbe<sup>1</sup>).

Scitdem Ganss in seinen disptricket Untersuckungen<sup>2</sup>) den exakten Begriff der Breunweite (Acquivalentbrennweite) für ein beliebig zusammengesetztes Linsensystem aufgestellt hat, sind zuerst von ihm selbst<sup>2</sup>), dann von Anderen<sup>3</sup> zahlreiche Methoden und Apparate vorgesehlagen und zum Theil auch ausgeführt und errprobt worden, welche eine eenam Messung dieser Grösse ermöelichen sollen.

Der Natur der Saebe gemäss variiren diese Methoden mehr oder minder, einmal je nach der Grösse der Berenweite, welche der Messung unterrogen werden soll und dann nach der Genauigkeit der Resultate, welche angestrebt wird. Denn man wird selbstverständlich z. B. solche Methoden, welche einer relativ grossen Raum beanspruchen (wie die Bessel'sche, mehr als die vierfache Länge der Brennweiten, nicht für geeignet halten, wenn es sich um Linnensysteme handelt, derem Brennweiten a sich sehon eine grosse ist, und man wird andererseits da, wo eine übernassige Genauigkeit uicht beansprucht wird, unsonehr Nachdruck legen auf Kompendiosität der Methode bezw. Apparate, schnelle Ausführbarkeit der Messungen, möglichst ohne theuer zu beschäffende Ellfämittel, möglichst im direkten Amsehluss and en naturlichen Gebraued des Systems.

Eine Diskussion darüber, inwieweit die versehiedenen bisher in Vorschlage gebrachten Methoden den jeweiligen Zwecken und Anaprehen unter diesen Gesichtspankten genügen, ist meines Wissens bisher noch nicht angestellt worden und ist anch nicht der Zweck der folgenden Zeilen. Es scheint jedoch, dass unter gewissen allgemeinen Gesichtspankten die bisher bekannten Methoden an Mangeln leiden, von denen die lier zu beschreibende frei ist. Denn man wird von vormlerein einer Methode den Vorzug zugestehen, welche gestattet, bis zu einem erheblichen Grade bei den genannten Anforderungen gleichzeitig gerecht zu werden, welche natülielt Kompendiosität mit relativ lieleit erreichbarer Ezaktheit der Besultate vereinigt und zwar letzteres hauptstelbich dadurch, dass sie mehr als die bisher bekannten die findamentalen Bedingungen jeglicher- "Mikrometrischen Messung mittels optischer Bilder") berücksiehtigt und dadurch den Einfinss der systematischen wie der zunfüligen Beobachtungsfehler auf das Resultat verringert.

Vorgetragen und demonstrirt auf der Naturforseberversammlung zn Halle, 32. Sektion (für Instrumentenkunde), von Herm Prof. Abbs. Vgl. dies Zeisels. 1891. 8, 416. — 9 Göttingen 1810.
 – 9 A. a. 0. 8 Jbb is 21. — 9 Zamanmenstellung der Litertaut in einem enzerliging erschieben.
 Abbandlung von S. P. Thompson. Vgl. dieser Haft. 8, 207. — b) Vergl. hierüber Abbs. Sitzung-ber. Ins Godields. J. Med. a. Nature. 1878.

#### I. Bedingungen jeder Messung mittels optischer Bilder.

Als solche prinzipielle oder fundamentale Bedingungen der Messungen mittels optischer Bilder — und auf solchen beruhen ja alle Methoden zur Bestimmung der Breanweite mit Ausahme der indirekten und nur in den seltensten Fällen auwendbaren sphärospektrometrischen Methode — hat Abbe a. a. O. die folgenden drei hingestellt,

 Eine Präzisionsbestimmung darf nicht abhängig gemacht werden von der Auffassung des Ortes eines optischen Bildes.

Dieser Ort ist stets unsicher. Der Spielraum für eine Einstellung hängt bekanntlich, eine gewisse Akkomodationsbreite voransgesetzt, ab, einmal von der Schärfe des beobachtenden Auges und dann von dem Oeffnungswinkel der das letzte, vor dem Auge vorhandene Bild formirenden Strahlenbüschel, und zwar in der Weise, dass er der ersteren Grösse - dieselbe gemessen durch den Winkelwerth des kleinsten eben merkbaren Zerstreunngskreises - direkt, der anderen umgekehrt proportional ist. Da nun der Oeffnungswinkel der in's Auge gelangenden Strahlen für ein normales Auge bei 250 mm Schweite und 4 mm Pupillenöffnung nicht grösser als 55' ist, so wird z. B. beim direkten Sehen mit unbewaffnetem Auge der Spielraum der Einstellung - wenn wir Zerstreuungskreise von auch nur 90" scheinbarer Grösse zulassen — schon etwa 13 mm sein. Beim Schen mit bewaffnetem Auge erhöht sieh derselbe meistens noch beträchtlich, da man bei optischen Bildern nur selten die volle Lichtstärke bestehen lässt, sondern meist die Oeffnung der austretenden Büschel erheblich - auf die Hälfte und weniger des Pupillendurchmessers - besehränkt. Dementsprechend steigt der Einstellungsspielraum auf das Doppelte und mehr des angegebenen Werthes. Auf das Objekt selbst oder ein zwischen ihm und dem letzten Bild gelegeues intermediäres Bild bezogen, ist der Spielraum der Einstellung allerdings meist viel kleiner und zwar im Verhältniss des Quadrats der Vergrösserung, welche zwischen dem letzten Bild und dem Obickt oder dem betreffenden Zwischenbild besteht - weil die Vergrösserung in der Tiefendimension bekanntlich stets proportional dem Quadrat der Lateralvergrösserung ist.

Stellt man z. B. mit einem Okular von etwa 4.2-maliger Vergrüsserung (60 mu Brennweite) auf das in der Brennebene eines auderen Linsensystems entworfene Bild ein, so wird — ideale Schärfe dieses Bildes vornaugesetzt — der Spielraum der Einstellung auf dasselbe beiderseits von der Brennebene etwa 0,17 ms betragen, wenn angenommen wird, dass die Oeffnung des Systems sich zur Breunweite desselben wie 1:10 verhält und bei Zerstreuungskreisen von weniger als 90" das Bild noch nicht als unscharf erkannt wird. Man hat annahernd

$$\delta \xi = \frac{eI}{N\gamma} = \frac{ep}{\gamma^2},$$

wenn z die zulässige Grösse des Zerstreuungskreises auf der Netzhaut (angular gennessen) ist, l die Entfernung des deutlichen Sehens, N die Vergrösserung, welche der optische Apparat zwischen Auge und Objekt in der Bild-Entfernung l ergielet,  $\gamma$  der Geffungswinkel der das erste Bild formirenden Büschel und p der Durchmesser der Austrifschmille.

Zufällig fast den gleichen Worth für den Einstellungsspielraum in der Brennebene eines optischen Systems erhält man bei den angenommenen Grössenverbältnissen nach Rayleigh<sup>1</sup>), wenn man nach den Grundsätzen der Un dulations-

Phil. Mag. V. 20. S. 355, (1883.)

theorie berechnet, innerhalb welches Intervalls auf der Axe die von der Oeffuung der Linse ausgehenden kohärenten, gleichphasigen Elementarwellen sich noch zum überwiegenden Theil summiren, also vermehrte Intensität ergeben. Dieses Intervall df ist nämlich nach Rayleigh  $df = \lambda (f/y)^2$ , wenn f die Brennweite, y die halbe Oeffnung des Systems bezeichnet und λ die Wellenlänge des angewandten Lichtes, also auch df = 4λ/γ°. Nach beiden Betrachtungsweisen ergiebt sich die Grösse des Einstellungsspielraumes unabhängig von der Grösse der Brennweite des Linsensystems. Daher ist der relative Einstellungsfehler (df/f bezw, dξ/ξ) umgekehrt proportional der Brennweite. Immerhin würde derselbe noch bei Systemen von 1 m Brennweite gemäss Obigem etwa 0,2 % beiderseits betragen. Handelt es sich um Messungen behufs Ermittlung der Brennweite, so wird dieser Betrag meist noch weit überschritten, da man - um die Aequivalentbrennweite der zentralen Zone des Systems und damit deren Fundamentalwerth zu erhalten. d. h. um die durch die Randzonen eingeführten Aberrationen auszuschliessen gewöhnlich eine beträchtliche Abblendung des Objektives vornchmen muss. In dem obigen Beispiele betrüge die zur Aufnahme des ganzen austretenden Büschels nöthige Puppillenweite des Beobachters d. h. die Austrittspupille des ganzen Instruments 4 mm - ein Werth, der meistens bei Weitem nicht erreicht wird.

Es darf daher bei der Ermittlung der Brennweite eines optischen Systems die Messung der Entfernung eines optischen Bildes von einem anderen oder auch von physischen Fixpunkten jedenfalls kein Faktor sein, wenn nicht von vornherein Bedenken gegen die Präzision der Resultate geweckt werden sollen.

Da nun für die Einstellung ein gewisser Spielraum mit Noutwendigkeit immer bestehen bleibt und es unter Umständen sogar sehr erwünscht ist, unter Bedingungen zu beobachten, unter welchen dieser Spielraum noch erhoblich vergrössert ist, nämlich um it stark abgeblendeten Büschein, so stellt Abbe ab zweite Anforderung an diese Gattung von Messungen die auf,

dass auch indirekt die Messung nicht durch die Einstellung beeinflusst werden dürfe.

Handelt es sich z. B. darum, die Grösse des Bildes PQ = g', welches durch das System S von OM entworfen wird, zu messen und wird hierbei ein Einstellungsfehler  $QQ' \leftarrow Sz'$  begangen, so

Einstellungsfehler Q'q — 5 x' begangen, so wird statt des Punktes P ide Mitte des Zerstreuungskreises, welchen die durch Q' senkrecht zu 5Q' gelegte Ebene aus dem Büsselle ABP herausschneidet, sich auf die in der Ebene I' Q' reell oder virtuell vorhandene Messvorrichtung proizieren und somit als Bildort aufrefasst



werden. Demnach wird die Messung von PQ gefälscht um RP' = QQ'tyPSQ. oder SQ' = SZ'tyw. Die Verfälschung der aus der Bildgrösse berechneten ObiekterSesse ist dann

$$\frac{\delta y}{y} = \frac{\delta x' t g w}{N y}$$
,

wenn  $N=y^{\prime}/y$  die lineare Vergrösserung in den Punkten M und Q bezeichnet.

Die Momente, von welchen die Grösse von QQ' (welches von der Grössenordnung von PP ist) abhängt, sind oben, unter 1) angegeben. Als zweiter gleich einflussreicher Faktor für den Einfluss der Messungsfehler bietet sieh der Winkel PSQ dar, welchen die Axe (optische Schwerpunktslinie) des bildformirenden Büschels mit der Axe des Systems einschliesst<sup>1</sup>).

Die unter 2) aufgestellte Forderung deckt sich also mit der: diesen Winkel möglichst klein, d. h. weun angängig gleich Null zu machen. Und letzteres ist in der That ausführbar.

Man braucht nur eine genügend enge Blende in der vorderen Brennbene des Systems oder an irgend einer Stelle des Systems anzubringen, welche in Bezug auf den im Sinne des einfallenden Lichtes ihr vorangehenden Theil des Systems konjugirt ist dem vorderen Brempunkte des ganzen Systems; d. h. man braucht nur, nech der Bezeichnung Abbe's, das System nach der Bildseite hin telezentrisch\* zu machen, um das Gewünschte zu erreichen. Denn wie ohne Weiteres erziehtlich (Füg. 2), werden dann die Axen aller aus dem System austretenden Büschel der Axe des Systems selbst parallel sein.

Eine Versehiedenheit der Einstellung auf das vom System 8 erzeugte Bild — mag sie auch in Folge der vorgenommenen Abblendung in ihrem linearen Maasse noch so beträchtlich sein — ist dann glützlich ohne Einfluss auf die Auffassung und damit auch Messung der Bildgrösse.

Die vorhin angenommene Einrichtung des Messamparates ist nicht die übliche. Gewöhnlich, z. B. bei Mikrometermikroskopen, ist vielmehr die Pointirungs-



ebene bezw. Mikrometervorrichtung in relativ konstanter Entfernung von dem abbildenden System starr mit ihm verbunden (durch das Tubusrohr) nnd wird mit ihm als Ganzes auf das Objekt

bezw. Zwischenbild eingestellt. Ein Spielraus der Unsicherheit besteht daher dann nur in lettzere Einstellung, d. h. in der Entfernung des Objektes vom abbildenden System. Um den Einfluss dieser Einstellungsundichteit auf die Messung des Objektes aufzuhechen, ist es, wie aus der alligemeinen Theorie des Strahlenganges sich sofort ergiebt, nothwendig, dass betreffende System nach der Objektsteit hin telezentrisch<sup>2</sup> zu machen. Dies geschicht ebenso einfach, indem man in der hinteren Brennebene des Systems (oder einer Ebene, die ihr in Bezug auf den zwischen beiden befindlichen Theil des Systems konjugirt ist) ein Diaphragma anbringt. Alzdann wird ein Objekt von bestimmter Greisse auf der Ponitriungsebene stets in gleicher Grösse – mur yerschiedener Schärfe – abgebildet, ganz gleich, welches seine Entfernung von Linsensystem ist. Man hat sich Fig. 2 nur un 180° gedreht zu denken und darin Objekt und Bild ihre Funktionen vertauschen zu lassen, um den diesem Falle entsprechenden Strahlengan veranschaulicht zu erhalten.

Die Grösse des Diaphragmas ist nicht ganz gleichgülig. Dasselbe muss so lelin sein, dass auch das starkst geneigte, das Diaphragma passirende und zur Mesung beitragende Strallenbüschel noch vollständig vom System aufgenommen wird und nieht etwa durch die Linsenränder sekundär abgeblendet wird. Andernfälls würden für den Rand des Bildfeldes die Sehwerpunkte der Zerstreuungskreise, welche bei unseharfer Abbildung als Bildorte aufgefusst werden, nicht mehr auf den durch die Mitte der Blende gehenden Haupt-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bei dieser in Mikroskopen und Fernrohren üblichen Form der Strahlenbegrenzung durch den Rand der Objektivfinse, wobei sich also die Haupstrahlen (die Aren der Büschel) in der Mitte des Objektives (nabe den Hauptpunkten) kruuzen, ist der Einfinse eines Einstellungsfehlers auf die Messung der Bildgrösse ein relativ beträchtlicher.

strahlen liegen, und in Folge dessen obige Betrachtungsweise ihre Giltigkeit verlieren.

 Eine dritte Anforderung an jede Präzisionsmethode zur Messung irgend welcher Kardinalelemente mittels optischer Bilder ergiebt sich aus folgender einfachen Ueberlegung:

Es liegt in der Natur der dioptrischen Systeme, dass im Allgemeinen Bilder von endlicher Grüsse den Objekten nicht in allen Theilen 'proportional sind, sondern dass das Grössenverhältniss beider eine Fanktion ihrer Dimensionen selbst ist — sei es in regelmässiger Weise, als Wachsen oder Abnehmen der Vergösserung von der Mitte nach dem Rande des Bildes, syvererungs', Distortion des Bildes, sei es irregulär in Folge von Fehlern des Materiales oder Schliffes. Von vornherein muss man jedenfalls setts gewärtigen, den ersteren dieser beiden Abbildungsfehler in grösserem oder geringerem Grade bei jedem System anzutreffen. Will man ans der Vergrösserung, welche ein System in irgend zwei konjugirten Punkten hat, auf die Fandamentaleigenschaften, z. B. die Brennweite, einen Schluss ziehen, so müsste man aus diesem Grunde (wegen der Vergrerung) nur einen sehr kleinen zenträlen Thell des Bildes der Messung unterwerfen.

Die Ausmessung eines Bildes bezw. des Grössenverhältnisses zwischen einem Bilde und seinem Objekte wird aber innerhalb gewisser Grenzen an sich desto genauer, je grösser Objekt und Bild gewählt werden.

Um diese beiden, anscheinend einander ausschliesenden, Anforderungen mit einander zu vereinigen, bietet sieh als einziger und daher nothwendig zu betretender Ausweg der dar: Die Messung selbst an grossen Bildern und an jeder Stelle der Axe an solchen von verschiedener, geeignet abgestufter Grösse vorzunehmen und dann aus den Resultaten dieser relativ genaneren Messungen den Fundamentalwerth der Vergrösserung, d. h. denjenigen Werth, welcher in dem unnenlich kleinen zentralen Theile des Bildes statfindet, durch Rechnung abzuleiten — als das Anfangsgelied einer Potenzreihe.

Wie diesen drei Anforderungen bei der Abbe'schen Methode entsprochen worden ist, geht aus der Beschreibung dieser und des ihr dienenden Apparates hervor, die ich nur folgen lasse.

# II. Methode von Abbe.

Die Bestimmung der Brennweite gründet sich bei diesem Verfahren in bekannter Weise auf die der Vergrösserungen, die das betreffende System an zwei verschiedenen Stellen der Axe giebt unter Hinzunahme der gegenseitigen Ent-

fernung der Objekte von einander. Ist f die Brennweite des Systems, N. seine Vergrösserung an einem Paar konjngirter Axenpunkte, N. dieselbe an Q 3 4 P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A P S A

einem anderen Paar nnd a die Entfernung der Objektebenen, so ist (Fig. 3)

 $f = \frac{1}{\frac{1}{N_i} - \frac{1}{N_i}}$ 

Es wird nun zunnichst der Methode die Messung des Objektabstandes (a) und nicht die des Bildabstandes (a') zu Grunde gelegt, um der Forderung 1) zu entsprechen. — Als Objekte in O, und O, werden genau getheilte Skalen (Theilungen auf Glas) verwandt.



Die Entferuung der heiden Objektebenen ist in diesem Falle bei angemessener Wahl und Einrichtung mit jeder beliebigen Genanigkeit messbar; Skalen von 100 mm Entfernung z. B. ohne jede besondere Einrichtung, etwa mit einem Trefentaster, achr leicht auf etwa 0,1%; mit einem Vertikal-(Kontakt-)-Komparator aber recht gut selbst bis auf 0,001 bis 0,002 m., d. 1, 0,001 bis 0,002 %.

Um der zweiten Anforderung zu entsprechen, wäre im vorderen Brennpunkte F des Systems S eine enge Blende anzubringen, und es wären hinter dem System in den Ebenen  $P_1$  und  $P_2$  Messvorrichtungen anzubringen, welche die Ausmessung der Bilder gestatten.

Keine der bis jetzt bekannten Messvorrichtungen jedoch (ein Mikrometermikroekop etwa) wurde bei konstanter axialer Lage zugleich der dritten Anforderung binreichend genügen, einen recht grossen Theil des Bildes der Messung zu nnterziehen. Denn bei dem ans Forderung 2 sieh ergebenden Strahlengung (a. Fig. 3) wurden ja Bilder erhalten, die der freien Oeffnung des zu untersuchenden Systems selbts zu Grössen nahezu geleich sind, und es würe wegen Forderung 3 wünschenswerth, diese Bilder auch in ihrer vollen Ansdehunng der Messung zu unterwerfen.

Als nachstliegender Ausweg bietet sich dieser dar: Ein Mikrometermikroskynoder welche Messvorrichtung von beschräukterem Schledt mas nosat in Anwendung bringen mag — parallel sich selbst und der Axc des Systems von
einem Ende des Bildes nach dem anderen, z. B. vom Haupstrahl E zum Hanptstrahl G, zu verschieben. Man erhalt dann nach Belieben verschiedene Theile
des Bildes ins Sehfeld, und die Grösse der Verschiebung, welche man der Mikrometervorrichtung erthellen unss, um gewisse Stellen des Bildes an eine bestimte,
markirte Stelle des Sehfeldes zu bringen, ist gleich dem Abstand zwischen den
betreffenden Bildstellen. Dareh Drehung, sei es der Mikrometervorrichtung, sei
es des zu untersuchenden Systems mm die Axc des letzteren, hat man es aufs
Einfachste in der Hand, die Messung anf verschiedene Merfalme des Systems anszudehnen und sieh so anch von der Symmetrie seiner Wirkungen zu überzengen
oder die Abweichungen hiervon in Berücksichtigung zu ziehetzungen

Verwendet man - wie es natürlich stets geschehen wird - eine Mikrometervorrichtung, die selbst ein zentrirtes optisches System mit zentrirtem Diaphragma enthält, sei es auch nur eine mit einer Skale verbundene Lupe (Rausden's Dynameter), besser aber ein mit Fadenkreuz im Okular versehenes Mikroskop bezw. Fernrohr, so erkennt man alsbald die weitere Erleichterung, welche sich durch dessen Anwendung von selbst ergiebt. Ist nämlich die Axe, d. h. die Verbindungslinic des Fadenkrenzmittelpunktes mit dem binteren Hanptpunkte des Mikrometer-Objektivs, annähernd parallel der Axe des zu untersuchenden Systems und behält sie diesen Parallelismus in allen Stellungen während der Verschiebungen senkrecht zu jener Axe, so kommen von selbst nur solche Büschel zur Pointirung, deren Hauptstrahlen ebenfalls jener Axe parallel sind. Die Anbringung einer Blende im vorderen Brennpunkte des Systems welche sonst in mehreren Beziehungen ein Moment der Erschwerniss und der Unsieherheit bieten würde - erübrigt sich also gänzlich; der telezentrische Strahlengung stellt sieh durch eine Einrichtung, wie die gedachte, von selbst ber.

Es würde jedoch die geforgierte genaue Parallelverschiebung, etwa eines Mikroskops innerhalb der wüuschenswerthen weiten Grenzen ihrerseits, wenn sie auch technisch ausführbar ist 1), so doch eine erhebliche Vertbeuerung des Apparates, oder, wenn mangelhaft, eine entsprechende Herabsetzung seiner Funktionirungsgenauigkeit herbeiführen. Um dies zu vermeiden und den ganzen Apparat noch kompendiöser zu gestalten, als er es mit iener Einrichtung sein könnte, hat Abbe den Ausweg eingesehlagen: nieht die Messvorrichtung (das Mikroskop) gegen das Obiektiv, sondern dieses gegen die in ihrer Stellung festverbleibende Messvorrichtung und Skale senkrecht zu seiner Axe and parallel sich selbst zu verschieben. Diese Verschiebung ist unvergleichlich leichter mit genügender Exaktheit ausführbar, da die Entfernung des vorderen Hauptpunktes des Systems von der Glasfläche (welche Entfernung gewissermaassen der Hebelarm für die Drehungen des Systems und damit der Faktor für die Verfälschung der Versuchsbedingungen ist) in diesem Falle sehr klein gemacht werden kann - zu einem kleinen Bruehtheil des entsprechenden Faktors im anderen, zuerst gedachten Falle. Die Verschiebung I' des Objektivs, die dazu nöthig ist, um von dem Bilde eines Objektpunktes zn dem eines andern überzugehen, ist auch bei dieser Einrichtung gleich der Bildgrösse; die Grösse des mit ihr in Vergleich zu setzenden Objektes aber ist, wie eine leichte Ueberlegung zeigt, gleich dieser Verschiebungsgrösse vermindert um den wahren gegenseitigen Abstand u der Objektstriche, welche nach einander eingestellt wurden, also = Y · u.

Bezeichnet man diejenigen Vergrösserungen, welche das System S in seiner gegebenen Stellung von entsprechend gelegenen Objekten in den Skalenebenen hervorbringen würde — also die Reziproken der mit N, und N, bezeichneten Grössen — mit B, und B<sub>3</sub>, so ist:

$$f = \frac{a}{\beta_1 - \beta_2}$$
, worin nun  $\beta_1 = \frac{Y_1 - y_1}{Y_1}$ ,  $\beta_2 = \frac{Y_2 - y_2}{Y_2}$ .

Im Uebrigen aber bleiben alle Verhältnisse genau dieselben wie vorher. -

Dementsprechend ist unn die Einrichtung des Apparates und das Verfahren der Messung folgendes:

# III. Beschreibung des Apparates.

Der Apparat (Fig. 4 und 5 auf folgender Seite) hat das Aussehen und im Wesentliben anneh die Einrichtung eines grösseren Mikroskops. Er unterscheidet sich von einem solehen fast nur durch den am Untertheile befindlichen zur Auftahne einer Glasskale T dienenden MetalTahnen. Eine zweite feiner getheilte Glasskale I befindet sich nabe unter der Tirchplatte und kann mittels eines kleinen Hebels II nach Belieben vor auf zurückgeschlagen werden. In ihrer zentrischen Stellung wird sie durch eine in eine Nut einschnappende mit Nase versehene Feder arreitt.

Der Tisch des Mikroskops trägt eine in Schwalbensehwanzführung von rechts nach links bewegliche Platte II; in deren nach dem Beobachter zu gelegetten Rand eine Theilung auf Silber s eingelassen ist. Dieselbe streicht an einem Nonius N vorbei, welcher gestattet, 905 sm direkt abzulesen und mittels Lupenoch bequem 0,22 sm zu schätzen.

Die Glasskale T ist in halbe Millimeter getheilt, die Skale t ist in ihrem

Die 11. Abtheilung der physikalisch-technischen Reichsanstalt l\u00e4sst gegenw\u00e4rtig einer-Apparat (f\u00e4r die Messung grosser Objektivlinsen) mit dieser ersten Einrichtung von Herm C. Bamberg in Friedensa unsf\u00e4fren.

mittleren Theil auf die Länge von 2 mm in 0,05 mm getheilt, an welche sich beiderseits noch je 1 mm, in 0,1 mm getheilt, anschliesst.

Der Tubus ist cheenso wie bei anderen grösseren Mikroskopen mittels Zahn und Trieb grob, mittels Mikrometernehrabe fein einstellbar. Die Grösse der ersteren Bewegung kann mittels einer auf dem Tubunkörper befindlichen Millimetrrheilung, welche an einem einfachen Index vorbeitsriebt, die der lettdreen mittels der auf dem Kopfe der Mikrometerechraube befindlichen Theilung, auf welche ein (in der Figur wegelassener) Zeiger hinweist, mit einer der Feinheit der Bewegung entsprechenden Genauigkeit gemessen werden. — Der Tubus sit aussiehbar. Der Auszug trätgt ebenfälls eine Millimeterrheilung, welche die Lange des ganzen Tubus von der unteren Amsatfläche des Objektirgewindes bis zum oberen Auflagerand des Oklahrs angieht. Die Messung der Tubusverschiebung



oder Tubuslänge bildet zwar keinen Bestandtheil der hier beschriebenen Methode, durch die wenig kostspielige Anbringung der betreffenden Theilungen wird jedoch der Apparat ohne Weiteres für mehrere andere, zum Theil unten erwähnte, Methoden der Brennweitenbestimmung brauchbar.

Dem Apparat beigegeben sind fünf Objektive von abgestufter Brennweite nud ein Okular mit ausziehbarer Augenlinse, in dessen Diaphragma entweder ein Doppelstrichkreuz, oder eine Mikrometerskale (10 mm in 0,1 getheilt) eingelegt werden kann. Die Objektive, mit "1" bis "5" bezeichnet, werden unten in den Tubus eingesebranbt, das Okular einfach von oben eingesteckt und mittels einer kleiuen Schraube mit ränderirtem Kopfe in der gewüuschten Lage festgeklemmt.

Schraube mit ränderirtem Kopfe in der gewüuschten Lage festgeklemmt. Zur Zentrirung der Objektive in der Richtung von rechts nach links dient die mit Schraube Z bewegliche Vorrichtung.

Die Höhe des Tubusträgers über der Tischplatte beträgt 50 mm, sodnss Systeme dieser Höhe und bis zu einem Durchmesser von 100 mm auf dem Tische noch Platz finden und der Messung unterworfen werden können<sup>1</sup>).

### IV. Der Gebrauch des Apparates

richtet sich nach dem Durchmesser, der Brenuweite und der Natur der zu untersuchenden Systeme. Seiner utspyränglichen Bestimmung nach dient er in seine suchenden Systeme. Seiner utspyränglichen Bestimmung nach sollten eine jetzigen Dincanionen zur Messung von Systemen von nebr als etwa 80 mm Brenuweite und von etwa 20 bis 100 mm Geffung, (Objektive von Fernrobren und photographischen Instrumenten.) Andere Werthe der Brennweite und Oeffung des zu untersuchenden Systems wirden andere Dincanionen des Apparats oder eine veränderte Einrichtung des Schlittens und der Skaleu nöthig machen, um ebenso beuneme und ebenso gename Messungen zu gestatten.

Mau beuutzt zur Beobachtung zunächst das Objektiv I (das von kürzester Fenumveite), in dem Okular das Strichkreuz mit dem Doppelstrich in der Richtung von vorn nach hinten. Man stellt, ohne das zu untersuchende System einzuftigen, mit dem Mikroskop auf die Skale t ein, welche mittels des zu diesen Zwecke unter dem Tische angebrachten, nach dem Gebrauch bei Seite zu sehlagenden Spiegels beleuchtet wird, so dass ein scharfes Bild derzeiben sichtbar ist. Man zentritt das Objektiv, so dass der mittebet Strich dieser Skale zwischen den Doppelstrichen im Okular erscheint und merkt sich, an welcher Stelle etwa der borizontale Strich des Kreuzes im Okular die Striche des Mikrometers schneidet. Man sebiebt die bewegliche Platte des Tisches etwa so weit, dass der Nallstrich des Nomiss auf den mitteren Strich des Skale z, das sixt 40, zeigt.

Man legt nun das zu untersachende System S nach Augenmaass zentrischen die Skalet und stellt mit dem Bookschungsmikroskop durch das System S hindurch wieder anf die Skalet ein. In Allgemeinen wird jetzt ein auderer Strich derselben zwischen den Doppelstrichen im Okular sichtbar sein. Mau verschiebt unn das System auf dem (festgestellten) Tisch so, dass derselbe Strich der Skalet et wie vorher zwischen den Doppelstrichen des Okulars erscheint und der horizoutale Strich der Okularplate die Bilder der Striche von et auch annähernd in derselben Höbe durchschneidet wie vorher, als das System S sich noch nicht auf der Platte befand.

Man schiebt uun die Platte W von ihrer Mittelstellung aus um einen Betrag, desseu zulässige Grösse von der Oeffnung des Systeus S abhängt, z. B. nach reebts. Es treten dann usch und nach andere Striche der Skale i zwischen das Strichpaar des Okulars und man verschiebt W soweit, bis ein beliebiger dieser Striche geuau zwischen dem Strichpaar sich befindet. Man wird im Allgemeinen die Einstellung des Beobachtungsmikroskops etwas verändern müsseu, um jetzt

<sup>9)</sup> Ein im Wesentlichen nach deuesteben Prinzipien gebauter Apparat befault sich sehn seit dem Jahre 1867 hier im Gebrauch; zu jeser Zeit dieutst derselbe Herrn Prof. Abbe bei seinen ersten Arbeiten and dem Geleitet der praktischen Optik, mit die Berannweiten von Mikroskopolyktiven und deren Bestandtheilen zu messen und des erreichbaren tränd der Uebereinstümmund weisben Rechausen und ausstlichte Arbeiten, des festwartellen.

wieder ein scharfes Bild des betreffenden Skalenstrichs zu erhalten. Man liest nummehr die Lage des Nouius X gegenüber der Skale z ab und notirt diese, ebenso wie die Eutfernung desjenigen Striches von t, welcher jetzt zur Einstellung gebracht ist, von dem Mittelstrich.

Man verschieht nun die Platte W sammt dem System S um denselben Bertrag nach der entgegengesetzten Seite, abn nach links, d.b. man verschiebt diesetbe solange, bis im Ökular derjenige Strich der Skale t genau eingestellt ist, welcher in Bezug auf den Mittelstrich gerand symmetrisch zu dem vorher eingestellten Striche liegt. Man notirt wiederum die Stellung der Skale s gegenüber dem Norius. Die Entfersang der beiden durch die Beweggeng nach rechtun anach links eingestellten Striche wollen wir mit ps, die Grüsse der mittels Nonius abgelesenen Verschiebung der Skale s mit 7, bezeichnen. Diese Einstellungen und Messungen kann man zur Erhöhung der Genauigkeit für mehrere Striche Gräse der mittels vonius der Skale s mit 7, bezeichnen. Diese Einstellungen und Messungen kann man zur Erhöhung der Genauigkeit für mehrere Striche Gräse in der Skale z mit 7, bezeichnen ab wiederbolen und mass dann die entsprechend zusammengehörigen Werthe von g und Y durch eutsprechend Indizes unterscheiden.

Analog verfährt man nun in Bezug auf die untere Skale T. welche nach Zurückschlagen des Spiegels und der oberen Skale sichtbar wird. Diese Skale wird am zweckmässigsten beleuchtet, indem man das Fokometer von vornherein auf eine weisse Unterlage, etwa ein Blatt Papier stellt und auf dieses dann eventuell noch mit dem Hohlspiegel von hiuten oben her Licht wirft. Das Objektiv 1 des Beobachtungsmikroskopes wird durch ein anderes Objektiv, 2, ersetzt, mittels dessen man nach Hinwegnahme des Systems S auf die Skale T einstellen kann. Man zentrirt wieder das Objektiv 2 auf den Mittelstrich der Skale T und merkt sich die Höhe, in welcher der horizontale Strich des Okulars die der Skale T schneidet. Man schiebt wieder die bewegliche Platte W annähernd in ihre Mittellage und bringt wieder das System S in annähernd zentrale Stellung über die Skale. Man muss nun das soeben zur Einstellung benutzte Objektiv 2 im Allgemeinen, wenn die zu messende Brennweite nicht eine sehr grosse ist, durch ein anderes ersetzen, welches eine scharfe Einstellung auf die Skale T durch das System S hindnrch gestattet. Dieses Objektiv muss darch Versuche ausgewählt werden. Seine Brennweite muss deste grösser sein, je kürzer die des zu untersuchenden Systems ist. Um die Möglichkeit einer scharfen Einstellung für alle vorkommenden Fälle zu gewähren, sind deshalb die Brennweiten der dem Apparat beigegebenen Objektive dermaassen abgestuft, dass man unter Zuhilfenahme der Zahn- und Triebbewegung des Tubus und seines Auszuges auf jede Entfernung vom Tisch zwischen -40 mm und +∞ einstellen kanu, sodass man das virtuelle Bild, welches das System S von der Skale T entwirft, mit einem der Objektive sicher scharf zu erhalten erwarten darf.

Nachdem man das entsprecheude Objektiv herausgefnnden hat, verfährt wan unter Benutzung desselben in Bezug auf Justirung des Systens S, Verschiebung der Platte W und Ablesung der Skalen T und s ganz ebenso wie vorher.

Die Eutfernung der zur Einstellung gebrachten Striche von T sei jetzt mit y<sub>1</sub>, die am Nomius abgelesene Verschiebung der Platte W mit Y<sub>1</sub> bezeichnet. Auch diese Messungen wiederholt man natürlich am besten für mehrere

Striche von T, die symmetrisch zu dem ursprünglich visirten liegen, und event. für jeden Strich mehrmals.

Ist dann a der Abstand ver getheilten Flächen von T und t, welcher

natürlich ein für allemal mit einem Tiefentaster genau bestimmt werden nuss, so ergiebt sich die Brennweite des untersuchten Objektivs:

$$\begin{split} f = \frac{a}{\mathfrak{p}_1 - \mathfrak{p}_2} \,, \quad \text{wo} \quad \beta_1 = \frac{Y_1 - y_1}{Y_1^*} \,, \quad \beta_2 = \frac{Y_2 - y_2}{Y_1} \,; \\ \quad \text{also} \quad f = \frac{a}{y_2} \frac{a}{Y_1} \,. \end{split}$$

Wenn sieh, wie meistens der Fall, zeigt, dass die Werthe von β, und β, merklich von der Grösse von Y, bezw. y, und Y, bezw. y, abhängen, so wird man \_zur Bereehnung von β, und β, natürlich nicht das einfaehe arithmetische Mittel nehmen, sondern die durch die direkte Messung erhaltenen Werthe von β durch eine Reihe von der Form  $\beta = \beta_0 + ky^2 + ly^4 + ...$  darstellen und der Berechnung der Brennweite des Systems S die hieraus abzuleitenden Fundamentalwerthe β. von β, und β, zu Grunde legen. Von Ausnahmefällen abgesehen, wird dabei die Beschränkung auf die beiden ersten Glieder der Reihe immer genügen; man erhält dann den gesnehten Aufangswerth β, oder (y/Y), schon in grosser Gennuigkeit durch Kombination von nur zwei mit verschiedenen Werthen des y ausgeführten Messungen, wenn man diese beiden y so wählt, dass sie sich ungefähr wie 1:12 verhalten, den grösseren dabei als dem grössten noch messbaren Bild annähernd entspreehend vorausgesetzt. Gerade in dieser Möglichkeit, aus grösseren gemessenen Werthen auf die Fundamentalwerthe zurückzugehen, welche nnendlich kleinen Verschiebungen des Systems und unendlich kleinen Bildausdehnungen entsprechen, liegt ein entscheidender Vortheil der Methode.

Misst man mit dem Tiefentaster ferner noch die Entfernung einer der Skalen, z. B. der oberen von der oberen Fläche der Platte W und die der äusseren Linsenscheitel von S von der gleichen Fläche, d. h. von den durch die entsprechenden Fassungsränder gehenden Ebenen, so ergiebt sich aus den Werthen der Entfernungen: Skale - Brennpankt und Skale - Hauptpunkt durch einfache Subtraktion oder Addition der Werth der Scheitelabstände der Haupt- und Brennpunkte des Systems. Jene Entfernungen aber bereehnen sieh, wie eine leichte Ueberlegung unter Zuhilfenahme von Fig. 3 zeigt, folgendermaassen:  $X'_H = Ab$ stand des vorderen Hanptpunkts des Systems von der Skale I ist =  $f(1 - \beta_i)$ ; X'\_r = Abstand des vorderen Brennpunkts des Systems von derselben Skale = fβ, Die Lage des anderen Hanpt- und Brennpunkts wird ebenso aus den entsprechenden, bei umgekehrter Lage des Systems erhaltenen Daten bereehnet. Der Abstand der Hanptpunkte des Systems von den Linsenseheiteln wird bei dieser Methode mit besonderer Genauigkeit erhalten, denn ein Hauptpunkt liegt bei jeder Lage des Systems sehr nahe der oberen Skale. Der Werth von  $(1-\beta_i)$  ist daher ein kleiner ächter Bruch, und der Fehler, der in die Bestimmung des f eingegangen ist, kommt mithin in X'H nur sehr vermindert zur Geltung.

Die Messung der wahren Oeffnung eines Systems, event. bei verschiedener Abblendung, ergiebt sieh ans dem Voranstehenden von selbst. Man stellt auf den Rand der Oeffnung bezw. das Bild des Diaphragmas mit einem geeignet ausgewählten Objektiv seharf ein und misst die Versehiebung von if, welche von der Einstellung auf den einen zu der auf den anderen Rand führt.

Für die Bestimmung der Brennweiten von Okularen sowie von Mikroskop-Objektiven kann der vorliegende Apparat ganz ebenso benutzt werden, wie jedes andere hinreichend ausgestattete Mikroskop. Eine Darstellung der



hieranf gerichteten Methoden hat, nach Professor Abbe's Angaben, L. Dipple in seinem Handluch der allgemeieren Mikruskop; 2. Auft. Beumenkeerig 1893, 2. bis 339, mitgetheilt. Eine andere Darstellung gebe ich in meiner im Erscheinen begriffenen Theorie der optiehen Instrumente (Bredia, Treverst) im 10. Kapitel, welches von der empirischen Bestimmung der Grundfaktoren der optischen Abbildung handelt. Ich kann mich daher hier daranf beschräuken, auf Jene Publikation hinzuweisen und bemerke nur noch, dass natürlich die zu untersuchenden Mikroskop-Objektive, wenn sie nicht selbst das englische Gewinde (woirds-server) tragen, dareh ein entsprechendes Zwischenstück an den Tubus des Mikroskops augepasst werden müssen. Für diese Messungen findet in dem Oknlar statt des Strich-kreuzes eine Mikrometerskage Platz.

V. Geuanigkeit der Methode. Einfluss der Messungsfehler auf das Ergebniss.

Es war:

$$f=\frac{a}{\beta_1-\beta_2}\,,$$
 we  $\beta=\frac{Y_1-y_1}{Y_1}=1-\frac{y_1}{Y_1}$  and  $\beta_2=\frac{Y_2-y_2}{Y_1}=1-\frac{y_2}{Y_1}$ .

Daher hat ein Fehler in der Bestimmung von a und  $\beta_i$  oder  $\beta_i$  die Aenderung df zur Folge, welche im Verhältniss zn f selber sich berechnet zu:

$$\frac{df}{f} = \frac{da}{a} - \frac{d\beta_1}{\beta_1 - \beta_2} + \frac{d\beta_2}{\beta_1 - \beta_2} = \frac{da}{a} - \frac{f}{a} d\beta_1 + \frac{f}{a} d\beta_2.$$

Um festzustellen, welchen Einflass ein Fehler in der Bestimmung der ursprünglich gemessenen Grössen Y und y auf die der  $\beta$  hat, dient die dnreh Variation der Gleichung  $1-\beta=y/Y$  abgeleitete:

$$d\beta = (1 - \beta) \begin{pmatrix} \frac{dY}{Y} - \frac{dy}{y} \end{pmatrix}; \text{ also wird}$$

$$\int_{f}^{df} = \frac{da}{a} - \frac{1 - \beta_1}{\beta_1 - \beta_2} \begin{pmatrix} \frac{dY_1}{Y_1} - \frac{dy_1}{y_1} \end{pmatrix} + \frac{1 - \beta_2}{\beta_1 - \beta_2} \begin{pmatrix} \frac{dY_1}{Y_1} - \frac{dy_1}{y_2} \end{pmatrix}, \qquad (1$$

 $\frac{df}{f} = \frac{da}{a} - \frac{f}{a} \frac{y_1}{Y_1} \left( \frac{dY_1}{Y_1} - \frac{dy_1}{y_1} \right) + \frac{f}{a} \frac{y_2}{Y_2} \left( \frac{dY_2}{Y_1} - \frac{dy_2}{y_2} \right). \quad (2)$ 

Da  $\beta_1$  meist nahe = 1 ist, so wird der Faktor von  $\frac{dY_1}{Y_1} - \frac{dy_2}{y_1}$  sehr klein und derjenige von  $\frac{dY_1}{Y_2} - \frac{dy_2}{y_2}$  nahe = 1, so dass im Grenzfalle:

$$\frac{df}{f} = \frac{da}{a} - \frac{dy_1}{y_1} + \frac{dY_2}{Y_1} + \frac{f}{a} \frac{dy_1}{Y_1},$$
(3)

wenn aus dem ersteren Term uoch das relativ grösste Glied mit berücksichtigt wird.

Die Bestimmung von a kann bei einer Gröse von a.— etwa 100 am leicht van (9,015 gann geschehen; die von y, und Y, d. h. die Einstellungsgenauigkeit auf die untere Skale und die Messungsgenauigkeit der eutsprechenden Verschiebung, erstere mit Hilfe eines Mikrometer-Mikroskops mit Doppefläden, letzter au einer Silberskale mittels guten Nomias kann ohne Schwierigkeit bei einer Grösse der ersteren von 10 bis 30 mm, der letzteren von 30 bis 80 mm auf finiteksten (9,1 genaug geschene. Die Ablesungsgenauigkeit der oberen kleinen Skale

ist, eben wegen ihrer Kleinbeit, zwar eine relativ geringere, die Fehlergeraze etwa 12°, da aber nicht  $dy_1/y_1$ , sochem  $dy_1/y_1$ , der maasgebende Faktor ist, so vermehrt sich diese Genauigkeit im Verhältniss von  $y_1$ :  $Y_1$ , also ganz erheblich, wen diese Skale nicht zu weit entfernt von der zugewandtes Hauptebene des Systense liegt. Je nach der relativen Grösse von f und a wird der Einfluss dieses Fehlers durch den Faktor f/a wieder mehr oder minder verstärkt. Immerhin ist darauf Bedacht zu uehmen, dass  $dy_1$  möglichst niedrig gehalten werde. Bei einer in 0.1 mag getheilten Skale mit recht feineu Strichen und Anwendung eines Messmikreskops mit Objektiv von etwa 40 was Breunweite, wie sie bei den Abbe sehen Apparate vorgesehen sind, kann ein Strich bequem auf  $f/g_2$  Intervall eingestellt werden, so dass sehon bei einer scheinbaren Verschiebung der Skale von 5 Intervallen -0.6 nus eine relative Genauigkeit  $dy_1/y_1$  von 1 g und eine vieleicht 50 bis 100 mal so grosse Genauigkeit in der Bestimmung der Grösses  $dy_1/y_1$  resultirt.

# Züsatz zu der Mittheilung "Ueber verschiedene Arten selbthätiger Stromunterbrecher und deren Verwendung." 1)

Prof. Dr. V. Dvořák in Agram.

Einen auf Torsionsselwingungen beruhenden Stromunterbrecher hat zuerst Czermak konstruirt.<sup>5</sup> Als Anker dient ein Eisenröhrehen ab (Fig. 1) mit einem Ansatz eA, der mittels zweier Schrauben an den stählernen Torsionsdraht f\( e fostgeklemmt wird. Seitlich hefindet sieh ein rechtwinklig gebogener Platindraht, der in ein Quecksilbernapfehen \( \precent{a} \) taucht und die Stromunterbrechung im bekannter Weise vermittelt; ein einzelnen Daniell-Element G gemügt vollkommen.

Das Queeksilber wird (nach Dr. Hiecke) mit einer Lösung von salpetersaurem Queeksilber in Wasser mit viel Glycerin vermengt bedeckt.

Der Anker sehwingt zwisehen deu Polen des Elektromagneten E E, ohne ansatz drehbar eingesetzt, und seine Stellung kann durch die Sehraube S fixirt werden.

Der Stahldraht fg kann durch zwei verschiebbare eigens konstruirte Stege beliebig verkürzt, und so die Sehwingungszahl auch während des Gauges des Unterbrechers beliebig vergrössert werden. Die Grösse der Amplitude wird durch eis Stellung des Elektromagneten zum Anker



Czermak hat seinen Unterbrecher hauptsächlich zur Erzeugung Lissajouseher Kurven verwendet.

Wahrend für kleine Selwingungszahlen mit Vortheil Torsionsselwingungen benutzt werden, sind für grosse Selwingungszahlen Transversalsehwingungen einer gespannten Saite gut verwendbar. Eine verbesserte Form des transversal selwingenden Saiteuunterbrechers hat Wien in Wielemann's Aund. 44. 8. 681. (1891) ausführlich beschrieben und aberbildet.

regulirt.

<sup>2)</sup> Zentralztg. f. Optik v. Meckonik, 1888, S. 158. ("Ein billiger Ersatz für elektromagnetische Stimmgabeln"). Elsass bat seinen Stromusterbrecher 1889 beschrieben.



<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift 1891, S. 423,

Eine horizontale Eisensaite trägt unten zwei Platinstifte, die in Quecksilbernäpfehen tauehen. Der eine Platinstift besorgt die Unterbrechung des Stromes im Elektromagneten, der sich oberhalb der Saite befindet. Der zweite Platinstift dient dazu, um den primären Stronkreis eines Induktionsapparates zu unterbrechen.

Die Spannung der Saite wird durch einen Winkelhebel mit Schraube regulirit; ande kann die Satienlauge durch zwei verseichebare Stege verandert werden. Der Unterbrecher soll sieh durch einen ruhigen sieheren Gang auszeiehnen und hat den Vortheil, dass die Schwingungszahl innerhalb weiter Grenzen verändert werden kann, selbst während der Unterbrecher im Gang ein.

Eisenmann hat sein elektrophonisches Klavier vervollkommnet. Die nähere Beschreibung (von A. Ehrenfest) befindet sich in der Zeitschrift f. Elektrotechnik (Wica), 1891. S. 386.

Ich habe die Konstruktion der bekannten Spirale von Petřina oder Roget etwas verändert, so dass man die Selbstinduktion verstärken kanu.

Die Spirale l'm (Fig. 2) besteht aus nachtem geglühten Kupferdraht von 0,65 mm Dicke. Um die Elastizität zu vermehren, zieht man den Draht einige



Male durch die Finger, und dann wird die Spirale recht eng aufgewickelt. Die Windungszahl ist gegen 40, die Länge l m (wenn die Spirale aufgehängt ist) = 40 mm, der Durchnesser l e.  $\simeq 20$  mm; bet ist ein dänner Platindraht angelöthet. Die Spirale ist oben mit Weichloth an einen Blechring befestigt, der von einer ziemlich langen Holzsänle r getragen wird.

Das Quecksilbernäpfehen « kann mit der Schraube R gehoben und gesenkt werden; das Quecksilber wird nicht mit Alkohol oder dgl. bedeckt.

Bei Anwendung eines Daniell-Elementes G ist die Amplitude zienlieh klein, nicht bloss darum, weil die anziehende Kraft der Windungen gering ist, sondern auch deshalb, weil die Selbstinduktion sehr selwach ist. 1)

Man kann die Selbstinduktion durch Einsehiehen einer langen, gut ausgeglühten Eisenstange iq verstärken; da die Enden der Eisenstange ziemlich weit von der Spirale entfernt sind, so wirkt die Eisenstange hauptsächlich durch Verstärkung der Selbstinduktion. Die Amplitude wird bei Einschieben der Stange sofort etwas grösser.

Hebt man das untere Ende i der Stange etwas über den Punkt m, so wirkt i anziehend auf das Ende der Spirale m, und die Amplitude steigt bedeutend; mit einem Daniell-Elemente ist sie grösser als 1  $\epsilon m$ .

Natürlich könnte man statt der Eisenstange auch eine dünne lange Drahtspule verwenden, durch welche der Strom des Elementes G geleitet wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Natürlich kann man lecht mit etwas stärkeren Strom grosse, weithin sichtbarte Schwingungen erzeigen. Off schwing die Spirale in zwie Abtleilungen mit einem Knottspuhrte bei 2; man könnte dies vielleicht durch Projektion auch für die Perne sichtbar machen. Mit Engeren Spiralen könnte man leicht Schwingungen mit mehreren Knottspunkten erzielen.

### Der Einfluss des Kugelgestaltfehlers des Objektivs auf Winkelmessungen mit Fernrohren.

#### Dr. Hugo Krüss is Hamburg.

In seiner Dissertation widmet B. Walter <sup>1)</sup> einen Abschnitt den Felkerquellen, welche bei Beobachtung der Brechungsexponenten auftreten können. Er
giebt bleist bemerkenswerthe Hinweise auf bisher wenig oder gar nieht beachtete
Umstände, welche auf die Ergebnisse der Messangen mit dem Spektrometer von
störenden Einfluss ein müssen. Die überrasehendste und am meisten zum Nachdenken auffordernde Thataxche, welche Walter mitthelit; ist ofgende:

Er liess die von einem Heliostaten kommenden Sonnenstrahlen normal auf den Spalt des Spektrometers fallen und stellte das Fadenkreuz des Beobachtungsfernrohres genau auf den einen Rand des Spaltes ein. Drehte er nun den ganzen Apprart etwas um seine Axe, so dass das vom Spalte kommende Strahlenbindla ab Oblęktiv des Kollimatorrohres und in Folge dessen auch dagsienge des Beobachtungsrohres nur an dem einen Rande der Oeffnung traf, so versehob sieh das Spaltbild gegen das Fadenkreuz und zwar so erheblieh, dass eine Versehiebung bis zu 1' 20" bestimmt werden konnte.

Watter giebt in Folge dieser Erfahrung den Rath, die Versuelssanordung so zu treffen, dass atets sammtliche Theile der Objektive von den sämmtlichen Theilen des Spaltes her möglichst gleich starkes Licht erhalten; er want vor Benutzung schnader Lichtquellen, wie z. B. Geissler seher Röhren, da bei diesen durch geringe seitliche Verschiebung gegen den Spalt eine eutsprechende Verschiebung des Spaltbildes entstehen könne.

Die mitgetheilte Erseheinung lässt sieh unn auf einen Rest von sphärischer Abweielung der Fernrohrobjektive zurückführen. Wenn man auch zumeist gewohnt ist, die sphärische Abweiehung als einen Unterschied zu bezeiehnen, welcher



entsprechen wirde, so kann als weitere Folge der sphärischen Abweichung eine seitliche Verschiebung des Bildes eintreten, falls eine einseitige Inanspruchnalune des Objektives erfolgt.

Fig. 1 veransehaulicht das Vorstehende: 00, sei die Oeffnang einer Linse, auf welche ein der Axe paralleles Strahlenbäschel auffällt. Der Vereinigungspunkt der Axenstrahlen liege in F., während die Randstrahlen sieh nach der Breehung durch die Linse in dem Axenpunkte F, schneiden. Die Strecke FF, wird dann gewähnlich als Aassa der sphärischen Abweichung augenoumen. Strahlen, welche

Ein Verfahren zur genaneren Bestimmung von Brechungsexponenten, Hamburg. 1891.

die Linse zwischen der Mitte und dem Rande treffen, werden nach der Brechung die Are in Paukten schneiden, welebe zwischen F nun ft., liegen. Die Folge hiervon ist zunächst, dass auch in der Ebene EE, der engsten Zusammenschutrung des Strahlenbundels das Bild eines unendlich entfernten Pauktes nicht wiederum ein Paukt, sondern ein Zerstreaungakreis ist. Der Durchmesser dieses Zerstreaungskreisen, dort besser der Winkel, unter welcheim er vom zweiten Hauptpunkte der Linse aus erzeheint, bildet ebenfalls ein Maass für die Grösse der sphärischen Abweichung.

Betraehtet man aber Fig. 1 weiter, so sieht man, dass nieht nur zwei symmetrisch zur Axe auffallende Strahlen sieh nach der Breehung in einem Punkte der Axe selmeiden, sondern dass ausserdem je zwei benaebbarte Strahlen ausserhalb der Axe liegende Selmittpunkte miteinander haben, welche sekundäre Verenigungspunkte bilden. Die Kurve, welche diese verselindenen Verenigungspunkte mit einander verbindet, ist die Diakaustik. Nach dem Gesagten ist ohne Weiteres klar, dass für den Fall der Aussehliessung aller naderen Strahlen bis auf die am aussersten Bande einfallenden der das Bild darstellende Verenigung-punkt nieht mehr auf der Axe bilgen kann, sondern ausserhalb derselben auf der Diakaustik, in Fig. 1 in f oder  $f_i$ . In selehem Falle findet also auch eine seitliche Verenigungien des seitlichen Verenigungspunktes f und des zweiten Hauptpunktes mit der Axe bildet, kann ebenfalls als Maass der vorhandenen sphärischen Abweichung dienen.

Will man den beregten Fehler für verschiedene Objektivkonstruktionen näher feststellen, so hat man die Natur der Diakaustik zu untersuchen. Mit derartigen Untersuchungen haben sieh sehon Gauss, Bessel, Scheibner u. A., zuletzt E. v. Hoegh 1) beschäftigt. Allerdings hat Czapski2) der letzteren Arbeit den theoretisch unaufechtbaren Einwand gegenüber gestellt, dass nach der Undulationstheorie zwei sieh treffende Lichtstrahlen durchaus nicht immer einen Lichtpunkt hervorbringen müssen, sondern unter Umständen sich sogar zn Null addiren können. Man hätte also die Interferenzwirkung mit in Betracht zu ziehen. Das ist aber so ganz einfach nieht. Zur Zeit fehlen trotz Ravleigh's Vorarbeiten dazu noch einfache analytischen Grundlagen, so dass man sieh unter Anerkennung des Czapski'sehen Vorbehaltes auf die bisher übliche Behandlung beschränken muss. Man kann dieses mit Berechtigung thun, sofern man sieh in jedem einzelnen Falle überzeugt, dass die thatsächlich zu beobachtende Wirkung der theoretischen Betraehtung entsprieht, und deshalb stehe ich nicht an, die Beobaehtung Walter's durch die an der Hand von Fig. 1 über die Sehnittpunkte der verschiedenen Strahlen gemachten Bemerkungen zu erklären und rechnerisch die in dieser Beziehung bei einzelnen Systemen vorhandene Abweiehung zn verfolgen.

Zunächst soll eine einfache Linse betrachtet und als Beispiel eine Linse gewählt werden, an welcher Steinheil und Voit<sup>3</sup>) den Einfluss der Linsenöffnung auf die Vereinigungsweite darstellen.

Die Elemente dieser Linse sind:

$$r_1 = +69,250$$
  
 $r_2 = -216,195$   $d = 8,0$   
 $s_3 = -1,52964$ 

Diese Zeitschrift 1888. S. 203, — <sup>8</sup>) Handbuch der augewandten Optik, I. Band. S. 96.

Hieraus ergiebt sieh die Brennweite der Axenstrahlen mit 100,000 und es sind für die Einfallshöben die Vereinigungsweiten

|     | A      |  |  |  | F      |
|-----|--------|--|--|--|--------|
| 0,  | 000485 |  |  |  | 96,001 |
| 1,  | 9753   |  |  |  | 95,958 |
| 2,  | 9630   |  |  |  | 95,915 |
| 4,  | 4444   |  |  |  | 95,800 |
| 6,  | 6667   |  |  |  | 95,548 |
| 10, | 000    |  |  |  | 94,975 |
| 15, | 000    |  |  |  | 93,659 |
| 22  | 500    |  |  |  | 90,550 |

Nach diesen Angaben ist die Figur 1 gezeichnet worden, jedoch unter Vergrösserung der Unterschiede in den Vereinigungsweiten auf das Fünffache.

Es sollen nun die Vereinigungsweiten durch eine nach Potenzen des Quadrates der Einfallshöhe fortschreitende Reihe dargestellt und der Einfachheit halber nur die erten drei Glieder dieser Reihe berücksichtigt werden.

Es sei also:

$$F = A + B h^a + C h^a.$$

Benutzt man zur Bereelnung der Konstanten A, B und C die Vereinigungswiten F für die drei Einfallshöhen k=22,5,=15,0, und =10,0, so ergeben sich die Konstanten:

$$A = 95,999; \quad B = -0,010107; \quad C = -0,0000012953;$$

und es wird:

| A        | F<br>berechnet | F<br>nach Steinheil und Voit | Unterschied |
|----------|----------------|------------------------------|-------------|
| 0,000485 | 95,999         | 96,001                       | -0,002      |
| 1,9753   | 95,960         | 95,958                       | +0,002      |
| 2,9630   | 95,910         | 95,915                       | -0.005      |
| 4,4444   | 95,799         | 95,800                       | - 0,001     |
| 6,6667   | 95,557         | 95,548                       | +0,009      |
| 10,000   | 94,975         | 94,975                       | $\pm 0,000$ |
| 15,000   | 93,659         | 93,659                       | $\pm 0,000$ |
| 22,500   | 90,550         | 90,550                       | $\pm 0,000$ |

so dass für den vorliegenden Fall die Berücksichtigung der drei ersten Glieder der Reihe als ausreichend erscheint.

Zur Bestimmung der Lage des von den am äussersten Rande der Linse einfallenden Strahlen erzeugten Bildpunktes (Éje. 2) empfehlt sich die Bentzung-

sieh die Benutzung der Entwicklungen v. Hoegh's. Derselbe stellt die reziproken Werthe der Vereinigungsweiten durch 7 Fig. 2

einen dreigliedrigen ebenfalls nach den Potenzen der Quadrate der Einfallshöhen geordneten Ausdruck dar:

$$\frac{1}{F} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B} h^2 + C h^4,$$

und entwickelt hieraus die Koordinaten x und y des Sehnittpunktes unendlich naher Strahlen, welche die Linse in der Einfallshöhe h treffen. Er findet:

$$x = \frac{1}{\Re} - \frac{h^2}{\Re^3} (3 \Re + 5 C h^2),$$
  
$$y = \frac{2 h^3}{\Re} (\Re + 2 C h^2).$$

Setzt man zur Einführung der oben benutzten Konstanten A, B und C:

$$\frac{1}{F} = \Re + \Re h^2 + Ch^4 = \frac{1}{A + Bh^2 + Ch^4},$$

so erhält man:

$$\mathfrak{A} = \frac{1}{A}; \quad \mathfrak{B} = -\frac{B}{A^2}; \quad C = \frac{B^2}{A^3},$$

und es wird:

$$x = A - h^{2} B \left( 5 \frac{B}{A} h^{2} - 3 \right),$$
  
 $y = 2 h^{2} \frac{B}{A} \left( 2 \frac{B}{A} h^{2} - 1 \right).$ 

Ilier ist «Pig. 9) vom Scheitel der letzten Linsenfläche aus gerechnet; um die Entfernung (2) vom zweiten Haupptunkte ner rehalten, hat man die Entfernung des letzteren vor dem Scheitel der letzten Fläche hinzu zu addiren. Der Winkel, unter welchem der Bildpunkt / vom Hanptpunkte aus erseleint, abo die Grösse seiner seitlichen Winkelentfernung von der Axenrichtung, ergiebt sich aus der Gleichung:

$$tg \alpha = \frac{g}{(x)}$$
.

So findet man leicht für die angeführte einfache Linse, wenn man h=22,5 setzt:

$$y = 2,6541,$$
  
 $(x) = 83,2846,$   
 $\alpha = 1^{\circ} 49' 31''.$ 

Durch diese Elemente ist also der Bildpunkt eines unendlich dünnen, in der Entfernung h= 22,5 von der Axe auf die Linse treffenden, mit der Axe parallelen Strahlenbündels festgelegt, während dieselben Grössen für ein ebensolehes in der Axe einfallendes Strahlenbündel:

$$y = 0,$$
  
 $(x) = 100,$   
 $x = 0$ 

sind, so dass also beide Vereinigungsbündel sieh in grossem Abstande von einander befinden.

Um den geschilderten Verhaltnissen bei einer einfachen Linse die entprechende Leistung eines guten Fernrohrobjektivs gegenüber zu stellen, wähle ich das häufig zu ähnlichen Zwecken benutzte Objektiv des Heliometers in Königsberg, welches von Fraunhofer hergestellt, als Typus seiner Objektivkonstruktion dienen kann.

Die Elemente dieses Objektivs sind:

Kron 
$$\begin{cases} r_1 = + 838,164 & d_4 = 6,0 \\ r_2 = - 333,768 & d_4 = 0,0 \end{cases}$$
Flint 
$$\begin{cases} r_3 = - 340,536 & d_4 = 0,0 \\ r_4 = - 1172,508 & d_5 = 4,0 \end{cases}$$
Kron  $n = 1,529130$ 
Flint  $n' = 1,639121$ 

Die trigonometrische Durchrechnung ergiebt folgende Vereinigungsweiten für parallel der Axe in verschiedenen Höhen einfallende Strahlen:

| h    | F         |
|------|-----------|
| 0    | 1127,7116 |
| 32,1 | 1127,6687 |
| 33,1 | 1127,6661 |
| 34,1 | 1127,6634 |

Die Brennweite für die Axenstrahlen ist 1131,4544.

Wie man sieht, ist also der Kugelgestaltfehler bei diesem Objektive nicht ganz gehoben.

In der Gleichung

$$F = A + Bh^3 + Ch^4$$

bestimmen sich die Konstanten unter Benutzung der Werthe von F für n=32,1, =33,1 und =34,1: A=1127,7072

$$B = -0,000035040$$
  
 $C = -0,00000000022752$ 

Für h = o würde die Formel F = 1127,7072 ergeben anstatt 1127,7116.

Es werden sodann unter Benutzung der gewonnenen Konstanten die Bestimmungsstücke für den Bildpunkt eines in der Einfallshöhe h=34,1 das Objektiv treffenden, der Axe parallelen dünnen Strahlenbüseltels:

$$y = 0,00246,$$
  
 $(x) = 1131,3277,$   
 $\alpha = 0^{\circ} 0' 0'',449.$ 

Dieser Bildpunkt liegt also um 0,1367 dem Objektiv näher als der Bildpunkt in der Axe, und es sind bei äusserst einseitiger Inanspruchnahme des Objektivs Winkelfeller bis zum Betrage von etwa einer halben Sekunde nicht ausgeschlossen. —

Bei dem von Walter angezogenen Falle handelt es siel aber nicht nur um die Wirkung eines einzelnen Objektives, sondern um diejenige von zwei in gewissen Entfernungen hinter einander befindlichen. Im Brennpunkte des ersten befindlet sielt der Gegenstand. Es ist von vornherein klar, dass sieh der besprochene Felker bei soleter Anordung neher als verdoppeln muss. Die aust dem Brennpunkte für die Axenstrahlen des ersten Objektives auf den Rand desselben fallenden Strahlen werden dieses Objektiv nicht parallel der Axe verlussen, also das zweite Objektiv sehon geneigt zur Axe treffen.

Es sei als erstes Beipiel wieder die früher benutzte Linse von Steinheil und Voit betrachtet und zwar in den beiden Fallen, dass die beiden hinter einander gestellteu Linsen sieh berühren und dass zwisehen ihnen ein Abstand von der Grösse der Brennweite jeder Linse (also = 100) besteht.

Es ist also die Anordnung:

$$r_1 = +216,195$$
  
 $r_2 = -69,250$   $d_1 = 8$   
 $r_3 = +69,250$   $d_2 = 0$  oder 100  
 $r_4 = -216,195$   $d_4 = 8$ 

Die Vereinigungsweiten für aus dem Brennpunkte der Axenstrahlen der ersten Linse kommende Strahlen nach dem Durebgange durch beide Linsen sind folgende; zum Vergleich sind die entsprechenden Zahlen für eine einzelne Linse nochmals daneben gesetzt;

|      | F.      | F            | F             |
|------|---------|--------------|---------------|
| h    | 1 Linse | 2 Linsen     | 2 Linsen      |
|      |         | Abstand == 0 | Abstand = 100 |
| 0    | 96,001  | 96,001       | 96,001        |
| 10,0 | 94,975  | 93,825       | 93,854        |
| 15,0 | 93,659  | 91,259       | 91,316        |
| 22,5 | 90,550  | 85,328       | 85,654        |
|      |         |              |               |

Die vier betrachteten Strahlen verlassen die erste Linse uuter den Neigungen zur Axe:

0° 0′ 0″

In Folge dessen troffen sie die zweite Linse, wenn sie sieh in grössere Entfernung von der ersten befindet, in geringeren Einfalbahren und erleiden dadurch geringere Brechungen zur Axe. Doch selbst bei einer Entfernung gleich er Grösse der Brennweite ist die dadurch hervorgerundene Verringerung der sphärischen Abweichung sehr gering. Erst bei verhaltnissmässig sehr grossen Entfernungen beider Linsen von einnader, derart, dass die Strahlen vor Eintritt in die zweite Linse die Axe selmeiden, würde eine Umkehrung stattfinden, so dass die sphärische Abweichung zweiter solcher Linsen geringer wird als diejenige einer einzelnen. Da aber die aus der ersten Linsen greinger wird als diejenige einer einzelnen. Da aber die aus der ersten Linsen tretenden Renntweits sehneiden, so tritt die angeführte Verminderung der Felder erst bei einem gewiss sehr selten vorkommenden Abstande beider Linsen von einander ein.

Die Konstanten der Gleichung

 $F = A + B h^2 + Ch^4$ 

ergeben sich nun für die zwei Linsen unter Benutzung der drei Einfallshöhen 10,0, 15,0 und 22,5:

| eine Linse        | Abstand == 0  | Abstand = 100 |
|-------------------|---------------|---------------|
| A = 95,999        | 95,847        | 95,899        |
| B = -0.010107     | - 0,020080    | - 0,020460    |
| C = -0.0000012953 | -0,0000013785 | + 0,000000424 |

Für die Einfallsöde h = 0 sollte auch bei zwei Linsen F = 96,001 werden, wahrend sich aus den Konstanten 05,947 bezw. 95,980 ergiebt. Offenbar genügen drei Konstanten nicht zur Darstellung der Brennweite für alle Holen h von 0 bis 22,5, sie genügen aber vollständig zur Bestimmung der Lage des Bildpunktes der aussersten Rankstrallen. Dieselbe ergiebt sich folgendermaassen:

|                               | zwei Linsen  |               |  |
|-------------------------------|--------------|---------------|--|
| eine Linse                    | Abstand == 0 | Abstand = 100 |  |
| y = 2,6541                    | 5,7850       | 5,9103        |  |
| (x) = 83,2846                 | 63,9589      | 63,2306       |  |
| $\alpha = 1^{\circ} 49' 31''$ | 5° 11′ 22″   | 5° 21′ 48″    |  |

Man sieht also, dass der Winkelabstand des bereehneten Bildpunktes von der Axe etwa dreimal so gross ist bei zwei Linsen hintereinander als bei einer einzigen.

Teh habe nun weiter versucht, einen Fall zur Vergleichung heranzuziehen, welcher den Verhältnissen in dem von Walter beobachten Falle entspricht, d. h. ein Objektiv zu konstruiren, welches dem von Walter benutzten älmlich ist. Ich wählte dazu ein segenanntes ineinander gepastes Objektiv, dessen beide Linsen mit einander verkittet sind, welches abo uur drei brechende Flachen hat. Ein ähnliches Objektiv ist von Steinheil und Voit (Handback d. augen. Optä) unter Nr. 7a auf S. 178 angeführt.

Als Glasarten wurden angenommen die Gläser des Verzeielnisses von Sebott und Gen. "Kalls Sillest Kron 0.60 (Nr. 95 und "Gewohnliches Sillest-Flint 0.103 (Nr. 36)\*. Das Objektiv kann nur drei Bedingungen genügen. Für eine Brennweite – 100 wurde es mit fünfstelligen Logarithmen so berechnet, dass für das Breehungsverhaltniss der Linie D der Kugelgestaltfelher des Raudstrahles mit der Einfallshöhe 50, geloben war, sowie dass die Axenstrahlen mit den Breehungsverhaltnissen der Linien D und G dieselbe Vereinigungsweite erhielten. Die Elemente des Objektives waren dann:

Zur Bestimmung des durch die noch vorhandenen Reste der sphärischen Abweickung entstehenden Pelletes in dem Bildpunkte bei einsettigter Benutzung des Objektives genügt aber die Durehrechnung mit fünfstelligen Logarithmen nicht. Diese Restfeller massten mit Hilfe von siebenstelligen Logarithmen festgestellt werden. In dieser Weise wurden für das beschriebene Objektiv die Vereningungsweisen berechner für parallel der Asc einfallende Strahlen vom Brechungsindes  $n_0(\text{bezw. } n', b)$ , welche das Objektiv in den Hilben h = 5, 0, 4, 5, 4, 0,, und Uterführen.

Ebenso wurden zwei sieh berührende Objektive bereehnet für ein Strahlenbündel, welehes aus dem Brennpunkte der Axenstrahlen des ersten kommend angenommen wurde. Die Reihenfolge der Elemente war in diesem Falle also:

$$r_1 = -2095,0$$
  
 $r_2 = +42,6$   
 $r_3 = -40,9$   
 $r_4 = +40,9$   
 $r_4 = -42,6$   
 $r_4 = -40,9$   
 $r_4 = -42,6$   
 $r_4 = -10,0$   
 $r_4 = -10,0$ 

Eine Durchrechnung für den Fall, dass die beiden Objektive einen grösseren Abstand von einander haben, wurde nicht gemacht, weil aus dem Beispielder einfachen Liuse erhelt, Jass das Ergebniss wenig verschieden von denjenigen bei Berührung der beiden Linsen ist. Der Unterschied wird hier noch geringer sein, weil die Winkel, welche die aus dem ersten Objektiv kommenden Randstrahlen mit der Axe bilden, sehr viel keibener sind ab bei der einfachen Linse.

Die gefundenen Vereinigungsweiten F sind:

| k   | für eine Linse | für zwei Lins |
|-----|----------------|---------------|
| 5,0 | 98,0805        | 98,0541       |
| 4,5 | 98,0839        | 98,0610       |
| 4,0 | 98,0867        | 98,0666       |
| 0,0 | 98,1060        | 98,1060       |

Hieraus ergeben sieh die Konstanten der Gleichung  $F = A + Bh^2 + Ch^4$ 

| $A \rightarrow$ | 98,0952      | 98,0828      |
|-----------------|--------------|--------------|
| B =             | - 0,00042938 | - 0,00077397 |
|                 | 0.0000002200 | 0.00001400   |

C = -0,000006329 - 0,000014998wenn man die Vereinigungsweiten für  $\hbar = 5,0, 4,5$  und 4,0 benutzt.

Für den Randstrahl (k = 5,0) erhält man dann die Koordination des Bildpunktes:

| y   | 0,001070 | 0,002484 |
|-----|----------|----------|
| (x) | 99,9491  | 99,9110  |
|     |          |          |

nnd dieser Bildpunkt erseheiut unter dem Wiukel

α 0° 0′ 2,"20 0° 0′ 5,"13

Anch hier ist der Fehler mehr als doppelt so gross für zwei Objektive denn für ein einziges.

Aus den bisherigen Betraeltungen ergielt sieh nun von selbst ein vorzügliches Mittel zur Untersuchung eines Objektives auf gerings Felber in Bezug auf
die Kngelabweichung. Bei dem angezogenen Objektive wird man sehwer den
Unterseiheid in den Vereinigungsweiten der Rand- und Axenstrahlen von Ogzösdarch direkte Einstellung eines entfernten Gegenstandes feststellen können. Bilden
aber zwei solche Objektive die Lünnen des Kollmatores und den Benbachtungsrohres eines Spektroskopes, so entspricht diesem geringen Untersehiede in den
Vereinigungsweiten ein Winkelfelher des Bildpunktes des Randstrahles von 5,13 Sekunden. Biendet man ferare bei dem ersten Versuch das ganze Objektiv bis auf
den äussersten rechten Rand desselben, das zweite Mai aber bis auf den äussersten
inker Rand ab, so wird man einen Untersehied von 10,35 Sekauden in der Lage
der beiden Bilder lasben, eine Grösse, welche auch bei nicht zu starker Vergrösserung noch beobachtet werden kann.

Man wird aber in den seltensten Fällen in der Lage sein, über zwei gleiche Objektive zum Zweeke einer solehen Utaterschung verfügen zu können. Die abgeleitete Methode eignet sich jedoch auch zur Prüfung eines einzigen Objektives auf Reste von sphäriseher Abweielung, wenn man eine Anordnung wältlt, wie sie Walter bereits angedeutet hatt. Es handelt sich lierbei auf adrum, die aus dem Brenapmkte des Objektives kommenden Strahlen zweimal durch dasselbe gehen zu lassen.

Unter Benutzung eines Gauss'sehen Okulars bewirkt man zunheist die Einstellung des og gebildeten Ferurohrs auf Gegenstände in unendlieher Entfernung. Alsdann stellt man eine ebene spiegelnde Fläche annähernd senkrecht zur optiseien Axe auf. Unter Abbendung des Objektives bis anf den Bussersten rechten Rand wird die reflektirente Ebene so gedreht, dass dan durch das Objektiw wieler zurückkommende Spiegelhild des Fadenkreuzes mit demselben selbst zusammenfalle. Es ist klar, dass für den Fall dies Vorhandenseins einer spähränehen Abweichung der Randstrahlen der Spiegel nielst senkreicht zur optischen Aze stehen wird, sondern senkrecht zu dem nieht parallel der Axe auf den Spiegel fellenden Randstrahl. Lässt man dann bei unvertheiderter Stellung des Spiegels nur den Bussersten linken Rand des Objektives wirken, so wird die Winkelabweichung dieser Randstrahlen deren Beflexion an dem Spiegel verloppelt und es erseleint das Reflexhild des Fadenkreuzes neben dem Fadenkreuze selbst, bei dem oben beuntsten Beispiel in einer Winkelenfermung von 10.26 Sektunden.

Bei den beiden geschilderten Anordnungen giebt die Richtung der Verschiebung die Art des Restes an splatrischer Abweichung am. Wird das Biid nach derjenigen Seite verselnben, welche bei dem Versuch am Objektive wirksam ist, so ist die Vereinigungsweite der Randstrahlen kürzer als diejenige der Axen strahlen; ist die Verseinbeung entgegengesetzt, so findet das Umgekehrte statt.

## Referate.

### Die Messung von Linsen.

Von S. P. Thompson. Journ. of the Society of Arts. 40. S. 22, (1891).

Von den achtzehn Elementen, welche Verfasser hei einem Linsensystem zu

messen für wünschenwerth und ansützher erachtet, betrachtet er in seiner Abhaultung und die heiden Kardinallatoren: die Lagen der Gauss'schen Haupt- und der Breunpunkte. Nach einer kurzau Uebersicht der bis jetzt vorgeschlagenen Methoden der Fekometrie, die Verfasser in seelst Klassen fteilt und deren Vor und Nachhäufel er belätung anführt, beschreibt er eine von ihm selbst ersonnene angeblich ness Methode and den zu ihr gebriggen Apparat, welcher in dem ihm unterschenden Institute (Techsical College, Finibury) neuerdings zur Prüfung von Linsen in Gebrauch genommen worden ist.

Die Methode beruht auf der Ermittlung der Lagen der beiden Brennebenen und der "symmetrischen" Ebenen. (Letztoren Namen bält er für die von Töpler hervorgehobenen zweiten oder "negativen" Hauptebenen für bezeichnender als diesen ihneu von dom Entdecker gegebenen). Das zu untersnebende Linsensystem wird mittels eines geeigneten Trägers auf einer Art optischen Bank placirt. Die Lage der Brennpunkte wird mit Hilfe von Kollimatoren ormittelt, indom das Bild, welches das zu untersuchende Linsensystem von deren Miren entwirft, auf ie einer Glastafel aufgefangen und mit einer Lupe eingestellt wird. Die Einstellungsebenen sind alsdann die Brennebenen des Systems; ihre Lage kann mit Hilfe von Nonien an der optischen Bank abgelesen werden. Durch entgegengesetzt geschnittene Schrauhen können die Träger der Glastafeln aus dieser ihrer ersten Stellung symmetrisch so weit vom System entfernt worden, bis die Pointirungsehenen der Glastafeln, welche durch Theilungen markirt sind, mit den Töplor'schen Hauptebonen zusammenfallen, nämlich bis das Bild, welches das in seiner ursprünglichen Lage verbliebene System von dem einen Mikrometer entwirft, genau auf die Skale des andern, ihm gleichen, füllt. Aus der Lage der Brenn- und "Symmetrie"-Ebenen ergeben sich dann in bekannter Weise die Brennweiten, das Hauptpunktsinterstitium und die anderen Kardinalelemente des Systems.

Da der Apparat in seiner technischen Ausführung einige interessante Einzelheiten bietet, so mag hier eine nähere Beschreibung desselben, erläutert durch die Skizze in der nachstehenden Figur folgen:

Die Bank besteht aus zwei vertikal übereinanderstebenden parallelen Schienen A und B aus Bronce von je 670 mm Länge, die an den Enden und in der Mitte mit-

einander verhunden sind. Die oberste und die unterste Fläche dieser Doppelschiene sind unter 45° abgesebrägt; die Stirnfläche der oheren Schiene trägt eine Millimetertheilung nabe der Kante.

Das zu untersuchende Linenaystem L wird in der Mitte der Bank auf dem Support S angebracht, auf wiehem es in der Atonieitang und esnerbent dazu mittels Schrauben in Schlitten bewegt werden kann. Die Supporte für die Mikometer sind zwie Matalhälisie C und D, welche auf den abgeschrägten Kanten der Schlienen gleiten. Jeder trägt einen Nonius, welcher seine Stellung auf der Bank abzulenen gestatet und ist in seiners oberen Thell mit einer Feilnbewagung in Richtung der Axe der Bank versehen. Diese Supporte können unn entweder frei mit der Hand die Bank eutlang versehoben oder in der nachfolgend beschriebenen Weise symmetrieb durch Schraube bewegt werden. Zwischen den beiden parallelen Schieuen befindet sich nümlich eine



Schraube M von der Linge des gauzen Apparates, deren heide Häften entgegengesetts gerechtiets nicht. An den ünseren Enden der Schraube heifunde sich Schrieben H mit Handlaben zur Drehung der Schraube. Die Schraube heitet aus Stahl. Die beiden Theile wurden gesondert begreistellt und dann durch einen kurzen Stahlsylinder von grösseren Durchmesser mit einander verhanden. Letzterer ist auch nach der Solte hin erfort geleger, während die Schrauben an den könseren Enden, aus welchen sie untdrich erfort geleger, während die Schrauben an den könseren Enden, auch die Ausdehungen der der Vergenderen der Schrauben der Schrauben ande die Ausdehungen derch Temperaturänderung die beiden Schraubenhäften systemetries zur Mittel

Um die Verhindung zwischen den Mikrometersupporten und der Schrauhe nach Belieben herstellen und wieder lösen zu können, ist folgende Einriebtung getroffen:

Auf jeder Sebraubenhälfte befindet sieb eine Mutter O, in ihrer ausseren Form eiuen Klotz von quadratischem Querschnitte hildend. Die untere Fläche dieser Klötze gleitet auf der oberen Fläche des untern Trägers, was die Klötze verhindert, bei Drehung der Schraube sieb mit zu dreben. Zwischen der oberen Fläche der Klötze und der unteren Fläche des oberen Trägers ist ein Spielraum von 1 bis 2 cm. In diesem befindet sich der horizontale Theil eines Türmigen Zwischenstückes. Mit diesem Zwischenstücke, welches ziemlich lang ist (etwa 150 mm Kantenlänge), kann mittels geeigneter Klemmschlüssel einerseits der Klotz, audererseits der entsprechende Support in beliebiger Stellung des letzteren in Verbindung gesetzt werden. Auf diese Weise ist die Möglichkeit gewährt, jedes der heiden Mikrometer für sieb erst durch freie gleitende Verschiebung des Supportes auf den Trägern in eine bestimmte Lage (in die Hauptbrennebene des zu untersuchenden Systems) zu bringen und daun beide zusammen, nachdem sie mit den Schranbenmuttern in Verbindung gesetzt sind, durch Drehen der symmetrisch geschnittenen Schraube um gleichviel in entgegengesetzter Richtung zu hewegen. Um den todten Gang der Schraubenunttern nach Möglichkeit zu beseitigen, ist nach einem, wie der Verfasser angieht, von Sir W. Thomson herrührenden Vorsehlage, jede Mutter durch einen Schnitt senkrecht zur Axe in zwei ineinandergreifende Stücke getheilt, zwischen denen sich eine kurze starke Wurmfeder befindet. Diese drückt also die beiden Theilo der Mutter an die entgegengesetzten Wände des Schraubenganges.

Die Mikrometer besteben in Glasthelungen, deren Feinheit sich nach dem vorliegneden Falle richten muss mal auf welche parallel mit der Aze des Llissensystems
Lupen visiren. Auch in der finsesten Form sind diese Mikrometer dem Zwecke, welchem
sei jeweilig zu diesen haben, angepasst, z. B. dasjunigs, welches auf die hintere Bromchene eines Mikroskopsystems einzustellen ist, also meistass in den Trichter desselhen
heineigedangen muss, an dem Enne einer Röhr vom geringen Darrelmesser beferdeigt und
dergt. Wie bei der Messung solcher Systeme zu verfahren ist, deren Breunebenne
zwischen den Linnen liegen, giebt Verfasser nicht an. Das Verfahren der Messung
orgiebt sich aus den oben dargelogten derselben zu Grande liegendon Priunipien und der
Einrichtung des Apparates.

Die Kollimatoren, welche zur Ermittlung der Lage der Haupfbrennebene dienen, stellt Verfasser merkwürdiger Weise unahängig von dem Apparat und in grosser Entfernung von diesem (20 bis 40 Fass) gesondert auf. (Vergl. daegen die dem gleichen Zwecke dienende Einrichtung von C. L. Berger. Diese Zoitsdar. 1886. S. 272).

Verfasser theilt in seiner Abhandlung die Resultate der Untersuchung verschiedener Mikroskopolijektive und anderer Linsen mit, aus welchen hervorgelut, eine wie versehiedene Lage die Kardinalebenen solcher Systeme gegen die Linsenflächen einnehmen künnen nud aus denen die Genaufgkeitsgrenzen der Methode zu beurtbeilen sind.

Die Methode Thompson's bietet, wie aus dem Vorstehenden ersichtlich ist, prinnipiell durchaus nichts Kenes; vielmehr ist die Bestimmung der Bremuweite aus der Entfermang der Bremechenen von den negativen Hauptebenen eine der am häufigsten augevanden, z. B. bei photographischen Olijckriven. Wesenflich nen ist der Appurkwelcher eine viel grössere Genanigkeit der Messungen zu erwiehen gestatet als frührer zu dem gleichen Zweck ausgegebene. Old der bed dieser Methode und diesen Appura gemachte Anfwand von Mitteln und Ramm nothwendig oder oh derselbe vermeidlar ist, werds ich nie realnaben deumschst in dieser Zeitsberift zu erörtene.

### Ueber ein neues Normalbarometer.

### Von M. C. Krajewitseh. Journ, de Phys. 11. 10. S. 214. (1891.)

"Die Quecksliberharometer leiden an verschiedenen Mängyth, welche indevsen mit geußgender Genanigkeit korrigirt werden können, mit Ausnahme des Fehlers, weleber von der Anwesenbeit von Laft in dem "Vakamu" berührt. Seine Bestimmung basirt auf dem Boyle-Mariotte"schen Gesetze, welchem die sehr verdünnten Gase nicht geborchen."

Die Anwesenheit der Gase im Vakunu erklät sich aus der Tlatsacke, dass bei der gebrüchlichen Herstellung der Glassbene mehr oder weniger feine Kauße untethen, welche eine Länge von 50 cm erreichen klanen. Man bemerkt dieselben in der Fornelmer Linien schon uit bloswin Auge. Dass er lledhömen sind, komte Verfauser nachweisen, indem er sie mit roth gefürkten Naphat-tel fällte. Wenn der Glasbläser nachweisen, indem er sie mit roth gefürkten Naphat-tel fällte. Wenn der Glasbläser nachweisen, indem er Belge der Bauschenung des Gasse eine kleine Blase, welche — wenn sie nach innen zersprüger – den Holdraum mit dem Vaksum in Kommunikation bringt, sodass lettstess mehr oder weniger sehnell durch die in dem Kanal enthaltene Laft verdorben wird. Die Erfährung beweist die Miglichkeit eines derurtige Norganges.

Um diesem Uebelstande zu begregen, sollte una Baroneterröhren verwenden, welche nicht gezogen, soudern gegosen sind, was aber grosse Schwierigkeiten unsett oder solche Vorrichtungen anbringen, welche die in dem Vakuum angesammelten Gase zu eutfernen gestatten. Dieses Mittel hat Verfasser bei seinen fest anfgestellten und transportablen Baronetern in Auswedung gelracht (Regert, d. Physik, 23. Helf to.) Mit Hilfe einer gaten Queck-liberdhfynunge gelingt es leicht, ein Vakunn berutellen, durch velches die Panken eines Induktensupparates von mittlerer Inteusität nicht mehr hindurelignelen, welches somit beseer ist als dasjenige der besten Barouster. Verfasser verwensbet die Pumpen von Mendelejel-Tüpler, welche eine Verdinannig bis an 2 bis 3 Tansendatel-Millimeter ermseglicht; eine nach dem Primip von McLeod hergestellte Barometerpode gielst birrüher Auskrufen.

Die Hanutselwierigkeit besteht darin, die Laftpumpe von dem Barometer nach dessen Heststillung zu trennen. Die folgende Beschreibung des Normalharometers, welches Verfasser für die Marine-Akudemie bergestellt hut, zeigt wie man jener Schwierigkeit begegnen knun. In der nebenstehenden Figur sind der Rammersparniss halber die Verhältnisse



der Dimussionen nicht richtig wiedergegeben. Mit A muß B sind die obers und nutere Kummer des Biraometers beseichnet. Estere steht harch das gekrünnte Bohr a zunstelst mit dem Trichter C und des Weiteen durch das Boder unt der Lattgunnge in Verbindung. Will man der Zusaumenhang von A mit der Pumpe unterhevehen, so läset nam -b bei geschlessenen Halme k — durch geeignete Drehung der Handlunde i aus dem Vorrathsgegüese D so lange Queck-silber analanfan, his der Trichter C üs über die Mündung von a hinaus gefüllt ist. Läset nam nun von der Seite der Lattgunnpe her (durch c) den Dreck der Attsosphier wirken, so steigt das Queck-tilber in dem langen Rohra a his zur Barometershie empor und seltliesst die Kammer A gegen die Atmosphäre ab. Das zur Laftpunpe gebörige Rohr e kun nun enfent werden.

Die Operationen aber, welehe man vorher vorzunchmen hatte, sind etwa folgende.

Ehe überhaupt Quecksilber in die Kaumern A und Bgebracht ist, lisst num — bei geuügend tiefer Stellung des
Quecksilberniveaus im Trichter C — die Laftpumpen spielen, webei
zum Abechluss der Kammer B-gegen die Atmesphire ebenfalls ein
Baronsterrersechluss (e und d) benntzt wird. Man erreicht nicht
umnittelhar den blichsten Grad der Verdinnung in Pelge der unvermeidlichen Wasserläugnfe. Deshalb läset man nun Luft eintreten, welche durch Phosphersäuer- Auhydrid getrecknet ist,
evaksirt von Nenen und wiederheit dieses einige Male. Abelanu
springt der Induktionsfunkn nicht mehr über und die W. Leed sebeVorrichtung giebt ungefähr einen Druck von 0,003 mm nu. Der
Druck der Gase ist dam nicht geörser nist der des Quecksilberchaupfe.

Am folgenden Tage hat sich indessen gewähnlich wieder ein Gasdruck von einigen Zehntel-Millimetern eingestellt, welchen unm darch die Luftpunne entfernt. Erst eine 7 bis 14 tägige Wiederholung dieses Verfahrens führt zum gewähnschten Ziele.

Nun felgt die eben schen besprochene Abtrennung der Luftpumpe, und dann erst die Füllung des Barometers mit reinem trockenem Quecksilber, und zwar dudurch, ihrs unn dasselbe in das Rehr d eingiesst, bis das Ueberfliessen durch e sich vollzieht.

Hat sich in B eine genitgende Quantität Quecksilber migesammelt, so stellt man durch Abbrechen der feinen Spitze des Röhrchens z eine Verbindung der unteren Kammer mit der Atmesphäre ber, und ilas Quecksilber steigt nun langsam von B mich A empor. Der Trichter is nitt seinen Anhängseln c und d kunn nun ganz entfentt werden.

Das Barometer ist alsdann zur Beobachtung bereit; hierzu wird bei dem in Rede stehemlen Exemplare die gebränchliche Ferurohrablesung benutzt. Sp.

### Feucault'sches Pendel und Apparat zur Objektivprejektien des Feucault'schen Pendelversuches.

Von M. Th. Edelmann. Wied. Ann. N. F. 45. S. 187. (1891.)

Das hohlkonische Lager A wird mit drei Holzschrauben abc an der Zimmerdecke des Hörsaales befestigt; in dasselbe passt gehärtet der Stahlzapfen C. Das Loch in letzterem, zur Aufnahme des Aufhäagungsdrahtes defg ist in Trichterform, wie bei Drahtzieheisen, gearbeitet; am unteren Ende wird der Draht in das Loch g der Schraubenmutter D eingescheben. An die Mutter D wird der Stahl-

bolzen NO angeschraubt, welcher die schwere gusseiserne Liuse L trägt und unten in eine scharfe konische Spitze endet.

Zur objektiven Projektion des Feucault'schen Peadelversnehes wird genau vertikal unter die Rabelage des Pendels ein Spiegelapparat nufgestellt; die nxiale Messingspitze W desselben wird mittels der Fussschrauben X Y Z nud der Korrektionssebraubea P Q R genan und nahe unter die Spitze des Pendels gebracht. Der Haupttheil an diesem Nebenapparate ist eine musserordentlich leicht bewegliche vertikale Axe mit dem Spiegel S. Diese Axe ist zwischen den feinen Spitzen mn gelagert und trägt einen Seitenarm M aus Aluminium, der in eine kurze Eisenschneide F endigt. Der Bolzen NO besteht aus gehärtetem Stahl und die Spitze N ist ein sehr kräftiger Magnetpol. Schwiagt dieselbe über die Schneide F weg, se stellt sich letztere immer genau unter die Bahn des Punktes N ein und die Axe mn macht dalser die Drehung der Pendelebene genau mit, ehne dass das Pendel in seiner freien Bewegung gestört würde. Durch Reflexion an dem Spiegel S kann man mittels Lichtquelle, Spalt



and Linse auf bekannte Weise ein Spaltbild auf eine weisse Fläche werfen. Da sich durch die Spiegelnug der Dichwinkel verdoppelt, so sieht man sehon auf einem nur 4 m entfernten Schirna bei jeder einzelnen Pendelschwingung deutlich das Fortrücken des Spaltbildes,

## Ueber einen neuen transportablen Lothapparat mit Stahldraht.

Von Emile Bellee. Compt. Rend. 112. S. 1204. (1891.)

Verf. beschreibt einen Lothapparat für Tiefseelothungen, welchen er nach dem Muster eines kleinen nur 6 kg schweren Apparates, wie er von ihm zu Tiefenbestimmungen voa Hochgebirgsseen in den Pyrenäen mit gutem Erfolg verwendet worden war, konstruirt hatte nad von denen u. A. ein Exemplar für die wissenschaftliche Ausrüstung der Yacht des Prinzen Albert von Monaco beschafft wurde,

Der Apparat besteht aus einer in zwei Bronzeplatiaea - die, durch Säulen verbunden, auf einer Bronzeplatte befestigt siad, - gelagerten Trommel, auf welcher sich etwa 1100 m Stahldraht von 0,8 oder 2000 m Stahldraht von 0,5 mm aufwinden lassen. Beide vorstehende Axenenden sind mit Handgriffen zum Aufholen der Sonde versehen. Auf einer Seite gestattet ein Spertrad plötzliche Hemmung der Bewegung; auf der audera Seite nimmt eine Holdkehle ein Bremsband auf, dessen doppelter Zweck es ist, den Ablauf des Drabtes zu reguliren and automatisch das Ende des Sondenweges zu melden. Der ven der Trommel abrollende Draht passirt zunächst eine höher gelegene Rolle und ist dann über eine tiefer gelegene geführt, welche zur Halfte in einen mit Fett oder andern die Oxydation verhindernden Materialien gefüllten Trog eintanebt. Diese Rolle ist in einem Hebel gelagert, welcher auf das Bremsbaad in der Weise einwirkt, dass er den Moueut, in dem die Sonde den Boden berührt, genau angiebt. Sodamı steigt der Draht

senkrecht auf zur Hohlkehle eines Messrades, um welches er einmal herungeführt ist, ehe er zwischen zwei mit dickem Filz bezogenen Rollen, die zu seiner Trocknung dienen, hindureheebt und von denen aus er in einem rechten Winkel um eine am Ende des Auslegers befestigte Rolle in das Wasser geführt wird. Dieser Ausleger ist um seine Befestigungsstelle ma 180° drehbar, kann also nach Bedarf hin und her geschwenkt werden, ohne den Gung des Apparates unzuhalten; nuch kunn derselbe soweit hereingeschwenkt werden, dass man die Sonden oder andere Prüfungsmittel am Draht befestigen knun, ohne sich über Bord beugen zu müssen. Die Rollen sind aus Brouze, ihre Axen nus Stahl. Die Messrolle wirkt mit Schrnube ohne Ende auf ein mit Zifferblatt verschenes Zählwerk. Verf. weist auf die vielseitige Verwendbarkeit und auf die Vorzüge des Apparates vor dem Lothen mit der Leine hin. Namentlich bietet die Verwendung iles Stubldrahtes, abgesehen von ihrn Vorzügen des Materials, selbst den Vortheil, dass wegen seines geringen Durchmessers die Lothnug unbezu unabhängig von Strömungen wird.

### Einfache absolute Elektrometer für Vorlesungszwecke.

Von Prof. F. Brnun. Zeitschrift für den phys. u. chem. Unterr. 5. S. 61. (1891). Schon vor mehreren Jahren hat Herr Prof. Braun (Wied, Ann. 31, S. 856, 1887) Elektrometer konstruirt, die er in den Vorträgen tiber statische Elektrizität verwendet,



Elektrizitätszähler.

Da die bequemen und billigen Instrumente wenig bekannt geworden sind, so macht er von nenem auf sie aufmerksam. Fig. 1 and 2 stellen zwei Formen des Elektrometers dar. Der Aluminiumstreifen A, der sich mit möglichst geringer Reibung om eine wasgerechte Axe dreht, wird you dem anf das gleiche l'otential geladenen Metallstreifen B abgestossen. Das Gnuze ist von der äusseren Hülle gut isolirt: diese besteht bis auf geringfügige Theile gauz aus Metall. Die

vardere und hintere Metallwand können jedoch weggezogen und durch beigegebene Glasplatten ersetzt wenlen. Der Knopf des Instruments wird mit dem einen und die Ilülle mit dem naderen der beiden Punkte, deren Potentialdifferenz gemessen werden



Fig 2.

soll, verbunden. Die Instrumente sind in Volt genicht; das Potential wird in diesem Masse an der Skale direkt abgelesen. Dem Herrn Universitätsmechaniker Albrecht zu Tübingen ist es gelangen, die Instru-

mente so herzustellen, dass sie etwn halb so empfindlich als Gohlblittelektroskope sind. Besonders zu enunfehlen ist die in Fig. 2 dargestellte Form (Schanfelelektrometer).

Die Elektrometer lassen sich natürlich leicht nuch als Fig. 3, Entladungselektroskope verwenden. Man setzt zu dem Ende einen gebogenen Metallstreifen Fig. 3 in das Innere. Sobald das Elektrometer einen gewissen Ausschlag erreicht, d. h. eine gewisse Elektrizitätsmenge aufgenommen hat, giebt es diese au den Metallhaken und damit an die Erde ab; es dient so als

Die Instrumente werden in einfacher, aber guter Ausführung von Herrn Universitätsmechaniker Albrecht in Tübingen geliefert; im Wesentliehen in drei Aichungen von etwa 0 bis 1500, 0 bis 1000 und 0 bis 10000 l'olt. Die ersteren bieten einen Ersatz für Goldblattelektroskope. Der Preis eines geaichten Instruments ist 30 Mark, ungeaicht (bezw. nur mit ein oder zwei Aichstrichen verseben) 20 Mark.

### Ueber die Kenstruktion von Platinthermometern.

Von H. L. Callendar. Phil. Mag. V. 32. S. 101. 1891.

Der Verfasser beschäftigt sich schon eine längere Reihe von Jahron mit der Untersuchnig von Thermometern, die auf der Veränderung des elektrischen Widerstandes von Platin mit der Temperatur bernhen, und ist dabei nach seinen Angaben zu sehr günstigen Resultaten gelangt. Der Gedanke, auf dieses Prinzip Thermometer, namentlich für höhere Temperaturen, also Pyrometer, zu basiren, ist bekanntlich keineswegs neu; indessen scheinen die bisher konstruirten Apparate nicht frei von zeitlichen Aenderungen gewesen zu sein.

Zur Vermeidung dieser Störungen ist es wesentlich, Draht aus reinem Platin zu verwenden und denselben vor Deformation und ebemischen Einflüssen zu schtttzen. Sind diese beiden Bedingungen erfülk und bringt man den Draht durch Ausglithen in einen weichen Zustand, so soll nach den Augaben von Callendar der Widerstand bei der gleichen Temperatur stets der gleiche sein.

Es empfiehlt sich, den Thermometerdrakt in eine Röhre einzuschliessen, die ähnliche Dimensionen wie ein gewöhnliches Thermometer besitzt. Handelt es sich nm Temperaturen von höchstens 700°, so kann das Gefäss aus hartem Glas bestehen; als Material für die Zuleitungen zu der Platinspirale mag Kupfer eder Silber dienen. Für Temperaturen von 700° bis 1000° lässt sich als Thermometergefüss eine schmiedeeiserne Röhre verwenden, am besten ist indessen für hohe Temperaturen eine Hülle aus glasirtem Porzellan oder aus Kieselerde. Ueber 700° sind Kupfer und Silber zu flüchtig, um als Material für die Zuleitungen in Betracht zu kommen. Die entstehenden Metalldämpfe würden den Widerstand des Platins stark beeinflussen. Als Isolirmittel ist Glimmer allen anderen Stoffen vorzuziehen; Thon greift das Platin bei diesen hohen Temperaturen an. Der Draht wird bifilar auf eine dünne Glimmerscheihe aufgewunden, und die Zaleitungen werden durch Glimmerpfropfen, welche gut in die Röhre passen, isoliet hindurchgeführt.

Zur Widerstandsmessung dient die Methodo der Wheatstone'schen Brücke in der Weise, dass die Einstelbung eines Gleitdrahtes direkt die Temperatur abzulesen gestattet, Der Einfluss der Zuleitungen zur Platinspirale wird dadurch in sinnreicher Weise eliminirt, dass zwoi Paare genau einander gleicher Drähte in das lunere des Thermometergefässes führen; der Widerstand des einen Paares, dessen Enden mit der Platinspirale verbunden sind, kommt zu dem zu messenden Widerstand hinzu, während sich der Widerstand des zweiton Paares zu dem Vergleichswiderstand addirt. Es ist sonach gleiehgiltig, welche Temperatur die einzelnen Theile der Zuleitungen baben; d. h. diejenige Korrektion, die bei Quecksilberthermometern durch den berausragenden Faden bedingt wird, fällt hier fort.

Zur Reduktion der von dem Platinthermometer angegebenen Temperatur auf das Gasthermometer wird eine quadratische Formel mitgetheilt. Der Messbereich des Instrumentes liegt zwischen dem absoluten Nullbunkt und etwa 1500° C. Selbst in dem Bereiche von 200 bis 450°, in welchem noch Quecksilberthermometer Verwendung finden können, zieht Callendar sein Thermometer vor, da es grössere Konstanz besitze, keine Depressionserscheinungen zeige und keino Fadonkorrektion anzubringen sei. Immerhin ist der Gebrauch eines auf elektrische Messungen gegritndeten Instrumentes fitr dieses Intervall weit umständlicher als der eines gewöhnlichen Thermometers.

Der Verfasser hat in Gemeinschaft mit Griffiths (The Chemical News. 63, S 1, 1891) die Temperatur von gesättigtem Sebwefeldampf bei dem Druck einer Atmosphäre mit dem Luftthermometer zu 444,53° C bestimmt. Hierdurch ist ein Mittel an die Hand gegeben, die Platinthermometer für höhere Temperaturen an das Luftthermometer anzuschliessen. Mit Hilfe derart gesiehter Platinthermometer finden die Verfasser mit verschiedenen Instrumenten sebr gut übereinstimmende Werthe für die in der folgenden Tafel angegebenen Erstarrungstemperaturen von einigen Metallen:

Zinn 231,7° Wismuth 269,2° Cadmium 320,7° Blei 327,7°

Zink

Lck.

### Neu erschienene Bücher.

417.6°.

Technik der Experimentalehemie. Anleitung zur Ausführung elnemiseber Experimente für Lehrer und Studirende sewie zum Selbstunterricht. Von Dr. R. Arendt. Zweite umgearbeitete Auflage. Leopold Voss, Hamburg und Leipzig 1892.

Das verliegende Werk bringt nichts wesentlich Neues, sondern ist eine sehr umfassende und erschöpfende Darstellung alles dessen, was der experimentirende Chemiker, zumal derjenige, welcher Vorlesungsversuche anstellen will, für die Ausführung derselben nöthig hat. Der erste, der allgemeine Theil des Buehes enthält zunächst eine Beschreibung der Anlage eines Hörsaales mit Experimentirtisch und Abzug; alsdann folgen ausfübrliche Anleitungen zur Ausführung von Destillation, Filtration, Glüb-, Abdampf-, Trockenoperationen aller Art, von einfachen Glasbläserarbeiten und allen den Handgriffen und Methoden, welche der Chemiker zu erlernen hat, um die Experimentirkunst zu üben. Dabei wird eine grosse Zahl der für die verschiedensten Zwecke vorgeschlagenen Apparate, soweit sich solche bewährt haben, mehr oder weniger ausführlich besprochen. Im zweiten, dem speziellen Theile werden die einzelnen, zumeist Demonstrationszwecken dienenden Versuche behandelt; dieselben beziehen sich ausschliesslich auf anorganische Chemie, Daneben finden sich auch gelegentlich Anleitungen zur Herstellung von Präparaten. Anhangsweise ist dem Werk eine Uebersicht beigegeben, aus welcher man sieh einen Kestenanseblag für Einrichtungen zum chemischen Experimentiren zusammenstellen kann. Nicht nur dem Lehrer und dem Studirenden, sondern auch jedem, welcher gelegentlich chemisch arbeiten muss, ohne die dazu nöthigen Erfahrungen zu besitzen, kann das vorliegende Buch angelegentlich empfohlen werden. Der Verfasser hat sich bemüht, sein Werk auf die Höhe der Zeit zu bringen; er giebt zudem für die einzeluch Verfahren genase Auleitungen, wie sie auf langjähriger, gründlicher Erfahrung berahen, und wie sie zum Erfolge führen müssen, unterlässt aber nicht, auf leicht zu begehende Fehler und etwaige Gefahren hinzuweisen und zu zeigen, wie solche vermieden werden können. Dem Zweck des Buches entspricht sehr die grosse Anzahl von in den Text gesetzten Abbildungen, nahezu 800 an Zahl. Auf Grund seiner vielfachen Vorzüge kann dem Werke guter Erfolg gewünscht werden.

### Vereins- und Personennachrichten.

### Verein Berliner Mechaniker.

Der Jahresbericht des Vereins Berliner Mechaniker liest orkennen, dass der Verein twa mancher ungtustiger ünserer Unstinde in seiner Migfielderzahn leich zurückgegangen ist. Im Berichtighne wurden die Miglieler durch 10 Vorträge, theils wissensubesichtigt. Der Vermekrung aber Vereinsblieberei wihnet der Vorstand fortgesetzt sein Interesse. Es itz au hoffen und zu wünstlen, dass abs eenste, beliglich anf die weber Fechanishilung seiner Miglieler gerichtete Bestreben des Vereins dennselhen in der Zakuluft innner meter Ferunde aus den Kreisen der Wechnikkersellifen zufähren der

### Patentschau.

### Ertheilte Patente.

Elektrische Ausschalteverrichtung. Von S. Bergmann in New-York. Vom 27. Januar 1891,



Nr. 60861, Kl. 21, Die in dem Rahmen B hefestigte Ausschaltevor-

richlung kann vermittels eines röhrenförmigen Gestelles b b' leicht in einen Glühlampenarm A eingefügt werden. Die Ausschaltung geschicht durch die Bewegung eines Drehstiftes D, auf welchem ein Ausschaltungsrädehen C (Fig. 3) sich befindet. Fig. 3.

Zweikammer - Trockenelement. Von C. Vogl in Posen. Vom 23. Juni 189L Nr. 60868, Kl. 21.

Bei diesem Trockenelement ist über dem für die Elektroden & und z bestimmten Raum eine von diesem durch eine durchlöcherte Zwischenwand getrennte Abtheilung p angeordnet. Diese enthält wässerige Phosphorsäure, welche die in dem unteren Raumo entstehenden

Ammoniakdämpfo bindet. Ele- und Ausschalteverrichtung für 619hlampen. Von C. Charnock in Karlowa,

Russland, Vom 3. Juli 1891. Nr. 60923. Kl. 21. Die Ein- und Ausschaftevorrichtung für Glühlampen wird in der Weise be-

thätigt, dass der am Glockenhals b befestigte Stift a in eine von zwei in verschiedenen Höhenlagen befindlichen Rasten des Bajonnetverschlusses gedreht wird. Hierdurch werden die Löthungen der Drähte im Glockenhals mit den Polfedern, welche sich im Halter e befinden, in und ansser Berührung gebracht.

Vorrichtung zur Verhinderung des Lockerns von Glühlampen. Von G. Schwarztose in Breslau. Vom 3. Juli 1891. Nr. 60924. KL 2L

Diese Vorrichtung besteht in einem im oberen Theil D der Fassung ungebrachten Stift 6. Dieser Stift wird durch eine Feder e stets nach unten gedrückt, und sein unteres Ende passt in ein Loch e, welches sich in der Scheihe auf dem Boden E befindet. Vermittels eines durch einen Schlüssel verstellbaren Stiftes a wird der Stift b entweder aus dem Loch e gehoben,

oder in dasselbe eingesenkt. Im letzteren Falle ist dann ein Lockern der Glühlampe nicht möglich.

Abanderung an dem durch Patent Nr. 40119 geschützten Mikrophon. Von Siemens & Halske in Berlin. Vom 17. April 1891. Nr. 60959. Kl. 21. An dem durch das Hanotpatent geschützten Mikrophon ist die Aeuderung

getroffen, dass die Seitenflächen des Kohlenkegels nicht mehr fest, soudern iu einem Lagerstück gelagert werden, welches in einer biegsamen, am Rando befestigten Scheibe s befindlich ist. Gegen das Lagerstück wirkt mit regelharem Druck die Feder f.

Verstellbarer Paraileischraubeiock. Von Firma Berliner Gussstahlfahrik und Eisengiesserei Hugo Hartung, Aktiengesellschaft in Berlin. Vom 8. April

1891, Nr. 60682, Kl. 49,

An Parallelsehranbstöcken ist der Führungszylinder & an dem Untergestell des Schraubstockes in Verbindung mit einem auf demselben sich führenden and gegen denselben sowohl verdrehharen wie hochschiebbaren zweiten Zylinder & an der einen Schraubstockbacke angebracht. Der Zylinder ist mit radial gerichteten Pressschranben d ausgerüstet und kaun

sowohl in jeder Winkelstellung, als auch in jeder Höhenlage gegen den Zylinder h' festgeklemmt werden. Verfahren zur Herstellung von Glimmerplatien für photographische Zwecke. Von O. Moh in Görlitz.

Vom 17. Juli 1890. Nr. 61236. Kl. 57. Um ein festes Anhaften der lichtempfindlichen Schicht (Bromsilbergelatine o. a.) auf den Glimmerplatten zu erzielen, werden dieselben vor dem Auftragen der Schicht längere Zeit der Einwirkung einer Lösung von Chromalann mit einem Zusatz von Gelatine ausgesetzt.

Einflissiges Stockstativ für photographische Apparate. Von L. Meyer in Berlin. Vom 21. Februar 1891. Nr. 60765. Kl. 57.

Das Stativ besteht aus einem Stock, der aus zwei lucinanderschiebbaren Röhren zusammengesetzt ist. Der obere Theil des inneren Robres ist gespalten und kann durch ein Spreizstück auseinander gehalten werden. Durch Anlehnen dieses Theiles gegen einen feststehenden Körper (Baum u. s. w.) wird das Stativ gebildet. An dem Spreizstück ist eine Platte zur Aufstellung der Kamera angebracht.

Die Konstruktion dürfte kanm einen anderen Vortbeil als den der Billigkeit haben,

Thellygrrichtung für Fräsemaschinen. Von A. Gorrmann in Dresden. Vom 15. April 1891. Nr. 60223. Kl. 49.

Diese auf den Tisch einer Fräsemaschine fest aufschraubbare Theilvorrichtung zur Bearbeitung vielkantiger Gegenstände bezw. von Zahnrädern besitzt ein Schneckengetriebe ef und eine auf der Axe der Schneckenwelle der letzteren angebrachte ausweehselbare Scheibe g. Diese trägt auf ihrem Umfange einen oder mehrere Einschnitte, so dass ein in die Einschnitte einfallender Arretirstift I ein Vorwärts- oder Rückwärtsdreben der Scheibe q zulässt, und jede beliebigo, bestimmt bemessbare Theildrehung des Anfspauntisches d möglich ist.



29. Mai 1891. Nr. 60964. Kl. 19, Um ein Verziehen der zu härtenden Körper durch Eintauchen derselben in die Härteflüssigkeit zu vermeiden, werden

die Körper, während sie in der Flüssigkeit erkalten, der pressenden Wirkung von ebenen Flächen ansgesetzt. Die hierzn bestimmte Vorrichtung besitzt hohle Presshacken BC, welche mit ebenen Seitenflächen versehen sind, zwischen welchen die zu härtenden Gegenstände, nachdem slo in die Kühltfüssigkeit eingetaucht worden sind, gepresst werden,

wobei wiihrend des Pressens durch die Presshacken Kiihlwasser geleitet wird. Verfahren zum Schärfen von Fellen. Von J. Erlenwein in Edenkoben. Vom 23. Juni 1891.

Nr. 60966, Kl. 49, Das Verfahren zum Schärfen von Feilen besteht darin, dass man die Feile e unter Zugabo von Sand oder dergleichen der Einwirkung einer in schnelle Drehung

gebrachten zylindrischen Bürste aussetzt, deren Büschel e eine dem Feilenhieb entsprechende schräge Stellung besitzen.

Der Erfolg dieser Behandlung dürfte doch wohl fragwürdig sein! Vom 5, April 1891. Nr. 61091. Kt. 21.

Elektrische Bogeniampe. Von Fr. Cl. Jenkins in Hamburg.

Bei dieser elektrischen Bogenlampe wird die Regelung des Lichtbogens durch einen vom Strom bewegten Bremsschuh r bewirkt. Derzelbe wirkt auf das Bremsrad, welches mit dem Schnurrad d fest verbunden ist, Beim Abbrand der Kohlon giebt der Bremsschub r die Bremsscheibe d frei, und die Kohlen nähern sich in Folge des Uebergewichts des oberen Kohlenhalters, Im entgegengesetzten Falle wird das Bremsrad, wolches um den Punkt t schwingt, durch den Bremssehuh nach oben gedrückt,

und dadurch werden die Kohlen von einander entfernt. Zusammenlegbare photographische Kamera, Von W. Langeubruch in Berlin. Vom 11. Januar 1891. Nr. 60195. Kl. 57.

Die Zusammenlegbarkeit der Kamera wird dadurch ermöglicht, dass die Hinterwand und das Objektivbrett mit einer starren Seitenwand durch Scharniere verbunden sind, die drei übrigen Seiten jedoch aus liehtdichtem Tuch gebildet werden.

Die Kassette für diese Kamera ist mit einem Doppelschieber versehen, bei dessen Einschieben die hinterste der lichtempfindlichen Platten von der hinteren Schleberplatte in einen Wechselsack übergeführt wird, während die vordere Schieherplatte die vordere lichtempfindliche Platte von dem Kameraraum abschliesst.







Verrichtung zur Verbindung isolirter elektrischer Leitungsdrähte. Von M. Sechof in Kassel. Vom 31. Juli 1891. Nr. 61078, Kl. 21.

Die von der Isolation nicht befreiten Enden der zu verbindenden Drühte werden in die Bobrungen der metallenen Hälse A, welche sie ganz ausfüllen, eingeführt. Alsdann werden die mit der Vertiefung b verschenen Schrauben a. deren Spitzen so ansgeführt sind, dass sie

die Isolation durchschneiden, festgezogen, so dass die Spitzen der Schrauben in leitende Berührung mit dem Draht kommen.

Elektrischer Sammler, Von G. A. Washburn in Cleveland, V. St. A. Vom 6, Mai 1891. Nr. 60844. Kl. 21.

Bei diesem Sammler wird das Zerspringen des durchlässigen Gefässes D dadurch vermieden, dass ein flaches Rohr F zwischen den positiveu Elektroden e angeordnet und mechanisch mit diesen verbunden ist, sodass es bei Ausdehnung der Elektroden zusammengedrückt wird. Trockenetement. Von der Chemnitzer Haustelegraphen-, Telephon- und

Blitzableiter-Bananstalt A. A. Thranitz in

Chemnitz. Vom 11. Juni 1891. Nr. 60848. Kl. 21.

Fig. 1.

Elektrode entfernt.

Bei diesem Zink-Kohle-Trockenclement ist der Kohlenstab in ein aus Brauusteinringen r (Fig. 1) und mit Aussparungen e versehenen

Pappringen x y | Fig. 2) zusammengesetzte Säule eingestellt. So wird die wirksame Oberfläche vergrössert, während die Aussparungen Kammern zur Aufnahme des sieh bildenden Wassers darstellen.

Verschlossenes galvanisches Element zur Erzeugung gielchbleibender eiektrischer 's Strome. Von W. Wensky in Berlin. Vom 25, November 1890, Nr. 60860, Kl. 21,

Das Element besteht aus den beiden becherförmigen Behältern B und G. von denen der eine zur Aufnahme des Depolarisationsmittels, der andere unter

Unterlegung einer durchlochten Zinkplatte A als Reserveraum für die sieh ausdehnende Flüssigkeit dient. Ein Metallstaubfilter F verhindert im Verein mit mehreren Filz- und Shirtingscheiben EED das Absetzeu des positiven Metallee an der Anode.



Von den beistebenden Figuren zeigt Fig. 1 das Element in zusammengesetztem, Fig. 2 in auseinander genommenem Zustande. K und J sind Gummiringe, die zum Absehluss dienen.

Mikrophaneber, Von S. L. Wiegaud in Philadolphia, Vom 17, September 1890, Nr. 60996, Kl. 21, Der Mikrophongeber hat eine freie Elektrode, welche durch Lagerung

auf einer geneigten Ebene oder durch Federkraft sich gegen eine zweite mit der Schallplatte verbundene Elektrode lehnt, in der Weise, dass beim Vorwärtsgang der Schallplatte die Elektrode derselben sich von der freien

Messvorrichtung zur Bestimmung des Augenbrechzustandes mit der Schattenprobe chne Rechnung. Von A. Roth in Berlin, Vom 24. März 1891. Nr. 60658, Kl. 42,

Bei der Bestimmung des Augenbrechzustandes mit der Schattenprobe (Skiaskopie) wird die untoittelhare Ablesung des Brechzustandes, ohne vor-

berige Rochnung, durch ein Messhand ermöglicht, das in verschiedenfarbige Längsstreifen abgetheilt ist, von denen jeder ein besonderes Messband für je eine bestimmte Linse darstellt. Diese Linsen sind in einem drehbarcu Stern am Ende des Messhandes befestigt und besitzen Fassungen, die dieselben Farben haben wie die zugehörigen Messbandstreifen.

Die Messvorrichtung wird in folgender Weise henutzt. Man stellt eines der Glüser vor das zu untersuebende Auge und sucht einen Schatteuwechselpnnkt zu finden. Ergieht sieh kein solcher, so versucht man es mit einem andern Glas. Ist ein Schattenwechselpunkt gefunden, so wird das Messhand festgestellt und man liest auf demjenigen Messhand-Längsstreifen, welcher die Farhe der benutzten Linse trägt, das Ergebniss ab. 17

Reibungekuppeluag für elektrische Bogealampen. Von Jos. Jergle in Wieu. Vom 21, Januar 1891, Nr. 60785. Kl. 21.

Bei dieser Reibungskrupedung für elektrische Bogenlaupen wird die Bewegning des Aukers eines mit Sellstunsterberionig arbeitenden Elektronagneten an den Vorrehabunschansimus der Kollen überträgen. Dies gesehleit daureh, dass sich verischen eine mit den Vorsehunschanismus verbundene Scheibe in nich Elektronagnetakte ein unter Federründs stehnder Reimagherer legt, weberde die Scheiber und den Elektronagnetakte ein unter Federründs stehnder Reimagher von der der die Scheiber unter Scheiber unter Scheiber der Scheiber unter Federründs abendem Reimagnet unter dem den dem gleichtigt unter Federrünkt stehenden Reimagnetinger, webeite sich gesen dem Gesten Ansätz we Egr, verhilistert.



Glühlampeshalter. Von Ad. Uhlmann in Paris. Vom 6. August 1891. Nr. 60804. Kl. 21.

Dieser Glühlampenhalter mit Edison-Gewinde hestelat aus einer mit Gewinde versehenen Metallhülse  $C_t$  welche mittels einer hohlen Schraube R am Boden einer Unhüllung A festgeklemnt ist. Die Metallhülse ist durch vier Scheiben  $D \, E \, H \, F$  von der Unhüllung A Isolirt.

Der Zaleitungschaht K ist mit seinem blanken Ende avsiechen die solirscheibe L und die Metallscheibe U, welche mit der Metallschie C in leitender Verbindung steht, geklemmt. Das blanke Ende der Zaleitung J ist durch die Isolirscheiben N und L festgehalten und steht mit dem Metallstiek M, welches nach oben magelogen ist, in leitender Verbindung.

Vorrichtung an phetographischer Kamera zum Wechsein der Platten. Von L. Schaye in Dresden. Vom 7. Juli 1891. Nr. 60776. Kl. 57.

Die von deu Federa I getragene lettre Platte gelaugt beim Euführen einer Platte durch den Schlirt 7 aus dem Bereich der Federa 6 liter die Oeffaung e und fällt durch diese in den unter der Kausera augebrachten Beutel 9. Aus letzteren wird sie mit der Hand durch den Schlirt 7 swischen die Federa 5 und die vordere Platte und dann zwischen diese und die schrijfen Leitsten i eingeschoben, his ist mit there unteren Kauste auf dem Kausera-



hoden steht, gegen den sie von der Feder & angedrückt wird. Während des Einschiebens wird die jetzt letzte Platte von der Feder I frei und fällt in den Beutel g.

Fräsevorrichtung zur Hernteilung von Spiralbohrern mit zunehmender Steigung der Bohrnuten. Von der Nähmaschinen-Fabrik vorm Frister & Rossmann.

Aktiengesellschaft in Berlin. Vom 22. Januar 1891. Nr. 60079. Kl. 49. Bei dieser Vorrichtung wird die veränderliche Drehung

des zu fräsenden Arbeitsstückes mittels eines Zahnstangentriebes r z an einer Führung-schlene m und einer nach Belieben ein- oder feststellbaren Kullsae k erzielt.

### Für die Werkstatt.

Elsfache and doppette oder estituette Kanssensberer nach C. Reichel. Mitgelieit von K. Friedrich Zut Erzeugen von zylindrichen Lichern, die im Verhältniss im ihrem Durchmoser eine seite grosse Linge besitzen, solasa man sie in Folge der Schwiche der hierfür nothwendigen Ausfrechstellum der Schwirzigkeit, ein aurenmosen, ucht knorst ausrehen kann, versche der Mechaniker vortheilnatt den sogenanders Kansonstobhere. Dieser besteht bekanntlich aus den gazz elsewhen Konson, die Figurer 1 und 27, der seisen gefrente Durchmoser un der verberen schusierlaufe Kanson. Alle bei und die graute um eine Aute zur Hillte den abgefül bei. Philippe der Schwinzig den benefitzeiter Flöte der Schwinzig den benefitzeiter Flöte der Schwinzig der Schwinzig

zerrissen würde; die genaue Lage der Fläche C iu der Aze des Bohrers ist Bedingung, um das Einhaken des Werkzenges in die Zylinderfläche zu vermeiden. Dieses Einhaken entsteht dadurch,

dass der durch Ausdrehen mit dem Supportstahle auf ein kurzes Stück eingepasste Kanonenhohrer, der hei forstehreitender Arbeit in dieser Einpassung seiner Pähung findet, sich mit seiner Mantelfläche bei BD gegen die Wandung des erzeugten Loches stützt, bier eine starke Reihung und ein Drängen erfäht und, dadnerd von seiner Bahn ahgelenkt.



umi der Schneidekaute in die Wasolong eindringt. Die Kraft, mit welcher sich der Bohrer gegen die Lochwanding stittt und damit die Reibung, einunt, wie leicht erschiellte, n. geshadt die Flüche C. ausserhalb der Ate liegt, die Schneide alse ungünstiger wirkt. Der sebwache Konst, der etwa seinst onlephere Durchmesser zur Länge hat, je skeint ausmerban die 40 cine von Reic lei Lieder etwa seinst onlephere Durchmesser zur Länge hat, je skeint ausmerban die 40 cine von Reic lei Halbkreit des Querrchmittes gedachten Kormalen einen Winkel von etwa 10°, den sogenanten Anstellungswinkel der Drechtzilke, bildet. Diese Flüche ist vielfach an den Bohrern nicht vorhanden und dennoch unbedingt nothwondig, wenn mus ein glattes Loch errielen will, da ert durch sie der des Einfringen in dan Mareful ernoglichende Kellvihried genachten wird. Bieht zünlich der Konna zu dieser Stelle voll stellen, so pressen sich, falls der Bohrer linchangel in die Linket und werden durch Kentivikrung in die Stackwielster Flüche kleingegefünger. Sphine in die Linket und werden durch Kentivikrung in die Stackwielster Flüche kleingegefünger.

Wenn man auch mit dem nach allen Regeln der Kunst und Erfahrung bergestellten Kannennhohrer hei vorsichtiger Handlahung gänte Löcher erzielt, so hat er dach noch einen Nachtheil, die starke einseitige Belastung seiner Aze, die das Drängen verursacht und ihn für ganz feine Arbeiten nicht geeignet errebeinen lässt. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat Reichel zwei einfache Kanoennoberre in der Art kombinistt, wie es

Fig 2 seigt. Die Flächen AD und  $A^*D^*$  hahen dieselbe Keigung wie an dem einfachen Werkeusg die Schneides AB und  $A^*B^*$  liegen in der Axe; die Form lässt sich wohl durch Föllen, leichter und korrekter jedoch mit der in den meisten Werkstätten gebräuehlichen Frisevorrichtung und der Drehweite Schreiben der Frisevorrichtung und der Dreh-



Wie seben der einfache Kanoensbelere nur zum Nachbebres eines bereits mit gewöben.

lichem Duch- oder amerikanischem bleher vergespreiterein Lockes Anweudung finden kann, so ebeufalls der entlastete. Mas wird nit dem lettzeren zwecknissig nur Spälner bis zu einen halben Millimeter fortenkense und his überhenigt und asswenden, wo es eitem gaus feine Arbeiten handelt. So hat er sich bei der Herstellung von Mikrokoproblere sau volleren segenanten Maschlenntstät girt überwährt; dem Nacharbeit etwo durch Schliefen war derehnst munichtig.

Reichel's Zylinderfutter und Zylinderwinkel. Mitgetheilt von K. Friedrich.

Wenn es sich darum handelt, zwei Flüchen eben und zu einander rechtwinklig hermutellen, und bole Anforferungen an die korvekte Form der Ehnens und Gennigkeit des rechten Winkels gestellt werder, wird nam die Arbeit nicht mehr darch Fellen beverkstelligen. Wenn nuch besonden ülleren Mechaniker mit grasser forwektheit fellen Kolanen, so ist doch das Fellen an sich eine empirische und von vielen Zuffligheiten (Gütz der Fellen, Stabilität Fellen an sich eine empirische und von vielen Zuffligheiten (Gütz der Fellen, Stabilität Palles nadere unbed ingt und schaufter zum Zufele führzund "Arbeitenschden sinnenschlagen. Selche sind das Hobelm, das Präsen und im Besonderen digeinige Art des Fräsen, die man in der Werkstattsprache, "Alsohlagen unst ist eine "Zahn wennt. Zu den heiden ersten Arten gebiren besondere Hobel- und Fräsemaschinen, zu der letzteren ein Höhensupport, Vorrichtungen, die in vielen kleineren Werkstätten nicht vorhanden sind, und, was besonders die einfachen Höhonsupports, die auf den Krenzschlitten des gewöhnlichen Supports gesetzt werden, anhetrifft, sich

nicht gut rentiren, da sie eine nur wenig ausgedehnte Verweudung zulassen.

An Stelle dieser Einrichtungen verwendet Herr C. Reichel seit langen Jahren für kleiuere Arbeiten ein sogeusnutes Zylinderfutter, mit welchem die erwähnten Arbeiten durch Anwendung der gewöhnlichen Schneidewerkzeuge auf der Drehbank bewerkstelligt werden. Dies ist ein unvermittelt auf das Spindelgewinde der Drehbank zu schranhendes Friter aus dielitem Gusseisen von nehenstehender Form, dessen Läuge AB vom Gewindensatz gerechnet 16 cm und dessen Durchmesser (1) 10 cm beträgt. Stirn- und Zylinderflächen sind möglichst korrekt gedrebt; parallel zur Umdrehungsage sind, 180° einsuder gegenüber, ebene Flächen angefräst oder angehobelt, die eine Anzahl Schraubenlöcher verschiedener Grösse enthalten, um das Anklenimen



der zu bearbeitenden Stücko mittels Ueberwurf und Klemmschraube zu ermöglichen. Die Schraubenlöcher dürfen nicht zu zahlreich vorhanden sein, da sie sonst die Festigkeit verringern, und können zweckmüssig symmetrisch angeordnet werden. In den meisten Füllen reicht sehon eine der Axe parallele Fläche für vielseitige Verwendung aus, sodass man die Festigkeit des Futters, von der ja die Korrektheit der Arbeit in erster Linie abhängig ist, noch durch Verrippung um ein Bedeutendes erhöhen kann, wie in der Figur angedeutet ist. Mit diesens Futter können einfache Stirnflächen, unter einander

parallele Stirnflächen, Zylindersegmente u. v. A. bequem, schnell und genan gedreht werden. Die Ausrichtung der Stücke geschicht zweckmässig mit der Aufsatz- oder rechtwinkligen Libelle nach dem Umlegeverfahren, (worüber ein späterer Aufsatz eingehende Mittheilung bringen wird,) oder durch Visiren nach den Drehbankswangen unter Zuhilfenahme eines guten Lineals oder Anschlagwinkels

In ähnlicher Weise gebraucht Reichel, auf Auregung Steinheil's, den Zylinder als Winkel, da auf einer guteu Drehbank die Zvlinderform und die zur Zvlinderaxe normal liegende Fläche sich mit leichter Mühe genau herstellen lassen. Zweckmässig werden zwei rechtwinklig zu einauder und der Zylinderaxe parallel liegende ebene Flüchen angefrüst, so zwar, dass sie sich nicht in einer scharfen Kante schneiden, sondern ein kleines Stück Zylinderfiäche stehen lassen, welche Gewähr für die Korrektheit des rechten Winkels bildet. Für Einhaltung bestimmter spitzer oder stumpfer Winkel, z. B. bei der Anfertigung von Schneidewerkzengen richtiger Form, lassen sich demeutsprechend Kegel verwenden, die man entweder allein oder in Verbindung mit einer Planplatte benutzen kann.

Interessant ist auch die in der Reichel'schen Werkstatt ühliche Anwendung von Keil und Kegel zum Messen und Vergleichen, wozu man ihnen sehwache Winkel gieht und ihre Verhältnisse, Länge und die Grösse der Basis ausmittelt, was leicht und genau zu erreichen ist. Man kann mit diesen Hilfsmitteln, z. B. mit dem Messkegel, genaue Passungen von konischen Axen ausführen, vielleicht eine neue Hülse zu einem vorbandenen, aber aus irgend welchen Gründen nicht zur direkten Verfügung stehenden Konns herstellen, indem man den Messkegel einmal in die weitere Oeffnung und dann in die engere steckt, heide Stellungen durch Markirung an ihm selbst anmerkt und die herzustellende Hülse so ausdreht, dass der Messkerel mit den entsprechenden Marken in die weitere hezw, engere Oeffnung passt. Bedingung für das vollkommene Passen einer auf diese Weise hergestellten Axe ist natürlich die Reinheit der konischen Form, welche dadnrch erhalten wird, dass die Spindelaxe der Dreithank und die Forthewegungsrichtung des Schneidewerkzeuges in einer Ebene liegen und die letztere geradlinig ist. Die Anbringung der Marken gesehieht zweckmässig in der Weise, dass man die zur Berührung gelangenden Stellen des Messkegels fein mit Russ oder Pinkertsblau einreibt, darch Drehen in den Oeffnungen an der passenden Stelle die Schicht wegreiht und dadurch einen hlanken Kreis erzengt. Misst man die Entfernnng der auf diese Weise erzengten Marken zweier verschiedenen Oeffnungen, so kann man mit Leichtigkeit aus den Abmessungen des Kegels ihre Grössendifferenz nnd den Winkel des ihnen zugehörigen Konus bestimmen. Auf diese Art hat Herr Reichel selbst eine konische Axe zn einer vorhandenen Hülse gewissermaassen anf eine weite Entfernung passend gemacht.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions-Kuratorium

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landelt,

H. Haensch,

Direktor Dr. L. Loewenherz,

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang.

Juli 1892.

Siebentes Heft.

# Ueber einige neuere Waagenkonstruktionen der Firma J. Nemetz in Wien.

Von B. Pensky in Halensee bei Berlin.

In Nachstehendem sollen einige neuere Hilfeinrichtungen an Waagen, wie sie von der Firma Josef Nemetz in Wien hergestellt werden, besprechen und deren Verwendbarkeit für Waagen zu chemischem und technischem Gebrauch, im Vergleich zu ahnlichen Einrichtungen anderer Konstrukteure, erörtert werden. Diese Neuerungen beziehen sieh besonders auf die Einrichtungen zur Verschiebung der Reitergewichte, zur Anflegung von Zulagegewichten, zur Veränderung der Empfindlichkeit und zur Arreitung von Balken und Sehalen

### 1. Patent-Reiterverschiebung.

Die für die Versehiebung der Reitergewichte meist übliehen Einrichtungen bestehen in ihrer einfachsten Ausführung aus einem, eine Seitenwand des Umschlussgehäuses der Waage durchsetzenden, parallel zum Balken längs einer Führung verschiebbaren Stabe, durch dessen Drehung einem mit einem Fangstift ansgerüsteten Arme Winkelbewegungen ertheilt werden; mittels der letzteren setzt der Fangstift das von ihm erfasste Reitergewicht auf den getheilten Balken nieder, bezw. hebt es von ihm ab. Vielfach sind Abanderungen dieser Einrichtung dahin getroffen worden, dass die Bogenbewegung des Fangstiftes in eine geradlinig anf- und abgehende verwandelt wird, wozu meist eine der vielen Gelenkgeradführungen dient. Allen Einrichtungen dieser Art ist es gemeinsam, dass die Handhabung von der Seite her erfolgen muss. Dies ist in dreifacher Beziehung als ein Uebelstand anzuschen. Einmal ist die Handhabung unbequem, namentlich bei grösseren Waagen, bei denen der Beobachter oft seine Stellung wechseln muss. Zudem wird eine genaue Hinführung des Reiters bis zur gewünschten Stelle des Balkens besonders dann sehwierig, wenn das geringste Ecken der meist schr einfach hergestellten Führung eintritt. Sodann erfordern diese Einrichtungen einen freien Raum zur Seite der Waage, gestatten also nicht eine Ausnützung des Raumes, wie sie oft in beschränkten Lokalitäten erwünscht ist. Endlich bewirkt die häufige einseitige Annäherung der Hand durch Beeinflussung der Temperatur Störungen der Wägung, welche Ursache gröberer Fehler werden kann,

Diese Einwände sind bei der von Nemetz eingeführten Patent-Reiterverschienun vermieden, indem dieselbe von der Vorderseite des Kastens her bethätigt wird. Die Einrichtung beruht auf der Anwendung einer zum Balken
parallelen, von zwei prismatisch gehobelten Metallschienen SS (Fig. 1 a. f. S.) gebildeten Fuhrung, welche in dem unteren Theil des Waagengehäuses augebracht ist.
Zwischen den Schienen länft mittels dreier Rollen ein Wagen W aus Metall,

18

welcher an einem nach hinten ragenden Fortsatze eine hohle Säule A trägt, die durch einen Sehlitz in der Bodenfläche des Kastens hindurch ragt. Innerhalb



der Saule A und mittels des Exzenters E auf und ab beweglich wird ein Stift s geführt, welcher nahe seinem oberen Ende einen durch einen Sehlitz der Saulenwand nach vorn ragenden Arm a trägt. Dieser ist mit einem beiderseits hervortretenden Stift zum Greifen des Reitergewichtes versehen. Die Handhabung ist, wie leicht ersichtlich, äusserst bequem. Man führt den leicht und sieher verschiebbaren Schlitten mittels des nach vorn herausragenden Exzenterknopfes K ohne Drehung des letzteren so weit seitwärts, dass das Reitergewicht über derjenigen Stelle des Balkens sich befindet, an welche der Reiter gehängt werden soll, und senkt alsdaun den Arm a durch Drehung des Exzenterknopfes K. Ein Ecken der Wagen-

führung ist bei solider Ausführung ganz ausgesehlossen und es darf die Einrichtung um so mehr recht zweckmässig genannt werden, als sie eine Manipulation vereinfacht, welche bei fast jeder chemischen und technischen Wägung mit Vortheil Anwendung finden kann.<sup>1</sup>)

## 2. Einrichtungen zur Auflegung von Zulagegewichten.

Das Austariren der zu wägenden Körper bis zn der Grenze, innerhalb deren Reitergewiehte und Skale zur Ermittlung der letzten Gewiehtsunterschiede verwendet werden, gesehab früher allgemein durch Auflegen der gewöhnlichen Gewichtssätzen entnommenen Gewiehte mit einer Pinzette. Es ist dies ein ziemlieh zeitraubendes Versuchsverfahren und bringt durch die häufige Einführung der Hand in den Waagekasten Störungen der Wägung mit sieh. Ein Theil dieser letzteren Uebelstände wird vermieden bei Anwendung der in dieser Zeitschrift 1887 S. 412 beschriebenen Arzberger'sehen Pinzette, welche das Auflegen kleinerer Gewichte ohne Oeffnung des Waagekastens gestattet. Immerhin wird vor jeder Gewiehtszulage von Hand eine Arretirung der Waage erforderlich. Die weitere Durchbildung solcher Einrichtungen, welche das Auflegen von Zulagegewichten mechanisch bewirken, wurde zum Bedürfniss, als die Anwendung von Waagen zur Wägung unter vollkommenem Luftabschluss eine erhöhte Bedeutung gewann nnd wir haben hier die bezüglichen Einrichtungen von Bunge,2) Stückrath3) und Krusper') für Vakunmwaagen zu erwähnen. Bei ihrer Verwendung kommt es daranf an, Steigerungen der Belastnng von Milligramm zu Milligramm bewirken zu können. Rücksichten auf die Handhabung der dazu dienenden Organe aus der Entfernung und Raumverhältnisse machen es hier meist erforderlich, dieser Aufgabe

Vergl, hierüber: Schwirkus, Ueber den Bau und Gebrauch wissenschaftlicher Waagen, Diese Zitschrift 1887. S. 41.

Berieht über die wissenschaftlichen Instrumente auf der Londoner Ausstellung 1876.
 Bericht über die wissenschaftl. Instrumente auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1879.

<sup>4)</sup> Dies Zeitschrift 1889, S. 85. Die betreffende Wange ist ebenfalls von Jos. Nemetz in Wien ausgeführt worden.

mit einer möglichst geringen Zahl von Znlagegewichten zn genügen. Es sei hier auf die bezüglichen Erörterungen von Schwirkus (diese Zeitschr. 1887 S. 83) hingewiesen. Bei diesen feinsten Arbeiten kommt die anfgewendete Zeit nicht in Frage. Dagegen ist für ehemischen und technischen Gebrauch möglichste Zeitersparniss eine wesentliche Bedingung. In dieser Beziehung leisten Einrichtungen sehr gute Dienste, welche die Ausgleichung durch Zulagen innerhalb der Unterabstufungen des Gramm systematisch in knrzer Zeit vorzunchmen gestatten. Zwar hat man auch Einrichtungen geschaffen, durch welche sämmtliche, auch die grösseren Gewichte ohne Oeffnung des Kastens aufgesetzt werden. Eine solche Einrichtung ist z. B. von Betting in Kassel hergestellt und in dieser Zeitschrift 1889 S. 480 erwähnt worden,1) Bei ihr sind die Gewiehte im Waagengehäuse übereinander angeordnet. Die Gewiehtssehale wird durch ein Gehänge gebildet, an welchem für jedes Gewichtsstück eine besondere kleine Plattform in der nämlichen Höhe vorgesehen ist, in welcher das Gewicht seine Aufstellung findet, wenn es abgehoben und an seinen Ruheplatz gestellt wird. So begnem jedoch derartige Einrichtungen auch sein mögen, tragen sie zur Besehleunigung der Wägungsarbeit verhältnissmässig wenig bei, da die mit dem Aufsetzen der grösseren Gewichtsstücke verbundenen Stösse vor jeder nenen Anfsetzung ein vollkommenes Arretiren der Waage erforderlich machen. Dies ist bei feinsten Wagungen allerdings überhaupt nicht zu umgehen, auch wenn es sich nur nm die Zulage von kleinen Gewichten handelt. Für chemische und technische Wägungen aber kann es beim Vorhandensein geeigneter Einrichtungen, die gröbere Stösse unter allen Umständen ausschliessen, wohl zulässig sein, der nicht arretirten Waage die kleineren Zulagegewichte zuzuführen.

Die zum Auflagen von kleineren Gowichten bestimmten Einrichtungen lasen sieh bestiglich ihrer Konstriktion in zwei Hauptgattungen theilen. Bei der einen werden die Gewichte mittels eines gemeinsamen Organes nach Belieben von ihrem Ruheplatz entnommen und der Belastung der Wasage hinzagefügt, bei der anderen ist für jedes Gewicht ein besonderes Organ vorhanden, welches dem Gewicht während der Nichtbenutung nagleich als Rabenbatz dient.

Zu der ersteren Art gebort die Einrichtung an der Vakuunwange von Bunge<sup>4</sup>). Bei ihr werden durch einen umd lein Mittelsaule der Waage drehbaren und langs derselben auf: und abbeweglichen Arm, den Laffel, stahlförnige Gewichten von ihrem als Raheplatz dienenden Register abgehoben und auf eines der mit den Schalienbügeln verbundenen Register abgelegt. Von den für chemische Waagen getroffenen hierher gehörenden Anordnungen entspricht dieser Konstruktionsgatung eine Einrichtung, welebe der älteren üblichen Reiterverschiebung ganz ähnlich ist und bei welcher mittels des an der dreh- und verschiebbaren Stange sitzenden Armes die reiterförnigen Gewichte von einem im Waagekasten befestigten gekerbten Lineal abgeboben und auf ein entsprechendes am Schalengehange befestigtes Lineal übertragen werden. Beiden Einrichtungen ist es gemeinsam, das das Außegen eines bestimmten Gewichtes eine bestimmte Stellung des Unsetzunsgames erfordert und deshahl die Handhabung sehr subtil ist. Immerkin ist der Reiterverschiebung nachgebildete Einrichtung, da sie ans nüchster Näbe gehandhabt wird, mit Natzen verwendbar.

Bericht über die wissenschaft]. Instrumente auf der Londoner Ausstellung 1876. S. 228.



<sup>1)</sup> Auch Th. Herzberg (in Firma Paul Bunge's Nachfolger) stellt solche Einrichtungen her.

Die der zweiten Konstruktionsgattung zugehörenden Einrichtungen lassen sich in zwei Arten unterscheiden, nämlich:

a) solche, bei denen für jeden Gewichtsträger ein besonderer Bewegnngsmechanismus und

b) solche, bei denen nur ein Bewegungsmeehanismus für alle Gewichtsträger vorhanden ist,

Die letzteren scheiden sich in zwei Klassen, jo nachdem der Bewegungsmechanismus die einzelnen Gewichtsträger gleichzeitig oder einen nach dem anderen beeinflusst.

Einen besonderen Bewegungsmechanismus für jeden der Gewichtsträger weist nnn eine Einrichtung an chemischen Waagen von Nemetz auf, bei welcher vorn am Waagenkasten für die Gewiehte zu 0,01; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,1; 0,2; 0.5 je ein Knopf vorgeschen ist, durch dessen Bewegung der betreffende Gewichtsträger gesenkt und das Gewicht angehängt wird. Hierher gehört auch eine Einrichtung von Stückrath, bei welcher die Gewichte am unteren klauenartig aufgebogenen Ende von vertikal in der Decke des Wangenkastens beweglichen Schiebern hängen und durch blosses Hinabdrücken der Knöpfe der letzteren aut einem am Gehänge befindlichen Lineal abgesetzt werden. Die Einrichtung ist einfach, aber nur für kleine Waagen hinreichend bequem.

Einen gemeinsamen Bewegungsmechanismus für alle Gewichtsträger, welcher diejenigen von ihnen gleichzeitig beeinflusst, die überhaupt bewegt werden sollen, weist die von Stückrath an Vakuum- und anderen Waagen ausgeführte Einrichtung 1) auf. Das Aufsetzen der Zulagegewiehte erfolgt hier nämlich zugleich mit dem Lösen der Waagenarretirung. Die Auswahl der aufznsetzenden Gewichte ist davon völlig getrennt, indem vor dem Lösen der Waagenarretirung die Verriegelung für diejenigen Gewichtsträger aufgehoben wird, deren Gewichte sich senken und aufgelegt werden sollen. Hier wird also die Auswahl der Gewichte und ihre Aufsetzung durch zwei ganz getrennte Operationen bewirkt. Im Gegensatz hierzu wird bei zwei von Nemetz hergestellten Einrichtungen durch fortgesetzte Drehnng einer Handhabe die nacheinanderfolgende Aufsetzung von Gewichten einer aus Stücken von gleichem Gewichtswerth bestehenden Reihe bewirkt. Die eine davon entspricht ganz der bei der Vaknumwaage von Krusper angewendeten Einrichtung\*). Bei ihr werden durch Drehung einer mit unrunden Hebeseheiben ausgestatteten Welle nacheinander Arme geschkt, welche cinzeln nebeneinander am Waagengestell gelagert sind, und



dings von Nemetz konstruirte Einrichtung beruht auf der Verwendung reiterförmiger Gewichte von der Form der Figur 2. Diese hängen an mit Nuten versehenen Stiften,

welche in den Armen eines sternförmigen Rades, Figur 3, parallel zur Radaxe befestigt sind. Diese Stifte befinden sich in der gleichen Entfernung von der Axe, sind aber von verschiedener Länge, so dass die Projektionen der daran hängenden Reitergewichte auf die Richtung der Axc nebeneinander

<sup>1)</sup> Siehe Löwenherz, Bericht über die wissenschaftl. Instrumente auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1889. S 186.

<sup>2)</sup> Siehe diese Zeitschrift, 1889, S. 81.

liegen. Bei der Drebung des Rades passiren nan die Stifte den Zwisehenzum zwisehen zwei am Schalengehänge befestigten parallelen gekerbten Linealen, wobei sich die Reitergewiehte auf die Lineale absetzen. Solcher Sternräder sind zwei mit je nenn Armen angeordnet und in einem seitwarts der Schale befestigten Gestell (Fig. 4) gelagert. Dieselben werden mittels doppelten Winkelradgetriebes von Knöpfen aus gedreht, welche mit Eintheilung versehen sind, so dass man aus deren Stellung die Zahl der anfigsestaten (Bewildte entenhem kann.

Bezüglich der Art ihrer Anwendung lassen sich alle hierhergebörenden Einrichtungen seheiden in solete, die eine versuchsweise Anflegung beliebiger einzelner Gewichte oder heliebiger Gruppen derselben zulassen und solche, welche lediglich die Snamme aufeinander folgender Gewichte aufzulegen gestatten. Von beiden Verfahren gebührt für ehemische und technische Wägungen dem letzteren

insoweit der Vorzug, als die Einrichtung zum folgeweisen Auflegen der Gewichte die Gefahr eines Anstossens der Gewichtsträger an Theile der Waage und somit die Mogliehkeit von Stössen, die den Balken treffen, ausschlieset, in welchem Falle zulässig ist, die Zulagegewichte der nicht arreitren Waage zuzuführen.

Am vollkommensten scheint in dieser Beziehung die zuletzt heschriebene Einrichtung von Nemetz zu funktioniren. Für elemisieht und technische Wägungen werden an die Stiffe des einen Sternrades 9 Gewichte zu je 100 mg, an die des anderen Sternrades solehe zu 10 mg gehängt, während der längste der Stiffe oberhalb der Abestzlinsels seht). Zum Zweck der Wäsnen



werden znnichst hei offenem Kasten die ganzen Grumme austarirt. Ahdann wird hei geschlossenem Wasgenkasten die Wasgenarretirring so weit gelüst, dass die Zunge einen kleinen Ausschlag macht und an einer Seite anliegt. Nun dreht nam das die 100 my-Gewichte tragende Sternrad langsam herum, bis die Zunge sieh gegen die andere Seite legt. Dies erfolgt, sobald ein Gewicht von 100 mg zu viel angehängt ist, welches man dureh Zurückdrehen des Sternrades ahhebt und dann die gleiche Manipulation mit den 10 mys Steuken wiederholt. Das noch verbleibende innerball 10 my liegende Uehergewicht wird dann mittels der Reiterversehichung angeglichen. Eine Arretirung der Waage während der mechanischen Gewichtsaufsetzung ist somit nicht erforderlich. In Folge dessen beträgt der gesammte Zeitaufwand für eine solche bis auf 0,1 my geführte Wägnng in der Regel nicht mehr als eine Minute.

## 3. Einrichtungen zur Aenderung der Empfindlichkeit.

Feinere Waagen sind ausnahmslos mit Einriehtungen zur Herstellung einer passenten Empfindliehkeit versehen. Gemeinhin wird, entsprechend der Theorie der Waage, die Empfindliehkeit durch Versänderung der Hobenlage des Schwerpunktes des Balkens regulirt. Meist diesen dazu Schraubeinrichtungen, mittels deren kleine Massen um geringe Beträge gehoben oder gesenkt und dann durch Gegenunttern festgestellt werden können. Die wenigsten dieser Einrichtungen bieten die Mittel, um eine bestimmte früher vorhandene Empfindlichkeit leicht wiederherstellen zu können. Diesen Zweck verfolgt eine in dieser Zeitzehift 1890

8.321 beschriebene "Vorrichtung für messbare Veränderung der Höhenlage des Schwerpunktes der Waagebalken von Feinwaagen" von F. Sartorius in Göttingen. Nemetz hat eine dieser Vorrichtung genan gleiche für kurze Balken von genügender Höhe hergestellt. Bei längeren Balken, deren Höhe für die Verschienung des Empfändlichkeitgesychtes nicht genügt, versicht er die in hrem ober Theile zylindrisch gestaltete Zunge, auf welcher, wie oft üblich, das Empfändlichkeitsgewicht sint einer Einstehlung.

Für chemischen und technischen Gebrauch ist es häufig erwünscht, auf derselben Waage Wägungen mit zwei von einander sehr verschiedenen Empfindliehkeiten kurz hintereinander ansführen zu können, ohne an der Waage selbst Veränderungen vornehmen zu müssen. Dies wird durch die von Prof. Arzberger in Wien angegebene und von Nemetz ausgeführte Anordnung zweier Mittelschneiden erzielt, von denen die eine, für hohe Empfindlichkeit bestimmte, sich genau in der Ebene der Endschneiden befindet, während die zweite Schneide für geringe Empfindlichkeit in entsprechendem geringen Abstande darüber liegt. Letztere Schneide ragt über die erstere hinaus und es ist für sie ein besonderes zweites Pfannenpaar angeordnet, welches mittels eines im Sänlensockel gelagerten Exzenterhebels anf- und abbewegt werden kann. In seiner höchsten Stellung setzt sich beim Lösen der Arretirung die "unempfindliche" Schneide auf und die Waage schwingt schnell; in seiner niedrigsten Stellung dagegen setzt sich die tiefer gelegene "empfindliche" Schneide auf die ihr zugehörigen Pfannen und die Waage schwingt langsam. Behufs leichter Erkennung sind deshalb die beiden . Lagen des Exzenterhebels durch Schilder mit der Aufschrift

schnell's und "langsam" unterschieden. Unzweifelhaft ist diese Einfeibtung, wenn get ausgeführt, äusserst bequem. Doch ist nicht zu leugnen, dass die gute Ansführung einer solchen Doppelsehneide, deren Form in Fig. 5 dargestellt ist, nicht leicht ist. Wenn ferner als einer der Gründe für die Einführung der Einrichtung des Schoung der "empfindlichen" Mittelschneide bei der unempfindlichen Wagung int schneller Schwingung angeführt wird, so ist ein gewisser Vortheil dieser Schoung zweifellos vorhanden. Derselbe darf jedoch nicht überschätzt werden, da die Erhaltung der holen Einpfindlichkeit in gleichem Masse von der Erhaltung der Feinheit der Endschneiden wie der Mittelschneide abhängt, die erstern aber islem Wagungen zur Anwendung gelangen. So nützlich daher die Einrichtung für chemisch-technische Wägungen ist, vermag lire Anwendung einen vollkommenen Ersatz für die Anwendung zweier besonderer Waagen nicht zu bieten.

## 4. Einrichtungen zum Arretiren der Waagentheile,

Eine mit vollkommener Arreitrung ausgestattete Wasge muss die Arreitrung des Balkens, der Schalengehinge und der Schalen gestatten. Die im Allgemeinen dazu verwendeten Einrichtungen sind sehr bekannt, so dass es erübrigt, sie hier nausführen. Es sei nur eines Mittels, der Schneckenarreitung von Nemetz, Erwähnung gethan, welches au Wasgen für höbere Belastungen nicht unerheblicher Ortellei bieten dürfte. Statt der meist tüblichen Exzenterscheibe, mittels dere durch eine Halbdrehung der Arreitrungswelle die gesammte Hebung bezw. Senkung der die Arreitrung des Balkens und der Gebänge ermittelnden Organe bewirkt wird, verwendet man mitnnter eine ebene Scheibe, deren Rand eine Spirale bildet, so dass für die Hebung der Arreitrungaongen fast eine ganze

Umdrehung der Welle zur Verfügung steht. Nemetz hat durch Auweudung der in Figur 6 dargestellten Einrichtung diese Bewegung ohne Anwendung von Uebersetzungsrädern auf drei bis vier Umdrehungen der Welle vergrössert. Wie aus der Figur ersiehtlich, ist das eine Ende der Welle in seinem Lager zylindrisch gefülrt, während das andere Ende mit Gewinde in einer Mutter gelagert ist, odass die Welle bei ihrer Drehung zugleich eine axiale Verschiebung erleidet.

Zwischeu beiden Lagere trägt die Axe eine Kegelspirale von den Gewindegangen entsprechender Steighöhe. Das Weatstum der Spirale ist so gewählt, dass vier Umdrehungen der Welle die erforderliche Hebung der Arretirungsorgane bewirken. Der durch die ist hondrum der der der der der der der der 
Annordnung erzielte Vortheil beschelt in der sehr gleichfürste. Der durch die 
Aufwärtsbewegung, welche ein ruckweises, die Schneideschärfe beeintralebügendes Aufwetzen der Gehänge
und der Mittelschende ausschliesst.



Eine gute Schaleuarretirung soll das Pendeln der Schaleu sowohl während der Mügung der Belastung als auch nach Lösen der Wange während der Wägung verhüten. Die älteren Einrichtungen dieser Art bestanden meist aus teller artigen mit Leder bezogenen Statzen, welche bei Arretirung der Wange soweit gehoben wurchen, dass die Schale auf ihnen ruht. Wird dann die Belastung exzentrisch aufgesetzt, so werden beim Lösen der Wange die Schalen in einem gewissen Moment frei gelassen und Pendelungen sind nicht ausgesehlosseu. Um

solehe zu verhindern, benutzt Nemetz die von Arzberger angegebeue, in den nebestehenden Fig. 7 aktzirte Einrichtung. Bei ihr ist der mit der Arreitung auf- und abbewegliche Stutzen kegelförmig ausgehöhlt und die Schale mit einer zur Kegelhöhung zentrischen Spitze versehen. Senkt sieh bei exzentrischer Stellung der Last der Hohlkegel, so gleiett die Spitze an der Kegelwand so lauge, bis der Selwerpunkt genan unter den Auffangepunkt gelangt ist, worauf die Schale ganz frei wird, während jele Veranlasung zu Pendelschwingangen fort-



fallt. Stückrath hat dasselbe Prinzip, jedoch in ungekehrter Anordung angewendet. Er versieht die Schale mit einem nach unten geöffichet flohkegel und ist die Spitze durch die Arreitrungswelle auf- und abbewegen. Diese Anordung hat den Vorzug vor der ersteren, dass Verunreinigungen in derselben nicht haften bleiben; sie wurde von Stückrath zuerst für Vakuumwangen verwendet, wo sie zugleich zum selbthätigen Zentriren der Belastung dient. Wird nämlich das Gewicht selbst erhebblich exzentriein auf den Transporteur aufgesetzt und bei dessen Senkung auf das zunächst arreitre Schalenkreuz abgesetzt, so längt sieh letzteres und Freilassung zo. dass sich das Gewicht unbeza senkrecht unter dem Aufbäugepunkt befindet und setzt sieh bei noehmaliger Hebung des Transportenrs auf diesen so auf, dass, wenn und als Schalenkreuz allein seine uormale Lage annimut, in der es durch die Einrichtung festgehalten wird, hei ernenter Senkung der Fehler der Aufsetzung fast beseitigt ist und bei Wiederholung der Entlastung und Belastung ganz versehwindet. Wenn auch dieser hei der geschlossenen Vakunumaage ganz unentherhilebe Zweck der Zentrirung bei ehnenischen Waagen in Fortfall kommt, so ist die Beseitigung der die Pendelselwringungen der Schalen begleitenden Störungen des regelmässigen Vertuafse der Schwingungen der Waage ein so erheblicher Vortheil, dass die einfache Einrichtung allgemeinste Anwendung verdieut.

### 5. Luftbremse.

Zam Schluss möge noch einer wenig hekauuten Einrichtung Erwähnung gesehehen, deren Anwendung recht bequem ist. Für die Fälle, in denen man bei gesehlossenem Wangekasten die Wange, weun sie zufählig beim Lösen der Arreitrung in oder nahe der Gleichgewichstage sich befindet, also nicht sieher ablesbare Schwingungen ansführt, in stärkere Schwingungen zu versetzen wünsch, att Prof. Stefan in Wien die Verwendung eines kleinen Geblasse vorgeschlagen. Unter der Wangeschale befindet sich eine gauz feine Ventiloffnung, welche mit ein Metallroitr mit einem pumpenartigen Zylinder in Verhindung sieht, dessen Kolben durch Druck auf einem Knopf hethätigt wird. Der in beliebiger Feinheit abzustufende Laftstrom wirkt auf die untere Schalenfäche und gestattet ausser der Erregang von Schwingungen auch die Einengung zu weiter Schwingungen der Wange, wenn man utämlich den Laftstrom von uuten gegen die Schale wirken lässt, wahrend dieselbe in absteigender Bewegung bergiffen ist, Der Verwendung von Metall au Stelle eines unzweichaft einfacheren Gunmigebläses dürfte mit Raksisch tat flangere Dauer der Vorzng gebühren.

## Neue Messinstrumente und Hilfseinrichtungen für die Werkstatt. Von Merhaulter M. Friedrich in Settln.

### 2. Ueber die Erzeugung von Zahnrädern durch Fräsen.

Zur Uebertragung von Bewegungen, insbesondere von Drehbewegungen, werden in der Tedenik verseichelene Konstruktionselemente verwendet, Schrauben, Kuppelungen, Reibangs- und Zahnräder, welche letzteren entweder direkt oder unter Zahlifenalnen von Seil oder Kette indirekt wirkend in den Meelansinus übernommen werden. Für den Bau von feinmechanischen, für Prazisionaxwecke bestimuten Imtramenten können von diesen Elementen nur die Schraube und Zahnräder in Betracht gezogen werden, und von diesen ist wiederum die Schraube den Zahnrädern siehen deshaht verzuschen, weil ihre Form weit einfacher, schneiler und vor sillen Dingen korrekter herzastellen ist als die der Zahnräder; ausserdem ist ja jeder einfache Mechanismus der Abnutzung und dem Auftreten von Fehlern weniger ausgesett als ein komplizierte. In gewissen Fällen ist es jedech uicht zu umgehen, Zahnräder in Verwendung zu nehmen, sei es nan in der Form gewähnlicher Stirr, Schrauhen oder Kegerlader; es möge hier nur auf die Triebe an Fernrohren und Mikroskopen und die Bewegungsübertragung an Leitspindelt erhebänken mittels Stirrintder hingewissen werden, deren Bentzung eine weit

verbreitet ist. Die Methoden zur Herstellung der Zahnräder haben in dem letzten Jahrzehnt, hervorgerufen durch den Aufschwung des Maschinenbaues und das Anftreten hölterer Anforderungen an die Genauigkeit, mannigfache Verbesserungen erfahren; Zweck der folgraden Zeilen soll es sein, einige der neneren Einrichtungen zur Erzengung von Zahnrädern zu beschreiben.

Sollen Zahnräder an Messinstrumenten oder an Vorrichtungen zur Erzeugnng von Messmitteln, z. B. Messschrauben, verwendet werden, so hat man die Forderung an sie zu stellen, dass die Geschwindigkeit ihrer Bewegung stets konstant bleihe. Die Konstanz der Geschwindigkeit ist abhängig von: 1. der Genauigkeit der Grösse der Theilkreise; 2. der konzentrischen Lage derselben; 3. der Genauigkeit der Theilung; 4. der Form der Zähne; 5. der konzentrischen Lage derselben; 6. der Lage der Radaxen zu einander. - Die Erfüllung dieser Einzelbedingungen ist zum Theil Sache der geometrischen Konstruktion, hängt aber zum grösseren Theil von der Metbode der Herstellung, d. h. von der Konstruktion der erzeugenden Fräse und Fräsemaschine ab. Der Einfluss der Nichterfüllung dieser Bedingungen anf die Brauchbarkeit der Zahnräder ist ein verschiedener; während eine Unrichtigkeit in der Zahnprofilform1) nur auf einen verhältnissmässig kleinen Theil der Bewegung einwirkt und durch allmäliges Ineinanderarbeiten vielleicht gänzlich ausgeglichen wird, hat eine mangelhafte Ausführung der übrigen Bedingungen Zwang auf die Axen, Exzentrizitäten u. s. w. im Gefolge, macht also das damit behaftete Zahnrad unbrauchbar.

Auf die geometrische Konstruktion des Zahaprofils soll hier nicht eingegangen werden, es möge hierfür und eine für später in Aussieht genommene Besprechung der hierher gelörigen, für die Bedürfnisse der Mechaniker besonders bearbeiteten Methoden im Versinkalt der deutscher Gestlechaft für Meckauit auf Ogik hingewissen werden. Wir wellen im Folgenden nur die praktische Herstellung der Zahnräder besprechen.

Die Herstellung der Zahnräder erfolgt heute nur noch in ganz untergeordneten Werkstätten durch Fedien; alle grösseren mechanischen Werkstätten und die für diese arbeitenden Werkzeugmaschinenbauanstalten früsen die Zahnformen vollständig fertig, ohne nachher etwa mit der Fedie nachzaurbeiten. Biv zollkommen korrektes, gleichmässiges Miteinanderarbeiten der Räder kann indessen auch bei dieser Art der Herstellung nur dann erreicht werden, wenn an dem fertigen Rade alle Bedignungen eingehalten sind, die oben als nothwendig angeführt wurden.

Der Gang der Herstellung eines Zahnrades ist etwa folgender: Es wird durch Bedrehen die Grüsse des, Kopifreiness' Repetetlit, da man den "Theilkreisnicht unmittelbar bestimmen kann. Die Ausmessung des Kopifreisdurchmessers hat sehr genau zu erfolgen, da sich ja ein Felder vergrösser in Umfange bemerkbar macht, wodurch eine korrekte "Abwilkung" verhindert würde. Die Theilung des Rades wird nicht mehr und dem sogenannten Peripheriemassatab anfgetragen, sondern nach einer vorhandenen Kreisteilung kopirt, die starr mit dem Zahnrade verhanden sein und eine gleichzeitig mit diesem erfolgende Drehung und sichere Einstellung zulnssen muss. Diese Muttertheilung soll möglichst fehlerfrei sein, weil ja alle Theilungsfehler, Excantristiten u. s. w. nureemittelt oder höchstens etwas verkleinert, sobald nämlich das Rad geringeren Durchmesser als die Mutterheilung hat, in die Radtleilung debegeben; frenen uns für die Ubertragung ein einwarfafreise Mittel gewählt werden, welchen nicht neue Felher in die an sich vielleicht felhefreise Mutterfleidung hienichringt. Ein solches Mittel, das bei der Erzengung höchst genaner Räder nicht umgangen werden kann, ist die Einstellung der Matterbehulung nach dem Mikroskop. Gemiss diesen Einstellungen werden sodann die Zahnlücken eingefräst in der Weise, dass man eine rotirende Zahnradfräse parallel der Aze des zu fräsenden Rades bewegt; dies sit für den Mechaniker die eigentlich selwierige Arbeit, weil hierbei die riehtige Zahnform und der korrekte Gang der Räder von der Form der Fräse, von deres Schueidefhäligkeit und jeweiligen Schärfe ihrer Schneidekanten, von der Starke der Axen sowohl der Fräse als des Rades und ihrer Stellung zu einander abhängig ist, weshalb auf die Konstruktion der Fräse die grösste Mülte verwendet werden muss.

### Konstruktion und Herstellung der Fräse.

Die Konstruktion der Zahnräderfräse unterliegt denselben Bedingungen wie alle anderen Schneidewerkzeuge (Vergl. meine Mittheilung über Schneidewerkzeuge im Vereinsbl, d, deutschen Gesellsch, f. M. u. O. 1892, No. 5 u. 6). Ist schou bei diesen letzteren die Güte der eizeugten Arbeit von der günstigen Wahl der Sehneideund Anstellungswinkel abhängig, so trifft dies bei der Zahnräderfräse iu ganz hervorragendem Maasse zu, weil ja eine durch schlechte Sehneidewinkel veranlasste sehnelle und starke Abnutzung nicht uur wie bei jenen die aussere Form beeiuflusst, sondern in Folge des im Vorangegangenen besprochenen Zwanges auf die Axen überhaupt die Grundbedingungen umstösst. Diese Ueberlegungen, zugleich mit dem Wunsehe, möglichst einfache und leicht herstellbare Fräseformen zu erhalten, sind sehon stets bei der Konstruktion der Fräsen maassgebend gewesen, Gegenwärtig sind folgende Typen im Gebrauch: 1) Einzahnige Fräsen, bei welchen zumeist ein profilirtes Messer in einen Fräsekopf eingesetzt ist. Dieselben kommen wegen ihrer geringen Leistungsfähigkeit immer mehr ausser Anwendung und können deshalb hier übergangen werden. 2) Mehrzabnige Fräsen, deren Zähne meist in ungrader Anzahl, etwa 5, aus dem Vollen herausgeschnitten sind. 3) Eine neuerdings von Herrn C. Raabe konstruirte Fräse mit unveränderliehem Profil.

Mehrzahnige Fräsen: Eine mehrzahnige Fräse, von der die Figuren 1 und 2 Abbildungen zeigen, wird in der Weise hergestellt, dass man eine Stahlscheibe 8 dureh Bedrehen am Rande mit dem Profil der Zahnlücke versieht, diesen Rand dureh



eine Anzahl von Unterbrechungen (in den Figuren sind es 4 bezw. 5) in der Weise zahnt, dass die Schneidekanten radial stehen und gedem einzelnen Zahn z die Form giebt, die ihn zum Schneiden fähig macht. Bei der in Fig. 1 dargestellten Fräse ist dies in der Weise geschehen, dass jeder ein-



Fig. 2.

zelne Zahn von der radial stehenden Sehneidefläche s aus in der Pfeilrichtung dünner und niedriger gefeilt wurde, so dass also das wirkliche Profil der Zahnlücke nur noch in der radialen Sehueidefläche s selbst vorhanden ist. Könute man nur auch die Arbeit des Hinterfeilens vollkommen korrekt ausführen, d. b. so, dass die Sehneidekante unberührt stehen hliebe und die Hinterfeilung in ihr selbst sehon hegonne, was indessen, wenn nieht ganz numöglich, so doch sehr sehwireig und mihrevoll ist, so würde deelt bei der geringsten Abstumpfung, die ein Nachschleifen der radialen Schneidekante hedingt, die Profiferon verloren sein, und nach und nach die von der Schneidekante hegrenzte Pläche immer kleiner an Inhalt werden, wodurch vielleicht nur ein Zahn zum Schneiden kommt, also derselhe Vorwurf wie gegen die einzahnige Fräse gerechtefertigt wäre.

Diese vielfachen Mängel snchte J. E. Reinecker in Chemnitz durch eine andere Art der Herstellung zu umgehen, durch das sogenannte Hinterdrehen. Die Herstellung des Profils und die Zahnung kann man sich in derselben Weise geschehen denken wie bei der ehen beschriebenen Fräse. Die Erzengung der Schneidewinkel jedes einzigen Zahnes indessen ist dadurch geschehen, dass man das Profil um eine mit der Drehaxe der Früse nicht zusammenfallende zweite Axe rotiren liess, die in der in Fig. 2 angedeuteten Stellung der Fräse rechts von der Drehaxe liegt, so dass also die heiden in der Figur angedeuteten Kreishogen sich in der Schneidekante durchschneiden, in der Pfeilrichtung aber von einander abweichen, und zwar der zum Zahnradumfaug exzentrische Bogen gegen den Mittelpunkt hin, sodass also in der That Schneidewinkel entstehen. Aher aneh hier ist heim Nachschleifen der Frasc die Richtigkeit der Profilform nicht erhalten. Theoretisch ist sie selbst nicht in der ersten Schneidefläche gewahrt, die in der Richtung des Fräsenradius liegen soll, während der Radius des die Schneidewinkel erzeugenden Kreishogens mit dem ersteren einen Winkel bildet. In Folge dessen wird nicht das Profil selbst, sondern eine Art Projektion desselben erzeugt. Der hierdnrch bedingte Fehler wird heim Nachschleifen der Fräse stetig und schnell grösser und dies in selbst praktisch nicht zu vernachlässigender Weise, da die Abstumpfung bei diesen Fräsen sehr stark auftritt und deshalh ein häufiges Nachschleifen (was Reinecker selbst durch Vermerk auf seinen Fräsen empfiehlt) nothwendig macht. Ausser diesem Fehler der bei dem Nachschleifen sieh vergrössernden Profilunrichtigkeit und dem durch die Abstumpfung entstehenden Zwang auf die Axen, die, wie erwähnt, den grössten Fehler, Exzentrizität, herheiführen muss, ist ein weiterer Mangel der beschriebenen beiden Fräsen die Verringerung der Breite der Zahnlücke und die daraus gleichzeitig folgende Vergrösserung der Zahndicke. Dieser Mangel macht sich besonders dann sehr unangenehm bemerkbar, wenn es darauf ankommt, ein heute hergestelltes Zahnrad nach Jahren durch ein neues zu ersetzen, d. h. durch einen längeren Zeitraum dasselbe Profil genan zn erhalten. Diesc Anforderung, welche die Praxis, hesonders die Herstellung der Getriebe an elektrischen Bogenlampen an den Konstrukteur stellte, veranlasste Herrn C. Raabe zur Konstruktion seiner Fräse mit unveranderlichem Profil, die nunmehr besehrieben werden soll.

Rabe's Fräse gehört zu den zusammengesetzten Fräsen, d. h. zu denjenigen, deren Körper und Schneidezählen einkt aus einem Stick gearbeitet sind, sondern die aus einem sogenannten Frisekopf bestehen, in welchen ein oder mehrere mit dem Profil versehene Messer eingesetzt werden. Ein grosser Vortheil dieser Einrichtung besteht, wie bei den an Stelle von grossen Schneidesticheln angewendeten Stüchelbausern, in der Billigkeit ihrer Justandhaltung, da nur die Einsatzstichel der Ahnutzung unterworfen sind und erneuert werden müssen, während der Fräsekopf selhst ein integrirender Bestandtheil der Maschine ist, also nur ein einziges Mal bergestellt zu werden brauch.

Die Messer m der vorliegenden Fräse (vergl. Fig. 3 bis 10) sind Theile einer kreisförmigen Schieibe oder einer prismatischen Schiene von dem "hesonders" kontruirten Lückenprofil und stellen die Hallfen eines gewöhnlichen Zahnes dar, die

nm ein Geringes über die Halbirungslinie der Zahaluteke vergrüssert sind, wie Figur 3 nanchaulich macht. Sie sind nuter
einem spitzen Winkel aus der Erzengungsseheihe herausgeeinitten, so dass also, wenn man sie ihrer Schnittfäche nach
radial in den Präsekopi einsetzt, die Profikanten sich in der
Ricklang von der Schnittfäche ofer der Präsenance zukrümmen.

Um nun ein vollkommenes Freisehneiden zu ermöglichen, sind die Zahnhälften unparallel zur Mittelehene der Fräse eingesetzt, so dass jetzt die Schneide-



kanten in jeder Richtung üher die dahinter liegenden Theile des Zahnes hervorragen. Diese Schrägstellung der Zahnhälften, welche die Figuren 5 und 9 veranschanlichen, ist durch eine besondere Anordnung des Frinsckopfes erreicht. Derselhe hesteht aus drei kreisförmigen Scheiben 1,2 und 3; Scheibe 1 ist die mittelste von den dreien und trägt anf beiden Seiten je drei in zleich:

settigen Dreieck liegende, gegen einander und 00 versetzte Gewindebolzen g (siehe Figur 6

nnd 7), die in die Scheibe selbst eingeschranht nnd in ihrer Stellang darch Schränbehen f gesichert sind; die mit einer Nat versehene Nabe z ist zylindrisch amsgedreht und passt zuf die Aze der Fräsemaschine. Die zylindrisch sorgfältig



abgedrehten gleichgrossen Ansätze dienen zur Anfnahme der Scheihen 2 und 3. Der Kranz der Scheibe 1, welcher in Folge der in der Figur sichtbaren Unterdrehung etwas stärker gehalten ist, trägt anf jeder Soite wiederum versetzt zn einander je drei radiale Einfräsungen b von der

Breite des parallelepipedischen Schaftes der Schueidemesser. Der Boden dieser Einfräsnagen liegt aber nicht parallel zn den Ebenen der Schei-



benflächen, sondern bei allen in demselben Sinne schräg, wie es in Figur 7 bei b augedentet ist, so dass er, wenn man den Scheihenrand im Sinne des Uhrzeigers verfolgt, bis zn einer Tiefe von etwa 0,0 mm von der Scheibenfläche abweieht.

Estsprechend diesen schiefen Ebenen hahen die beiden Seitenscheiben 2 und 3 in demselben Sinne schräge, jedoch tiefer ausgefräste Nuten, in welche die Einsatzmesser gut passend eingelogt werden können, so dass sie noch etwa 1 mm über die Scheibenebenen hervorragen. Die Messerhälften, die also bei dieser

Einrichtung immer paarweise und versetzt zn einander vorhanden sind, liegen auf diese Weise mit ihren parallelen Flächen zwischen den schiefen Ebenen der Scheiben 1 und 2 bezw. 1 und 3, stehen also schräg zur Scheibenebene und können in dieser Lage durch die zu den Bolzen g gehörigen Mnttern & mit Unterlagscheiben festgezogen werden. Zu dem Zweck werden die Seitenscheiben mit ihren konaxialen Bohrungen über die Nabe s und mit den geschlitzten Löchern i über die Bolzen g der Scheibe 1 geschoben, wobei ein geringer Zwischenranm, bedingt durch die etwas vorstehenden Messer, zwischen den Seheiben 1 und 2 bezw. 1 und 3 bleibt. Gegen eine Verschiebung der Messer in radialer Richtung sichern die Stifte c.

Durch die so erzielte Schrägstellung der Messer und die radiale Lage der unter spitzem Winkel znm Kreisbogen liegenden Sehnittflächen derselben ist in der That ein Freisehneiden erreicht. Es ist nun noch zu untersnehen, ob bei dieser Anordnung die bei den früher beschriebenen Fräsen auftretenden Mängel in Wegfall kommen. Dadurch, dass die Messerhälften nicht radial, sondern unter einem spitzen Winkel ans der Erzeugungsscheibe berausgesebnitten sind, verkleinert sich der Dnrehmesser der Fräse beim Nachschleifen, ein Fehler, der für die Praxis völlig belanglos ist. Sodann ändert sich das Profil derart, dass aus dem wirklichen Lückenprofil eine anf die unter bestimmtem spitzen Winkel liegende Ebene konstruirte Projektion desselben entsteht. Dieser Fehler lässt sich aber leicht dadurch eliminiren, dass man dem Messerprofil nicht die Form der Zahnlücke selbst giebt, sondern eine solehe, die man durch Uebertragnng desselben auf den schrägen Schnitt erhält. Für den Gebrauch im Fräsekopf steht die Schnittfläche radial, wird bei der Abstumpfung stets radial nachgeschliffen, was dnrch eine geeignete Schleifvorrichtung leicht erreichbar ist, behält also stets die korrekte Profilform. Die Breite der Zabnlücke scheint wie bei den früheren Fräsen beim Nachschleifen ebenfalls verandert zu sein. Dies ist indessen nicht der Fall, wie die folgende Betrachtnng lehrt.

Stellen Fig. 8 und 9 die Ansiehten eines alten Zahnes und einer Raabe'schen Zahnhälfte dar, so erhellt, dass das Profil des alten Zahnes beim Abschleifen bis znr Axe xy kleiner, das des nenen dagegen nur in der Richtung dieser Axe

verschoben wird. Um diese Verschiebung auszugleichen, giebt die eigenthümliche Einrichtung des Fräsekopfes das Mittel selbst an die Hand. Dreht man nämlich die beiden Seitenscheihen 2 und 3, wie sie in Fig. 4 erscheinen, in der Richtung des Uhrzeigers in Bezug auf die Scheibe 1; so werden die Messerhälften auf den schräg ansteigenden Einfräsungen der Scheibe 1 vorwarts gleiten und dabei eine seitliche Bewegung ausführen, d. h. sich in der Richtung der Axe xy von einander entfernen. Ist also durch das Nachschleifen die Breite des Profils scheinbar verringert, so hat man nur durch gleichzeitige Drehung von 2 und 3



gegen 1 die frühere Stellung der Messer wieder herzustellen. Um dies ausführen zu können, sind die beiden Seitenscheiben durch eine Sehraube d so mit einander verkuppelt, dass sie sich gleichzeitig dreben müssen und nur in der Axenrichtung von einander entfernen können. Der Schlitz e der Scheibe 1 lässt diese Drehung zu. Eine kurze Theilung auf Scheibe 1 und die zugehörigen in gleieher Höhe liegenden Indizes auf 2 und 3 erleichtern die Einstellung.

Es ist wohl unschüg, über die Vorzüge der Raabe sehen Fräse, die zur zutenirung angemeldet worden ist, gegenüber denjenigen älterer Konstruktieunen etwas hinzuzufügen. Selbst die grössere Mühe bei der Herstellung, die sieh indessen auch nur auf den einmal zu machenden Fräsekopf erstreckt, kann die vorzügliche Brauehbarkeit intelt verringern.

Es erübrigt nun noch die Art und Weise zu sehildern, in der das auf dem Appier konstruite Lückenprofil auf den Frasenrand übertragen wird. Das wohl am nächsten liegende und in den meisten Werkstätten ansgeübte Verfalren bescht darin, dass man nach dem konstruiten Profil eine Lahre und nach dieser eine Hohllehre macht, mit Hilfe deren man den Kranz der Fräsenerzeugungsscheibe für die Fräse abdreht. Bei der Kleinheit der Zähne an den Zahnrädern der Mechaniker jedoch ist es sehr selwer, die Profifform bei der mehrmaligen Übertragung auf die Voll- und Hohllehre korrekt zu erhalten, und dies Verfahren ist daber für sehr genaue Zahnräder kaun auwendhar. Aus diesem Grunde hat C. Baunberg vor einer Reihe von Jahren einen Apparat konstruirt, unt Hilfe dessen nach einem inmehrfacher Vergrößeserung konstruirten und auf ein Metallblech übertragenen Profil durch eine geeignet angeordnete Fräsevorrichtung die Zahnräderfräse untettlehre freitz gefrist wird. Der Apparat, veleber unter andererm zur Herstellung



Fig. 11-

der Fräsen benutzt worden ist, die zur Erzeugung der Zahnräder für die astronomischen Instrumente der Jener Sternwarte benötligt wurden, dürfte bisher kaum beschrieben sein. Die Erlaubniss zur Veröffentlichung der nachstehenden Beschreibung hat Herr Bamberg noch kurz vor seinem Tode dem Verfasser bereitwilligte ertheilt.

Bamberg's Fråsevorrichtung für Zahnräderfräsen. Der Apparat besteht aus einer Grundplatte G (Fig. 11), auf der gegen beide Enden hin die Ständer B und C stehen. C tragt die mit der Schraube l'angeklemmte, aus Messing hergestellte Metallprofilschablone l', die aus einem später zu erörternden Grunde sehring gestellt ist. Dem Ständer B ist die Form eines Lagerbockes und durch Verrippung grosse Festigkeit gegeben. Er dient zur Aufnahme einer aufreehtstehenden Axe D, die zwischen dem Kern k und der oberen Schraube e mit Gegenmutter gelagert ist. Die Axe D besitzt ein zu ihr selbst rechtwinklig stehendes Stück (in der Figur verdeckt), welches dem Rahmen U als Lager diont, so dass sieh dioser letztere mittels der Lagerschrauben p, von denen nur die vordere zu sehen ist, in vertikaler Richtung und um die Axe ko ebenfalls in horizontaler Richtung drehen lässt. Der eigenthümlich in der aus der Figur ersiehtlichen Weise gestaltete Bügel U trägt in seinem rechts liegenden U förmig gebogenen Theil die Lagerung für eine kleine Fräsespindel E, die in dem Deckellager H läuft und von der Spitze q gehalten wird. Durch das Deckellager hindurch läuft die Spindel in einen konischen Zapfen J aus, der zur Aufnahme einer eigens geformten kleinen Fräse dient. Die Spitze q sitzt an der langen Leitstange L, kann mittels des im Kopfe des Bügels U gelagerten Gewindes an L verstellt und mit der Kordenmutter M gegen willkürliche Veränderung gesiehert werden. Sodann ist auf der Grundplatte G eine Schlittenvorrichtung N angebracht, die eine Verschiebung in der Querrichtung des Apparates und durch die Schraube o eine solche in vertikaler Richtung zulässt. An dem Mutterstück Q dieser letztoren, welches sieh uach oben hin bügelförmig öffnet, ist zwischen Spitzen r, von denen die hintere in der Figur wieder nicht zu sehen ist, eine Axe horizontal drehbar gelagert. Diese nan dient zur Anfnahme der zu erzeugenden Fräso Z und lässt sich, um das Fräsen jedes einzelnen Fräsenzahnes zu ermögliehen, nach dem fest auf der Spindel sitzenden Spergrade V mittels der am Bügelgestelle von Q angebrachten Sperrklinge W um gleiche Winkel verstellen.

Zur Bethätigung des Apparates wird von irgend einer Betriebswelle durch Schnurübertragung die Fräsespindel E in Drehnng erhalten, die zu hearbeitende Fräse Z mittels der Schlittenvorrichtung N und O in die Mittelebeno des Apparates und in solehe Höhe gebracht, dass die Arbeitsfrase zum Schneiden kommt und nun das Stufenrädehen X der Leitstange L an dem Profil P langsam versehoben. Dabei führt die Arbeitsfräse eine gleiehe Bewegung aus und fräst dadurch einen Zahn der Zahnradfräso gemäss dem Leitprofil in einer Verkleinerung, die dem Verhältniss der Entfernungen des auf dem Profil gleitenden Punktes und der Arbeitsfräse von der Drehaxe des Systems entsprieht. Der auf dem Profil gleitende Punkt führt hierbei eine Kugelbewegung ans, so dass theoretisch das Leitprofil in einer Kugelfläche liegen müsste. Man kann indessen, ohne einen wesentliehen Fehler zu begeben, das Profil derart sehräg stellen, dass es die Mittelstellung zu der Bewegungsbahn des gleitenden Punktes einnimmt. Das Rädelsen X ist mit Stufen verschen, um eine Spahnstellung zuznlassen, so dass man also nach und nach den Zahn tiefer fräsen kann. Eine Feder t, die sieh gegen die auf die Leitstange L geklemmte Scheibe n lehnt, drückt das Stufenrad stets nach derselben Seite. Durch Drehung und Feststellung des Zahnrades werden sodann die übrigen Zähne der Fräse hervorgebracht.

Es durfte wehl ohne Weiteres zugegeben werden, dass diese Frisevorriebun gngleich genauere Resultate liefern wird als das kurz beschriebene empirische Kopitverfahren nach der Lehre, selbst dann, wenn man bedenkt, dass die Arbeitsfrise bei der Führung der Leitstange nicht eine ebene, sondern eberfalls eine Kugelfläche beschreibt und dass die Form des Friksezahnes auch abhängig ist vou der Form der Arbeitsfräse, die entsprechend der Zahnform gestaltet sein mass. Andererseits wiederum ist dem Verfahren, da ja zur Fertigstellung der Fräse

dieselbe Arbeit so oft wiederholt werden muss, ale Zahne vorhanden sind, eine gewisse Umständlichkeit nicht abzusprechen, die ande wohl der Grund sein mag, dass der Apparat, wie dem Verfasser mitgetheilt wurde, nur noch selten in Benutzung genommen wird. Indessen beheint diese Umständlichkeit nur dann vorhanden zu sein, wenn eine grosse Menge von Zahnen an derselben Prisse zu crzeugen sind, und dürfte mit jeder Verringerung der Zahnezall abnehmen. Im Verfolg dieser Betrachtung erhanbt sich der Verfasser einen Vorschlag zu machen über die vielleicht günstige Verwendung eines nach demselben Prinzip etwas anders konstrutern Apparates.

Die Vorzüglichkeit der Raabe'sehen Frase dürfte über kurz oder lang ihre Verwendung zur Herstellung von Zahnrädern allgemein werden lassen. Bei ihr wird zur Zeit die Erzengungsscheibe der Zahnhälften ebenfalls nach der Lehre hergestellt, dann zerschnitten, die einzelnen Stücke gehärtet und eingesetzt. Lässt schon in Folge des Kopirverfahrens die Form der Messerhälften zu wünschen ührig, so wird sie beim Härten durch Verziehen meist noch mehr verschlechtert. Es dürfte sich deshalb empfehlen, die nach der Lehre gedrehte Scheibe, ohne sie zu zerschneiden, zu härten und in dem Bamberg'sehen Apparat, indem man sie um die Axe rotiren lässt (Sperrrad und Klinke fielen demnach fort), mit einem rotirenden Schmirgelstein nach Maassgabe der Profilsehablone nachzuschleifen. Der rotirende Stein würde dann so gelagert werden, dass seine Axe mit derjenigen der zu schleifenden Erzeugungsscheibe in derselben Ebene liegt, so dass bei geeigneter Zuschärfung des Steines die ausserste Korrektheit erreicht werden könnte. Da hierdurch die Möglichkeit der Fertigstellung der Fräsen nach dem Härten gegeben und nach den bei dem hente vielfach geübten Schleifen mit rotirenden Steinen gemachten Erfahrungen der Zeitaufwand ein sehr geringer ist, dürfte sieh diese Methode für die genannten Zwecke immerhin bewähren,

### Konstruktion der Fräsemaschine.

Nachdem nunnehr die Vorbedingungen für die Erzielung korrekter Zahndier aufgestelt sind und das dazu nötlige Hauptwerkzeug und seine Herstellung
etwas eingehender behandelt worden ist, soll im Folgenden gezeigt werden, in welcher
Weise die Bedingungen praktisch erfüllt und wie die Fräsen angewendet werden.
Dabei muss natürlich von einer historischen Entwicklung der Fräsevorrieblungen
an dieser Stelle abgeschen werden. Selbst die an sich schr interessanten grossen
Raderfräsemaschiene des Maschinenhaus können nicht berückschitigt werden. Es
soll vielmehr nur nuch kurzen Andentungen über andere Einrichtungen hauptstellich eine Fräsemaschine beschrieben werden, die für die Feinmenhanik hervorragende
Bedeutung gewinnen durfte und sehn jetzt in einigen mechanischen Werksatten
eingefühlt worden ist, die Konstruktion der Herren Sponholz um Werde.

Wie sehon weiter oben angedeutet, geselah die Herstellang der Zahnräder bis vor nicht langer Zeit in den mechanischen Werkstätten anf der Drebhank; in kleinen Betrieben wird dies Verfahren auch noch heute geülst. Man dreht zu diesem Zwecke die Räder im Sehraubenfatter oder zwisehen Spitzen in der ausgemittelten Grösse vor, spannt sedann die vielfach angewendete und bekannte Supportfraevorriebtung in den Support und fräst nun durch Verseibehung des Langzuges die Zähne in der riehtigen Tefe ein. Dabei wird die Bewegung des Drebbanksehwungrades durch über Rollen geleitete Schuitre auf die Frasespindel übertragen. Die Einstellungen des Rädes erfolgen nach der auf der Spindel befindlichen Theilscheite, ein Verfahren, dessen Mangel in Anbetracht der unansgesetzten Benutzung der Bank zu anderen Zwecken und der dadurch eintretenden Abnatzung sehr gross sind. Aher noch weitere Fehler machen sich hierbei bemerkhar, die geringe Festigkeit in der Verbindung der Frässepindel mit den Support und die fast stets vorhandene Unparallelität der Supportverschiebung mit der Umdrehungsaxe des Zaharades. Diese Fehler lassen sich nur durch Konstruktion einer eigens für diesen Zweck bestimmten Maschine unsgehen, bei der allerdings auch die Arbeit ihren nicht geringen Theil zur Erfüllung der Bedingungen beitragen muss.

Universal-Räderfräscmaschine von Sponholz & Wredc. Diese Maschine, deren perspektivische Ansicht (Fig. 12) und Konstruktionszeichnung



(Fig. 13, 14, 15) von der Firma für diese Veröffentlichung gütigst zur Verfügung gestellt worden sind, ist folgendermaassen eingerichtet.

Das Untergestell, ans den beiden Theilen a und 8 bestehend, ist in sich selbst hohl und im Uchrigen so gefornt, dass es Raum zur Aufnahme der Theilen Scheift & Bisst; es steht ist die nich serven auf festen, in gefältigen Linien gehaltenen Füssen @ und 9. Die beiden Theile a und 8 sind durch Stellbolzen (in den Figuren nicht sichtburg unvertunderlich mit cinander verbunden und bilden die Lagerung für die Axe der Theilscheift &. Der untere Theil a ist zu diesem Zwecke zylindrisch ausgedrätt und mit einer Bronzehlule & ausgefättert, die

Donated La Cheryle

mit einem Ansatz eingelagert ist; in diese ist die eigentliche Axe 8 aus Stahl doppelkonisch eingepasst, die nach ohen hin einen Ansatz vom grossem Durchmesser und eine zylindrische Verlängerung trägt. Gegen den Ansatz legt sich zylindrische drie Arabert eine Stelle-stifte und Schrauben fest mit der Axe verbanden. Die zylindrische Verlängerung ist in einen Bronzebüles &, gelagert, die in dem Oberthell 8 konisch eingesetzt und durch die Muttern 6% und 6%, in ihrer Lage gehalten wird. Die Axe 8 ist hierer ganzen Lange nach durchobert und in ihrem oberen Theile derart konisch ansgedreht, dass sie einen in der abgebildeten Weise geformten Dorn & auftenbeme kann, gegen dessen Annaatz #6 ich or fräsenden Zahmräder, eine gewisse Anzahl gleichzeitig, durch die Scheiben X und X, geklemmt werden. Zur Sieberung gegen Schwankungen und Erschaftterungen während des Fräsens ist der



....

Dorn mit seinem in eine Spitze  $\theta$  auslaufenden Ende gegen den Reitstock  $\mathbb X$  gelagert, der auf der parallel zur gemeinsamen Axe von  $\delta$  und  $\theta$  stehenden Schiene  $\vartheta$  verstellt und mittels Klemmschraube  $\Sigma$  fixirt werden kann. Die Pressehraube  $\vartheta$  drückt nicht unmittelbar auf die Spitze  $\theta$ , sondern auf eine Feder  $\Omega$ t, in welche das der Spitze  $\theta$  sal Lager dienende Trieltergesenk eingelassen ist, dadurch ist die Verwandlung eines starren in einen federnden Druck bezweckt. Die untere sylindrische Durchbohrung der Axe  $\delta$  nimmt einen Stift  $\theta$  auf, der beim Anzielen der Schraube  $\theta$  den Dorn  $\delta$  aus seinem Lager hebt. Auf der sorgfältig bearbeiteten Oberfläche vom  $\delta$  lässt sich der mit versehiedenen Druchungen und Verschiebungen ausgestatatete Support auf einem Schwalbenschwan-

schitten & in der Langsrichtung des Apparates verstellen. Sein oberer Theil kann um die Ax & ebenfalls in der Längerichtung geneigt und mittels des im Bogenschlitte & geneigt und mittels des im Bogenschlitte & geneigt und mittels des im Bogenschlitte & geneigt en gehrenden Bolzen & im Bogenschlitte feststellen lässt. Schlieslich lässt sich noch ebenfalls auf einer Schwalbenschwanzführung der Schlitten Segent die Oberfläche von & im bewegen; dieser Schlitten trägt die Zahnradfrass » und deren Spindel mit Schuntrad ", die in einem «förmig gebogenen Gestelle "des Schlittens zwischen verstellbaren Gesenkscharaben und "V. wie in Figur 14 er-sichtlich, gelagert ist. Zur Einfräusig der Zahnlücken wird die Präse, wahrend sie sich selbst drecht, durch den Schlitten Sen ach unten bewegt. Diese Bewegung geschiebt mit Hilfe des Hebels (Pig. 15 a. f. S.); eine in dem Hohlsylinder » angebrachte Feder strebt den Schlitten stets nach oben zu bewegen. I "a The"-cheibe ist nach einer vorzüglichen Muttertheilung mit einer grossen Anzahl von Be. rungen verseben, die wie bei der Drebankspiedel auf Kreisen von verschiedenen Durch-



messer licgen, und kann mittels eines Federstiftes f, welcher auf der mit den Gestelltheilen & und & fest verbundenen Gleitbahn e radial verschoben und durch die Klinke & ausgehoben werden kann, nach jeder durch die betreffenden Bohrungen bedingten Theilung eingestellt werden. Für die Erreichnng von Zahntheilungen, an deren Genauigkeit höhere Anforderungen gestellt werden, ist der Kranz der Theilscheibe mit einem Schneckengewinde verschen worden, welches durch Einfräsung nach einer von Wanschaff gelieferten Originaltheilung unter Einstellung nach einem Mikroskop erzeugt wurde. In diese Schnecke greift cine Sebraube ohne Ende &, die in einem an dem Untertheile & angebrachten Gestelle i so gelagert ist, dass sie in das Schneekengewinde eingelegt und aus demselben ausgehoben werden kann. Auf das hervorragende Ende dieser Schraube kann bei & ein Zahnrad gesteckt werden, welches durch ein zweites Rad m in Drehning versetzt wird; m sitzt auf einer zweiten zur Schraube parallelen Axe », die sich durch Verschiebung auf einer Schiene o von der ersten entfernen und durch Klemmschraube 4 feststellen lässt, und dadurch die Einführung verschieden grosser Räder ermöglicht. Die Drehung von \*\*

gesehicht durch eine Kurbel p; auf derselben Axe sitzt nun noch eine zweite Scheibo q, welche mit acht Einschnitten versehen ist und durch eine Sperraklinke • nach einer Achteldrahung siebe slebthalig festsellt. Durch Beigabe von 62 Wechselrädern ist man unter Zuhilfenahme dieser Einrichtung im Stande, sämmtliche Theilungen bis 107 und mit Ausnahme der Primzahlen sämmtliche übrigen bis 300 auszufähren.

Die Bethätigung der Maschine geschicht von einem Deckenvorgelege aus mittels Schutten, die über die Rollen und an geleitet sind, die Rollen ist mit einem zylindrischen Schaft in dem zugehörigen Ständer beweglich und wird durch als Gewicht z stets nach unten gezogen, wodurch die Schunz auch bei der Verstellung des die Fräse tragenden Schilttens Szepsannt bleibt. Die Fräsemaschine sit auf ein beitente Untergestell von Eisen gesetzt; die Deckplatte desselben ist



von Eichenholz und trägt einen verschliesabren Werkzeugkasten. Die Abmessungen der Maschine sind derart, dass bei einem Dnrehmesser der Theilssheibe von 370 sm Rader bis zu einem Dnrehmesser von 200 mm gefräst werden können; etwa noch vorhandene Theilungsfehler werden sich dengemäss stets verkleinern.

Soll die Maschine korrekt funktioniern, so müssen, wie anfangs sehon entwickelt, durch die Konstraktion und Arbeit eine Anzahl Bedinguagen erfüllt sein. Da die Maschine nur die Fräsearbeit, nicht aber das Bedrehen des Radkranzes verriehtet, so wird sie natürlich nur den für 
die erstere gelenden Bedingungen zu genigen haben, d. i. Genaugskeit der Theilung, Riebtgied der Profisformen, konzentriselt 
darge derselben und zur HerLage derselben und zur Her-

stellung von Stiru-, Kegel-, Schrauben und Sebneckenrädern Möglichkeit, den Schlitten Sparallel und schief zur Radaxe zu richten.

Die Genauigkeit der Theilung hingt, wie ebenfalls sebon angedeutet, hauptschlieh von der Güte der Originathteilung ab, dann aber auch von der Walder Mittel zu ihrer Uebertragung auf das Zahnrad. Als solehe sind bei der vorlegenden Mascheine der auch an der Drethanktteinsbeide zur Verwendung kommende einfache "Index" und ferner die Schneckenradübertragung angewendet, die unter Zuhlfranhune von Wechselrädern eine möglichst weitigehende Theilung zulasst. Die Güte der von Herrn Wansehaff gelieferten Originaltheilungen ist bekannt; ebenso lässt die Art des Sopirerefahrens — Einhohrung und Einfräsung nach mikroskopischer Einstellung auf einer besonders für diesen Zweck gebauten Maschine — keine Bedenken gegen die zu benutzende Theilascheibe aufkommen.

Die Einführung des Index für die Herstellung minder genauer Räder dürfte ebenfalls genügen. Die Zuhilfenahme einer Wechselrsdübertragung dagegen für die Drehung der Theilscheibe durch Schraube ohne Ende könnte Bedenken erregen; ist doch dadurch wiederum die leidige Fehlerquelle möglichenfalls unvollkommeuer Zahnräder gegeben; Schraube und Schneeke lassen sich genügend genau erzeugen, besonders wenn man die Schneeke nur durch Einfräsung herstellt und nicht mit einer Sehranbenfräse "einlaufen" lässt, wobei die letztere die Theilscheibe selbst bewegen muss und durch die kleinsten Schwankungen im Widerstande leicht Unregelmässigkeiten herbeigeführt werden können. Bei der Benutzung der Zahnräder jedoeb muss man immer wieder fragen, wie sie entstanden sind, Ans diesen Gründen hat sieb auch der Konstrukteur bereit erklärt, auf besondere Bestellung für die Erzeugung äusserst genaner Räder am Rande der Theilscheibe cine Originalsilbertheilung anzubringen, die nach zwei um 180° einander gegenüberstehenden korrigirbar mit dem Gestell verbundenen Mikroskopen eingestellt werden kann; zum Schutze gegen äussere Einflüsse wird für diesen Fall die Theilscheibe mit einer Einbüllung versehen, die nur an den nothwendigen Stellen unterbrochen und mit Glas überdeckt ist.

Die Richtigkeit der Profilform erheischt eine vorzugliebe Fräse, wie z. B. diejenige von Raabe, sie muss nicht nur ein vorzügliches Profil haben, sondern dasselbe auch möglichst unverändert behalten, darf also nicht einer starken Abnutzung anterworfen sein. Von der Güte der Fräse hängt auch die konzentrische Lage der Zähne ab, ebenso von der Starke der Axen. Bei der beschriebenen Maschine dürfte die Axe der Fräse genügend stark gewählt sein; die Bestimmung der Dicke für die Zahnradaxe ist Sache des Mechanikers and bängt von den übrigen Abmessungen des Apparates ab, für den die Zahnräder benutzt werden sollen. Es kann indessen nicht angelegentlich genug empfohlen werden, die Axen mit Rücksicht auf die Bearbeitung der Rüder so günstig als möglich zu formen.

Es darf nicht unterlassen werden, an dieser Stelle daranf binzuweisen, dase benso wie bei allen anderen Rüderfrissensachteinen auch bei der vorliegenden keine Einrichtung getroffen ist, um die Lückentiefe einzustellen; dieselbe wird zunseits darch Verausbe ernittelt; indem man zusammengehörige Rader mit den Handen auf einander abwälzt und dabei beobachtet, ob sie sieh nicht zwängen. Die Oberfächlichkeit dieses Verfahrens brancht woll nicht besonders hervorgehoben zu werden; es ist debaso zu verwerfen als z. B. die Anwendung einer sehlechten Fräse oder ungenauen Theilung, da ja durch ein geringes Tieferfräsen der Theilkreis eine andere als die beabsichtigte Grösse erhilt, laso das konstruiter Profi für hin nicht mehr passt und dadurch ein korrektes und zwangfreies Miteinanderarbeiten der Rüder ausgeschlossen ist. Die Schwierigkeit einer solchen Einrichtung soll damit nicht unterschatzt, vielmehr nur die Nothwendigkeit festgestellt und die Anregung, sie zu ersinnen, ogegeben werden.

Für die Parallelität der Zahnaxen der Stirursider mit der Radaxe muss die Mögliehkeit geboten sein, die Zahnfräse parallel der Radaxe zu verschieben. Diese Bedingung kann nur dadurch erfullt werden, dass an der Masehine die Axe 8, die Saule 3 und der Schlitten Sparallel und, da 3 zweckmässig rechtwiklig anf der Oberfläche von 8 steht, senkrecht ausgerichtet sind. Die Axe und die Saule können mit leichter Müle durch die Arbeit in die vorgeschriebene Lage gebracht werden; den vielfach verstellbaren Schlitten richtet man am ein-

fachsten zu ihren parallel mit der sogenannten rechtwinkligen Lücelle, nachdem man zuvor das Gestell horizontirt hat. Zur Erwagung erlanht sich der Verfasser dem Konstruktenr anheimzugehen, oh nicht für ein sicheres Arbeiten die Theilkreisend Radaxe etwas einfacher gestaltet werden konnte; sie int Jett an der Elnen gehildet, deren Axen für eine korrekte Funktion unhedingt zusammenfallen müssen; für den Fall, dass dieser sehr schwierig zu erfüllenden Anforderung wirklich gerungt ist, kann doch noch bei Hernannahme des Dornes & Anreh Einführung eines Stankkornehens die richtige Lage gestört werden. Ans demashelm Grande durfte es sich anch empfehlen, die federade Platte 9% ausznehliessen, deren Gesenk sich hei Zustellung der Schraube 3 nicht in der Richtung der gemeinsamen Axe, sondern in einem Kreisbogen hewegt, so dass die Axe ans ihrer korrekten Lage herausgezwängt wird. Lässt man nach Aussehlnss der Platte 9% die Schraube 3 direkt anf die Spitze 6 drücken, so sist nicht zu vernachlässigen, dass dadarde eine nene Schwierigkeit in die Konstruktion eingeführt wird, denn auch die Axe dieser Schraube muss mit derjenigen der Theilschehe zusammenfallen.

Die Universal-Rüderfräsemaschine von Sponholz & Wrede eignet sich ganz vorzüglich nicht nur zur Erzeugung von Sürnrädern, sondern anch von Kegel-, Schrauben und Schneckenrädern. Für die Herstellung von grad- und schrägzähnigen Trieben dürfte sie von anderen hesonders hierfür konstruirten Einrichtungen übertroffen werden, deren Beschreibung sich Verfasser für eine folgerede Mittheling vorbehält.

## Der Photochronograph des Georgetown College Observatory.

## Dr. Otto Knopf in Jens.

Es ist in dieser Zeitschrift schon wiederholt daranf hingewiesen worden. von welcher Wichtigkeit es wäre, die besonders hei astronomischen Beobachtungen auftretende persönliche Gleichung zn beseitigen. Bekanntlich hezeichnet man mit diesem Ausdruck das Zeitintervall zwischen dem Moment des Eintrittes eines Ereignisses und dem Moment, in welchem der Beobachter das zur Bestimmung dieses Zeitpunktes dienende Signal abgieht. Betrachtet z. B. ein Astronom den Durchgang eines Sternes durch das Fadennetz eines Fernrohres, so wird von dem Augenblick, wo das Sternscheibehen durch einen der Fäden halbirt wird, erst noch eine wenn auch knrze Zeit verstreichen, bis das auf der Netzhaut des Beohachters entstandene Bild des in dieser Stellung befindlichen Sternes dem Beobachter zum Bewnsstsein gekommen ist. Der Zeitmoment, welchen der Beobachter für den des Durchganges des Sternes durch den Faden hält, wird daher im Allgemeinen etwas später liegen als der des wirklichen Durchganges. Benntzt der Beohachter einen Chronographen, so hat er anch noch eine gewisse Zeit zu dem Entschluss, jetzt anf den Taster zu drücken, und zur Bewegung der hetreffenden Mnskeln nöthig. Die persönliche Gleichung oder der persönliche Fehler ist, wie man hierans sieht, von der Beobachtnugsmethode abhängig; ansserdem ist sie für die verschiedenen Beobachter je nach der Schnelligkeit ihrer Auffassung und des Leitungsvermögens der motorischen Nerven verschieden; anch für denselben Beohachter wird sie nicht stets von gleicher Grösse sein, sondern von seinem augenblicklichen Zustand, wohl auch von der Lage des Kopfes und ähnlichen Umstanden ahlangen; ferner ist die Helligkeit des beobachteten Sternes, sowie die Geschwingkeit, mit welcher er das Gesichtsfold durchläuft, von Einfluss auf ihren Werth. Endlich ist sie anch im Laufe der Jahre für denselhen Beohachter hänfig einer Aenderung unterworfen. So war nach Gretschel's Lexikou der Jahroomie der Unterschied der persönlichen Gleichungen von Bessel und W. Struve im Jahr 1814 geleich Null, im Jahr 1821 daggen 0,80 und 1823 sogar 1,04 Sekunden.

Wenn nan auch durch eine sorgfaltige Diskussion der Beohachtungen die lutersenkiede der personilelnen Gleichungen für die einzelnen Beohachter, für die verschiedenen Sternhelligkeiten, für die verschiedenen Deklinationen der Sterne n. s. möglichst erürt und bei der Bearbeitung der Beohachtungen herdeksichtigt werden, so bleibt das Resultat, z. B. der Ort eines Sternes an der Himmelskugel, doch mit einem dem mittleren Werth der persönlichen Gleichung entsprechenden Felher behaftet. Bedenkt man nun, dass die von anderen Umständen, wie instrumentafelbeiren, hernthernde Unsischenkei in der Beohachtung z. B. eines Sterndurchganges einige wenige Hundertel der Zeitsekunde nicht übersteigt, so sieht man, dass das Streben der Astronomen, hei derartigen Beohachtungen wie Zeithestimungen, Positionsbestimungen von Sternen mittels Durchgangsbeohachtungen, bei Beohachtungen von Finsternissen, Sternhedeckungen u. s. w. jetzt darzuf gerichtet sein muss, den persönlichen Fehler, der in der Regel das Mehrfache jenes anderen Fellere heträgt, zu vermeiden.

Nebenbei sei hier noch erwähnt, dass systematische persönliche Felder nicht und bei der Fixiurng von Zeitmomenten auftrente, sondern beispielsweise auch bei Einstellung eines Sternes in die Mitte ewischen zwei parallele Fuden, indem manche Beohachter regelmässig in demselben Sinne, entweder nach rechts oder links, nach ohen oder unten von der richtigen Einstellung abweichen; ein anderer nicht selten vorkommender, auf Astigmatismus des Anges zurückzuführender Felheir sit der, dass ein Beobachter die Distanz zweier Sterne, je nachdem sie horizontal oder vertikal zu einander stehen, verschieden misst. Von dieser Art persönlicher Felher, welche nur eine geringere Bedeutung laben im Vergleich zu den hei der Fixirung von Zeitmomenten, insonderheit hei Durchgangsbeobachtungen vorkommenden, esi hier altgesehen.

Zur Beseitigung des persönlichen Fehlers giebt es zwei Wege. Erstlich kann man seinen Betrag zu hestimmen suchen und ihn hei der Reduktion der Beohachtungen in Ahzng bringen oder man muss die Beobachtung so einrichten, dass er überhanpt nicht auftritt. Dem ersteren Verfahren dienen die Apparate von Kaiser, Bakhuyzen, Wislicenus (s. diese Zeitschr, 1889. S. 177) und mehrerer anderer Astronomen, auch der verwandten Zwecken dienende Heele'sche Apparat (diese Zeitschr. 1887. S. 241) sei hier erwähnt. Den anderen Weg schlagen Braun (s. diese Zeitschr. 1887. S. 249) und Repsold (diese Zeitschr, 1888. S, 183 und 1890. S. 264) ein, indem sie dem Okularkopf oder auch dem ganzen Instrnment innerhalh gewisser Grenzen eine Bewegung ertbeilen, bei welcher durch elektrische Kontakte die jeweilige Lage der Kollimationslinie des Fernrohres angezeigt wird; die Beohachtung eines Durchganges wird so auf eine Einstellung des Sternes auf einen relativ zu ihm ruhenden Faden zurückgeführt. Für die Beobachtung plötzlich eintretender Erscheinungen, wie das Aufleuchten eines vorher vom Mond hedeckten Sternes, schlägt Langley eine im Jahrgang 1890 dieser Zeitschrift S, 32 besprochene Einrichtung vor.

Anfeine neue, man könnte sagen recht zeitgemässe Art sucht Prof. G.A. Fargis, Beobachter des Georgetorse College Güservafory in den Vereinigten Staten, die persönliche Gleichung bei Durchgangsbeobachtungen zu vermeiden, nämlich mit Hilfe der Photographie. Zwar haben auch Andere, z. B. Faye in Paris, sehon diese Glee verfolgt, einem wirklich branchbaren Apparat hat aber wohl erst Fargis



konstruirt. Er läset anmlich den Stern anf einer in der Fokalebene des Durchgangsinstrumentes befindlichen photographischen Platte in gewissen Intervallen sich photographiren und minst die Entfernungen dieser Bildpunkte von der Kollimationslinie (dem Mittelfaden), welche gleichfalls auf die Platte photographirt worden ist, unter dem Mikroskop aus. Des Naheren ist die Einrichtung folgende:

Um das zn den Durchgangsbeobachtungen henutzte Fernrohr

ist unweit des Okalares ein Messingring. A gelegt (s. Fig. 1 n. 2), der, um leicht angebracht und abgenommen werden zu können, aus zwei um ein Scharnier dreibaren Halften besteht, welche das Fernrohr umfassen und mit einander veschraubt werden. Dieser Ring trägt einen Elektronagneten E, welcher jede Sekunde in Folge eines durch die Urb hergestellen Kontaktes einen Anker B auf



die Daner von 9/10 Sekunden anzieht nnd während 1/10 Seknndc loslässt, An dem Anker ist ein Stahlstreifen C von 0.2 mm Dicke and 2 mm Breite angelöthet; er ist durch einen Spalt des Fernrohres bindurehgeführt und reicht über das ganze Gesichtsfeld hinweg. In der Fokalebene der photographisch wirksamen Strahlen befindet sich au Stelle eines Fadennetzes. welches bei der Annäherung der photographischen Platte leicht der Zerstörung ausgesetzt wäre, eine Glasplatte mit einem oder mehreren vertikalen und einem horizontalen Strieh. Der letztere wird mit Hilfe von Korrektionsschräubehen der Bewegungsrichtnng der Sterne parallel gestellt, zu welchem

Zweck man bekanntlich einen dem Aequator nabe gelegenen Stern auf den Strich einstellt und zwiedt, ob er während seines Durchganges dureid das Gesichtsfeld auf demselben bleibt. Hat man dies erreicht, so stellt man den Stahlstreifen dem Strich parallel, so dass der Abstand zwisehen heiden nur einen Brachteil eines Millimeters ausmacht. Auf dem die Glasslottet unsehliersenden Metalfraimen M sitzen von vier Stiften S getragen zwei Führungsschienen F für das Ökular O anf, welches lange derselhen verschebnen wird, wenn man die Stellung der Glasplatte oder die des Stahlstreifens korrigiren will. In den Ranm zwischen der Glasplatte mit dem Striehnetz und dem Öknlar wird die photographische Platte eingeschoben und druch Holksklammen H gegen die erstere gedrückt, so dass keine parallaktische Verschiebung des Sternbildes gegen das Bild des Striehnetzes eintreten kann. Bei der photographischen Anfahame eines Sternderleganges wird nun während der Plotographischen Anfahame eines Sternderleganges wird nun während der Plate entworfen, während der Ührigen ½, abst niekt, weil in Folge der Anziehung des Ankers durch den Elektromagnete nieht wirkt, ein Bild des Sternes anf der Platte entworfen, während der Ührigen ½, abst niekt, weil in Folge der Anziehung des Ankers durch den Elektromagneten der Stahlstreifen in den Strahlengang getreten ist. Es ensteht so auf der Platte eine Reihe von Punkten (s. Fig. 3). Um die Zugehörigkeit der verschiedenen Bildpunkte zu den einzelnen Sekunden leicht herausfinden zu können, ist die Einrichtung so getroffen, dass die den Sekunden 29, 67, 58 entsprechender Punkte ansfallen.

Hat der Stern das Gesiehtsfeld passirt, so erübrigt es noch, ein Bild des vertikalen Striehes der Glasplatte anf die photographische Platte zn entwerfen,



Fig. 3.

nm die Lage der einzelnen Sternbilder gegen die Kollimationslinie des Ferrnohres bestimmer zu können. Zu diesem Zweck wird die Uhr augesehaltet, ein permanenter Strom durch den Elektromagneten gesehickt und nun vor das Ohjektiv des Ferrnohres auf kurze Zeit eine Handlaunge gehalten. Man hekommt so ein dunkles Bild des Striehes auf hellem Grunde, nur der von dem Stahlstreifen verdeckte Theil der Platte, and welchem sieh die Punktreibe befindet, hleibt schwarz. Um späterhin über die Lage der Platte während der Anfaahme nicht in Zweifel zu sein, ist seitlich vom Strichnetz in einer Eeke eine Marke, etwa ein Tintentupfen genacht, welcher sieh zugleich mit dem Strichnetz auf die Platte photographirt. Nachdem man die Platte entwickelt hat, was allerdings bei den sehwachen Lichteindrücken in der Regel 1½ is 2 Stnuden erfordert, misst man unterm Mikroskop die Entfernungen der Bildpunkte vom Vertikalstrich aus, wobei die Unterbrechung des letzteren in der Breite des danklen Streifens sieh nicht weiter störend geltend macht.

Um Erschütterungen des Fernrohres durch das Anfestlagen des Ankers ant den Elektromagneten zn vermeiden, ist nm das obere Ende des letzteren ein Gummiring gelegt und in der That soll bei Anwendung dieser Vorsicht auf den Photogrammen keine Spur von Erschütterung wahrznnehmeu sein. Wäre dies der Fall, so mässte der Apparat statt mit dem Fernrohr fest verbunden, uur neben dieses gestellt werden.

Das Schlagen der Uhr und das Niederfallen des Ankers, sowie das Zwischeutreten des Stahlstreifens in den Strahlenkegel ist, wenn man für eine möglichste Verminderung der Reibung Sorge trägt, als gleichzeitig erfolgend anzunehmen, wie man sich leicht überzeugen kann.

Bei der Wahl der photographischen Platten kommt natürlich die Helligkeit des aufzunehmenden Sternes, sowie die Geschwindigkeit, mit der er sich durch das Gesichtsfeld bewegt, in Betracht. Für Sterue 1. Grösse von geringerer Deklination als 30° werden Carbutt's oder Seed's (Philadelphia) Nr. 23 empfohlen; für Sterne gleicher Grösse, aber höherer Deklination, also laugsamer sich bewegende Sterue Carbutt's Nr. 27. Für Sterne 2. Grösse von geringerer Dekliuation als 30° eignet sich Cramer's (St. Louis) Nr. 40 und Carbutt's Nr. 27, bei höherer Dekliuation eine etwas weniger empfindliche Platte. Für Sterne zwischen 2.0. und 3.5. Grösse von über 30° Deklination ist schon eine sehr empfiudliche Platte uöthig, und für Sterne dieser Grösse von geringerer Deklination, sowie für Sterne 4. Grösse geuügen selbst die allerempfindlichsten Platten uicht immer. Mit den Cramer'schen "Cu-Platten gelangen Aufnahmen von Sternen 4. Grösse über 30° Deklination und von Sternen 3,3, Grösse bis zum Aequator. In der Aufnahme schwacher Sterne würde wahrscheinlich dadurch ein Fortschritt zn erzieleu sein, dass mau die Belichtungszeit auf mehr als 1/10 Seknude ausdehnt. So könnte man z. B. die Belichtnag %/10 Sekunde und die Absperrnng des Lichtes 1/10 Sekunde lang stattfiudeu lasseu. Versuche sind nach dieser Richtung hin bisher noch nicht genügend angestellt worden.

Zur Bestimmung des Kollimationsfehlers muss man sich, da das Strichnetz incht in den Fokus der sichtbaren Strahlen eingestellt ist, eheufalls der photographischeu Methode bedieuen, am besten, indem mau die Fadeusysteme zweier auf einander eingestellter Kollimatoren sich im Fernrohr photographisch abbilden lässt.

Da es erwünscht ist, jederzeit wissen zu können, an welcher Stelle der Platte der Stern sich befindet, besonders bei seiuem Eiutritt und Austritt, so ist mit dem Fernrohr noch ein Sucher P verbunden.

Die Genauigkeit, die Fargis bei seinen Aufnahmeu erzielt, ist eine sehrebrfedigende, indem der wahrscheinliche Fehler der Zeit eines Sterndurdganges für die Deklination von 45° sieh zu ungefähr 0,015 Sekunden ergiebt, genauer als bei der Beobachtung mit dem Auge. Jedeoch nicht in der grösseren Genauigkeit, sondern in der Vermeddung des persöuliehen Fehlers liegt der Vorzug der photographischein Methode. Gewiss ware es sehr erwünseht, die Methode nech in weiteren Grenzen, namentlich auf sehwächere Sterne als 4. Grösse anwenden zu Können; die Möglichkeit sit jedoch jetzt sehon vorhanden, dadurch dass man die schwächeren Sterne durch die seither üblichen Methoden, am besten auch wieder photographisch an die vierter Grösse anschlüsset, die Oerter der Sterne und mir Folge dessen auch die Bestimmung der Zeit unbeeinflusst von der persönlichen Gleichung zu erhalten.

In Nr. 3058 der Astronomischen Nachrichten schlägt Professor Hagen, der Direktor der Georgetowner Stermwarte, die Anwendung des Photoehronographen auch noch für andere Zwecke als den ursprünglichen vor. So würde sich z. B. mit Hilfe des Apparates der Uebelstand bescitizen lassen, dass bei der Aufnahme eines von schwachen Sternen ungebenen hellen Sternes dieser letztere überexpoint wird, venn die ersteren, von denen sein Abstand etwa zum Zweck der Parallaxen-bestimmung gemessen werden muss, anf der Platte sichtbar sein sollen. Man wärde zu diesem Behaf den Apparat an einem darch ein Uhrwerk bewegten Acquatoreal anbringen und vermöge der über das Gesichtbeid erichenden Zugen den hellen Stern nur in gewissen Intervallen seine Strahlen auf die Platte werfen lassen.

Bei helleren Doppelsternen glaubt Hagen anch darch Aufnahme von Durchgängen in der erstbeschriebenen Weise zu Schlüssen über den während der Aufnahme wechselnden Einfluss der Luft und dergl. gelangen zu können, indem er die Sterndistanzen bei den in den verschiedenen Sckunden aufgenommenen Bildern mit einander vergleichen.

#### Kleinere (Original-) Mittheilungen.

#### Ausstellung Amerikanischer astronomischer Instrumente in Chicago.

Seitens Amerikanischer Astronomen wird, wie wir der Zeitschrift Astronomy and Astrophusics eutnehmen, eine Sonderausstellung astronomischer Instrumente und Apparate gelegentlich der Weltausstellung in Chicago geplant. Da hervorragende Amerikanische Firmen, wie Warner & Swasey, J. A. Brashear, Alvan Clark u. A. ihre Mitwirkung zugesagt haben, so verspricht die Ausstellung sehr interessant zu werden. Es ist schon jetzt ziemlich sicher, dass ein Refraktor von 20 Zoll Oeffnung, zwei von 12 Zoll nnd mehrere kleinere Refraktoren und Spiegelteleskope aller Art ausgestellt sein werden. Die Firma J. A. Brashear wird ihre Spektroskope, Gitter und Prismen vorführen. Zwei grosse Kuppeln werden für die Ausstellung gehaut; ein volles Modell des Lick-Observatory ist für denselben Zweck in Arbeit. Der grossen Bedeutung der Photographie für die astronomische Forschung soll in umfasseuder Weise Rechnung getragen werden. Lick Observatory, Harvard College Observatory und Prof. Rowland haben Sammlungen ihrer wichtigen photographischen Aufnahmen angemeldet. Photographien aller auf den Amerikanischen Sternwarten befindlichen Refraktoren, Spektroskope und anderer Hilfsapparate werden ausgestellt werden. Die Amerikanische Litteratur auf astronomischem Gehiete soll vollständig vertreten sein.

Angesichts dieser unsfassenden Vorbereitungen und mit Rücksicht auf die hobe Bedeutung der attenomischen Technik in Amerika därfte es für die bervorragenden Dautschen Firmen, welche astranomische Instrumente und Apparate verfertigen, anhe liegen, der Sammelasstellung, welche seitens der Deutschen Geselbschaft für Mechanik und Optik innerhalb der Ausstellung des Deutschen Reickes geplant wird, nicht fern zu bleiben.

#### Mathematische Ausstellung in Nürnberg.

Die "Deutsche Mathematiker-Vereinigung" veranstaltet im Anschluss an die dieshirige Naturforenberversammlung in Nürnberg eine fachtechnische Austellung; dieselbe umfastt Modelle, Apparate und fastrumente, die der Forschung und dem Unterricht in der reinen und angewantlen Mathematik üleren. Aus dem Gebiete der angewandten Mathematik vollen nur diepsingen Apparate, Modelle u. s. w. Aufanhaus finden, bei denen das rein mathematische Interesse im Vordergrunde steht. Die Eintheilung der Gruppen ist vorlänfig (Ogende:

- I. Geometrie und Franktionentheorie: Modelle für den Elementarunterricht in Geometrie, speziell in Steresmetrie, Trigosometrie, darstellender Geometrie. Polyeder, Polygen- und Polyedershellung von Flächen und Rännen. Ebene Kurven. Baunkurven und abrichelbare Flüchen. Hüchen sweiter Ordnung. Höhrer algebraische Plächen. Transzendente Flächen. Modelle zur Liniengeometrie, Krimmungstheorie, Punktionentheorie, Aussigni zinz.
- II. Arithmetik, Algebra, Integralrechnung: Rechensachinen, Rechenschieber, Recheuscheiben. Apparate zum Auflösen von Gleichungen und zur Konstruktion funktioneller Abhängigkeiten. Kurvometer, Planimeter, Iutegraphen, Apparate zum Auflösen von Differentialgleichungen.
- III. Mechanik, Mathematische Phyrik: Modelle für den Elementarunterricht Kinematische Modelle; Apparate zur mechanischen Erzeugung und Abbildung von Kuren und Flächen. Pandergaben, Perspektegraghen. Apparate zur Demonstration von Prinzipien der Mechanik. Glickgewicht und Bewegung eines materiellen Punkes. Piwosche Bewegung eines Körpers; Apparate zur Darstellung von Präzeusion und Nutation, Kreiselbewegung, Gyrotope. Modelle nut Demonstrationsobjekte unr Dreck- und Zeg., Bigunger, und Torisonisertigkeit. Modelle zur Veranschaulichung elastischer Eigenschaften (imbesondere der Krystalle) Apparate zur Darstellung hydrodynamischer Verstgage. Reimliche Darstellungen und mechanische Apparate zur Versinnlichung physikalischer Zustände und Verzügung. E. Satistenschwingung, Wellenbewegung, Gestetz der Verbritung von Schall und Licht, thermodynamische und elektrodynamische Zustände und Verzügung.

Die Aumeldangen mr Anstellung waren bis spätestens 1. Juli einzareichen. Die Uitsleitung ther die Ausstellung grüng der Bedaktion für als vorige Heft leider zu spät zu, so dass wir unstern Lesern vor dem lettten Anmeldungstermine nicht mehr Mittheilung machen komten. Anmeldungsverden jedoch gleichwoll noch angenommen und wir geben diesjenigen unserer Leser, welche sich an der Ausstellung zu betheiligen gedenken, ambeim, sich an Herrn Pred. Dr. W. Dysk in Müncken, Hildegeralsitz. I zu wenden.

# Referate.

Neuer Kreiselapparat (Gyroscope alternatif).

Von G. Sire. Compt. Rend. 112, S. 155. (1891,)

Der Apparat besteht aus einem sehr leichten Ringe mit Nut, im welcher sich in am Ringe befestigter Faden in mehreren Lagen aufwickeln läust. In dem Ringe ist ein Kreisel gelagert, der in äblicher Weise durch Schunrahung im schnelle Rotation versettst wird. Hälft man aldalam den Faden aus seinem freien Ende, so cents tiel die Rolle langsam, während die ganze Verrichtung ungdeich um den Faden zoirt. Sohald ich Kreiselaxe dem Faden nahen parallel geworden ist, triff tur einem Augenblick eine schnellte Senkung ein, worauf dann der vorige Vorgang sich wiederholt, jedoch unter Unscherung des Drebungssinnes der Rotation um den Auffähungsränden, da ja nunmehr der Drebungssinne Kreisels in Bezug auf den Auffähungsfaden der entgegengestetze ist.

#### Torsionspendel.

Von Bouty. Ann. de Chim. et de Phys. V1. 24. S. 400, (1891.)

Bei einer grösseren Arbeit über die dielektrischen Eigenschaften des zur Herstellung von Kondensstoren gebrauchten Glümmers, bediente sich Verf. zur Herstellung der Kontakte von genau bestimmter kurzer Daner von weniger als 5 bezw. 2 80-kwelen der folgenden nebenstehend abgehildeten Vorrichtung, welche wegen ihrer Verwendharkeit für

abaliche Zwecke auch für unwere Leser luteresse hieten diufte. Die Vorrichtung bilder in Hofzontalpendel, das durch die Torioni eines 5 mus starken, 1200 mm langen Stabl-drabtes zs behlütigt wird, welcher mit seinen Enden in Hüben eingeklemunt und darin reclüthet ist. Das obers Klemmatüte O wird von einem festen Träger gebalten, die untere Klemme sitzt in einem mit Blei beschwerten massigen Zylinder O, welcher an seitlichen Bewegungen durch einen kurzen von unten her in eine Bohrung von O passenden

und auf einem Träger hefenigten Zapfen gehindert wird. Senkrecht zu der vertitkalen Torsionsanz durchsetzt den Kupferyllinder ein darin verlötbetes starkes Lineal AB von Eisen, dessen Enden zur Vermeidung von Verüklalschwingungen mittels gespannter Dräbte an einem die obere Klemme umfassenden Ringe aufgehauft wird. Durch verschöbbare Laufgewiebte PP lüsst sich die Schwingungsdauer des Pendels passend variren.

Mittels dieser Vorrichtung werden die elektrischen Verhindungen durch starke n förmig gebogene, an den Enden fein angespitute Platindrähte hergestellt, die, in Paraffinplatten eingelassen, an einer längs AB verschiebbaren Ebonitplatte D befostigt sind. Die Platinspitzen müssen durch Waschen mit Alkohol sebr rein ge-



balten und häufig mit feinem Schmirgelspapier abgefeben werden. Zur Regdung der Kontakklaner wurden Paare von Porzellannipfehen verwendet, von denne niese gegen das andere in der Richtung senkredt zur Llnie AB mittel Mikrometerschranbe verschiebars ist. Anf diese Weise kann man jede Kontaktlaner berstellen, int aber dabei einen Uebelstand, der allen Quecksillserkonsktiene gemeinsam ist, zu beriteksichtigen. Dieser bestellt in der Verlängerung der Kontaktlaner durch dem Wuslt, webeten die Platinspitz beim Durchfurchem der Quecksillsersberfüche vor sich her treils. Wenn man diese Verlängerung der Kontaktlaner, wedelte his zu (1903) 554. betragen kann, durch Versweich für sich ermittelt und in Rechung bringt, kann man die mittels der Vorrietung eingestellte Schliesungsdauer als aut ein halle kausendetzle Scheuer bekannt usuelen. Peasky.

# Neuer gyroskopischer Apparat.

Von G. Sire. Compt. Rend. 112. S. 638. (1891.)

Wird ein rotiender Kreisel gezwungen, sieb um zwei zu einander rechtwinkige Ann zu drehen, so erhalt man eine abwechelde Drehung um ein dieser Ann, sohald die Kreiselaxe sich ibr parallel stellt und beide Botationen in demselben Sinne erfolgen. Ueber einen einscheen Apparat des Verfassers, welcher die Unkehre des Drehungens zeigt, vergl. das Referat auf voriger Seite. Bei anderen Apparaten, welche zum Nachweise dieser Erneleinung kontruirt wurden, wird die Unkehrung der Rotationsrichtung entwoder mittels der Hand oder darch ein elastisches Kautschakand bes irkt; ersteres ist subjektiv, letzteres unzursichend, indeun wegen der schnell wachenden Spauung des Gununblandes beim Austielnen die Dauer der zu hechschtenden Unkehrungen sebr kurz ist. Vor allem zeigen die bieher hekannten Apparate nicht, dass die Umkebrungen weckselseitigs sind.

Der in Rede stehende neue Apparat, welcher die Vorgänge in einfacher Weise nd hinlänglieber Daner der Beobachtung zugänglich macht, stellt, wie umstebende Figur erkennen lässt, einen Bobnenberger sehen Rotationsapparat in wenig abgeänderter Form dar. Jede der beiden Axen AB und CD kann der Einwirkung einer in einem Federhäusschen Bund K "unterprinchten Feder ausgesetzt werden, indem mit jede der Federtrommeln eine feine Darmsaite anfigesickelt ist, deren freise Ende nn der Axe, welche bethäußig werden soll, befeufigt wird. Der Trommeldurchmesser hetzigt etwar das Derifische des Durchmessers der Axe, nm man kunn die Schurt nm letztere obne zu starke Anspanung der Feder S bis 10 mml nutwickeln.

Bei der Benutzung des Apparates sind drei Fälle zu unterscheiden, je nachdem nur eins der beiden Federn R und R' oder beide zugleich auf die zugehörige Bingaxe zur Wirkung kommen. Im ersten Fälle, wenn nur R mit die Vertikalaus AB einwirken soll, wird die Schurrolle von der Axe CD abgenommen und auf einen lesten Stift gesteckt, so dass die Axe CD zubeschüßste blicht. Man dreht dann mit der Hand die setzekt, so dass die Axe CD zubeschüßste blicht. Man dreht dann mit der Hand die



gauze System 8 bis 10 mnl um die Axe AB, so dass sich die Schnur auf letztere aufwickelt. Ruht der Kreisel, so wird sich das System unter dem Einfluss der Feder in R schnell zurückdrehen, über die Anfangslage hinausschnellend die Feder im entgegengesetzten Sinne spannen n. s. f. und also eine hin und her gehende Drehbewegung erhalten. Versetzt man aber den Kreisel in schnelle Rotation, während die Schnnr durch R angespunnt und die Kreiselaxe gegen AB geneigt ist, so findet eine Drehung des Systems nm AB erst statt, nachdem sich die Kreiselnxe so parallel zu AB gestellt bnt, dass die Kreiseldrehung in demselben Sinne erfolgt, in welchem die Feder R die Axe AB zu drehen strebt. Hat sich die Parallelstellung beider Axen vollzogen, so kommt die Feder R zur Wirkung und das System dreht sich, bis die entgegengesetzte Federspannung dem Drehmoment das Gleichgewicht hält. Nunmehr beschreibt die Kreiselaxe um CD

langsam einen Winkel vom  $180^\circ$ , worauf das System, in welchen nun Kreiseldrehung und Federspannung wieder in demselhen Sinne wirken, um AB in entgegengesetzten Sinne wie vorhin reitrit, u. s. f.

Lässt man im zweiter Falle nur die Feder R' auf CD wirken and beht die Wirkung von R auf, so tritt dien Prüzessionbewegung am AB ein, deren Sinn sich unkehrt, sobald die Kreitslaxe, welche nuter dem Einflus von R' eine laugzame Drehtung nur CD musthirt, durch die na AB parallele Stellang hindurch geht. Lässt num die beide Federn R und R' durch Aufwickeln übere Sebnite auf die Axon AB und CD wirken, so findet eine Kumbination beider Bevegingen statt. Es biet nun aber die Drehung des Systems um AB wahrend der Kreiselaxenderlung nicht völlig auf, wie im ersten Falle, somdern es findet nuter dem Einfluss der Federspannung von R' eine weitere verten Falle, somdern es findet nuter dem Einfluss der Federspannung von R' eine weitere Kreiselaxe mit AB summmerdällt, werunf die Drehung des Systems um AB de bento vig un ersten Falle einstitt. Mit Rückeicht und die Weckelsvikung, welebe zweitelen den wechselnden Drehbewegungen um AB und CD besteht, hat Verf. das Instrument gyprozege alternatif à mormenstre tripropyers\* gennent. Frakty,

# Ein neuer Trockenapparat für die Elementaranalyse.

Von E. Sauer. Chem. Berichte. 25. S. 258. (1892).

Austatt der vielen Versehlüsse mit durchbohren Stopfen, welche an den Trockenpaparaten nach Gluner varkoumen, bietet der mach den Angehen von E. Takuber von Verfasser hergestellte Apparatt den Vertbeil, dass die Ab- und Zuleitungseihren der einzelnen Theile die Saparatse angeschusdens soll. Unter sich sind die letzterund Kausteubächlasch verbanden. Der Apparat wird von der Firma Max Kühler & Mortini in Berlin angeferrigt.

#### Neu erschienene Bücher.

Études sur les levers topométriques et en particulier sur la tachéometrie. Par Goulier. Paris. Gauthier-Villars. 1892. Gr. 8°. 542 S.

Dieses unflassende Werk des im vorigen Jahr gestorhenen Genie-Obersten C.-M.
Goulier, der in seinem Vaterhand als hohe Autorität in topographiteben Dingen verehrt wurde, muss auch in dieser Zeitstehrift hesprochen werden, das es die in Frankreich zu topeautrischen Arheiten hevozungten Instrumente eingehend heschreidt. Diese Instrumente weichen im nachen Beziehungen betrichtlich ah von den in Peterbelhand ühlichen und es ist deshalb bei der folgenden kurzen inhaltsangabe des Werkes auf einige dieser Instrumente etwas nahre ringegangen worden.

Nach einer Skizze der tachvmetrischen Methoden (die Franzosen bleihen bekanntlich bei tacheometrisch) und einer ansführlichen Theorie des Fernrehrs üherhaupt und im hesonderen des stadimetrischen Fernrehrs in den zwei ersten Kapiteln (es ist hier die hühsche Behandlung des anallatischen Fernrohrs mit einfachem und doppeltem Achromat als Ohjektiv hervorzuheben) gieht der Verfasser im 3. Kapitel eine Erörterung der Fehler, denen die tachymetrischen Messungen ausgesetzt sind. Das 4. Kapitel enthält eine eingehende Untersuchung der für die Topemetrie in Betracht kemmeuden ordmagnetischen Verhältnisse: tägliche Variatien der Deklination, örtliche Variatien der Deklination, lokale Ahweichungen der Deklinationsnadel, Berichtigung der Deklinationsnadel für Inklination, Studium der von der Spitze einer im Schwerpunkt aufgehängten Magnetnadel unter dem Einfluss der Deklinations- und Inklinationsvariationen beschriebenen Kurve. Im 5. Kapitel geht der Verfasser zu einer "Diskussien der Methoden" über und hehandelt: die allgemeinen Verhältnisse der tachymetrischen Arbeiten; das Nivellement; das Horizontalnetz, hergestellt durch Einschneiden und durch Statienirung; Busselenzüge mit Auftragen derselben durch den Strahlenzieher; Theodolitzuge mit Berechnung der Ecken-Koerdinaten; Stationirung mit Benutzung dreier Stative; Nivellementsnetz; Praktische Ergehnisso; Vertheilung der Schluss- oder Anschlusswidersprüche.

Das 6. Kapitel endlich enthält die Beschreibung der wichtigsten Instrumente: 1) Der "Tachymeterthcodolit des Genie-Cerps", nach dem Entwurf von Goulier s. Z. von den Gehrüdern Brosset in Paris ausgeführt, steht auf einem Stativ, dessen Kopf grosse Verschiebungen des Instrumentes gestattet; es ist mit einem seitlichen Büchsenkompass (Spitzendeklinatorium) verschen; die Enden der Nadel sind aufgehegen und erscheinen, da zwischen vorderer und hinterer Spitze eine halbe Sammellinse eingeschaltet ist, gegen einander gekehrt und die weisse Spitze kann so leicht scharf zur Deckung mit dem Bild der blauen gebracht werden. Das Bild der Nadel und damit ihrer Schwingungen erscheint 6 his 7 mal vergrössert und man erhält so mit der 50 mm laugen Nadel dieselbe Orientirungsgenauigkeit wie senst mit einer 300 his 350 mm langen. Die Theilung des Limbus, entgegen dem Uhrzeigereinn beziffert und als Zylinderstirntheilung angeordnet, geht auf halhe Grade neuer Theilung und der Nonins liefert zweckmässigerweise nur noch 5'. Diese Theilung ist der hei uns ühlichen alten, nnd am Horizontalkreis des Tachymeters fast stets zu weit getriehenen (1') entschieden vorzuziehen. Der Höhenkreis hat seine Theilung, wie auch hei uns meist ühlich, auf einem Kegel, dessen Mantellinien unter 50° gegen die Kippaxe geneigt sind; für (pesitive) Höhenwinkel liest man die Neigung i, für Tiefenwinkel das Komplement der Neigung (100-i) ah; die Ahlesung geht his auf 1'. Die Randklemme des Höhenkreises (mit trapezoidaler Form von Backe und Nnt) heht der Verfasser als besonders zweckmässig hervor. Mit dem Fernrohr seitlich fest verhanden ist eine Nivellirlihelle von 15 his 20 m Krümmungshalbmesser; die zur Herizontalstellung des ganzen Instrumentes dienende feste Röhrenlihelle am Fernrohrträger hat 4 bis 6 m Krümmungshalbmesser. Das Fernrohr, anallatisch mit einfachem Ohjektiv, hat 28 mm Oeffnung, 265 mm Brennweite des Obiektivs, 14 his 15 fache Vergrösserung und Distanzmesserkonstante = 100. - Die zugehörige vertikal zu haltende Latte wird entweder mit rothweisser Feldertheilung, eder besser mit schwarzer Strichtheilung und



liegenden Zahlen (wie aus dem französischen Präzisionsnivellement von Lallemand hekannt, ührigens schen ven Bourdaleuë henutzt) ausgeführt. Statt dieser "Stadimeter"-Latte werden aher auch "Enthymeter" verwendet, mit Stellung der Theilung senkrecht zur Visur oder mit horizentalliegender Latte (Peaucellier and Wagner). - 2) Das zweite Instrument ist der schnellrechnende Tachymeter von Geulier. Der Hanptunterschied gegen 1) ist der, dass man hier nicht wie dort die Höhen- nnd Tiefenwinkel zur Höhenrechnung ahliest, sondern eine Funktien dieser Winkel, nämlich sin i ces i; dieser Theil der Einrichtung ist also ähnlich wie bei dem Tichy-Starke'schen Instrument, in den übrigen Theilen bleiht aber im Gegensatz zu diesem Geulier bei dem alten Verfahren. Als Latte dient eine zusammenlegbare, deren Hanptpunkt 1 m üher dem nnteren Anfangsprnkt der Theilung liegt und deren Bezifferung in diesem unteren Theil nach dekadischen Ergänzungen ansgeführt ist. - 3) ist eingehend heschrieben der Tachymeter für grössere Zielweiten (von Tavernier, bekanntlich lange Zeit dem einzigen Verfertiger hranchharer Rechenschieber, ausgeführt). Der Unterhau einschl. Horizentalkreis und Deklinatorium ist wie bei den vorigen Instrumenten, das Fernrohr ist aber etwas kräftiger, es hat nämlich 20 fache Vergrösserung bei 32 mm Oeffnnng; dem Höhenkreis liegt zur Balanzirung eine Scheibe gegenüher. Auch hier wird eine euthymetrische Latte verwendet. - 4) Das vierte Instrument ist ehenfalls für grosse Zielweiten hestimmt (bis 800 m), und nach Angahen von Gonlier von Gehr. Bresset herzestellt: der Unterban und Herizentalkreis ist etwas grösser als bei den vorigen (man kann 1' am Horizontalkreis schätzen), das Fernrohr hat 45 mm Oeffnung, 30 fache Vergrösserung und einfaches Ohjektiv; es ist uicht anallatisch und zwar zweckmässigerweise, weil die Berücksichtigung oder Weglassung der Additienskenstanten hei so langen Visuren eder hei Anfnahmen kleineren Maassstahes ganz gleichgiltig wird. Auch hier wird wieder eine besondere Latte benutzt, deren Einrichtung dem Referenten ührigens - ohne dass er seiner Ansicht beim Mangel praktischer Erfahrung mit dieser Latte Werth beilegen möchte - nicht besonders zweckmässig vorgekommen ist. - Für tachymetrische Statiouirung mit drei Stativen (s. oh.) wird sodann ein Lattenhalter für herizontalliegende Latten beschrieben. - 5) Das nächste Instrument ist eine Tachymeterkippregel mit gebrochenom Fernrohr (alidade kolométrique à lunette coudée), chenfalls von Brosset gebaut; das Lineal hat nur 1 mm Dicke und 75 мм Breite, kann also selbstverständlich nicht zum mmittelharen Aufsetzen ven Fernrohr und Höhenkreis dienen, der Messtisch ist der hokannte mit Kugelschalenkopf der früheren Metzer Applikationsschule. - 6) Endlich folgt das entsprechende Instrument mit geradem Fernrohr und verschiedene kleine und Hilfsinstrumente, und auch ein topographischer Rechenschieber. -

Manches in dem ausgedehnten Werk, besonders in den Anhäugen, lässt trotz der Sorgfalt des Herausgehers Bertrand fühlen, dass es sich mm ein nach dem Tode des Verfassers erschienenes Bech handelt. Sein reicher, auf Erfahrung bernhender Inhalt sichett ihm aber auch in Deutschland die Beachtung aller derer, die Methoden und Instrumento der franzüsischen Militärtepomerite kennen lernes wollen. Hammer.

J. Saek. Die elektrischen Akkumulateren und ihre Verwendung in der Praxis. 240 S. mit 80 Ahhildungen. Wien. M. 3,00, geb. M. 4,00.

J. Scheiner. Die Spektralanalyse der Gestirne. Berichtigungen. 3 S. Leipzig. (Wird den Käufern des 1890 erschienenen Werkes kostenlos geliefert.)

C. Heim. Die Einrichtung elektrischer Beleuchtungsanlagen für Gleichstromhetrieb. 503 S. mit 300 Ahhildungen. Leipzig. M. 8,00, geh. M. 9,00.

#### Vereins- and Personennachrichten.

Die Präsisionstechnik und diese Zeitschrift hat zwei empfindliche Verluste zu heklagen. Zwei Männer sind aus dem Leben geschieden, denen unser Fach die verschiedenartigste Förderung verdankt.

Prof. K. H. Schellbach †. An 29. Mai verschied im 88. Lolemijahus Professor K. H. Schellbach h. Ingidistrige Lebrer der Mathematik am hiesigen Priedrich Wilhelms - Gymnasium. Ein warmer Freund der Präxisionsmechanik, hat er mannigfache Annegangen um Hennig derselban gegeben und war als früherer Lebrer des Kaisers Friedrich in der Lage, den mächtigen Einflum dieses erlauchten Prodrerers der Wissenschaft unfarfach für namer Fach geltend zu machen. Bei der Begründung dieser Zeitschrift war er thätig und gehötre ibr als Mitheranspeher an. Von ihm sind die ersten Verschläge um Erricktung eines der Förderung der aukten Wissenschaften und der Präxisionstechnik zu widnenden Staatinstituts ausgegangen, die schliestlich zur Regründung der Applysätlisch-Technischen Reichausstatt fehten.

Carl Bamberg +. Am 4. Juni verstarh unerwartet nach ganz kurzem Krankenlager der Mechaniker und Optiker Carl Bamherg, im kräftigsten Mannesalter von 45 Jahren. Sein Tod bedentet einen schweren, kanm zu ertragenden Verlust für die Präzisionstechnik. Was er geleistet hat, welche Fortschritte anf dem Gebiete der astronomischen und geodätischen Instrumente, des Kompasswesens, der praktischen Optik seiner unermüdlichen Thätigkeit zu verdanken sind, ist unseren Lesern ausreichend hekannt. An der Begründung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, deren Kuratorium er angehörte, hat er regen Antheil genommen, wie er auch allen auf Hehung und Förderung der Präzisionstechnik gerichteten Bestrebungen ein lebhaftes Interesse widmete. Als Mitherausgeber dieser Zeitschrift war er seit dem Erscheinen derselben thätig und die Zeitschrift verdankt ihm mancherlei Anregung. Danehen konnte seine geschäftliche Rührigkeit und Umsicht (ür die deutschen Fachgenossen als vorbildlich gelten. Als Mensch von gewinnender Liehenswürdigkeit und lebensfrendigem Humor hinterlässt er keinen Feind, wohl aber zahlreiche Freunde, die um ihn und das, was mit ihm verloren ist, aus vollem Herzen trauern. Wir hehalten nns vor, auf seine umfassende Thätigkeit in einem späteren Artikel eingehend zurückzukommen.

#### Patentschau.

Verrichtung zum Halten zweier zu verüthenden Rohrenden. Von H. Schmiedel in Buchbolz i. S. Vom 7, Mai 1891. Nr. 60690. KL 49.

Twe is a rise Suite a beforeight Zangen a und à halten die Robreuden in der Arbeitstellung zu einzufer fest, während ein Triger ch den genera Appara i swood in einem vertills altebenden, als anch an einem berindung in liegenden Bert im heferdigen gestattet.

Wetterheide Wären auf Beitrorrichtung. Von C. Zipernowak yn in Bodapott.

Vom 24. August 1890. Nr. 60805. Kl. 49.

Bei dieser elektrischen Wirm- und Heisvorrichtung rufen unvollkommens Kontakte, die in den Stromkried elektrische Leiter eingeschafte sind, durch ihren boben elektrischen Widerstand die Erwärmung der umliegenden Leiterheile bervor, welche Erwärmung dann auf angeekhosene gete Wärmeleiter oder welche Wärmakörper von grosser Oberfläche für Zwecke der Wärmesbigken und des Heisens allegem übertragen wird.

Die Regelung des verschieden starken Grades der Wärmeerzengung wird durch Aenderung des elektrischen Widerstandes der unvollkommenn Kontakte mittels gegenseitiger Säherung oder Entfernung dieser Kontaktthelle bezw. deren Ein- und Abstellung nach Erforderniss hewerkstelligt. Salvanisches Element. Von K. Oehs in Ludwigshafen a. Rh. Vom 1. April 1891. Nr. 61097. Kl. 21. Bei diesem Elemente, welches als nasses oder als trockenes ausgebildet werden kann. wird als Depolarisationsmittel der Kohlenelektrode eine Mischung von Schwefel mit einem unlöslichen Bleisalz (Chlorblei oder schwefelsaures Blei), hei Benutzung einer Metallelektrode eine Mischung des betreffenden Schwefelmetalls mit dem unlöslichen Bleisalz in Anwendung gebracht. Dadurch wird eine gleichbleibende Depolarisation an der Kohlen- oder Metallelektrode erzielt und an der Zinkelektrode ein leicht lösliches und gut leitendes Zinksalz gebildet.

Kohlenhafter für Bogenlampen. Von Th. Ph. Chr. Crampton in London und A. Essinger in Frankfurt a. M. Vom 5, Juli 1890. Nr. 61559. Kl. 21, Der Kohlenhalter besteht im Wesentlichen aus einer Röhre A. iu welcher die obere

Kohle C frei gleiten kann. Die Röhre A ist an ihrem oberen Ende mit einer ringformigen Seheibe F versehen, an deren Umfang zwei Klanen GG drehhar gelagert sind.

Auf die freien Hehelarme dieser Klauen drückt eine Blattfeder II, welche durch eine Schraubenmutter J geregelt wird, so dass die Klauen GG gegen die Kohle C mit entsprechendem Druck gepresst werden.

Sinkt nun die Röhre A, welche unter der Differenzwirkung einer Hanptspule und einer Nebensehlussspule steht, hinah, so öffnen sich, während die Feder II gegen die Drehung der Klauen einen Gegendruck ausübt, die Klauen soweit, dass die ohere Kohle durch ihr eigenes Gewicht ab-



Kohle in Berührung kommt, wodnrch der Strom geschlossen wird. In dem Angenblick durchfliesst derselhe mit besonderer Stärke die Hanptspule und bewirkt dadurch das Heben der Röhre A, so dass der Lichtbogen gebildet wird.

Elektrizitätszähler. Von E. Grnbe, H. Roeder und H. R. Ottesen in Hannover, Vom 27, Mai 1891, Nr. 61432.

Bei diesem Elektrizitätszähler wird auf den Gang eines Zähluhrwerkes p ein verzögernder oder beschleunigender Einfluss dadurch ausgeüht, dass den Aenderungen in der Stromstärke 'entsprechend das Trägheitsmoment der den Gang des Werkes regelnden Massen vergrössert and verkleinert wird.

Dies gesehicht dadurch, dass je nach der Stromstärke der Kern 6 mehr oder weniger in die Spule a, welche der zu messende Strom darchfliesst, hineingezogen wird. Die Armed heben die Gewichte e an und suehen sieb mehr oder minder in die Richtung der Axe f zu stellen, wodnrch der Gang des Zählwerkes beeinflusst wird.



Die selbthätige Feststellung des versehiebbaren Schenkels e goschieht durch einen quer im Kasten a lagernden, mittels Druckes auf den Knopf & lösbaren Keil g, welcher von der in die Nut f eingreifenden Feder e gegen den Schenkel e gedrückt (angezogen) wird



District In Auditor

und zur Sieherung gegen unheabsichtigtes Verstellen mit der Mutterscheibe i ausgerüstet ist. Varrichtung zum Schätzen von Entferaungen. Von Renter in Möxter. Vom 11. April 1891.

Nr. 61501. Kt. 42.

Die Vorrichtung hesteht aus zwei nnter einem bestimmten stumpfen Winkel zusammengesetzten Spiegeln, die von dem zu messenden Gegenstande zwei Bilder erzeugen, aus derer Abstand von einander auf die Entfernung des beobachteten Gegenstandes vom Beobachter geschlossen wird.

Vorrichtung zur Erzeugung von Wärme mittele elektrischen Lichtbogene für Löth- und Schweieezwecke. Von J. J. Ritter in Basel. Vom 4. April 1891. Nr. 60818. Kl. 49.

Die Lichtbogenhildung wird nuter Benntzung einer der bei Bogenlampen angewendeten Anordnungen herheigeführt. Dabei wird die Hnbweite der einen Elektrode durch die konische

Form eines von einer Spule eingezogene Eisenkernes begrenzt, während die äussere Umbüllung des Liebtbogens als Stromzuleitung zurzweiten Elektrode dient. Im Innern des Eisenkerns K ist die Böhre L. angezognet.



welche des Kolleustift H anfainant. Die Spitze des letzterns wied durch die Feder n bestänigt zwischen die beiden feuerfesten, darch einen Metallbeschag "au dei no lönfensbeite sa" an der Röbre L befreitjen Klemnbacken si" gedricht und in einer geeigneten Extfernung an der Spitze des Metallstiftes gehalten. Die Rolleus di dienen dem Eizsehene K als Fillung und verbinden den Kolleustift H nit dem einen Fel einer Elektristätsquetle. Der Stift J ist verstell- und anweckstelbar.

Spaziereteck mit Spur- und Ueberhöhungemesser. Von A. Altmann in Rostock. Vom 28. Juni 1891. Nr. 61543. Kt. 42.



Der Spazierstock ist ausziehhar und trägt einen in den Stock einlegbaren Anschlag g, einen verschiebharen und ebenfalls einlegbaren Ueberhöhungumassstah, sowie eine neben diesem angeordnete Spurweitenskale. Beim Gehrauch wird der Stock ausgezogen und so auf

Stock ausgezogen und so auf die Sebienen gelegt, wie die beiden Figuren zeigen.

Vorrichtung zum Aufziehen hochstehender oder -hängender Uhren Von E. J. Gotsbacher in Wien. Vom 28. April 1891. Nr. 51413. Kl. 83. Diese Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass der zum Aufziehen der



Wyprametr., Von C. Frost in Malmő, Schweden. Vom 21. August 1800. Nr. 61423 Kt. 42.

Die gegen Feuchtigkeit empfindliche Spirale, durch deren Auf- oder Abwicklung der Zeiger des Hyprometers bewegt wird, jet aus Papler in der Weise
bergestellt, dass letzteres nach einander mit Eiweiss und Gummi bestrichen und dann mit
Seidenpapier iherzogen wird.

Waage mit Differentialinsfigewichten. Vou C. Schenk in Darmstadt. Vom 4. Juni 1891. Nr. 61540. Kl. 42.

An Stelle der ihrer Kleinheit wegen zum Abdruck der Gewichtzahl ungeeigneten kleinsten Schiebegewichte bei Lanfgewichtswangen treten jo zwei Schiebegowichte df, deren Gewichtsunterschied dem zu erzetzenden kleinen Schiebegweichte gleich itt und die bei Einstellung (mittels Triebrädehen e) Richtsung heuret werden



ist nod die bei Einstellung (mittels Trichrädehen  $\epsilon$ ) gleichzeitig, jedoch in entgegengesetzter Richtung bewegt werden.

# Für die Werkstatt.

Gewindeschneideeisen amerikanischen Systems. Aus der technologischen Sammlung der Fachschule

für Mechaniker zu Berlin. Mitgetheilt von K. Friedrich.

Herr Gärtner am Washington, ein ehemäliger Schiller der Berliner Fachschule für Mechaniker, hat genannter Anstalt kürülrte im Schondereisungsstell nobst einem Satt Gewindshacken zum Gesebenk gemacht, welches in Amerika vielfach angewendet wird. Die Einrichtung erscheint für minder prätise Gewindershelten recht geeignet und ist zo einfach und sweckmissig konstruirt, dass sie auch vom den deutstehem Mechanikers mit Erfolg henntut werden dürfte.

Das Gostell ländett im Aenssern einer gewähnlichen Gewindekluppe; Fig. 1 zeigt die Hauptanicht mit eingestettem Backenpauer, Fig. 2 den Schuit IA Ran Fig. 1. E. ist aus schniedharem Guns in der Form eines durch die Presserberube I zusammenklummkaren Ringes R bergreitellt, der die Heleharen en and b trägt. Der Ring ist sylmdriche deer sehr sehwach konisch ausgedecht und hat in seinem unterna Ende einem Annatz C (Fig. 2); in Fig. 1 ponktive, konisch ausgedecht und hat in seinem unterna Ende einem Annatz C (Fig. 2); in Fig. 1 ponktive, konisch ausgedecht und hat in seinem unterna Ende einem Annatz C (Fig. 2); in Fig. 1 ponktive, konische Schulze in Sc



und passt in eine entsprechende gemeinsame Ausfräsung der beiden Backen G nod G, die dadurch gehalten werden und sich dengemäss nm die Axe der Scharnierschraube bewegen können. Elne zweite Schraube s' mit sehwach konischem Hals bewirkt das Auseinandertreiben der

Backen, sohald man sie tiefer in ihr Muttergewinde binein schraubt und gestattet eine Verengerung bei der entgegengesetzten Bewegung. Beide Schrauben s und s' haben ihre



Gewinde in einer nunden Platte D., welche gerade durch die Oeffung des Amattes Chindurchgehund konnentriele in dem Backengewinde E einen Hohlydinder i trägt, ehe die Givine des Stummes der m zehneidenden Sehraube hat und als Führung heim Amelmeiden dienen soll. Oh indessen die Anordnung der Schrariserschraube daserhaft ist, mässte der längere Gehrauch lehren; grosse Festigkeit reheim die Luterrichung nicht zu haben.

Eine diesem Gewindeschneideeisen ähnliche Einrichtung ist in manchen einheimischen Werkstätten ehenfalls in Gebrauch: sie unterscheidet sich aber von der vorliegenden Anordnung dadurch, dass die Backen nicht ganzlich von einander getrennt, sondern nur an der einen Seite aufgeschnitten sind. Dadurch wird mit aller Wahrscheinlichkeit eine willkürliche Fonnveränderung heim Härten eintreten, die wiederum die Form des Backengewindes schädlich beeinflusst. Die theilweise oder vollkommene Spaltung der Backen hat bekanntlich den Zweck, selbst mit durch häufigen Gehrauch etwas ahgenutztem Gewinde noch Schrauben au erzeugen, welche mit den mit dem scharfen, ungehrauchten Schneiderisen geschnittenen gleiche Grösse haben, also in die zu ihnen gehörenden Mnttergewinde passen; man erreicht dies durch ein geringes Zusammenziehen der Backen in einem Klemmring, die entweder federnd zusammenhängen oder wie hei dem vorliegenden amerikanischen System, um das eigenartige Scharnier drehbar und durch die konische Schranbe feststellbar sind. Streng genommen ist ja mit diesem Zusammenziehen auch eine Formveränderung verbanden, welcher derselhe theoretische Mangel anhaftet wie den Gewindekluppeneinrichtungen, hei denen ehenfalls die Gewinde erzeugt werden, mit entweder heim Beginn oder beim Ende der Arbeit nicht passenden Erzengungsgewinden. Wendet man schon die Kluppen in ansgedehntestem Maasse an, weil man ehen kein vollkommen einwandfreies und gleichzeitig hilliges Gewindeerzengungsmittel besitzt, so kann man auch gegen die um ein Geringes verstellharen Schneideeisen keine Bedenken erheben, nm so weniger, als Schneideeisen im Allgemeinen den Kluppen vorzuziehen sind. - Das beschriehene Schneideeisen dürfte z. Z. schou in den hiesigen Werkzeuggeschäften zu haben sein.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions - Kuratorium:

Geb. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landolt. H. Haensch. Voreitsender, Beigtteer.

Direktor Dr. L. Loewenherz.

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang.

August 1892.

Achtes Heft.

# Ueber die Messung hoher Temperaturen. Dr. L. Holborn and Dr. W. Wien.

Mittheilung aus der I. Abth. der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.

#### Einleitnng.

Für verschiedene experimentelle Arbeiten hatte sich das Bedürfniss nach einem Pyrometer herausgestellt, welches auch noch in sehr hohen Temperaturen znverlässig bleibt. Es konnten hierzu nur zwei bisber angewandte pyrometrische Motboden in Frage kommen, nämlich die zuerst von Sir W. Siemens eingeführte, welche auf der Messung des mit der Temperatur veränderlichen elektrischen Widerstandes beruht, und die Bestimmung der thermoelektrischen Kraft. Ein zweckmässiges Thermoelement zur Messnng hoher Temperaturen ist von Le Chatelier angegeben 1); es besteht aus Platin gegen eine Platinrhodiumlegirung.

Das Widerstandspyrometer ist für sehr hohe Temperaturen nicht mehr zuverlässig, weil man kein Material besitzt, welches dann noch genügende Isolirfähigkeit beibehält. Ein weiterer Uebelstand besteht darin, dass die Widerstandsrolle eine verhältnissmässig bedeutende Ausdehnung besitzt und deshalb nur zur Messnng der mittleren Temperatur grösserer Räume benntzbar ist, während oft das Bedürfniss vorbanden ist, die Temperatur eines engbegrenzten Raumes kennen an lernen

Das Thermoelement ist von allen diesen Mängeln frei. Es stellt geringe Anforderung an die Isolirung, weil die vorkommende elektrische Spannung sehr gering ist. Der Widerstand fällt bei Benutzung der Kompensationsmethode zur Messung der thermoelektrischen Kraft ganz heraus. Endlich kann man der Löthstelle eine beliebig kleine Ausdehnung geben und so die Temperatur sehr kleiner Räume bestimmen. Aus diesen Gründen wurde von einer Benutzung des Widerstandspyrometers ganz abgesehen und nur eine Prüfung des Le Chatelier'schen Thermoelementes vorgenommen.

Das znnächstliegende Ziel der Untersuchung war, das Thermoelement bis zu möglichst hoben Temperaturen in Bezug auf die Zuverlässigkeit seiner Angaben zu untersuchen. Le Chatelier selbst hat sieb darauf beschränkt, ein Thermoelement, welches aus Platin gegen eine Legirung von 90 % Platin und 10 % Rhodium bestand, mit einer Reihe von Schmelzpunkten zu vergleichen, deren Temperaturen er den Violle'schen Bestimmungen2) entnahm. Es erschien aber sicherer, zur Vergleicbung direkt das Luftthermometer zu wählen, welches ausserdem noch den Vorzug bot, die Angaben des Thermoelements auf absolnte Temperaturen zu reduziren.

<sup>1)</sup> Le Chatelier, Journ. de Physique II. G. S. 26. 1887.

<sup>2)</sup> Compt. Rend. 89. 1879.

Dann war noch zu präfen, in welcher Weise die thermoelektrische Kraft von der Znaammensetzung der Platiurhodiumlegirung abhängt, um ein Urtheil zu gewinnen einerneits üher die grösste Empfindlichkeit des Pyrometers, andererseits inwieweit möglichst genaue Kopien der Thermoelemente in ihren Augahen von einander abweichen können.

Schliesslich wurden noch einige Schmetzpankto bestimmt, ım Anschluss an die hisherigen Messuagen hoher Temperaturen zu erhalten. Da das ganze Ziel der Arbeit auf Bestimmung hoher Temperaturen gerichtet war, so wurde die Vergeichung in niederen Temperaturen von 400° abwärte bis –80° zur gemacht, um eine Uehersicht üher den Verhauf der thermoelektrüschen Kraft zu erhalten. Aher die ganze Einrichtung war für die Bestummungen in niederen Temperaturen nieht gedacht, und die Resultate machen für dieses Gehiet keinen Anspruch auf grössere Genaußkeit. Auch ist die Eunpfindlichkeit des Thermoelements in niederen Temperaturen geringer, so dass sich auch eine Aufwendung grösserer Mulle auf diese Bestimmungen nieht verlohn hätte.

Die grösste Schwierigkeit, welche bei der Vergleichung des Pyrometers mit dem Luftthermometer anftritt, liegt in der Herstellung gleichmässiger Temperatur. So lange die Temperatur nicht hoch ist, hat man ein gutes Hilfsmittel in der Anwendung von Bädern, welche durch regulirende Heizvorrichtungen erwärmt und durch Rührapparate ansgeglichen werden. Selhstverständlich versagen solche Methoden hei hohen Temperaturen aus technischen Gründen, ganz ahgesehen davon, dass Porzellan, aus welchem das Gefäss der Thermometer besteht, ein so schlechter Wärmeleiter ist, dass man selbst nach längerer Zeit nieht sicher ist, ob das Innere des Gefässes die äussere Temperatur angenommen hat. Siedende Stoffe geben sonst das beste Mittel, die Temperatur konstant zu halten; aber für hohe Temperaturen bleihen nur die Metalle ührig, weil die Salze sämmtlich das Porzellan angreifen. Nun ist die Zahl der Metalle, deren Siedepunkt in das fragliche Intervall fällt, nicht gross, und die Punkte, welche man so erhalten könnte, würden für die Vergleichung nicht ausreichen. Dazu kommt noch die Schwierigkeit, das Thermoelement so einzuführen, dass es vollständig vor den Metalldämpfen geschützt ist und doch nicht durch grössere isolirende Massen, welche den Ausgleich der Temperatur hindern, von dem flüssigen Metall getrennt bleibt.

Es warde deshalb ein ganz anderer Weg eingesehlagen, um von der Konstanz der Temperatur unabhängig zu werden. Das Gefals des Lafthermometers wurde an den gegenüberliegenden Enden mit zwei Kapillaren versehen, durch welche der Drakt des Phermoelements so gezogen wurde, dass die Loutstelle sieh gerade in der Mitte des Gefalses befaud. Diese lag also inmitten der Luftmasse, deren Druck am Manometer die absolute Temperatur zwischen Thermoelement und der nungebenden Luft ein möglichst selmeller sein würde. Dafür gab es noch eine sehr gute Kontrole durch die Vergleichung der Mesnungen bei steigender und sinkender Temperatur. Denn wenn überhaupt ein Untersehied zwischen der Temperatur des Lufthermometers und des Thermoelements vorhanden ist, so muss dies in den Angaben dieser beiden Fälle zum Ansdruck kommen, weil der Wärmestrom jedeman! Vollständig verschieden verläuft. Die Beobachtungsreihen hei steigender oder sinkender Temperatur zeigten aber keine grösseren Abweielnungen als die einzelnen Allekanungen untereinnader.

Die gewählte Anordnung brachte indessen noch weitere Vortheile. Zunächst

war das Thermoelement vollständig gegen die Heizgase gesehützt. Es ist dies eine unerlässliche Vorbedügung, falls mas sichere Angehen von dem Pyrometer fordert. In den Flammen ist nämlich sehon eine beträchliche elektrische Spannung vorhanden, und die beissen Gase besitzen auch ein nielt unerhebliches Leitungsvermögen, so dass durch diese Einflüsse die Angaben des Pyrometers wesentlich entstellt werden können.

Dann gestattete die Lage des Thermoelements im Innern des Gefülsses, die Temperatur des schädlichen Ranmes genau zn bestimmen, indem durch Weiterziehen des Drahtes die Lüthstelle an versehiedene Stellen des Kapillarrohrs gebracht und dort die Angaben abgelesen wurden. Bei den früheren Methoden war eine solehe Bestimmung nieht möglich; man suchte sich durch mehr oder weniger hypothetische Voraussetzungen über das Temperaturgefalle im schädlichen Raum zu helfen. Da der Einfluss des schädlichen Raums die bei weitem grösste Fehlerquelle bei den Beobschungen au Lufthermometer ist, so masset die Unkeuntniss der Temperatur im schädlichen Raum als konstanter Fehler den absoluten Werth der Temperatur sehr unsieher erselneinn lassen.

In der erwänten Anordnung wurden nun die Beobachtungen so weit geührt, als das beuntzte Matterial der Lufthermonetergefässe es gestattete. Als
solehes wurde aussehliesslich Porzellan gewählt. Die mittleren Abweichungen der
Resultate betrugen etwa 5°. Sie kommen auf Rechanug der immer noch vorhandenen Ungleichmässigkeiten der Temperatur im Innern des Gefässes, auf die
Thom son-Ströme im Drahte des Thermoelements und auf die Feller, welche
bei der Temperaturbestimmung der versehiedenen Theile des Manometers gemacht
werden, alles Pelder von gleicher Grössenordung. Von dersehen Ordnung sind
endlich die Felher bei der Ablesung des Manometers, weil die Füllung, mit
welcher beobachett wurde, bei Zimmertenperatur nieht merh als 160 saus Quecksilbedruck betragen durfte. Es hing dies mit der Beschaffenheit der Gefässe
zusammen.

Die Gefässe sind von der Berliner Königl. Porzellanmannfaktur angefettigt und ziehnen sieh durch vorzügliche Besehaffenheit des Materials wie darch ausgezeichnete Ausführung ams. Sie konnten zunächst nur von aussen glasitwerden, weil sich durch die Kapillare keine Glasur nach innen bringen lässt. Die Glasurfüssigkeit darf hanlich nur ganz kurze Zeit mit dem Derzellan in Berührung bleiben, weil sonst zu viel aufgesaugt wird, and durch die Kapillare könnte sie nicht sehnell genug wieder entfernt werden. Neuerdings ist es nun der Manufaktur dech gelungen, auch von innen glasirte Gefässe berzustellen, jinden die innere Glasur als Rohglasur, bevor die Kapillare an das Gefäss angesetzt ist, eingeführt und diese erst nachher angebracht wie

Diese Gefässe sind zur Erreichung einer noch höheren Tesuperatur, als sin der vorliegenden Arbeit beobachtet ist, bestimmt und besätzen sehr dieke und widerstandsfähige Wandungen und grosse kugelige Gefässe. Sie sind aber zur Messung der niederen Temperaturen weniger geeignet, weil die gleichmässige leizung durch die dieken Wandungen ersebwert wird. Vorlänige Versuche ergaben hier auch weniger gute Resultate, als wir sie mit den ersten Gefässen erhälten haben.

Die Manufaktur hat auch die Herstellung von Gefässen aus sehweren sehmelzbarem Material, als es das Porzellan ist, in Anssieht gestellt, obwohl die sieh häufenden Schwierigkeiten, welche nameutlich in der Aufindung einer geeigneten Glasur bestehen, den Erfolg unsicher erseheinen lassen. Wir benutzen gleielizeitig die Gelegenheit, nm Herrn Direktor Dr. Ileinecke nah Herrn Dr. Pukall für ihr bereitwilliges Eartgegenkomme und ihre Bemühungen für die Herstellung geeigneter Lufttermometergefässe nnseren besten Dank auszusprechen.

Wenn nun ein Gefäss der ersten Art mit einer so grossen Füllung erhitzt wurde, dass bei Temperaturen über 1100° der innere Druck den äusseren überstieg, so wurde das Porzellan undieht und blieb auch undieht, nachdem es wieder abgekühlt war. Wenn dagegen die Füllung nur so gross gewählt wurde, dass anch bei der höchsten Temperatur der äussere Druck überwog, so blieb das Gefäss naverändert bis zu Temperaturen von etwa 1400°. Nach der Abkühlung zeigte sieh keine Veränderung des Volumens. Bei weiterer Steigerung der Temperatur wurde das Porzellan weich, und wenn der äussere Druck aneh dann noeli überwog, wurde das Gefäss platt gedrückt. In solcher Weise wurden versehiedene Gefässe bei einer Druekdifferenz von nur einer halben Atmosphäre zusammengedrückt. Es liess sieh ans der Form erkennen, dass das Porzellan in dieser Temperatur eine dem rothglühenden Glase ähnliche Beschaffenheit annimmt, so dass man ihm dann eine beliebige Gestalt geben kann. Die plattgedrückten Gefässe blieben nach dem Abkühlen noch Inftdicht. Dies Verhalten ist wabrscheinlich darin begründet, dass die Glasnr allein das Gefäss luftdicht abschliesst. Da diese nun bei etwa 1000° weich, bald nachher flüssig wird, so wird sie dann von dem inneren Ueberdracke leicht durchbrochen. Der äussere Ueberdruck dagegen wird sie in die Poren des Porzellaus pressen, wo sie bald genügenden Widerst; ud findet, so dass der Weg für die nachdrängende Luft nach wie vor gesperrt bleibt. Uebrigens verhalten sieh nieht alle Gefässe gleich, und das eine wird schon bei Temperaturen zusammengedrückt, welche ein anderes noch gut verträgt. Durch das Verhalten der Gefässe wurde die obere Grenze der Temperaturmessung bei der vorliegenden Arbeit bestimmt.

Es mag noch bemerkt werden, dass eine grüssere Genauigkeit als die hier erreichte nicht unmöglich scheint, aber dass sie einen ganz ausserordentlich viel grösseren Aufwand an Hilfsmitteln erfordern würde. Es müsste zunächst ein Ofen von grosser Ausdelnung gebant werden, welcher ein langsames mud sieher regulirbares Steigen der Temperatur gestattet. Dieset Ofen müsste sich in einem Ranne befinden, der durch starke, isolireade Wände vom eigentlichen Beobachtungszimmer getrennt wäre. Nur auf diese Weise Können die Fellerquellen, welche in Folge der ungleichmässigen Temperatur des Zimmers die Angaben des Manometers beeinfüssens, weiter hinabgedrückt werden. Ferner müsste man die Thomson-Ströme genau bestimmen und dafür sorgen, dass das Temperaturgefülle im Drahte immer genan dasselbe wäre.

# § 1.

# Versuchsanordnnug des Luftthermometers.

Der benutzte Ofen A (Fig. 1 a. f. S.) hatte zylindrische Form und bestand aus drei konzentrischen Chamottehfillen, von denen die äussere eine Länge von 150 ms und einen Durchmesser von 400 ms, die innere eine Länge von 150 ms und einen Durchmesser von 110 ms hatte. Der Ofen war aussen mit Eisenblech unklödet und auf einem eisernen Statiev befestigt. Er stand zwischen zwei Sandstein-pfeilern, welche die unmittelbare Strablung der Heizung abhielten. Jeder Chamottexylinder bestand aus zwei Halfnen und hatte an den Endflächen die zum

Hindurchlassen der Kapillaren des Laftthermonsters nothweadigen Oeffungen. Eine Ansieht der Schnittehen und der Lage des Lufthermonsters zeigt Fig. 2 (S. 265). Die Heizung gesehal durch ein Gasgeblase, welehes durch einen Vestilator getreben uurde. Dieser bestand ans einem Salausfelzad, das durch einen Elektromotor in sehnelle Drehung versetzt wurde und die Laft gleichzeitig mit Leueltgas, welches am der Leitung zuströmte, in das Gebläserolu trieb. Der Gaszufuss konnte durch einen Halm, der Luftruttit durch einen Schieber regulirt werden. Der Brenner B selbst war unter dem Ofen aufgestellt und bestand aus einem sieh erweiternden Gefäss, auf das oben achtzeln Rohrstücke aufgesetzt waren. Die Porzellankpillaren im Ofen waren noch durch besondere Porzellanröhern over den Flammen geschitzt.

Die Drähte des Pyrometers wurden zunächst im Knallgasgebläse zusam-



mengeschuolzeu und dann in das Lnfthermometer eingeführt. Es geschal dies in der Weise, dass erst ein gerader gehärteter Stabidraht hindurchgesehoben wurde, an den das eine Ende des Thermoelements gelüthet wurde. Dann konnte dies soweit hindurchgezogen werden, dass die Lothstelle in der Mitte des Porzellangefässes lag. Die Drahlte wurden dann an den Enden der Kapilleren mit Siegellack luftdieht eingekittet, auf der einen Seite zugleich mit einer Glaskapilare, welche den Luftraum des Thermometergefässes mit dem Manometer verband. Die Glaskapillare β war ein fein ausgezogenes, spiralig gebogenes Rohr; in dieser Form war es sehr elastisch und gab selbst grösseren Schiebungen, welche bei der Ausdehung des geheitzten Ofens uutermeidlich waren, ohne zu zerbrechen nach. Der Siegellack wurde durch beständiges Auftropfen von Wasser, das aus einem auf Zinmertenmeratur echaltenen Gefäss floss, behäl gelahlten. Die Drähte

des Thermoelements a waren an kupferne Zuleitungsdrähte gelöthet. Die Löthstellen befanden sich in Glasröhren, welehe durch kupferne, doppelwandige Kühlkästen, die mit sehmelzendem Eise gefüllt waren, hindurchgingen.

Das Manometergefäss bestand aus einer zweckmässig gebogenen Glaskapillare und einem weiten Ansatzrohr 8, in welchem sieh das Queeksilber befand. Der Uebergang der beiden Rohre war ein möglichst schroffer, um den schädlichen Raum so klein wie möglich zu machen. Die Kuppe des Queeksilbers stieg bis zu einem eingeschmolzenen Platindraht, und der Moment der Berührung wurde durch Schliessung eines galvanischen Stromkreises angezeigt. Am horizontalen Ende des Kapillarrohrs war noch ein zweites Kapillarrohr y senkrecht nach unten angesetzt, welches einen Absperrhahn b und weiter zwei Ansatzstücke mit zwei Absperrhähnen a und e trug. An dem einen Ansatzstück war die zur Luftpumpe und zum Trockenapparat führende Röhre angesetzt, das andere trug einen sehwarzen Gummischlaueh und an diesem ein mit Queeksilber gefülltes Gefäss, das gehoben und gesenkt werden konnte. Die Verbindung mit der Luftpumpe und dem Trockenapparat war so eingerichtet, dass jeder Theil mit jedem andern unter Absehliessung der übrigen kommunizirte. Man konnte also das Gefäss des Thermometers auspumpen, trocknen, mit der nöthigen Füllung verschen und dann den Weg zur Pumpe durch den Hahn e absperren. Durch Oeffnen des Hahnes a liess man Quecksilber in das senkrechte Rohr y bis zur Ansatzstelle eintreten und sperrte dann den Hahn b ab. Die Höhe der Quecksilbersäule über b betrug etwas über Barometerhöhe; der Absehluss gegen die äussere Luft war auf diese Art ein vollständiger.

Das Manometergefäss war dann in einer horizontalen Glasröhre, welche noch einen Absperrhahn e und einen Ausflusshahn d trug, weiter geführt. Am Ende derselben war ein sehwarzer, mit Eisengarn umsponnener Kautschukschlaueh k angesetzt, weleher zu dem offenen Gefäss f führte. Dies war an einem Sehlitten g befestigt, welcher vor einem Holzmanssstab auf- und abgesehoben werden konnte. Trotzdem der Maassstab durch eine Glaswand von dem Ofen getrennt und somit vor direkter Strablung geschützt war, wurde doch ein solcher von Holz gewählt, weil Metall bei den nicht überall kontrolirbaren Temperaturverhältnissen des Raumes grössere Fehler verunlasst hätte. Auf dem Schlitten war noch eine versilberte Glasskale angebracht, die eine Länge von 10 cm hatte. Sie gestattete die relative Bewegung der Quecksilberkuppe zum Schlitten zu messen, welche durch die Elastizität des Kautschnksehlauchs veranlasst wurde. Es musste demnach bei jeder Ablesung sowohl der Stand der Quecksilberkuppe am Schlitten, als auch der des letzteren zum Maassstab festgestellt werden. Ein zweiter Schlitten & konnte durch eine Klemmsehraube festgezogen werden und war mit dem ersten durch eine Schraube i verbunden, mit welcher die feineren Verschiebungen ausgeführt wurden. Sämmtliche Theile des Manometers wurden durch Schirme von Asbest gegen die Strahlung des Ofens geschützt,

Naehelem der ganze Apparat gereinigt und zusammengesetzt und das Manmeter mit reinem Quecksilber gefüllt war, wurde das Laftthermometergefass vollständig getreeknet. Für diesen Zweck war die zweite Kapillare, durch die der eine Draht des Thermoelements naeh aussen geführt wurde, von grossem Vortheil. Sie war anfangs noch often und wurde mit einem Wassergebläse verbunden, das 24 Stunden langsam, aber ununterbroehen trockene Laft durch das Gefäss ansaugte. Die zum Trockene benutzte Luft ging zunachst durch eine Vorlage mit Kalibaure, um die

Kohlensänre festzuhalten, daun über mit Schwefelsänre getränkte Bimsteinstücke and weiter durch mit Chlorkalzium gefüllte Röhren. Daran sehloss sich ein Gefäss, auf dessen Boden Phosphorsäureanhydrit lag. Sein Volumen fasste noch soviel Luft, als zur Füllung des Thermometergefässes ausreiebte. Auf diese Weise gelangte nur solche Luft in das Luftthermometer, die jedesmal vorber durch längeres Stehen über dem Trockenmittel von aller Feuebtigkeit befreit war. Das Luftthermometer wurde alsdann vollständig evakuirt und dabei möglichst hoch erhitzt, doch nicht bis zur Grenze, au der das Porzellan weich wird. Nur auf diese Weise konnten die noch im Porzellangefäss befindlichen Ofengase vollständig beseitigt werden. Darauf wurde die Füllung vorgenommen und abgesperrt. Trotz aller dieser Vorsichtsmaassregeln ergab sieh, dass die erste Beobachtungsreihe nach jeder frischen Füllung nicht brauchbar war, weil die Werthe einen unregelmässigen Verlauf nahmen und die Abweicbungen die sonstigen mittleren Fehler übertrafen. Die weiteren Reihen stimmten daun mit einander in der angegebenen Grenze überein. Der Grand für dieses eigenthümliche Verhalten lässt sich nicht bestimmt angeben.

Ausser dem Manometer wurden, wahrend der Beobachtung unch Tbermometer an beiden Stülen des Manometers und der Barometerstand abgelesen. Die Heizung gesebah anfangs mit kleiner lenehtender Gasflamme, dann mit immer grösserer, bis endlich das Gebläse einsetzte. Nacheden die Flamme wieder abgelt war, wurde der Abzug versehlossen, um ein möglichst langsames Abkühlen zu erreichen.

# 8 2.

# Elektrische Messung.

Gliekneitig mit den Ablesungen am Manoueter wurde die thermoelektrische Kraft des Pyrometers gemessen. Die Anordnung war die bekannte Kompensationsmethode. Es durfte indessen das Thermoelement nicht direkt mit dem Normalselment verglieden werden, weil dieses uur dann seine Konstant beliebalit, wenn es stromlos gebraucht wird. Es wurden desbalb Akkumulatoren zur Vermittung benutzt und das Thermoelement zunkelst mit ihnen verglieben. Von Zeit zu Zeit wurden alsdann die Akkumulatoren durch das Normalelement kontrolirt. In beiden Stromkreisen wird das Thermoelement und das Normalelement durch die Akkumulatoren kompensirt, und es ergeben die Ablesungen an den Rheostaten das Verhältuns der elektromoforischen Kräfte.

Zwei Wippen dienten dazu, das Galvanometer und die Akkumulatoren in beiden Stromkreisen zu vertausehen. Eine dritte Wippe gestattete, zwei versehiedene Thermoelemente in den Kreis zu sehalten. Es wurde ein kleines Spiegelgalvanometer mit Haelmangneten und Lanfdümpfung benutzt, das durch ein ausseren Magnet astasirt war. Sein Widerstand betrug etwa 4 oßan. Als Normalelemente dienten Anfangs Clark elemente mit konzentrierte Zinksuffallösung. Um den Temperatur-koeffizienten zu verkleinern, haben wir die Elemente später mit 105 Zinksuffallösung (Spez Gew. -1,05) gefüllt. Da aber nuch lier die Ablängigkeit der elektromotorischen Kraft von der Temperatur uoch sehr gross ist, haben wir nach dem Vorgang von Gouyl) das Quecksüfleroxydalsuffat durch gelbes gefälltes Quecksüfleroxyd erretzt. Die elektromotorische Kraft der Gouysehen Elemente beibit auf die Daner ebenso konstant, wie die der Clarkelemente.

<sup>1)</sup> Journ, de physique II. 7, 8, 532, 1888.

Wenigstens haben wir während der Daner unserer Untersuchung in dieser Bezielnung keinen Unterschied wahrgenommen. Auch stimmte die elektromotorische Kraft von Gouyaehen Elementen, die zu verschiedenen Zeiten mit jedesmal früsch bergestellten Lösungen angesetzt wurden, innerhalb <sup>1</sup>/<sub>1000</sub> ihres Werthes überein. Gouy giebt als Werth für die elektromotorische Kraft seiner Elemente in Vät:

$$E_t = 1,390 - 0,0002 (t - 12^\circ).$$

Mit dieser Formel stimmte bei unsern Elementen die elektromotorische Kraft der Clarkelemente mit konzentrirter Zinksulfatlösung

 $E'_t = 1,442 - 0,0013 (t - 12^\circ)^1$ 

bis anf  $^1/_{1000}$  Volt überein. Die elektromotorische Kraft der Clarkelemente mit 10% Zinksulfatlösung wird durch den Ausdruck

$$E_t^{\prime\prime} = 1,483 - 0,0007 (t - 12^{\circ})$$

dargestellt.

Bei den Beobachtungen befauden sich die Normalelemente in einem Thermostaten mit Aetherdampfregulirung von bekannter Konstruktion.

# § 3.

#### Einfluss des sehädliehen Raums.

Die grösste Korrektion, welche bei der Berechnung der absoluten Temperaturen aus den beobachteten Drucken eingelt, ist der Einfluss des eshaldlicher Raums. Die hier gebrauchte Anordnung erlaubte die Temperatur im sehädlichen Raum zu bostimmen. Pfür diesen Zweck wurde die Verbindung des Lufthermotentergefässen int dem Manometer meterbrechen, und die bedien Porzellankapillaren an ihren Enden vom Siegellack befreit, so dass das Thermodement leicht in dem Gefäss hin- nub hergezogen werden konnte. Nachdem alsdam der Ofen angeleizt war, wurde von etwa 200° zn 200° die Temperatur in der Mitte des Gefässes bestimmt, indem sieh die Löthstelle des Thermoelements an ihrem ursprünglichen Orte befänd; darauf wurde jedesmal die Löthstelle zuerst um 150 mm, dann noch weiter um 100 mm in die Kapillare gezogen und die elektromotorische Kraft gemeessen.

Indem dieselbem Messungen in umgekehrter Reihenfolge wiederholt und ans den entsprechenden Beobachtrangen die Mittel gebildet wurden, erheit man für eine Reihe von Werthen für die Temperatur in der Mitte des Gefüsses die zugehörigen Werthe in der Kapillare. Die Messung musste sowohl bei steigender wie bei fallender Temperatur ansgeführt werden, da durch die Heizung eine Aenderung des Temperaturgefälles in der Kapillare – das Stück, das zwischen Muffel 2 und 3 liegt — den Flammen näher als das eigentliche Gefäss; es steigt also in diesem Theil die Temperatur eshendler und erreicht einen grösseren Werth. Für die Berechnung dieser so bestimmten Temperaturen wurde vorher die elektromorische Kraft des Thermoelements mittels einer Malerungsformel als Funktion der Temperature basimit, Es zeigte sich später, dass diese eine Kalterung vollständig genüget.

Bei der Berechnung der Einwirkung wurde der Ranm jeder Kapillare in drei Theile getheilt, vom Ausatz der Kapillare bis Punkt II (Fig. 2 a. f. S.), vou Punkt II bis III, endlieh von III bis IV; in dem letzten Punkte herrschte Zimmertemperatur.

<sup>1)</sup> K. Kahle, Diese Zeitschr. 1892. S. 117.

Für jeden Raum wurde dann aus den Beobachtungen die mittlere Temperatur berechnet. Für den ersten konnte, da die Temperaturen an seinen Enden nicht sehr

verschieden waren, das Mittel aus beiden genommen werden. Für die beiden andern, welche das Temperaturgefälle nach aussen enthielten, konnte angenommen werden, dass das Gefälle hauptsächlich durch den leitenden Platindraht bestimmt und demnach der Fnnktion β ex gemäss sich gestalten müsse, wenn z die variable Länge und β und α Konstanten bedeuten.



Wir bezeichnen die drei Raume mit R1, R2, R2. Die Dimensionen bei dem ersten Gefäss waren:

Die Volnmina sind durch Auswägen mit Quecksilber bestimmt. Das Luftthermometer wurde hierbei so aufgestellt, dass die Kapillaren senkrecht standen. Dann wurde ein vertikales Glasrohr parallel daneben aufgestellt und durch eine Glaskapillare eine kommunizirende Röhre hergestellt, deren Verbindung durch einen Dreiweghahn abgesperrt werden konnte. Darch die Niveanstellung des Queeksilbers in der Glasröhre konnte man seine Stellung in dem Porzellangefäss ermitteln nnd das Quecksilber auf die einzelnen Höhen im Gefäss steigen lassen, bis zu denen man das Volumen ermitteln wollte. Der Dreiweghahn erlaubte dann die im Porzellaugefäss befindliche Quecksilbermenge abzulassen und zu wägen. Durch das Eintreten des Quecksilbers durch die enge Glaskapillare von unten wurde ein luftfreies Füllen des Gefässes ermöglicht, indem das steigende Queeksilber die Luft durch die zweite Kapillare austrieb. Das Volumen des schädlichen Raums im Glasgefäss wurde in der Weise ermittelt, dass zunächst die Normalstellung des Quecksilbers im Manometergefässe hergestellt und dann die Quecksilbermenge bestimmt wurde, welche erforderlich war, um die schädlichen Räume zu füllen.

Wir bezeichnen die Temperaturen im Punkt I, II, III, wie sie aus den Beobachtungen näherungsweise<sup>1</sup>) berechnet sind, mit T1, T2, die mittleren Temperaturen in R1, R2, R2 mit t1, t2, t2. Dann ist

$$t_1 = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

<sup>1)</sup> Hierbei ist die Annahme gemacht, dass der schädliche Raum innerhalb des Ofens die Temperatur des Luftgefüsses, ausserhalb die des Zimmers besitzt und dass der kubische Ausdehnungskoeffizient des Porzellans 33 == 0,000012 ist. Es zeigte sieb, dass die so berechnete erste Näherung vollständig genügte.

Ist a die Länge des Raums R1, so ist die mittlere Temperatur in ihm:

$$t_1 = \frac{T_3}{a} \int_a^a e^{\alpha x} dx = \frac{T_3}{a \cdot x} (e^{ax} - 1).$$

Es ist:

$$az = \frac{\log \frac{T_1}{T_2}}{\log \epsilon},$$

also:

$$t_{\rm s} = \frac{l\,g\,c}{l\,g\,\frac{T_{\rm s}}{T_{\rm s}}}\,(T_{\rm s}-T_{\rm s}); \label{eq:ts}$$

ebenso wenn T4 die Zimmertemperatur ist, so wird:

$$t_{\rm s} = \frac{\lg \epsilon}{\lg \frac{T_{\rm s}}{T_{\rm s}}} (T_{\rm s} - T_{\rm s}). \label{eq:ts}$$

In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen Werthe zusammengestellt

| $T_{i}$ | $T_{i}$ | $T_{s}$    | $t_1$        | $t_{x}$ | $t_{s}$ |
|---------|---------|------------|--------------|---------|---------|
|         | Ste     | igende     | Temperatu    | ır      |         |
|         |         | mit leucht | ender Flamme |         |         |
| 188°    | 320°    | 18°        | 254°         | 107°    | 18°     |
| 228     | 570     | 36         | 399          | 193     | 26      |
| 596     | 890     | 92         | 743          | 341     | 45      |
| 732     | 932     | 135        | 832          | 412     | 58      |
|         |         | mit        | Gebläse      |         |         |
| 1040    | 1354    | 220        | 1197         | 626     | 81      |
| 1292    | 1440    | 288        | 1366         | 716     | 98      |
| 1324    | 1450    | 287        | 1387         | 721     | 97      |
|         | F a     | llende     | Temperatu    | r       |         |
| 1327    | 854     | 296        | 1091         | 526     | 99      |
| 1132    | 648     | 368        | 940          | 495     | 116     |
| 684     | 588     | 348        | 636          | 458     | 111     |
| 556     | 484     | 324        | 520          | 398     | 106     |
| 484     | 428     | 256        | 456          | 334     | 99 .    |

Der sehädliche Raum R. im Glasgefäss, der beständig auf Zimmertemperatur blieb, hatte ein Volumen von 1,2903 ccm, das Luftgefäss 1' des Thermometers ein solehes von 98,32 ccm bei Zimmertemperatur.

Die beobachteten Werthe für die mittlere Temperatur der Riume R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>4</sub> wurden dann als Funktionen von T, aufgetragen; alle übrigen Werthe konnten hieraus graphisch interpolirt werden. Es sind hierdurch alle Daten gegeben, welehe zur Berechnung des Einflusses des schädlichen Raums erforderlich sind.

(Fortestung folgt.)

# Ueber den Einfluss der Luft auf den Widerstand des Quecksilbers.

M. Lane in Dresies

# Einleitung.

Seitdem im Jahre 1881 das "Jepale" Ohm im Anselhuss an die Siemens sehe Queeksilbereinheit definirt worden ist, gelangte unter Anderem auch die Frage zu erhöhter Wiehtigkeit, ob die Luft im Queeksilher oder an der Wand des dasselbe aufnehmenden Gestasses irgend welchen merkbaren Einstass auf den Widerstand des Onzeksilbers ausaht.

Es sind deshah von mehreren Herstellern des Ossas darüber Untersuchungen angestellt worden, über welche weiter unten referirt werden wird; Andere daggen, z. B. G. Wiedemann!), gingen auf die Frage nicht näher ein, sondern zogen vor, um jeden Einfluss der Luft auszuschliessen, gewisse Vorsichtsmassregeln heir Einfluss des Quecksilbers anzuwenden, die zum Theil sehr unständlich ausfallen. In neuerer Zeit sebeint man sieh der Ansieht zuzuneigen, als ob von einem störenden Einfluss der Luft nichts zu benerken wäre; wenigstens verzichten manche neuere (öss. Hersteller auf jene Vorsichtumassregeln.

Doch ist his jetzt noch nirgend eine Untersuehung angestellt worden, die diese Ansieht zuverlässig heweist; im Gegentheil, es liegen Beohachtungen vor, die dieselbe in Frage stellen.

Ich will dies an der Hand der vorliegenden Litteratur näher hegründen, um dann anf die von mir in der Sache angestellten Versuche einzugehen, die hestimmt waren, die Frage zu entscheiden.

# A. Mögliche Einflüsse und Fehlerqusllen.

Bevor ich auf die Litteratur im Einzelnen eingehe, will ich die Punkte feststellen, die bei dieser Untersuchung wesentlich in Betracht kommen.

Wenn sich eine Verschiedenheit im Widerstande einer in einer Glasröhre hefindlichen Quecksilhersäule zeigt, je nachdem sie im Vakunm oder unter Zutritt von Luft gefüllt ist, — ich will letztere Füllung von jetzt an der Kürze halher als "gewöhnliche" Füllung, bezeichnen — so sind dafür folgende heiden Gründe denkbar:

1. Die Glaswände sind uit einer Luftschicht behaftet. Bei einer "gewöhneher Füllung wird dieselbe von dem durchfliessenden Queeksüber nieht abgestreift. Die adhärierende Luft versehwindet allmälig, wenn genügend lange evakuirt wird. Hierdurch wird veranlasst, dass nach einer im Vakuum vorgenommenen Füllung der Widerstand der Röhre kelner gefunden wird als nach einer "gewöhnlichen" Füllung. Und zwar wird für engere Röhren eine verhältnissmässig grösser Widerstandsveranderung einteteen als für weitere, wenn man voraussetzt, dass die an dem Glase haftende Luftsehielt in heiden Fällen dieselhe ahsolute Dieke hahe. Nennen wir nämlich: r den inneren Radius einer Kapillare, ö die Dieke der Luftsehielt (ä klein gegen r),

so ist: der innere Querschnitt der Kapillare = r<sup>3</sup>π,

der Querschnitt der Luftschicht =  $2r\pi \delta$ .

Das Verhältniss des Querschnitts der Luftschieht zum ganzen inneren Querschnitt ist daher  $=2\delta/r$ , nimmt also mit abnehmendem r zu.

<sup>1)</sup> G. Wiedemann, Ueber die Bestimmung des Ohm. Wied. Ann. 42. S. 441. (1891.)

2. Das Quecksilber selbst enthält Luft: unter dieser Voraussetzung kann ur dann eine Verschiedenheit bei beiden Füllungen eintreten, wenn das Quecksilber im einen Fall von Luft befreit ist, was wohl durch Auskochen gesehehen muss.

Beide Einflüsse müssen sich in verstärktem Mansstabe geltend machen, wenn der Druck über dem Quecksilber verringert wird. Dann kommen aber nech andere Umstände in Betracht, die Einflüss auf den Widerstand des Quecksilberfadens haben können, die aber, wie gleich zu zeigen, in Rechnang gezogen werden können.

$$w = k \frac{b}{r^2 \pi}; \frac{\Delta w}{m} = \frac{\Delta h}{h} - 2 \frac{\Delta r_s}{r}.$$

Aus der Theorie der Elastizität ergiebt sich aber: 1)

$$\begin{split} \frac{\Delta h}{h} &= \frac{2 \mu \, p_e}{E} \, \frac{r_e^2}{r_e^2 - r_i^2} \, ; \, \frac{\Delta r_i}{r_i} = - \, \frac{2 \, p_e \, r_e^2}{E \, (r_e^2 - r_i^2)} \, , \\ \frac{\Delta w}{w} &= \frac{(4 + 2 \mu) \, p_e}{E} \, \frac{r_e^2}{r_e^2 - r_i^2} \end{split}$$

also:

Da für Widerstandsbestimmingen stets dickwandige Kapillaren genommen zu werden pflegen, kann man für insern Fall näherungsweise setzen:  $r_0^2/r_0^2 - r_1^2 = 1$ . Für innsern Fall ist ausserdem in absolutem Maass<sup>5</sup>) angenähert:

p<sub>a</sub> (der Druck einer Atmosphäre) = 10<sup>6</sup> (c. g. s.)

E (der Elastieitätsmodul des Glases) = 6.10 $^{\rm tt}$  (c. g. s.)  $\mu = \frac{1}{4}$ .

Daher:

$$\frac{\Delta w}{w} = \frac{4.5 \cdot 10^6}{6 \cdot 10^{11}} = 7.5 \cdot 10^{-6}$$

Aus dieser Formel ist zu sehen, dass die durch die Deformation der Kapillare hervorgerusene Widerstandsveränderung nur bei einer Genauigkeit der Widerstandsmessung von 0,001 g noch eben in Betracht kommt.

 Das Quecksilber selbst hat nnter versehiedenen Drucken versehiedenen Widerstand<sup>5</sup>), und zwar verringert sich der Widerstand mit zunehmendem Druck.

<sup>&#</sup>x27;i) Vergl. z. B. C. Bach: Elactizăti uni Festigicii, Berlin, Julius Springer, 1889–90, 8, 333. Wird dort  $z_2=0$  gesetzt, so erhālt man statt der Formels S. 346 für  $z_1, z_2, z_3$  andere, ans demen die obligen Gleichungen folgen; es ist nāmlich  $z_1=\Delta k/\hbar, z_2=\zeta/z$ , also für z=r,:  $(z_2)_{z=r_1}=\Delta r/r$ ,; auserelem z=1/E; z=1/E.

Everett, Physikalische Einheiten und Konstanten, deutsch von Chappnis u. Kreichgauer. Leipzig 1888, S. 43.

<sup>3)</sup> R. Lenz: De l'influence exercée sur la risistance galeanique ela mercure par la presson, it loyuelle il est sounis. Stattgart 1882. Beibl. 6, 8, 802.

Nach den neueren sorgfältigen Untersuchungen von Barus<sup>1</sup>), bei denen auch auf die Deformation des Glases Rücksicht genommen ist, gilt für das Druckintervall von 10 bis 400 Átmosphären die Fermel:

$$\frac{\Delta w}{w} = -3,0.10^{-3} \Delta p$$

werin w der Widerstand des Quecksilbers, p der Druck in Atmesphären.

Nimmt man an, dass diese Formel auch für das Intervall Ö bis 1 Atmosphäre anwendbar ist, so folgt, dass der Widerstand bei um eine Atmosphäre verringertem Druck um 0,003 grösser erscheinen muss als bei Atmosphärendruck.

#### B. Litteratur.

Ich will zunächst diejenigen Versuche besprechen, aus denen zu folgen scheint, dass kein Einfluss der Luft in messharem Betrage existirt.

I. Von der Firma Siemens & Halske<sup>5</sup>) ist bei der Wiederherstellung von Normalröhren 1881 folgender Versuch angestellt worden. Man wellte durch Verringerung des Laftdrucks über dem Quecksilber nach einer "gewöhnlichen" Füllung seben, ob die zwischen Quecksilber und Glas angenommene Laftselnicht seits soviel vergösserte, dass die dadurch hervorgerusen Widerstandssauerung messhar würde. Zu diesem Zwecke wurde eine der Normalröhren sammt den zugehörigen Elektredengefüssen in einen Indücht verschliessharen Rezijenten gesetzt, der zur Konstanthaltung der Temperatur halb mit Wasser gestüllt war. Die Last wurde ausgepumpt und eingelassen und jedesmal der Widerstand bestimmt. Es kennte keine Verfünderung konstatirt werden.

Die Röhre war wie die anderen mit Quecksilher so gefüllt worden, dass ma zusert das eine angesetzte Gefähs füllte und dann das Quecksilher durchlaufen liess. Es kann also angenommen werden, dass eine Loftschicht zwischen dem Glas und dem Quecksilber existirt. Hiernsch hätte man eine Vergrösserung des Widerstandes hei der Verminderung des Druckes erwarten sollen. Es war den Beobachtern nicht hekannt, dass eine selche ohnedies eintreten musste, wenn auch nur in dem kleinen Betrage von Q0:039 (s. o.), da das Quecksilber sich in beiden Fällen unter Drucken befänd, die sich um nahezu eine Atmosphäre von einander unterschieden. Da eine Vergrösserung des Widerstandes nicht beohachtet wurde beim Evakuiren, so ergiebt sich daraus, dass jedenfälls von einem erheblichen Einfünsse der Luft nicht die Rede sein kann.

II. Mascart, de Nerville und Bénoit<sup>5</sup>) untersuchten, oh entweder bei der verzunehmenden Wägung des Quecksilherinhaltes oder für die Widerstandshestimmung die Füllung im Vakuum einen Unterschied gegen die "gewöhnliche" Füllung gehe.

Für die Wägung des Inhaltes der Glasröhre war gewöhnlich das umgehogene eine Ende der Röhre in ein Gefäss voll Quecksilher getaucht und am andern Ende das Quecksilber angesaugt worden; die Linge der angesaugten Salue wurde gemessen, die Röhre entbert und das Quecksilber gewogen. Zum Unterschied

C. Barus: The effect of pressure on the electrical conduction of liquids, Amer. Journ. of Sciences III. 40, S. 219, 1890. Beibl. 14. S. 1126.

Réproduction de l'unité à mercure dans l'établissement Siemens et Halske 1881/82. Berlin 1882.
 Beibl. 7. S. 129.

<sup>5)</sup> Mascart, de Nerville et Bénoit: Résumé d'expériences sur la détermination de l'Ohm. Paris 1881. S. 65. Beibl. 8. S. 719.

davon wurde einnal das ungebogene Ende zu einer Spitze ansgezogen und zugeschmolzen, die Robre mit der Quecksilberluftpumpe in Verbindung gebraelt, und als das Vakunm erreicht war, die Spitze unter Quecksilber abgebroeben, so dass dasselbe in die Robre stieg. Die dann gewogene Quecksilbersäule ergab für den mittleren Qnerschnitt der Kapillare kein abweichendes Renulen.

Für die Widerstandsmessung war die Robre gewöhnlich im Vakuum gefüllt worden; das an dieselbe inftdicht befestigte weitere Gefäss A (Fig. 1) konnte durch eingeschliffene Glasstöpsel verschlossen werden, von denen der eine innen durch-



bobrt war und so das Geftiss einerseits an eine Laftpumpe annebloss, anderrestis an ein unter Quecksilber in einem Geftiss B offen endigendes Rohr, welches eine vertikale Länge von mindestens S0 cm beass. War das Vakuum erreicht, so wurde das Quecksilbergeftiss B weiter angefullt, bis das Quecksilberneh A überfloss.

Im Gegensatz zn dieser Füllung wurde auch einmal eine "gewöhnliche" vorgenommen; dieselbe lieferte aber ein mit den andern durchaus übereinstimmendes Resultat.

Diese Versuche beweisen, dass der Punkt 1 anf S. 267 keinen merklichen Einfinss ausübt, da die Widerstandsmessungen und Wägungen so genau

angestellt wurden, wie es mit den bentigen Mitteln möglich ist. Dagegen sagen sie nichts über den Punkt 2, da das Quecksilber vor der Einfullung nicht luftfrei gemacht wurde.

III. Letteres wurde ausgeführt in einem Versuch von Strecker<sup>1</sup>). Dieser nahm ein Rohr von etwa Oß smu innerem Querschnitt, mit angelbasenen Erweiterungen, von denen die eine durch eine Rohre mit einem Quecksilber entbanden Gefäßs in Verbindung stand, die andere an die Quecksilbertuffunpung angesehlossen werden konnte. In den Apparat brachte er stark mit Luft geschtittelse Quecksilber, isse die Röhre voll laufen und maass den Widerstand. Yan liese er das Quecksilber wieder in das mit dem Apparat in Verbindung stehende Reservoir lanfen, pumpte die Luft aus, erbitzte das Quecksilber zum Sieden, mu es luftfrei zu bekommen, und schmolz schliesslich den gauzen Apparat Infrei zu. Als ann wieder der Widerstand der mit Quecksilber grefüllten Rohre gemessen warde, ergab sich eine geringe Vergrösserung des Widerstandes nm QOU\*5, welche Strecker indees Beobacktungsfehler an gubute zuschreiber zu können.

Hier würde man nach 1. und 2. anf Seite 267 erwarten, dass der Widersteutelbei der zweiten Püllung sich verringerte, während sich nach 4. wieder eine Hergrösserung um 0,003 berechnen lässt, da zum Sehlnss der Atmosphürendruck nicht wiederhergestellt wurde. Wenn nau thatsiedlich eine Vergrösserung beobethet wurde, in ungefähr dem angeführten Betrage, so folgt daraus, dass die Pankte 1. und 2. keinen erheblichen Einfäns üben können. Der Versuch ist also selone beweisend, kann jedoch, da nur einmalig ausgeführt, nicht dazu diesen, die Frage zu entsebeiden, zumal da gegentheilige Resultate auch gefinnden worden sind.

K. Strecker: Ueber eine Reproduktion der Siemens sehen Quecknilbereinheit. Wied. Ann. 25, S. 472. (1885).

Zu diesen wollen wir jetzt übergehen.

IV. Lorenz¹ fand, als er mit Quecksilber "gewöhnlich" gefüllte gebogene Glaszöhren von bewn. I msu und 0,1 ms inneren Durzhemseser unter die Glocke der Luftpumpe brachte, eine kleine Abnahme des Widerstandes, welche bei der engeren Kapillare bis zu Qof765 ging, und welche auch nach Wiederherstellung des Atmosphärendruckes bestehen blieb. Er erklärt dies dadurch, dass eine thatschlieb vorhandene Luftschlich beim Erskutien ausgesaugt wurde; dies sei dadurch ermöglicht worden, dass die Enden der Röhren vertikal standen. Bei horizontal liegenden Röhren zeigte sieh eine Widerstandevstnderung nicht. Mir sebeint, dass, wenn durch Abtrennung der Luftschicht eine Verringerung des Widerstandes erfolgt, dieselbe so dick sein muss, dass durch ihre Erweiterung bei sinkendem Druck eine Vergrösserung des Widerstandes messbar wäre. Als beweisend können also die Lorenz'siehen Versuche nicht angesehen werden.

V. Wichtiger erscheinen die Behauptungen des letzten anznührenden Beobachters R. Lenz. Dieser hat, was voraus bemerkt werden mag, nur mit Kapillaren von sehr kleinen Querschnitt gearbeitet; derselbe betrug nur 0,07 qmm²), was einem inneren Durchmesser von 0,3 sma entspricht. Bei so engen Röhren können nattrihich Füllungsfehler von relativ grossen Einfinss elichter vorkommen. Lenz brauchte bei der Reinigung als letztes Lösungsmittel Alkohol, welcher in neuerer Zeit für diese Zwecke aufgegeben ist.

Lenz hat zunächst in einer kleinen Abbandlung üher den Einfinss des Pruckes auf den Widerstand des Quecksilhers) zwei verschiedene Arten der Füllung der dabei benutzten Glasrühren angewandt. Einmal wurde das Quecksilhers auf "gewöhnliche" Weise durchgesangt, das andere Mal die Röhre in Verbindung mit einem Weinhold'sehen Quecksilherseillurspaprart gebracht, darin ein möglichst vollkommenes Vakuum hergestellt und das Quecksilher hir ein Widerstandersöhre hineindestillirt. Er fand, dass der Widerstand ersche in ersten Fall um 0,12° grösser war als im zweiten. Da die Messungen als provisorische nicht sehr genau waren, so legt Lenz auf die Zahlenangabe keinen grossen Werth.

Wichtiger ist, dass qualitativ dasselhe Resultat sich in seinen späteren Arbeiten wiederfindet, die sehr sorgfältig ausgeführt und ausführlich beschrieben sind. In beiden in Betracht kommenden Arbeiten ist das uns Interessirende allerdimes nur nebenbei gefunden worden.

In der ersten Arbeit<sup>4</sup>) fand Lenz von 13 autersuchten, auf verschiedene Weise gereinigten Quecksilberproben nur bei einer eine merkhare Abweischung des Leitungsvermügens; und zwar war fasselhe nun 0,05 g zu klein. Diese Abweischung konnte nicht von metallischen Verunreinigungen herrühren, da dieselben bekanntlich<sup>4</sup> alle das Leitvermögen des Quecksilhers vergrössern. Die betreffende Probe war nach der Siemens sehen Methode mit konzentriter Schwefelsaure unter Losaste einiere Tropfen Sablestersuter in der Warme behandelt, dann nach Abguss

Lorenz: Bestimmung der elektrischen Wisderstände von Queckzilbersäulen in absoluten elektromagnetischem Mousse. Wied. Ann. 25, S. 9, (1885).

<sup>2)</sup> In dem Referat Beibl. 8. S. 39 steht fülschlich 0,7 qmm.

<sup>9)</sup> S. Aum. 3, S. 268,

R. Lenz. Études électrométrologiques I. Des résistances do mercure épuré de différentes manières. St. Pétersbourg 1883, Beibl, S. S. 39,

Wiedemann, Elektrizität, 3. Auft, 1882. 1. Bd. S. 530.

der Säure filtrirt und in die Widerstandsröhre wie die übrigen Proben eingefüllt. Die Einfüllung gesehah hier dadnreh, dass eines der Endgefässe, in welche die Röhre gesteckt war, bis über die Einmündung der Röhre, das andere bis etwas unter dieselbe mit Quecksilber angefüllt, dann das Quecksilber durchgesaugt, schliesslich beide Gefässe gleich hoch angefüllt wurden. Bei der besprochenen Probe schien ein Füllungsfehler ausgeschlossen, da bei drei verschiedenen Füllungen das gleiche Resultat gefnnden wurde; vor der dritten Füllnag war ausserdem die Röhre nochmals gereinigt und getrocknet worden. Da unn der Widerstand grösser gefunden wurde, so könnte man vermuthen, dass Saure im Quecksilber zurückgeblicben war; dieselbe kounte aber durch ehemische Mittel nicht nachgewiesen werden. Ich glaube auch, dass man die Abweseuheit der Säure annehmen kann, da das Queeksilber vor dem Einfüllen zweimal durch Fliesspapier filtrirt war; ich habe bei Versuchen mit Widerstandsmessung gefunden, dass dies völlig genügend war. Wenn man nun annimmt, dass keine Sanro im Onceksilber zurückgeblieben war, und dass auch kein Füllungsfehler vorlag, so mnss die folgende Leuz'sche Erklärung als die einzig plausible erscheinen. Die besprochene Sorte Quecksilber war nämlich die einzige, die nicht längere Zeit im Vakuum gestanden hatte, konnte also Luft euthalteu. Ein Beweis der Annahme, dass Luftgehalt den Unterschied bedingte, hätte aber gefordert, dass erstens eine Portion des besprocheueu Quecksilbers im Vakuum aufbewahrt, zweitens eine beliebige andere Sorte so behandelt worden ware, dass sie Luft aufnehmen konnte.

Es wurde auch der Versuch mit den zwei verschiedenen oben erwähnten Einfüllungsarten gemacht bei einer und derselben Sorte; doch zeigte sich nur eine geringe Verkleinerung (um 0,004); des Widerstandes durch die Einfüllung vermittels Destillation im Vakuum, eine Verkleinerung, welche die Beobachtungsfehler nicht überstieg. Lenz glaubt daraus folgern zu kounen, dass es viol mehr darauf ankomnt, das Quecksilber luftfrei zu machen, wie die Einfüllung selbst im Vakuum vorzunehmen. Wenn man aber den ersten Versuch uicht als beweisend auerkennt, folgt aus dem zweiten uur, dass, wie wir sehon oben bestätigt fanden, Punkt 1) auf S. 207 keinen erheblichen Einfüssa aussüb.

In der andern zu erwähnenden Arbeit!) wurden zur Bestimmung des Temperaturkoffizienten des Queeksilbers zwischen 0° und 100° zwei Röhren verwendet, von denen die eine x mit frisch destillirtem Queeksilber durch Ansugen auf "gewönhliche" Weise gefüllt wurde, die andere yd uhren Destillation im Vakuum. Beide Röhren wurden mit zwei andern, K und N, verglieben, die während der ganzen Bestimmung auf der Temperatur 0° C gehalten wurden. Nachdem die Messungen bei 0°, 100°, 135°, 50°, 20° gemaelt waren, wurden die beiden Röhren noch einmal bei 0° mit den Vergleichsröhren kontrolirt, von deneu man annehmen konnte, dass sie ihren Widerstand vou y, der durch Destillation gefüllten Röhre, unverändert gebürben war, während der Widerstand vou x um 0,275; (1) abgenommen halte. Diese Abnahme war jodenfalls einem Verhat an Luft zu verdanken, weil während der Ewärmung auf 100° einmal eine Stromunterbreelung im Queeksilber zu konstatiren war, die nur durch Ansaugen auf der einen Steite sich heben liese.

Dass der Widerstand nach dem Erwärmen sich kleiner zeigte, ist allerdings

R. Lenz et N. Restzoff, Études électrométrologiques II. De l'influence de la température sur la résistance du mercure, St.-Pétersbourg 1884. Beibl. 8. S, 592.



ganz anlog den oben referirten Beobseltungen von Lorenz über die Abnahme des Widerstandes beim Erkatieren. Doel glaube ich, kaus man auch hier aus der Thatszehe, dass bei der Erwärmung sieh einund eine Unterbrechung des Strouens bernausstellte, dann auch aus der verhältnissmässig bedeutenden Grässe der Widerstandsveränderung die Vermuthung begründen, dass ein Füllungsfehler vorlag.

Ein Kontrolversuch fehlt. Lonz selbst hält die Resultate nicht für beweisend und äussert aus Schluss der zweiten Ablandlung die Absieht, der Frage in einer Spezialnntersuchung näher zu treten. Eine solche ist aber bis jetzt nicht erselsienen.

#### C. Eigene Versnche.

Aus der vorstehenden Litteraturübersicht ist zu ersehen: Obwohl mit einigner Wahrsteinichtkeit anzunehmen ist, dass diegeigen Recht haben, die einen Einfless der Luft im ausgeführten Sinne leugnen, ist doch die Sache nicht definitiv entschieden. Zur Entscheidung scheinen sich am besten Versneche von der Form zu eignen, wie sie Strecker ausgeführt hat. Ich habe deshalb bei meinen Versuchen sein Versuchensien vorstehensien behebalten und mir nur durch die Konstruktion des Apparates ausserdem die Möglichkeit verschafft, über dem Queckslüber belobelig zu ewakniren oder den Atmosphärendruck wiederherzustellen. Hierdurch konnte ich die Veraderung des Widerstandes messen, die bei oiner Verringerung des Druckes über dem Queckslüber nu etwa eine Atmosphäre eintritt. Endlich habe ich die Untersuchung auf verschieden eige Kapillaren ansgedehnt.

Die Versuche warden begounen im physikalischen Institut der Universität Strassburg auf Anregung und nuter Leitung von Herrn Prof. Dr. F. Kohlrausch, fortgesetzt und beendigt im elektrotechnischen Laboratorium der technischen Hochschule Dresden, woselbst mir Herr Prof. Dr. Fr. Stenger vielfach mit Rath und That zur Seite stand. Ich benutze die Gelegenheit, um beiden Herren meinen Dank für ihre mir zu Theil gewordene Unterstützung auszusprecheu.

I. Apparat.
Zur Untersnehung kamen nacheinander drei verschieden weite Kapillaren:

| Nummer | Innerer Querschnitt | Iunerer Durchmesser | Quecksilberwiderstand<br>ar |  |
|--------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 1      | 0,61 qmm            | 0,88 mm             | 0,96 Ohm                    |  |
| II     | 0,15 "              | 0,44                | 2,9 ,                       |  |
| ш      | 0.057               | 0.27                | 6.8                         |  |

Mit Verwendung jeder dieser Kapillaren wurde nach Vorversnehen, die in übergehe, sehlicaslich ein gleich zu beschreibender Apparat ans Olas zusammengeblasen, der emöglichen sollte, folgendo Operationen vorzuedhenen: 1. Einfüllung von Qnecksilber auf "gewöhnliche" Weise. 2. Herstellung eines Vakuum
sher dem eingefüllten Qnecksilber 3. Befeinung des zu benatzenden Quecksilbers von Laft und Destillation desselben im Vakuum. 4. Einfüllung destillirten
Quecksilbers im Vakuum. 5. Wiederherstellung des Atmosphärendrucks über
dem Quecksilber.

Der Apparat hatte folgende Gestalt (s. Fig. 2). Die Kapillare C wurde zu einer Spirale') gebogen, um beqnemer mit ihr hantiren zu können; die Axe derselben war vertikal, und sie mitndete mit ihren der Axe parallelen Enden in je ein etwa 1,5 bis 2 cm weites Rohr AB, welches zur Aufpahme der Elektroden diente. Als solche waren — entsprechend der gewählten Wilderstandsumssmethode (s. u.) — je zwei Platindrähte über einander eingeschmolzen, von einander bezw. on der Mündung der Kapillare 1 bis 2 cm entfernt. Das Rohr B ging nach oben



in ein mit Hahn verschenes Rohr über, so dass es nach Belieben abgesperrt werden oder mit der Atmosphäre kommuniziren konnte. Das Rohr A erweiterte sich 2 cm über den Platindrähten soviel. dass es bei horizontaler Lage in dieser Ausweitung D das ganze für die Füllung gebranchte Quecksilber vor dem Einlaufenlassen in die Kapillare aufnehmen konnte. D stand durch eine horizontal umgebogene Röhre R, von 6 bis 8 mm Weite mit einem Kolben K in Verbindung, in welchem das Quecksilber ausgekocht und aus welchem es nach D überdestillirt Deshalb war über R1 werden sollte. ein Wasserkühler W mittels Korkpfropfen

gesehoben. Von  $R_i$  zweigte sielt, ebenfalls horizontal, setilieh ein Rohr  $R_i$  aby welehes in den inneren Theil eines Glassehliffes endigte. Durch  $R_i$  wurde das Quecksilber in den Apparat gebracht, und zwar nach Bedürfniss in den Kolben K oder in das Reservoir D. Der Schliff diente dazu, den Apparat an eine Kund't-she Glasfeder und vermittels dieser an eine Tojler-I lage niese Quecksilberdfupnup anzuachlessen. Die Glasfeder und sen eine Tojler-I lage niese Quecksilberdfupnup anzuachlessen. Die Glasfeder besass noch einen seidliche Ansatz mit Halm, um anch Abschluss der Luftpumpe die Luft von dieser Seite in den Apparat eintreten lassen zu können, wenn das Quecksilber die Kapillare anfüllte; von der anderen Seite trat gleichzeitig die Luft durch den Halm von B ein. Wenn der Halm der Glasfeder mit dem von B durch einen Druckschlunch verbunden wurde, komte der Glasfeder mit dem von B durch einen Druckschlunch verbunden wurde, komte bei gefüllter Kapillare die Luft gleichzeitig in A und B über dem Quecksilber ausgepumpt werden.

# H. Widerstandsmessung.

Da der vorstehend beschriebene Apparat nur mit Platinelektroden verwendet werden konnte, bei diesen aber der Ubergaupswiderstand zum Quecksilber ziemlich gross und nieht konstant ist, so musste eine Methode der Widerstandsbestimmung angewandt werden, bei welcher der Einfluss der Uebergangswiderstände verschwindet oder doch so klein gemacht werden kunn, dass dadurch keine nuerklichen Fehler zu fürchten sind. Es wurde deshalb bei den Vorversschen in Krassburg die Methode des übergreifenden Nebenselhasses von F. Kohlirausch

<sup>9)</sup> Aumerkungt Bei dieser Gestaß der Kapillare kann, wenn inzerhalb erakuirt ist, der innsere Laftdruck ausser der Verringerung des inneren Quenchnitts auch eine Verblegung hervorrafen. Auch hierdurch könnte eine Widerstandsinderung der in der Kapillare beihaftlichen Queckvillensinde eintreten. Ich habe mieh aber durch Versuche überzugt, dass selbst ziemlich betrichtliche Verlegungen eine merkflech Widerstandsinderung und tergeben.

angewandt. Leider stand zu den definitiven Versneben in Dresden ein geeignetes Differentialgalvanometer nicht zur Verfügnng, wohl aber ein Thomson'sebes Galvauometer von hoher Empfindlichkeit, und es wurde desbalb zur Methode der Thomsou'scheu Brücke übergegaugen (s. Fig. 3).

Vor die Stromquelle E, einen Akknmulator, wurde bei den verschiedeneu Kapillaren ein Widerstand W von 10, 20, bezw. 45 Ohm vorgeschaltet; hierdurch wurde erreicht, dass selbst bei läugerem Stromsehlnss eine Veränderung des Widerstandsverhältnisses durch Erwärmung uicht merkbar wurde. Das benutzte Thomson'sche Galvanometer von Elliot Brothers hatte eine sehr hobe Empfindlichkeit, so dass es an diesem nicht lag, wenn die Genauigkeit der Messung nicht noch über 0,001 gesteigert werden kouute.

Zn jeder der Kapillaren H wurde ein besouderer Vergleichswiderstand N auf eine Holzrolle aus altem Holz anfgewiekelt, zu I aus Niekelin (Temperaturkoëffizient = 0,00016), zu II nnd III aus Nickelmangankupfer (Temperaturkoëffizient < 0.00001). N war ein wenig grösser - um etwa 0,5% bei der Beobachtungs-

temperatur - als der Quecksilberwiderstand H, so dass dureb Parallelschaltung eines grossen Rheostatenwiderstandes S eine völlige Abgleichung erzielt werden konnte. Die Vergleichswiderstände zeigten, wenn anch keine absolute, so doch binreicheude Konstanz, da nur gefordert wurde, dass sie im Laufe eines Beobachtungstages sich nicht änderten. Dies wurde regelmässig kontrolirt durch Wiederholung der letzten Messung am



folgenden Tage; es war einige Mal nöthig, die Messungsresultate zu verwerfen, da N sieh über Nacht merklich geändert hatte. Die Aenderung war am stärksten bei dem Vergleichswiderstand aus Niekeliu; doch auch die Widerstände ans Nickelmanganknpfer zeigten sich, trotz vorhergegangener Erwärmung anf 100°. nicht ganz konstant. Dies war wohl darauf zurückzuführen, dass die Verlöthung mit den dicken kapfernen Zuleitungsdrähten nicht hart ausgeführt wurde, weil die Gelegenheit dazu fehlte. Im Rheostateu S, der mit der erforderlichen Genauigkeit kalibrirt war, waren so hohe Widerstände erforderlich, dass die Temperaturkorrektion selten die Beobachtungsfehler überstieg.

Die Widerstände N und II wurden in ein gemeinsames Petroleunbad eingehängt und die Messung erst dann gemacht, wenu uach längerem Rühren zwei in dasselbe eingetauchte, iu Zehntel-Grad getheilte Normalthermometer auf mindestens 0.03° übereinstimmten; daun konnte ans der Annahme des Mittels ihrer Ablesung als gemeinsame Temperatur eiu Fehler von höchstens 0,002% im Widerstande entstehen. Da aber N im Falle der Kapillaren II und III einen viel kleineren Temperaturkoëffizienten hatte als H, so wurde bei diesen nur die Ablesung des nahe bei H befindlichen Thermometers zur Temperaturbestimmung benutzt; dadurch wurde der begangene Fehler noch kleiner, da die Ablesungen vor und nach der Widerstandsbestimmung selten um mehr als 0,01° differirten. Die Kalibrirung der Thermometer zeigte, dass die Kuliberfehler die Ablesungsfehler nicht überstiegen.

Durch besondere Vorversuehe wurde zwischen nicht zu weiten Grenzen die Veränderlichkeit der Differenz D = N - H mit der Temperatur, der "relative Temperaturkoëffizient", bestimmt, während die Hauptversuche möglichst nahe bei der Mitteltemperatur dieser Bestimmung ausgeführt wurden. So z. B. wurde bei Kapillare III der relative Temperaturkoëffizient zwischen 14,5 nnd 19,6 bestimmt, während die Hauptversuche in der Nähe von 17° ausgeführt wurden und kein Versuch nnter 15,5 oder über 18,5.

Die Widerstände 3 und 4 der Thomson'schen Brücke bestanden aus einem bifilar gewickelten Nickelmangankupferdraht von im Ganzen 91,5 0/ms. Von der bis anf 0,002% genau bestimmten Mitte desselben war die Zuleitung zum Galvanometer abgezweigt. Die Rolle war in einen Kasten voll Paraffin gebettet.

Die Widerstände 5 nnd 6 betrugen je 100 Ohm.

Mit Berücksiehtigung aller Korrektionen war die Messung nach der beschriebenen Methode so genau, dass die Beobachtungsfehler einer einzehen Bestimmung immer unter 0,002 lagen. Da immer mindestens zwei Beobachtungen hintereinander gemacht wurden, und wenn dieselben nicht innerhalb 0,001 gübereinstimmten, drei oder vier, so wird das Mittel aus denselben anf 0,001 zuverlassig sein.

Die Bereelnnng des Widerstandes aus dem beobachteten Nebensehlnss S ergab sieh sehr bequem und rasch auf folgende Weise. Die Differenz D=N-H wurde berechnet nach der Formel:

$$H = \frac{NS}{N+S}$$
;  $H(D+H+S) = (H+D)S$ ;  $D = \frac{H^2}{S-H}$ .

H war vorler auf etwa 0,1½ genau bestimmt worden, und der Werth von H\* wurde für die in Betracht kommenden Temperaturen tabellarisch aufgetragen unter Annahme des Temperaturkcöffizienten a −0,00000 für Queeksilber. D wurde dann vermittels des vorher bestimmten relativen Temperaturkcöffizienten auf eine bestimmte Mitteltemperatur reduzirt. Ein Beispiel (Kapillare III) mag diese Rechnung erläturen.

8 
$$t_g$$
  $t_g$   $t_s$   $t_s$  = 20°   
1174  $\theta_{bin}$  vor 17°,43 17°,435  $t_g(H)$  = 1,6729  $D_{11^*}$  = 0,02915  $t_g(B)$  = 1,6729  $D_{11^*}$  = 0,02915  $t_g(B)$  = 0,02664  $t_g(B)$  = 0,005614  $t_g(B)$  = 0,005614.

\*) 0,00591 ist der oben definirte relative Temperaturkoëffizient.

# III. Verlanf der Versnehe.

Der oben besehrichene Apparat wurde gereinigt nater folgeweiser Anwendung von: 1. K., Cr., O. mit Schweielsture im heisesen Znatande, nach dem Vorgauge von Lenz') und nenerdings der Physikalisch-Technischen Reielssanstalt<sup>3</sup>). (Dies wurde bei Kapillare I noch nicht angewandt) 2. Konzentrirte Salpetersäure. 3. Kalilauge. 4. Destillitres Wasser in mehrmaliger Wiederheloung.

Dann wurde der Apparat getrocknet, indem durch Baumwolle filtrite Zimmerluft durchgesangt wurde unter Erwärmung einzelner Theile des Apparates, namentlich der Kapillare. Es wurde absiehtlich die durchgesangte Luft nicht vorher getrocknet, um zu sehen, ob auch ohne diese Vorsichtsmassreged die Trocknung befriedigend durchgeführt werden kounte. Der Kobben K wurde durch

<sup>1)</sup> R. Lenz. Études électrométrologiques L. S. 38.

St. Lindeck. Veber eine Herstellung von Normalgnecksilberwiderständen. Diese Zeitschr. 1891. S. 180.

oftmaliges Auspumpen unter Erwärmung und Wiedereinlassen von troekner Luft getrocknet.

Dann wurde Quecksilber, welches nach dem Bezage aus der Fabrik längere Zeit unter hanfigen Schütten unter etwa 10prozentiger Salpetersäure gestauden hatte und dann mit Wasser gewasehen und bei 150° in offener Schale getrochet war, einflitterit, so dasse seich in 70 ansammelte. Er felgte eine gewöhnliche\* Püllung: der Apparat wurde langsam aufgeriehtet, bis das Quecksilber durch die Kapillare nach B floss. Durch Saugen an der Wasserstrahlpumpe wurde die Herstellung gleichen Niveaus in A und B besehlenzigt. Das Niveau stand gewöhnlich etwa 1 cm hoch über dem obersten Platindraht; doch wurde darch Versuelte konstatit, aus eine Varianderung des Widerstandes kaum zu hemerken war, wenn eintmal die Platindrahte nur eben überdeckt waren, das andere Mal das Quecksilber mehrere Zenitmeter hoch darber stand.

Nun wurde der Widerstand gemessen. Bei Anwendung der Kapillare III wurde auch eine Verminderung des Luftdrucks ausgeführt, um aus der Grösse der dabei eintretenden Widerstandsänderung einen Sehluss auf die Exaktheit der Füllung machen zu können.

Nach der Messung des Widerstandes wurde durch Ansangen der Luft ans A vermittels der Wasserstrahlumpen alles Quecksibber aus B und C nuch A gesehafft. Hierbei durfte nur mit mässiger Druskerniedrigung gesaugt werden, weil bei zu sehneltem Ausfliessen des Quecksilbers aus der Kapillare teicht Tröpfehen in derselben stecken blieben; es wurde auch nuch die Vorsieht angewandt, beim Ausfliessen des Quecksilbers den Apparat so zu neigen, dass das letzte Ende des Quecksilberfäches überall von oben nach unten floss. Auf diese Weise konnte jedes Steckenbleiben von Quecksilbertröpfehen in der Kapillare vermieden werden, ein Zeichen für die gute Reinigung der Röhre.

Das Quecksilber wurde nunmehr nach K gebracht, und man schritt zur Untersuchung im Vakuum. Der Apparat wurde an die Queeksilberlnftpumpe angeschlossen und hatte dabei die Stellung, dass R, wie gewöhnlich horizontal lag, aber K, statt seitlich von A, B, C, nach unten kam, also der Apparat um R, als Axe um 90° verdreht war. Gestützt wurde der Apparat wie immer nur durch Einspannen des Kühlers W in ein Stativ. Die Luft wurde zunächst bis zu einem Druek von höchstens 0,1 mm Queeksilbersäule verdünnt; der Druck wurde aus dem Grössenverhältniss der die Pumpe unter Atmosphärendrnek verlassenden Luftblase zum Inhalt des Pumpenreservoirs geschätzt. Dann wurde das Queeksilber so lange zum Sieden erhitzt, bis keine Luftblasen an der Gefässwand mehr sichtbar waren. Dabei funktionirte der Kühler W. Nun wurde weiter evakuirt, der Apparat um R2 als Axe um 180° znrückgedreht, so dass K nach oben kam. In dieser Stellung des Apparates wurde das Quecksilber aus K nach D überdestillirt. Erst nachdem dies geschehen war, nach Verlauf von etwa drei Stunden nach dem Ansehluss an die Pumpe, war es möglich, die Evakuirung vollkommen durchzuführen bis auf etwa 0,001 mm Queeksilberdruck, also etwa ein Millionstel des Atmosphärendrucks; denn die Luft brauchte namentlich bei der engsten Kapillare so viel Zeit, nm aus B durch die Kapillare zur Pumpe zu wandern.

Nach der Erreichnug des möglichst vollkommenen Vakuums wurde der Apparat wieder in seine Normallage zurückgedreht, so dass das Quecksilber durch die Kapillare nach B floss. Nach geraumer Zeit (bei Kapillare III über eine Stunde) war das Niveau in A nnd B so weit gleich, dass zur Widerstandsbestimmung geschritten werden kennte. Es wurde eine Messung gemacht, während im Apparat noch das Vakuum herrschte; dann wurden die Hähne gleichzeitig geöffnet, so dass der Atmosphärendruck über dem Quecksilber wiederhergestellt wurde, und die Widerstandsbestimmung wiederhelt.

Hiermit war der Versuch eigentlich beendigt. Doch wurde noch eine Kontrelbestimmung gemacht, indem das Quecksilber aus der Kapillare ausgesaugt und in "gewöhnlicher" Füllung wieder durebgeschiekt wurde. Die jetzt vergenommene Widerstandsbestimmung musste das gleiche Resultat geben wie die erste der ganzen Versuchsreihe.

Um noch grössere Sicherheit zu erlangen, wurde mit jeder Kapillare auch ein Versuch in etwas abgeänderter Form angestellt. Es wurde sofort das Queeksilber nach K eingefüllt und der Apparat an die Luftpumpe angeschlossen,

Ansser den anderen besehriebenen Manipulatienen wurde aber noch die Kapillare vermittels eines Bunsenbrenners stückweise auf so hohe Temperatur erbitzt, dass die Flamme gelbe Farbe annahm. Durch diese Operation sellte die dem Glase bartnäckig anhaftende Luftschicht entfernt werden. Gleichzeitig aber trat eine Deformation der Röhre ein, die den Widerstand gegen früher veränderte; deshalb wurde auf eine Widerstandsbestimmung vor der Evakuirung verziehtet, Die zum Schluss verzunehmende "gewöhnliche" Füllung wurde nicht unmittelbar nach dem Aussaugen des Quecksilbers aus der Kapillare ausgeführt, sendern der Luft möglichst Zeit gegeben, sieh wieder an das Glas anzusetzen. Der Apparat wurde längere Zeit der Luft ausgesetzt, zum Theil unter Durchsaugen eines Stromes von Zimmerluft. Hierbei wurde wieder absiehtlich die Luft vor dem Eintritt in den Apparat nicht getrecknet, um den etwaigen Einfluss einer Wasserhaut am Glase zu entdecken. Schliesslich wurde auch noch stark mit Luft geschütteltes Queeksilber in den so gelüfteten Apparat untersucht. Die für eine Versuchsreihe erforderliche Zeit betrug ein bis anderthalb Tage,

# IV. Beobaebtungsresultate.

a. Kapillare I. q = 0.61 gmm; d = 0.88 mm; w = 0.96 Ohm,

Mit der Kapillare I waren die sehen erwähnten Verversuche angestellt worden. Bei diesen fehlte an dem Apparat der Kolben K, und es wurde demgemäss das Queeksilber, welches sich während des Evakuirens in D befand, nicht durch Auskochen von Luft befreit. Es wurden dieselben Resultate erhalten wie später; ich will dieselben aber, weil die Versuche nicht mit derselben Sorgfalt angestellt waren, nicht anführen.

Es wurden zwei definitive Versuchsreihen ausgeführt, deren Ergebnisse in folgender kleinen Tabelle enthalten sind:

|                                         | 1. Versuch  D <sub>14</sub> toe | 2. Versuch<br>Röhre erhitzt<br>D <sub>16,60</sub> |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gewöhnliche Füllung vor dem Evakuiren   | 0,00641                         | _                                                 |
| Füllung im Vakuum, über dem IIg Druck 0 | 639                             | 0,00497                                           |
| , , , , , IIg Atmosphärendruck          | 6115                            | 500                                               |
| Gewöhnliche Füllung nachber             | 640                             | 4995                                              |

Bei Verringerung des Druckes über dem Quecksilber ninmt hier der Widerstand um etwa 0,003 zu, entsprechend den Resultaten von Barns (siehe Anm. 1 auf 8, 269).

#### b. Kapillare II. q = 0.15 gmm; d = 0.44 smm; w = 2.9 Ohm.

Anch hier zeigte sich kein Einfluss der Füllnngsart, wie die drei angefuhrten Versuelsreihen beweisen. In der Tabelle, welche die Resultate angiebt, ist die Grösse D/29 eingetragen, um Zahlen zu erhalten, die mit denen der Tahelle für Kapillare I vergleichhar sind.

| 1. Versueh | 2. Versuch<br>Röhre erhitzt | 3. Versuch                          |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 0,00481    | _                           | 0,00450                             |
| 474        | 0,00141                     | 414                                 |
| 481        | 447                         | 449;450*)                           |
| _          | 416                         | 449                                 |
|            | 445**)                      | _                                   |
|            | 0,00481<br>474<br>481       | 0,00481 - 474 0,00441 481 447 - 446 |

\*) Zwischen den zu beiden Zahlen führenden Beobachtungen liegt eine Nacht.
 \*) Beim Entleeren vor der zweiten Füllung waren Quecksilbertröpfehen in der Kapillare zurückgehleben.

Bei den Versuchen mit Kapillare II erscheint die Vergrösserung des Widerstandes, die der Veringerung des Druckes über dem Quecksilber um eine Atmasphäre entspricht, etwas grösser als bei Kapillare I, anänlich im mittleren Betrage von 0,006 %. Einen Grund für diese Abweichung kann ich nicht angeben.

c. Kapillare III.  

$$q = 0,057 \text{ } qmm; d = 0,27 \text{ } mm; w = 6,8 \text{ } Ohm.$$

Die Kapillare III hat ein etwas kleineres Kailber wie die von Lenz berutten Rötren. Da bei so engen Röhren viel leichter ein Fullungsfehler vorkommen kann, der, wenn nieht rechtzeitig bemerkt, einen grossen Zeitverlast verursacht, so wurde die Vorsiehtsmassergeel angewandt, nach jeder gewöhnlichen\* Füllung den Druck über dem Quecksilber zu erniedrigen. Hierbei kam es anf Erzielung einer abseltute Luftleren nieht an, ad das Quecksilber in der Kapillare sich doch immer uoch unter einem mittleren Druck einer 6 cm hohen Quecksülbersatult, befand. Es wurde und diese Weise einmal ein grober Fullungsfehler konstatirt, indem die Leitung nach Verringerung des Druckes plötzlich aufborte. Es zeigte sich denn auch bei näherer Besichtigung, dass an der Stelle, wo die Leitung nuterbrochen war, ein sehwarzes Körnehen asss.

ln der folgenden Tabelle, welche die erhaltenen Resultate angiebt, ist  $D/\kappa \sim D/6.8$  eingetragen, um den früheren Versuchen relativ gleiche Zahlen mitzutheilen.

|                                                 |     | 1. Ven  | uch     | 2. Vers<br>Röhre e |     | 3. Vers | nch |
|-------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------------------|-----|---------|-----|
| Druck über dem Hg in Atmosphären                | 1   | 0       | 1       | 0                  | 1   | 0       | 1   |
| Gewöhnliche Füllung vor dem Evakuiren           |     | 0,00405 | 430     | -                  | -   | 0,00422 | 426 |
| Füllung im Vakuum                               | - 1 | 427     | {430e } | 0,00415            | 418 | 421     | 425 |
| Gewöhnliche Füllung nachher                     | . [ | 403     | 428     | 414                | 418 | 420     | 424 |
| 2. gewöhnliche Füllung, Hg mit Luft gesehüttelt |     | -       | -       | 413                | 418 | -       |     |

<sup>\*)</sup> Zwischen der ersten und zweiten Messung liegt eine Nacht.

Bei dem ersten Versuch lassen die verhältnissmässig grossen Aenderungen des Widerstands (0/265), die eintreten, wenn nach einer gewöhnlichen Fullung über dem Queeksilber evakuirt wurde, darauf sehliessen, dass irgend etwas nicht in Orduung war. Da bei Atmospharendruck alle Fullungen einen nahe übereinsimmendeu Widerstand geben, so sieht man, wie leicht sieh kleine Unregelmässigkeiten in der Fullung erkennen lassen, selbst wenn sie bei gewöhnlichem Druck überhaupt nicht bemerkbar sind.

Andereneits zeigeu die beiden andern Versuche, dass es auch gelingt, gewöhnliche Füllungen nach gater Reinigung und Trocknung des Apparates so gut herzustellen, dass die Verringerung des Druckes nur diejenige Vergrösserung des Widerstandes hervorruft, die von dem Quecksilber selbst herruhrt. Der ungekehrte Schluss dürfte auch erlaubt sein: Wenn durch Verringerung des Druckes eine Vergrösserung des Widerstandes nur um ungeführ 0,003 z sieh ergiebt, dann ist die Füllung als tadellos anzusehen.

Die Versuche mit Kapillare III zeigen also anch keinen Einfuss der Füllungstraut des Widerstand des Queckslübers. Die Vernuche zeigen ausserdem wie bei I die Vergrüsserung des Widerstandes um ungeführ 0,003\(^2\) bei Verringerung des Druckes. Also ist es wohl nur irgend welchen Versuchsfehler zuzussehreiben, wenn bei den Versuchen mit Kapillare II die Vergrüsserung des Widerstandes bei geringem Druck zu 0,006\(^2\) statt 0,005\(^2\) gefünden wurde. Vielleielt war bei allen drei Versuchen die Kapillare II durch ein winziges Körnehen elastischen, sehlecht leitenden Materials verunreinigt, das sich bei der Druckverminderung ausdehnte.

#### d. Versuche über Aenderung des Widerstandes durch vorhergegangene Erwärmung auf 100°.

Mit der Kapillare III wurde auch zweimal bei einer "gewöhnlichen" Füllung nach der ersten Widerstandsmessung die Erwärmung anf 100° vorgenommen, indem man die Röhre eine halbe Stunde lang in siedendes Wasser stellte. Beide Male zeitet sieh nach der Abküblung nur eine Aenderung des Widerstandes um 0.001%

und zwar das eine Mal positiv, das andere Mal negativ. Damit ist hewiesen, dass eine gute gewöhnliche" Füllung die Erwärmung auf 100° ebeuso gut verträgt wie eine im Vakuum hergestellte.

### V. Zusammenstellung der Resultate.

Aus den vorstehend beschriebeneu Versuchen geht hervor, mit einer Geuauigkeit von 0,001 g für Kapillaren bis hinab zu 0,3 mm innerer Weite:

- 1. Es ist ein Unterschied im Widerstand einer mit Quecksilber angefullten Kapillare nicht zu konstatiren, wenn dieselbe einnal mit völlig luftfreiem destillirtem Quecksilber im Vakuum gefüllt wird, das andere Mal unter Zutritt von Luft mit gewöhnlichem reinem, trockenem Quecksilber, das auch mit Luft geschüttelt sein kanu. Auch ist es nicht uötlig, beim Trockenen der Kapillare die durchgesaugte Luft vor dem Eintritt in die Röhre durch Trockenapparatez zu leiten.
- 2. Ebenso bat die Füllung im Vakuum vor der "gewöbnlichen" uichts voraus in Bezug auf Konstanz des Widerstandes nach vorhergegangener Erwärmung bis zu 100°.
- 3. Barus hatte für grosse Druckäuderungen die auf 1 Atmosphäre berechnete Abnabme des Widerstandes des Quecksilbers von 0,003\( \frac{c}{2} \) gefunden. Meine Versuche zeigen, dass für kleine Druckäuderungen ungef\( \text{air} \) dreselbe Werth gilt.
- 4. Eine Erniedrigung des Druckes über dem Quecksilber giebt in der Grösse der dabei auftreteuden Widerstandsänderung ein ausgezeichnetes Kriterinm für die Güte der Füllung.

# Kielnere (Original-) Mitthellungen.

Vierter Deutscher Mechanikertag in München.

Im Anschluss an die am 7. und 8. September in München stattfindenden Ver-

Im Ameniuses an de am 7. und 8. September in Nuncion Statintaneane Newlandlunges von Vertretern der Deutschen, Osterrefelisiehen und Schwelzerischen Feistechnik über die Einführung einheitlicher Schraubengewinde wird in den Tagen von 9. bis 11. September der vierte Deutsche Mechanikertag dehenfalls in München zusammentreten. Die Bestellung eines Orisausschusses hat der Polytechnische Verein in München fersundlichst übernammen. Die haupbeichlichsten Berabausgegeneutsalue werden sein: 1. Einführung einheitlicher Schraubengewinde. 2. Einführung einheitlicher Rochdimensionen für die Prünterlunk. 3. Herstellung einem Mechanikerdersshuches. 4. Betleiligung an der Berliner Weltausstellung. — Ein gemeinsauer Ausfüg soll am 11. September dem Mechanikertag beschliesen.

Näbere Mittbeilungen über Ort und Zeit der Sitzungen, Wohnungsverhältnisse u. s. w. werden die demnächst zur Versendung kommenden Einladungen bringen.

# Deutsche Naturforscherversammlung in Nürnberg.

Abtheilung (32) für Instrumentenkunde.

Vom 12. bis 16. September tagt in diesem Jahre die Deutsche Naturforscherversamnlung in Nürnberg. Unsere Leser interessiren besonders die Verhandlungen der Abtheilung (32) für Instrumentenkunde. Für dieselbe sind bis jetzt folgonde Vorträge angemeldet:

Dr. St. Lindeck, Assistent bei der Physik. Technischen Reichsanstalt (Charlottenburg): Herstellung mid Messung von Prätzisionswiderständen. — 2. Dr. E. Hartwig, Direktor der Sternwarte (Bamberg): Die Zeitmessungseinrichtungen der Sternwarte Hauberg.

— 3. Dr. O. Lummer, Mügfeld der Physik-Technischen Reichsaustalt (Charlottenburg); n Demonstration des Flickenbohneters and Lummer-Kurlbam. b) Demonstration des Spektralphotometers and: Lummer-Bredham. — 4. Dr. C. Pulfrich (Jena); Demonstration des Abbe-Fliezen wichen Dilntometers. — 5. Dr. K. Kahle, Assistent bei der Physik-Technischen Reichsausthit (Charlottenburg); Ueber die Herstellung und Eigenschaften des Clark'schen Normadelements. — 6. Dr. Loe-senhert, Direktor der Physik-Technischen Reichsaustalt (Charlottenburg); Quecksilberthermometer für Temperaturen bis un 500°.

Anmeldungen weiterer Vorträge werden an den einführenden Vorsitzenden der Abtheilung, Herrn Reallehrer Dr. Hartwig in Nürnberg, Pnulersplatz 17, erbeten. Da der vierte Deutsche Mechanikertag in München umttelbar ver der Natur-

forscherversnamlung tagt, so ist anzunchnen, dass viele Theilnehmer des ersteren auf der Rückreise in Nürnberg bleiben und dass die Sitzungen der Abtheilung für Instrumentenkunde in diesem Jahre zahlreich besucht sein werden.

#### Referate.

#### Ein Apparat zur experimentellen Behandlung der Lehre vom Trägheitsmomente.

Von Pref. Hans Hartt. Zeitschr. f. d. phys. u. chem. Unterr. 5. S. 76, 1891.
Der Apparat besteht aus einem metallenen Speichenrad von 40 cm Durchmesser,

das mit mitgliebst geringer Reilung in Körnerzapfen eingelegt ist. Ein Faden, mit dem einen Ende in der Umfangenut des Rades befestigt, ist zweinal um dasselbe gewickelt und trägt an seinem freien Ende ein Gewicht G, an das noch nudere Gewichte P (30 g, 20 g,  $N_{\rm c}$ ) angeschraubt werden können. Die hinsieldtlich librer Trägheitsmomentes zu



untersuchenden Körper M (Ring, Metallstah, rechteckige Platte, kreisfornige Schelie) werden mittels kleiner Zapfen, die durch entsprechende Löcher des Speichenrades gesteckt und rückwist verschraußt werden, mi den Rade beferigt. Das Gewicht G ertheilt dem unbelasstent Speichenrade eine bestimmte gleichfürsig beschennigte Bewegung ("Normalbewegung"). Befestigt uns am Speichenrade einen Probekriper M und schraubt dums un des Gewicht G ein so Errerugelesschlichen der der der der der der des propositiesten der der der der der der der der und dem Speicherard vollständig abedeen. Die Masses des Apparates und die Normalbewegung sind se gewählt, dass, wie eine einfrehe Rechung zeigt, der Star gill; Das saft

die Masseneinheit und Zentimeter bezogene Trigheitsunoment T des Probekörpers M ist zisfenglieit, bem Drittel des im Grumm angegebenen Antieipseivcher S. Gegenüt die Grösse des Bades und die gewählte Normalbewegung hat Herr J. Kramer'ins (a. a. O. S. 167) Bedenken gesinssert, die nicht unberechtigt zu sein scheinen. Der Apparat, der in der Schalablteitlung der Prager Landeausstellung ausgestellt war, wird in der Fabrik physikalischer Apparate des Herrn Max Kehl in Chemnitz zum Preise von 125 Mark hergestellt.

#### Zur Messung osmotischer Drucke.

Von G. Tammann. Zeitschr. für phys. Chemie. 9. S. 97. (1892).

Eine neue Methode der mit Genauigkeit sehwer maszuführenden Messung osmotischer Drucke lässt sich auf folgende Ueberlegung begrinden: Zwei Lösungen A und B sollen die esmotischen Drucke p und  $p_1$  laben, und es sei  $p_1 > p$ . In diesem esmotischen System wird der Wasserstrom von A nach B echen. Lässt man aber auf B einen Druck einwirken, den man allmälig verstärkt, so wird der Wasserstrom ebenso allmälig schwächer werden und schliesslich aufhören, wenn der ausgeübte Druck gleich der osmotischen Druckdifforenz  $p_1 - p$  ist. Erhöht man nun den Druck auf B noch weiter, so wird ein Umkehren des Wasserstromes erfolgen; verbindet man die Zelle, an welcher sieh die Lösung A bofindet, mit einem Kapillarrohr, so wird an diesem der Gang des Stromes, bezw. dessen Umkehrpunkt orkannt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die semipermeabele Membran in der Zelle keinerlei elastische Nachwirkung zeigt. Dies trifft für eine Ferrocyankupfermembran zu, welche zweckmässig mit Hilfe von ziemlich konzentrirten Lösnngen von Ferrocyankali (0,33 Grammmol. in 1 l) und Kupfersulfat (1 Grammol, in 1 l) bergestellt wird. Nach dieser Methode kaun man die Messung der osmotischen Druckdifferenz in einer Zelle ausführen, deren Innenraum mit einer Kapillare verseben ist, und deren äusserer Theil mit einem Druckrohr in Verbindung gesetzt werden kann. Ein näheres Eingeben auf die Einzelbeiten in der Anordnung und bei der Ausführung der Messungen scheint vor der Hand uoch nicht geboten, da der Verfasser selbst zugiebt, dass sein Verfahren noch vielfacher Aenderungen bedarf: er hat dasselbe vorläufig veröffentlicht, weil ja, wie man weiss, die Erlangung von Erfabrungen auf dem vorliegenden Gebiete nnr nach grossem Aufwande von Zeit möglich ist,

### Neue Form des Kupferoxyd-Elementes von Lalande.

Compt. Rend. 112. S. 1253. (1891.)

In dem hekannten Element von Lalande tauelt Zink in Potaschelsung (35.5 Salz), wilkreud als negative Elektrode und geltenbenigi als Dopolariaste Kupirda banutat wird. Die in der obigen Mitthellung beschriebenen Verbesserungen beziehen sich bappräschlich auf die Herstellung der Kupiron-vylpiatte. Kupiro-falle werden massamen mit 6 his 5.5 Theor in einer hydraulischen Presse zu einer Platte gefornt und dann in einem Gebläse der Rechgult unsgesetzt. Zumäschst titt eine Reduktion ein und die Masse sintert zusammen, nechher aber oxydirt sich das Metall ohne Aenderung seiner Pern. Die nach diesem Verfahren erhaltenen Platten sind sehr fest und does bo porfös, dass Dieht nur die Oberfäche, sondern die gauze Masso wirksam ist. Um die Platten besser leiten nur die Oberfäche, sondern die gauze Masso wirksam ist. Um die Platten besser leiten nur der verlen sie mit einer Schielt von metallischem Kupfer überzogen mbedeckt sie zu diesem Zweck mit Zinkstaub und taucht sie in angesäuertes Wasser. In Pelige der Wirkung von Lokalströmen wird die Platte verkunfert; diesen Uelerzug verstärkt nam dann noch durch eine Kupferschielt, die auf dem gewöhnlichen Wege galvanisch niedergeschlagen wird.

Wenn das Eloment Strom liefert, tritt eiro Reduktion des Kupferoxyds zu Kupfer ein, und das Element ist erschöpft, wenn die Oxydplatte vollständig in metallisches Kupfer verwandelt ist. Man kann das Element dann wiederholt dadurch regeneriren, dass man die metallische Kupferplatte durch Ausgillieu von Neuen oxydirt.

Das Zink ist vollkommen in dio Potaschelösung eingetauelt und wird durch Bänder von amalgamirtem Messing, die an dem Deckel betestigt sind, getragen. Die Anordnung ist desbalb so getroffen, um zu vermeiden, dass das Zink mit der Flüssigkeit und der Luft zugleich in Berdfirung kommt, da es sonst an dieser Stelle stark angegriffen wird.

Nesh Lalande vereinigt das Elemont in seiner neuen Form die Verstige eines geringen innerwi Wederstande mit grosser Kapatität und einer bemerkenseverben Konstant des gelieferten Stwanse. Die elektromotorische Kraft des offenne Elemonts beträgt (),41 Volt. Aus einem der Mittellung belgegebenen Diagramm ist ersichtlicht, dass ein Meines Elemont (mit 75 Ampere-Stunden Kapatität) nachdem es 72 Stunden durch 0,5 Ohns geschlossen war, noch 0,8 Ampere Eleferte; ein Element der grössten in den Verkeite gelangenden Form (500 Ampere-Stunden Kapatität) gab, durch eines Widerstand von 0,1 6m geschlossen, nach derselben Zeit noch eine Stemmatike von 0,5 Ampere.

In allen Fällen, wo Akkumulatoren nicht zur Verfügung stehen, dürften sich Elemente mit so bomerkenswerthen Eigenschaften recht nützlich erweisen können. Lek,

# Einstellungslineal für gasemetrische Arbeiten.

Von G. Lunge. Chem. Ber. 24. S. 3948. (1891.)

Um in Ermangelung eines Kathetometers zwei Quecksilberkuppen auf dasselbe Nivean einstellen zu können, bedient man sich zweckmässig der beigezeichneten An-



ordnung. a ist ein Messinglineal von beliebiger Länge, welches die Libelle b trägt und mittels des Stilse a und der Hilbe d seitlich zu verschieben sowie um seine Axe drebbar ist und durch die Schraube e in der gewinselnten Lage festgestellt werden kann. Die Muffe feinneter Elbis nazuhringen. F.

gestattet, die Verrichtnug an einem Stativ in geeigneter Höhe anzuhringen.

# Studien über die Schwingungsgesetze der Stimmgabel und über die elektromagnetische Anregung.

Von Fr. 11eerwagen Habilitationsschrift, Dorpat 1890.

Zanichst bespricht Verf. eingehend die bereits vorliegendem Untersenlungen über die Schwingungsperten der Stimmgabeln, welben z. Th. nicht gane inwurffreit sind und auch zu widersprechendem Resultaten geführt haben. Die Versuche des Verf. selbet zerfallen sachlicht und zeitlich in zwei Abschmitte, derem ersterer die Dämpfung einer frei sehwingendem Stimmgabel und die Abhängigkeit der Tenlisbe von der Amplitude behandelt, wahrend in dem zweiten zu entscheiden gesucht wird, wie weit sieh lätyleighis "Bioseit er erzuungenen Schwingungen and die elektromagnetische Stimmgabel auwenden lässt.

Die Anordnung der Versuche war derart, dass das Bild eines Lichtpunktes (beleuchtete Oeffnung in einem Schirm) nach Reflexion an zwei Spiegeln, die an zwei senkrecht zu einander schwingenden Stimmgabeln angebracht waren, durch ein Fernrohr beebachtet wurde.

Die eine der Stimmgabeln war eine elektrisch selbsterregende und durch diese wurde ein Strom geöffnet und geschlossen, der die zweite Gahel in Bewegung setzte. Schwingen nun beide Gabeln gleichzeitig, se besehreibt der Lichtpunkt im Fernrohr im Allgemeinen eine Ellipse, welche bei ungleicher Tonhöhe der beiden Stimmgabeln ihre Gestalt fertwährend ändert. Das Okularmikrometer des Beobachtungsfernrohres bestand ans einer Glasplatte, in die ein Keerdinatennetz eingeritzt war, so dass die Amplituden der Gabeln leicht zu messen waren: die Stromstärke wurde während des Versuches mittels eines Galvanometers kontrolirt. Zur Untersuchung der Dämpfung der freischwingenden Stimmgabel und der Ahlängigkeit des logarithmischen Dekrements von der Amplitude wurde nun die Zeit für alle diejenigen Amplituden registrirt, welche ganzzahligen Werthen des Okularmikrometers entsprachen; die Registrirung geschab auf elektrischem Wege mittels eines Chronographen, auf dem gleichzeitig die Sekunden durch eine Uhr angegeben wurden. Die mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate berechneten Versuche ergaben, dass die Schwingungszahl und das Dekrement der Stimmgabel als liueare Funktienen der Amplitude der Stimmgabel angesehen werden müssen. Da ein intermittirender Strom die Stimmgabel in unberechenbarer Weise beeinflussen würde, so untersucht Verfasser ferner im zweiten Theil seiner Abhandlung, in welcher Weise die Gabel unter Einwirkung eines konstanten Stremes schwingt. Die Theorie verlangt eine Abnahme der Schwingungen preportional dem Quadrate der Stromstärke, was durch die mitgetheilten Versuche auch bestätigt wird; ebenso wächst das legarithmische Dekrement preportienal dem Quadrate der Stromstärke. Was die erzwungenen Schwingungen anbetrifft, se musste die einfache Theorie von Rayleigh vervollständigt werden, um den Gang der Erscheinungen wiedergeben zu können. Da aber die Theorie hierdurch sehr verwickelt und unübersichtlich wird, so wurden graphische Methoden zu Hilfe genommen, um den Einfluss der verschiedenen Faktoren zu demonstriren. Bei der elektromagnetischen Selbsterregung ergiebt sich, dass die Sebwingungszahl kleiner ist als bei der frei setwingenden Gabel ven gleicher Amplitude. Wegen der Einzelbeiten der Theorie und Experimente muss auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. E. Br.

#### Ein neuer Gaskühler für das Laboratorium.

Vou Ferd. Evers. Chem. Ber. 24. S. 3950, (1891.)

Dem Zwecke, bei geringem Wasservehrauch eine möglichst vollständige Kültung niedig siedender Plüssigheiten mit einer einfachen Vorrichtung an bewerkstelligen, dient der neue Gaskühler von Evers. In einen äusseren Külthnantel, welcher Ahfluss- und Zuffusserhe für des Külthwasser, wie gewöhnlich, trägt, ist durch Gummistopfen das eigenthümlich eingerichtete Külthorb befestigt. Die zu kültenden Dämpfe treten nämlich den Zwischenraum sviehen nawt konzentrichten Zyfundern. Dieser Zwischenraum ist an zwei Stellen anterbrechen, so dass dem Külthwasser der Weg in den inneren der heiden Zyfunder fen isten Enden des äusseren Zyfunders sind verengt, sedass sie durch Gummistopfen gesteckt werden können. Die gauze Anordnung ist so eingerichtet, dass das innere Külthorb jederett aus dem Külthmatelt zu entfernen ist. Der Apparat, welcher für das Dentsche Reich patendirt ist, wird von der Firma Ephraim Greiner Stützerbach 1. Tb. begestellt in Stützerbach 1. Tb. begestellt in

# Ueber kenvergente und divergente dioptrische Systeme. Auszug aus einem Schreiben an Pref. F. Lippich in Prag.

Von G. Ferraris. Exner's Repert. d. Phys. 27. S. 382, (1891).

In einer Ahhandlung über Lämen von sehr grosser Dieke (Ezner's Rep. d. Phys. 26, S. 242. 1890) hatte R. Getschmann die Definition, welche Perarsis in sieme bekannten Buche "Fundamentaleigenschaften der dioptriaches Instrumente" für die Kouvergenz und Divergenz eines Systems giebt, einer scharfen Kritik unterzogen. Te selbst definitie ein dieptriaches System als ein kauvergentes oder divergentes, jenachdem der zweite Brennpunkt im lettem Mittel liegt, oder in irgund einem der vorbergebenden, Ferraris hingegen, jenachdem seine zweite Brennveite positiv oder negativ ist.

Verfasser glauht (in Uebereinstimmung wohl mit Allon, die seit Gauss über dispetischen Instrumente gearbeitet und geschrieben haben), an seiner Definition festbalten zu sellen, da der Uzrstand, dass die Strahlen an ihrer Austrittsstelle aus der letzten Plüche ken oeld vürogent seien, nnr eine gazu nehensäelliche Bedeutung habe und den andern weseutlichen Eigenschaften des Systems keineswegs innuer in norhwendigene Strahlen anch ihrem Breunpunkte F konvergiren macht, welche also auch nach Gette-mann ein konvergentes System ist, wirde nach seiner Definition sofert ein divergentes, sohald man derselben jenestis des Breunpunktes eine chene Glasplatte himzufügt; in amgekahrter Lage würde dasselbe System wieder konvergent.

Verfasser sucht noch durch mehrere andere allgemeinere Betrachtungen darzuthun, dass die Definition von Getschmann sich im Widerspruch mit den Anforderungen befindet, die man an ein hrauchhares Eintheilungsprinzip der optischen Instrumente stellen mass. Cr.

# Einige Vorlesungsversuche über die Diffusion der Gase.

Von H. Biltz. Zeitschr. für phys. Chemie. 9. S. 152. (1892).

Unter den vom Verfasser beschriebenen Apparaten, durch welche die Diffusion der Gase in der Vorlesung erläuster werden kann, sei die folgende Anerdunng hervorgeheben, welche eine Vereinfinchung des Deville'schen Apparates ist. Ein einserse Gasleitungsrout, 67 ez au lang, welches durch Gilden im Wassersfässen vom jeder Oxydschicht befreit ist, wird an heiden Enden mittels Hardtoth durch eiserne Platten verschlossen; diesenblen sind durchholt und tragen mensingen Zulclausgerötnen, an welche

mittels Kautschukschlanch glüserne Hahmöhren angesetat sind; damit die Erbitrung der Metalltheile den Kantschukschöndangen nicht gefährlich wird, sind dit Messige röhren an den dem Eisenreibre algewandten Seiten mit Meinen Kühlern megeben. An einer der Glarsfrens wird seitlich ein geeignete Maneneter angehenabt. Löst man nan Wasserstoff durch das rechfelthende Eisenrobr hindurchtsrismen and sehliests nach einige Azi (bis 1½ Sundes) die beiderssigien Glashkhue, es kann mas am Manometer leier verfolgen, wie der Wasserstoff durch das glütlende Eisenrobr nach anssen diffundirt Fullt man das Mohr statt mit Wasserstoff mit Stickstoff, so kann man ungekehrt an der Drucksunahme im Manometer zeigen, wie der Wasserstoff die Eisenrobr hinein diffundirt; im lesteren Falle glat die Diffusion wesenlich langsamer vor sich als im ersteren; nan füllt daher zweckmösig das Manometer st.

#### Ueber Kundt'sche Klangfiguren.

Von Fr. Schaumburg. Inaugural-Dissertation, Marburg 1889.

Zur näheren Untersuchung, der bekannten Kundt'schen Klangfiguren, die durch stehende Wellen in Röhren hervorgebracht werden, wenn in diesen Korkfeilicht oder ähnliche leichte Substanzen vertheilt sind, modifizirt Verfasser die Art der Toncrzengung, die Gestalt der "Wellenröhre", n. s. w. auf mannigfache Weise. An Stelle der Glasröhre kommen auch prismatische Rohre von quadratischem, rechteckigem oder gleichseitig dreieckigem Querschnitt zur Verwendung, bei denen die Bodenfläche horizontal liegt, so dass die Schwere auf alle Theilchen des zur Bildung der Stauhfiguren dienenden Pulvers gleichmässig einwirkt. Die Figuren kamen auch zu Stande, wenn eine, zwei oder drei Seitenwände der Röhre fehlten und nur die Bodenfläche und eine reflektirende Wand vorhanden war, so dass stehende Wellen entstehen konuten. Das Material der Wellenröhre war Glas, Holz oder Weissblech; bei den beiden letzteren Materialien war die Röhre mit einem Glasdeckel versehen. Als Tonquelle diente ein Glasrohr oder eine Messingstange, ferner eine Glocke, eine Chladni'sche Scheibe, eine Zungenpfeife oder die menschliche Stimme. Es zeigte sich, dass die Staubfiguren um so besser entstanden, je näher sich die am Ende des Messingstabes u. s. w. angebrachte Scheibe am Boden des Wellenrohres befand und je hreiter dieselbe war; ihre Höhe hatte dagegen keinen Einfluss. Auch das Material beeinflusste die Wellenlänge, indem die Reibung beim Holz viel grösser war als bei Metall und Glas, sodass beim ersteren die Figuren kürzer ausfielen. Bei den tiefen Tönen war es zum Zustandekommen der Figuren sehr wesentlich, dass die Länge der Wellenröhre einen aliqueten Theil der Wellenlänge darstellte, während bei den hohen Tönen durch eine angenaue Einstellung nur die Anshildung der Figuren etwas geändert wurde. Verfasser geht zum Schluss auf die Frage der Rippenbildung der Stanhfiguren ein und schliesst sich der Ansicht von Bonrget an, nach welcher die mitklingenden Obertöne die Ursache derselben sind. Seine Versnehe scheinen diese Theorie zn hestätigen. E. Br.

# Apparat zur raschen Filtration organischer Flussigkeiten mit Hilfe flussiger Kohlensäure. Von d'Arsonval. Journ. de phys. élém. 7. S. 119. (1892.)

Die mater gewölnlichen Verhaltnissen selwer ausführhare Filtration mancher organischen Plüstigkeiten verhaltnissen selwer ausführhare Filtration mancher organischen Plüstigkeiten verhalt leicht nut rasch nater hohem Druck. Man stellt zu diesem Zweck eine mit übstiger Kohlensäture gefüllte Bombe senfrecht und mit dem Hahn nach oben auf und verhindet den letzteren mittels eines waagereckten, vollkenmen diebt schliessenden Rohrstückes mit den seitlichen Ansatzurb der Filtratverrichtung. Dieselbe hesteht aus einem engen und langen, innen verzinnten Metalledry, welches auf 200 Atmosphäture geprüft ist. Dieses wird ohen durch einen einzuschaubenden durchbohrten Metallpforpf verschlossen, auf dem man ein Manemeter aufsetzen kann. Mittels einer stellten Schraube kann durch die Durchbohrtune dass im Innerne befindliche Gas aberlasses

werden. Nach unten ist das Metallrohr ebenfalls mit einem Metallpfropf verschranbt. Derselbe trägt nach dem Innern des Metallrohres zu das eigentliche Filter, eine mittels Kautschukdichtung aufgesetzte Chamberland-Kerze. Der Druck im Apparat presst dieselbe hermetisch fest auf ihre Unterlage. Das Innere des Filters steht mit einer Durchbohrung des Pfropfes in Verbindung, welche im Inneru desselben unter stumpfem Winkel seitlich nach nussen abbiegt und hier in das Abflussrohr mündet. Von anssen und unten her lässt sich die Durchhebrung mittels einer Schraube verschliessen. Die zu filtrirende Flüssigkeit wird in das Metallrobr gefüllt, alsdann der Apparat gut verschlossen und nun der Hahn der Kohlensäurebombe geöffnet. Ist die Flüssigkeit mit dem gespannten Gase gut in Berührung gebracht, so schliesst man diesen Hahn und öffnet die das Abflussrohr schliessende Schraube, worauf die Flüssigkeit alsbald ausfliesst. Die Anwendung von Kehlensäure hietet bei vielen organischen Flüssigkeiten den Vertheil, dass dieselben dabei sterilisirt werden. Zu anderen Zwecken wird man antürlich denselben Apparat auch anwenden können, wenn man mit behen Drucken anderer Gase zu arbeiten wünscht. F.

### Einige Sätze über die Vereinigung der heteronemen Strahlen.

Von A. Kerber. Zentralzig. f. Opt. und Mech. 12. S. 121, 133, 145, 158. (1891).

Unter beterenomen Strahlen verstebt Verfasser die von einem ausserbelb der Axogelegenen Oljschapnik ausgehenden. Er untersucht die Bedingungen, unter welchen diese
bei Systemen aus beliebig vielen Linsen von geringer Dicke und kleinem Abstande zu
einer möglichst scharfen Vereinigung kommen und beserbrinkt seine Unternehmung dabei
auf diejenigen Strahlen, welche innuerbalb einer durch den Objektpankt und durch die
Axe gelegten Ebene (welche oft als erster Hamptschnitt bezeichnet wird) verlanfen, inder Meinung, dass die ansserhalb dieser verlanfenden bei der prektischen Berechnung
von Systemen, d. h. der Bestimmung von deren Konstruktionselementen, nicht in Betracht kännen.

Die Resultate, zu denen der Verfasser gelangt, bieten nichts wesentlich Neues gegentherd ein der Litteratur ther diesen Gegenstand, namentilich in den Arbeiten von Seidel, Schleiernacher, Thiesen und Anderen, verhandenen. Er findet u. A. a. dass die gleichauftige Aufbelung der sphärischen Aberration in nud ansaer der Asa die bekannte Sinusbedingung führe. Er wendet dann die gefundenen Formeln auf spezielle Fille au, wie Ferurnbruhgleicht und Ökulare, sowie phetegraphische Objektive und kleiner Oshfunung, für welch letztere er auch ein konstruktives Beispiel gieht. Zum Schhuss betrachtet er die durch die Dispersion berbeigeführte Variation der Bedingungsgleichung und erweitert seine Untersuchung noch durch die Betrachtung von Systemen grösserer Osffunng.

#### Bürettenschwimmer.

Von R. Benedikt. Chemiker - Zeitung. 16. S. 217.

Statt der sich leicht verwischenden auf den gebräuchlichen Bürettenschwimmer aussen angestrichenen Marke bringt man eine selche zwecknikssig auf einem dünnwandigen innen an der Schwimmerwand anliegenden Rohrstück an.

F.

#### Ein Universalbathometer

(Wassertiefenmesser mit gleicbgetbeilter Skale).

Von G. Rung in Kopenhagen.

(Sonderabzug, vem Herrn Verfasser mitgetheilt.) 1)

Wenn ein an einem Ende geschlessenes Rohr mit der Mündung nach nuten ins

Wasser eingetaucht wird, so dringt dieses bis zu einem gewissen Grade hinein, indem nach dem Mariotte'schen Gesetze der Raum des abgeschlossenen Luftquantnus im um-

<sup>1)</sup> Vgl. auch diese Zeitschr, 1892 S. 180 (Patentschau).

gekehrten Verhältniss zum Gesammtdrucke sich vermindert. Hiernaf gründen sich die Triffenmesser von Sir William Tbouson und Anderen, welche nach dem Heranfziehen des Robres gestatten, den blöchsten Stand zu orkonnen, welcher das Wasser darin erreicht hatte. (Bei dem Thouson's eben Luthe sind die Innenwinde des dünnen Glasrabres mit braumen Silbertromat bedeckt, welches sich unter dem Einflusse des aalzhaltigen Seewassers anfitcht, d.b. in Chlorither versundelt).

Ein wesentlicher Uebelstand dieses Prinzipes bestebt darin, dass der Höbenzuwachs des Wasserstandes im Robre, für eine bestimmte Tiefenzumahme, mit wachsender Tiefe sehr schnell geringer wird, indem derselbe mit dem Quadrate der Tiefe abnümmt. Daber kommt es, dass man Tiefen von mehr als 200 m damit kaum messen kann.

Verfasser hat deshalb von dem Mariotte'schen Gesetze in anderer Weise Gebrandermacht, nimilet von der Thatsache, das bei konstanten Volumen des Gasse die Nasse desselben dem Drucke propertional anwächt. Dementsprechend wird bei dem in allem Teien brauchberen, und deshalb Universalbathenneter genannten Apparate eine hindleg-liche Laftmenge in dem "Laftrebre" mitgeführt, um auch hei der grösstnöglichen Kompressien eine vollstnödige Fällung der sich stetze gleich bleibenden. Menskannerer aus sichern. Wenn nämleh der Merengrund erreicht ist, so wird durch das Aufstossen des Lorbes die Meskanner gegen das Laftrobr hin abgeschlossen und gleichzeitig mit einem dritten Theile, dem "Messrohre", in Verbindung gesetzt. Hierin dehnt sieb während est Himatrichers das unten algeparerte Laftpuannun alhulit gas, um desin dem einfachen der Himatrichers das unten algeparerte Laftpuannun alhulit gas, um desin dem einfachen in der Heraris gließt ubeigen die Einstellung am Messrohre numittelhar die Tiefen an. Im Prinzip ist jedenfall die einese Vom sehr einfach und gat; boffen wir, dass sich dieselle auch in der Praxis bewähren ninge. (Generalagent für den Vertrieb des Instruments (D. R. P. No. S.5993) sitt Herr Carrellin K. Kundsen in Kepenbagen). Sp.

# Heber für ätzende Flüssigkeiten, heisse Laugen und Säuren. Von J. Ziegler. Chemiker-Zeitung. 16, S. 420.

Der Heber tregt an seiner Biegung einen Trichter, in dessen Robr ein Verull angebracht ist. Setzt nam den Heber mit seinem karren Schenkel in die abzunischende Plüssigkeit und zicht, mechdem man am Ende des langen Schenkels eines Halm geschlossen lat, an einem Griff das genannte Verall auf, os schliebers vielt gleichseitig ein solches an unteren Ende des kurzen Schenkels; man kam uns durch des Trichter des Heber mit einer kleinen Menge der abzunischende Plüssigkeit füllen, das Verulle Grunde des Trichters wieder schliessen, und der Heber sit, nachdem der Halm am langen Schenkelt geöffnet ist, nie vieller Tsätigkeit.

Der Apparat wird von der Firma Kähler & Martini in Berlin geliefert.

#### Ueber ein neues Refraktometer.

# Von C. Féry. Compt. Rend. 113. S. 1028. (1891.)

Das zu technischen Untersuchungen bestimmte Instrument des Verfasser besteldt im Wesentlichen aus einem Hollprisma, dessen Waden einkt planparallele Plansparalle Plansparalle

#### Neu erschleneue Bücher.

Kolorimetrie und quantitative Spektralanalyse in ihrer Anwendung in der Chemie. Von Dr. G. Krüss und Dr. H. Krüss. Mit 34 Abbildungen im Text und 6 Tafeln.

291 Seiten. Hamburg, Vess'sche Buchhandlung.

Das Buch zerfällt in zwei Theile, von denen der erste die Kolorimetrie, der zweite die Spektrokalorimetrie bebandelt, und einen Anhang.

ndem ersten Theile werden nach einer kurzen Einleitung die gebrüuchlichsten kolorinentrischen Apparate (von Dubsen, Stammer, C. H. Welft, Pleisch) geschildert. Dann folgt die Beschreibung eines neuen von den Verfassern angegebenen Apparates, des Polarisationskolorinetern. Den Schluss des Theiles bilden Auwendungen der beschriebenen Methoden.

Der zweite Theil enthält zunächst eine Einleitung und eine kurze Geschichte der quantitativen Spektralanalyse. Darauf folgt eine Beschreibung der älteren Spektralphotometer (von Viccordt, Glan, Hüfner, Glazebrook, Crova, Wild). Hier fehlt das Spektralphotometer von A. König, was namentlich darum zu bedauern ist, weil bei ihm eine von allen beschriebenen Apparaten abweichende Beebachtungsmethede benutzt wird, Auch das Stenger'sche Photometer, welcher eine interessante Messverrichtung (durch Abblenden des Objektivs) benutzt, ist nicht erwähnt; indessen war das letztere wohl zur Zeit, als das Buch geschrieben wurde, noch nicht veröffentlicht. In dem nächsten Abschnitt werden dann zwei von den Verfassern neu angegebene Apparate beschrieben, das Spektrokolorimeter, bei welchem, wie beim Wolff'schen Kolorimeter, durch Veränderung der Schichtdicke der zu untersuchenden Flüssigkeit gemessen wird, und ein Rauchglaskeil-Spektrokolorimeter. Es folgen sodann eine Anzahl Vorschriften und Rathschläge für die Ansführung spektralphotometrischer Arbeiten, wobei voruehmlich die von den Verfassern warm empfohlene Doppelspalt-Methode Berücksichtigung findet. Den Schluss dieses Theiles bildet wieder ein chemischer Abschnitt, in welchem zahlreiche Anwendungen der spektralanalytischen Methode besprochen werden.

Der Anhang enthalt zumächst eine Zusammenstellung "über Lichtverriust durch Redicion und Absoptiens". Wir haben diese interessante Abbandlung, welche sehne führer besonders erschienen ist, bereits in dieser Zeitschrift besprochen und brauchen deblahn nicht mehr darund einungehen. Nicht geringene praktische Wieldigkeit hat der revite Abschnitt des Anhanges: Erlinfuss der Tempestraur and syckentanalytische Beschungen und Messungen". Es folgt dann eine "Tafel der den übrigbleibenden Lichtrikken entsprechenden Extinktisunskörfläseners und eine "Tafel ar Auffündung der Wellenlangen". Schliesslich ist die "Tafel des Sonnenspektrums nach Angström" bei-Fenben. In Einzelnen lässt sich an dem Buche alberlüngs manchedri aussetzen. So berührt der Ziffern-Lauss, der virligfach in den beigegebenen Tabellen aus Zusammenstellung getrieben wird, wenig augembin. Auf S., 40 werden z. B., 6 leechschungsmen angegeben wird, wenig augembin. Auf S., 40 werden z. B., 6 leechschungsmen angegeben wird, wenig augembin. Auf S., 40 werden z. B., 6 leechschungsmen angegeben wird das Mittel bis in die Zehntanssendreb berechnet (49,2167). In einer Tabelle von G. Kribs auf S. 156 sind ihr beschachten Lichtestriech bis auf 3 Stellen von G. Kribs auf S. 184 wenn feren bei allem Glan schen Apparat die Tangente des Drehen betweite Manchen verlichte der Sinns in Betracht kommt, so ist darum nicht die Engeholdlichkeit, vie die Verfasser meinen, sonderen die Abbeumagemanigkeit bei den letzteren Apparat die grössere. — Trutz soleher Einzelneiten ist das Bach aber, vie bereits anfangs geoegt wunde, bum Zweifd von grossem praktischen Werth und jedem, welcher sich mit Kolerimetrie oder quantitutiver Spektralanalyze zu befassen hat, ware empfehlen.

E. B., E. S., E. S., L. S.,

G. Jaumann, Absolutes Elektrometer mit Kuppelsuspension. Wien. P. Tempsky. M. 1,50.
F. Hartmann, Das Verziumen, Verzinken, Verriekeln, Verstählen und das Ucherziehen von Metallen mit anderen Metallea überhampt. 3. Aufl. Wien. A. Hartleben. M. 3,00. Geb. M. 3,80.

#### Vereins- und Personennachrichten.

Die Bamberg ebe Werkstatt. — Wie wir dem Fereinsdatt der Deutschen Gestlessehat für Bekanisk und Optik einstehemen, wird die Bamberg eise Nerbstatt für Pickenissenschanik und Optik im Friedenau bei Berliu unter der biskerigen Firna mit Hilfe der Bangishrigen Mitarehier und unter dem Beirstat Arakhundiger Fraunde sie Versterbenen fortgeführt. Die Letzteren, nämlich die Herren Prof. E. Abbe, Geleinrath Prot. W. Feerster, R. Finnes, Direktor Dr. Leewenherz, C. Reichel, P. Stückersth, welche es sich auf Grund freundeschafflicher Bezichungen zu Bamberg und im Hinhlick auf das allgemeine Interesse, welches Wissenschaft und Technik an dem Weiterbeteiben der Firna laben, zur Aufgabe gemacht haben, der Firna thatkräftig ührer die bestehende der Firna laben, zur Aufgabe gemacht haben, der Firna thatkräftig ührer die bestehende der Biense laber der Bamberg sichen Werkstatt beautst haben, auf, sie auch fenenhin unt Anfrägen un betranen, sie sichen zu, absa alle Massanhame getroffen sind, damit die dem Werkstätten übertragenen Arleiten mit der gleichen Sachkunde und Sorgfalt wie früher ausgedührt werelen.

#### Patentschau.

Stereoskop mit Einrichtung zur leichten Auswechselung der Bilder. Von G. Carette & Co. in Nürnberg. Vom 2. August 1891. Nr. 61966. Kl. 42.



Behaft leichter Auswechselung und selbhätige Euffermung der besehenen Bilder ist in dem die Primer tragenden Kasten A eine fester Zwiesbenbeden B mit einem Schlitz C und eine derbauer einer) estige Bilder trommed D angeverlaret, welche die daria lose eingestecktu-Bilder der Reiten und den Bescharen worfflatt und über der Schlitz C beingt, durch welchen sie in dem Samudder Schlitz C beingt, durch welchen sie in dem Samudeke Schlitz der Schlit

Löthrohr. Von Cl. A. Paquellin in Paris. Vom 28. September 1890. Nr. 61277. Kl. 49. Das Rohr hat ausser der Oeffnung für die Stiebflamme seitliche Strahlöffnungren für Flämuschen, welche die Stiebflamme entzünden und in Wirkung erhalten. Bohr- und Frasemaschine. Von C. Schneider in Winnweiler, Pfalz. Vom 14. April 1891. Nr.61340. Kl.49. Bei dieser Maschine zum Bohren von Löchern, zum Fräsen von Platten, Stirn- und Schraubenrädern wird das auf dem Bett des Drehstuhls verschiebbare Reitstöckehen B (Fig. 1) mit Spindelstock, welcher das vertikal verschiebbare Werkzeng trägt, und der drehbare Schlitten A



mit der innerhalb einer vollen Umdrehung verstellbaren Planscheibe A' verwendet. Zum Schneiden der Stirn- und Schraubenräder mit heliebig schrägen Zähnen dient ein Reitstöckehen M(Fig. 2), wolches zwischen seinen Spitzen S das Arbeitsstück trägt, und das den Fräser haltende Reitstöckehen B. Verstellbarer Schraubstock. Von Fr. Ott in Minchen.

Vom 14. April 1891. Nr. 61246. Kl. 49. Der Schraubstock hesitzt zwei in horizontaler Richtung gekörnte Zylinder ae, welche in mit Stellschrauben versehenen Hülsen b und / geführt, in der Mitte durch eine gelenkartige, fixirbare Verbindung ed (Fig. 1) ein Neigen desselben in jede Schrüglage nud Drehen und Feststellen in derselben ermöglichen.

Die gelenkige Verbindung kann auch in der aus den Theilen m und p (Fig. 2) ersichtlichen Weise ausgeführt werden.

Gewindeschneidekluppe. Von Ferd. Halhach in Remscheid-Goldenberg, Vom 26, Juli 1891, Nr. 61257. Kl. 49.

Die mit winkelförmigen Ausschnitten versehenen Führungsbacken z für den zu schneidenden Bolzen sind durch zwei auf der Platte f angeordnete und mit einem oder zwei Schraubenholzen mit Rechts- und Linksgewinde versehene Bolzen ver-



schiebhar. Dadurch geschieht die Verstellung beider Backen nach aussen oder innen ganz gleichmässig. Die Führungsbackon besitzen triehterförmig nach oben und unton



abgeschrägteAusschnitteund werden durch Fedorn g. Räder r und Schieber e so beeinflusst, dass durch einfaches Aufschieben Kluppe auf den zn schnei-

denden Bolzen und Einrücken des Schiebers die richtige Stellung der Backen zu den Bolzen herbeigeführt wird. Vorrichtung zum Zentriren von Wellen, Zagfen und dergl. Von O. Droth in Rochlitz. Vom 18. Juli 1891. Nr. 61801. Kl. 49.

Die Vorrichtung hesteht in einem Drehstuhle mit einem Futterkopf A, welcher eine Verlängerung a besitzt, durch die Klemmschraube t gestellt werden kanu und mit der mit Druckring o verschenen Gegenlage g verbunden ist. Beide Theile sind am Körnerstabe d des Drehstuhles befestigt und geben so den ahzubrechenden Gegenständen eine sichere Lagerung.



#### Für die Werkstatt.

Ueber das Ansetzen von Beizen zur Metallfärbung. Mitgetheilt von K. Friedrich.

In dieur Zichelrif 1888 S. 329 mal 1890 S. 195 ist über drei verschiedene Metallbeiten, die in nasgedehrterun Masser in den mechanischen Werkstiften angewendet werden, berichtet werden; es handelte sich hauptsichlich um Angalen der einstelnen Bestandtieit dieure Beitzu Hieran mögen einige Mithelinangen über praktische Erprobungen dieser Beitzu Hieran mögen einige Mithelinangen über praktische Erprobungen dieser Beitzu werden, die von Herrn A. Bollert im Laberatorium der Handwerkerschule zu Berlin ansgeführt werden sind.

Schwarzbeize mit Kunfernitrat. Zur Herstellung einer Schwarzbeize war vorgeschlagen die Auflösung von salpetersaurem Kupferoxyd in destillirtem Wasser unter Zusatz einer wässerigen Silbernitratlösung. Diese Beize soll auf 40° bis 45° erwärmt angewendet werden, in der Weise, dass mun die zu beizenden Stücke in dieselbe taucht oder mit ihr bestreicht, nnd dieselben in der geschilderten Weise "abbrennt". Die Stücke werden dabei nicht ganz ficekenlos und dürfen zudem nicht gelöthet sein, da die Temperatur über den Schmelzpunkt des Zinns erhöht wird. Herr Bollert schlägt an Stelle dieser Beize eine Lösung von Kupfernitratkrystallen in Spiritus vor obne Zusatz von Silbernitrat; Herr Mechaniker Runge hat sogar denaturirten Spiritus mit Erfolg angewendet. Diese Zusammensetzung vermeidet ebenfalls die Entstelnung der schädlichen untersalpetrigsauren Danspfe und färht bei Beachtung der a. a. O. (1890. S. 195) angegebenen Vorsichtsmasssregeln die Stücke weit gleichmüssiger als die wässerige Lösung. Gelöthete Stücke hranchen hel dieser Beize nicht erwärmt zu werden, bekommen allerdings dann auch einen nicht ganz schwarzen Ton, während man gewöhnliche ungelöthete Gegenstände genau so behandelt wie früher. Der Hauptvortheil dieser Beize besteht in der Gleichmässigkeit, Gefahrlosigkeit und Reinlichkeit ihrer Anwendung; sie ist anseer für die n. n. O. angeführten Metalle ebeufalls, wenn auch nicht in demselben Maasse gutwirkend, für Zink nawendhar.

Nattheizen für Messing. 1. Heiss anzuwenden. Man löst 1 Theil Zink in 3 Theilen Salpetersütre und setzt der Lösung noch 8 Theile Salpetersütre und 8 Theile Schwefelsütre hinzn. Die Gegenstände werden einige Augenhlicke in die zum Sieden erhitzte Flüssigkeit eingetaucht.

3. Zur Erzeugnug eines körnigen Matt mischt man 1 Theil Salzüüre mit 8 Theilen Wasser und setzt 8 Theile Schwerbeiner dazu. In dies Gemisch legt man die Gegenstände 10 bis 12 Stunden und unterwirft sie hernach dem Gelbbrennen, wodurch ein körniges Matt auf dem Gegenstände hervorgerufen wir.

Zur Erzeigung der matten Farbung auf den Kenferleigrungen, unterwirt man die zu behaußelnden Gegenstände zuwer zwechnissig dem Gülbrummen; dadarch werden Fettschicht und Utydationsprodukte entfernt und die Mögichkeit, gleichnissige Färbung zu erlaßten, geschaffen. Bei aller Behaußung der Kentlaß mit Stauers ist die pelinitekten Sorgfatt vor and nach dem Breunen zu beobachten, vorliert, um der Ucherzüge gleichnissig und in den gewinselten Toneu zu erkulben, um danziben, um sech die letzten Sauerente von den geleinten Stücken zu entfernen, wodurch ein Anhaufen und Utyderen vernieden wird. In Gürtlerwechstitzten, die derraitige Operationen im angedehnteten Massea ausführen und grosse Erdnungen darüb haben, behaudet man die Ferfig gebeirten Gegenstünde zueren int Regenwissen, um die behat Breazienen anderen der Bernehmen der Bernehmen



# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions - Kuratorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landelt,

H. Haensch,

Direktor Dr. L. Leewenherz,

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang.

September 1892.

Neuntes Heft.

Ueber die Ausdehnungskoeffizienten einiger Glassorten.

Yes M. Thiesen und K. Scheel.

(Mittheilung aus der I. Abtheilung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

Die Untersuchung, über welche hier kurz berichtet werden soll, wurde zum Theil zu dem Zwecke angestellt, Einrichtungen zu erproben, welche in dem Beobschtungsgebinde der ersten Abtheilung der Reichausstalt getroffen sind, um in den Apparaten durch Wasserrirkalation konstante Temperaturen herzusten. Ferner lag auch das Bedürfniss vor, die Ausdehnung des Jenner Thermonetenglases 16<sup>117</sup> genaner zu kennen, um die Bestimmung der relativen Ausdehnung des Wassern in diesem Glase, welche einer von uns ausgeführt hatte<sup>13</sup>), für die Ausdehnung des Wassers verwerthen zu könner.

Das Glas wurde in Form von Kapillarröhren von etwas über 1 is Länge nd etwa 5 isw äusserem Durehmesser verwendet, wie solehe für die Anfertigue von Stabthermometern dienen. Zur Verwendung kam französisches Hartglas (eurer dur), von Tonnelet in Paris bezogen, hier mit Theseichnet, und die belande Jenser Thermometergläser 16th und 50th. Die Rohren der Sorten T und 16th, wurden zunkehst dadureh geradegestreckt, dass man sie in vertikalet zu, unten belastet, aufhing und erhitzte; eine merkliche Verlängerung erfolgte darch diese Operation nicht.

Für die Unternachungsreihe, deren Resultate hier allein berücksichtigt werden sollen<sup>2</sup>), kam je eine Röhre der drei Sorten zur Verwendung. Die Röhren waren an den Enden bis nahe an die durch die Kapillare gekennzeichnete Axe abgeschliffen, so dass sie in Halbzylinder von etwa 1 cm Länge ausliefen; die einander parallelen politen Ebenen trugen kleine Theilungen von 5 Actsatrielen in Intervallen von je 0,5 mm. Die Mittelstriehe der Theilungen waren mn nahe 1 m von cinander entfernt. Schliff und Theilung waren von Herrn Magen ausgeführt.

Die Untersuchangsmethode bestand darin, dass die eine Röhre auf einer nahe konstanten Temperatur von etwa 25° gehalten, und die zu untersnehende Röhre bei 5 versehiedenen Temperaturen von etwa 0°, 25°, 50°, 75°, 100° mit jener Normalröhre vergliehen wurde.

Znr Vergleiehnng diente ein transportabler Ausdehnungskomparator von Pensky im Besitze der Kaiserlichen Normal-Aichnungskommission, welcher der

<sup>1)</sup> Scheel, Die Austekausg des Wassers mit der Tomperatur. Jump, Dimert. Erein 1850.
5) Pür eine erste Untersuchungsreibe dienten je drei Röhren der beiden Jenner Sorten. Trotzedem die grössere Zahl der Röhren eine vornheilhaltere Annordnung der Messungen erlaubte, war, in Polge einer unzweckmässigen Ausführung der Theilung, die Genaulgkeit der Resultate dieser Riche so gering, dass ihre Mittheilung unterhleihen kann.

Reichsanstalt für diese Untersuchung von der genannten Behörde bereitwilligst überlassen worden war. Die Mikroskope des Komparators waren jedoch bebaso wie die zur Aufnahme der Stäbe hestimmten zwei Tröge durch nene ersetzt worden.

Die Röhren sehwammen, an zwei Stellen durch Korke herabgedrückt, auf Quecksilber unmittelhar neben den Thermonetern; die Vorgleichung geschah durch Pointirung je dreier Striebe an den beiden Enden mittels zweier Mikrometermikroskope, welche, an einem verschiebbaren Prisma hefestigt, abwechselnd üher die beiden die Stihe enthaltenden Trose erüfaht wurden.

Die unmittelharen Resultate der ansgeführten Messungsreihen sind in den oflogenden Tabellen entshalten. Darin bezeichenen A und B die Langen der beiden am Kopfe jeder Tahelle genannten Rohren,  $t_s$  not  $t_s$  hire Temperaturen, ausgefrückt in der Skale des Thermometers aus dem Jenner Glas  $10^{tt}$ . In der Kolonne B-R befinden sieh die Differenzen der beobachteten Längen gegen die nach der darunter stehenden Formel berechenten.

A = Jenaer Glas 16m, B = verre dur (T),

| Protokell Kr. | t <sub>A</sub> | t <sub>B</sub> | A - B                | B R   | Protokoll Sr. | t <sub>A</sub> | $t_B$ | A - B   | B - R  |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|-------|---------------|----------------|-------|---------|--------|
| 1             | 0,26           | 24,96          | - 185 <sup>µ</sup> 9 | + 0,4 | 11            | 101°16         | 24°66 | + 631,6 | + 0, e |
| 2             | 0,20           | 25,00          | - 186,2              | +0,9  | 12            | 101,12         | 24,81 | +627,6  | - 1,8  |
| 3             | 24,72          | 24,96          | + 2,8                | - 0,9 | 13            | 74,19          | 24,79 | + 401,4 | - 2,8  |
| 4             | 24,78          | 24,97          | + 2,8                | -1,9  | 14            | 74,14          | 24,79 | + 402,6 | -1,    |
| 5             | 49,68          | 24,84          | + 205,4              | +1,7  | 15            | 49,52          | 24,76 | +200,4  | -2,    |
| 6             | 49,90          | 24,70          | +206,8               | +0,8  | 16            | 49,72          | 24,75 | +204,3  | -0,    |
| 7             | 74,50          | 24,84          | +411,9               | +5,5  | 17            | 24,60          | 24,88 | + 2,1   | - 1,   |
| 8             | 74,54          | 24,84          | +409,8               | + 3,1 | 18            | 24,56          | 24,81 | + 3,8   | +0,    |
| 9             | 100,77         | 24,77          | + 625,3              | -1,6  | 19            | 0,82           | 24,93 | - 181,1 | +0,    |
| 10            | 100,83         | 24,75          | + 627,0              | -0,5  | 20            | 0,80           | 24,91 | - 181,8 | 0,     |

 $A_t - B_{14,44} = -187^{\mu}_{,33} + 7^{\mu}_{,669}t + 0^{\mu}_{,004}00t^{\mu}.$ 

 $A = \text{Jenser Glas } 59^{III}, \quad B = verre dur (T).$ 

| Protokeli Nr. | t <sub>A</sub> | t <sub>B</sub> | A - B                 | B - B | Protokoll Sr. | t <sub>A</sub> | t <sub>B</sub> | A - B   | B - R |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-------|---------------|----------------|----------------|---------|-------|
| 21            | 0°24           | 24°,91         | - 145 <sup>µ</sup> ,1 | ÷1,8  | 81            | 100°40         | 24°,56         | + 451,2 | + 1,7 |
| 22            | 0,22           | 24,92          | - 146,4               | +0,8  | 32            | 100,43         | 24,53          | + 449,8 | 0,0   |
| 23            | 24,49          | 24,89          | - 6,9                 | +-1,4 | 33            | 74,69          | 24,46          | +289,1  | -3,5  |
| 24            | 24,58          | 24,84          | - 8,6                 | -0,9  | 34            | 74,58          | 24,46          | +291.5  | -0.4  |
| 25            | 49,72          | 24,85          | +138,4                | -1,3  | 35            | 49,76          | 24,52          | + 142.0 | -0,6  |
| 26            | 49,85          | 24,77          | + 138,7               | - 2,4 | 86            | 49,74          | 24,51          | +144.7  | +2.1  |
| 27            | 74,71          | 25,05          | + 291,8               | +8,8  | 37            | 25,07          | 24,50          | - 0.3   | +1.5  |
| 28            | 74,65          | 24,54          | + 292,2               | +0,5  | 38            | 25,07          | 24,49          | - 0,8   | +0.9  |
| 29            | 100,94         | 24,62          | +451,4                | -0,9  | 39            | 0,36           | 24,56          | - 144,3 | -0.8  |
| 30            | 100,42         | 24,61          | + 449,3               | +0,1  | 40            | 0,43           | 21,54          | - 145,3 | - 2.4 |

 $A_t - B_{14,44} = -146^{\mu}_{1}37 + 5^{\mu}_{1}645t + 0^{\mu}_{1}00282t^{\mu}$ 

| A = | = verre | dur | (T), | В | - | Jenaer | Glas | 1644. |  |
|-----|---------|-----|------|---|---|--------|------|-------|--|
|     |         |     |      |   |   |        |      |       |  |

| Protokoli Kr. | t <sub>A</sub> | t <sub>B</sub> | A - B                | B R  | Protokoli Sr. | t <sub>A</sub> | $t_B$ | A - B   | 8-1              |
|---------------|----------------|----------------|----------------------|------|---------------|----------------|-------|---------|------------------|
| 41            | 0,29           | 24°51          | - 187 <sup>µ</sup> 0 | -1,1 | 51            | 101°30         | 24°62 | + 598,2 | - 1 <sup>p</sup> |
| 42            | 0,28           | 24,54          | - 185,7              | +0,6 | 52            | 101,30         | 24,40 | +601,2  | -0,              |
| 43            | 25,03          | 24,43          | - 0,1                | -0,6 | 58            | 74,70          | 24,80 | + 383,6 | -4,              |
| 44            | 25,05          | 24,41          | + 0,9                | 0,0  | 54            | 74,80          | 24,28 | + 383,8 | -5,              |
| 45            | 49,60          | 24,40          | +192,6               | +2,9 | 55            | 49,82          | 25,03 | + 186,3 | -0,              |
| 46            | 49,60          | 24,44          | + 190,8              | +1,4 | 56            | 49,84          | 25,13 | + 185,6 | 0,               |
| 47            | 74,69          | 24,38          | +388,4               | +1,1 | 57            | 25,30          | 24,38 | + 3,4   | +0,              |
| 48            | 74,91          | 24,39          | + 391,4              | +2,4 | 58            | 25,36          | 24,38 | + 3,3   | -0.              |
| 49            | 101,15         | 24,36          | + 602,5              | +1,8 | 59            | 0,85           | 24,40 | - 181,3 | -0,              |
| 50            | 101,24         | 24,35          | + 603,9              | +2,5 | 60            | 0,93           | 24,38 | - 180,7 | -0,              |

$$A_t - B_{34,40} = -187_1^{\mu}93 + 7_1^{\mu}421t + 0_1^{\mu}00362t^{\mu}$$

In eine Diskussion der Fehlerquellen soll hier nicht eingetetetn werden; angesichts der geringen angewandten Vergrösserung (eine Undrehung des Mikrometers — 0,5 mm) sind die ührig hleihenden Fehler nicht sehr gross, doch zeigen dieselben und namentlich die Resultate hier 75° noch einen systematischen Charakter, der unerkläft ist. Bemerkt muss allerdings werden, dass die periodischen Fehler der Mikrometerschrauhen hisber nicht hestimmt worden sind.

Die Einheit (1 µ), in welcher die Resultate ausgedrückt sind, entspricht nicht genau dem millionsten Theile der Stahlange hei 0°, violmehr sind die Resultate noch mit 1,000 26 far 7 und 16" und mit 1,000 27 für 50" na mnülipiziren.) Berückseichtigt man dies, so ist die Länge eines Stahes der drei Glassorten bei der Temperatur 4, ansgedrückt in der Skale des Queeksilherthermometers aus dem Jenaer Glas 16", oder hei der Temperatur 1, ansgedrückt in der Skale des Wasserstoffthermometeres, durch eine der folgenden Formeln gegehen. Dahei ist angenommen, dass das Queeksilherthermometer bei den Temperaturen

höher steht als das Wasserstoffthermometer.

$$(16^{III}) = 1 + 10^{-4} \cdot 7,761 t + 10^{-3} \cdot 0,004 \cdot 00 t^{-3}$$
  
 $= 1 + 10^{-4} \cdot 7,707 \tau + 10^{-4} \cdot 0,003 \cdot 64 \tau^{2}$   
 $(59^{III}) = 1 + 10^{-4} \cdot 5,646 t + 10^{-4} \cdot 0,002 \cdot 82 t^{-2}$   
 $= 1 + 10^{-4} \cdot 5,671 \tau + 10^{-3} \cdot 0,002 \cdot 57 \tau^{2}$   
 $(T) = 1 + 10^{-4} \cdot 7,423 t + 10^{-4} \cdot 0,003 \cdot 23 \tau^{2}$   
 $= 1 + 10^{-4} \cdot 7,461 \tau + 10^{-4} \cdot 0,003 \cdot 23 \tau^{2}$ 

Die Formeln sind nnter der Voranssetzung als giltig zu hetrachten, dass das Glas so lange hei der betreffenden Temperatur erhalten wurde, dass die thermische Nachwirkung zur vollen Goltung kommen konnte.

In die Messungsreihen für die Gläser  $16^{HI}$  und T hätte sieh noch eine Bedingungsgleichung einführen lassen, da diese Gläser in heiden Reihen bei  $25^\circ$  mit

i) Die Messungen, aus denen diese Faktoren abgeleitet sind, wurden von Herrn Dr. Sell mittels einer Sebraubentbeilmaschine von Runge ausgeführt.

oinander verglichen wurden. Da aber die betreffenden Vergleichungen im Mittel auf ± 0,1 k mit einander stimmen, so würde daraus keine wesentliche Aenderung der Endformeln folgen.

Andererseits hitten sich Bedingungsgleichungen aus Untersuchungen anderer An einführen lassen. Z. B. folgt aus Vergleichungen von Queschilberthermoner unter einander, dass wohl der zweite Koeffizient für T etwas zu klein ausgefallen sit. Ebense regeben Untersuchungen über die relative Ausdehnung des Quecksübers im Glase mit sehr grossem Gewichte Differenzen zwischen den Ausdehnungen der verseicheidenen Glassorten. Doch erseihen es verfreiht, derartige Untersuchungen jetzt sehon zu berücksiehtigen, da sich wohl in nächster Zeit das betreffende Material wessellich vervollständigen duffre.

#### Ueber die Messung hoher Temperaturen.

IR HOHEL

Dr. L. Holborn use Dr. W. Wien.

Mittheilung aus der I. Abtb. der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.

(Fortsetzung und Schluss.)

8 4.

Bestimmung der Ausdehnung des Porzellans.

Eine zweite Korrektion von erheblieher Bodeutung wird durch die thermische Audehnung des Porzellans gefordert. Es liegen bisher keine Bestimmungen dieser Grösse für das Berliner Porzellan in höherer Temperatur vor. Es genugt, den linearen Koeffzienten 3 zu kennen, weil das homogene Material des Porzellans die Annahme von 35 für den kubischen Koeffzienten genügend rechtfertigt.

Für diese Bestimmung wurde ein hesonderer Ofen verwendet; dessen Ansicht Fig. 3 zeigt, während Fig. 4 den Grundriss darstellt. Er hatte einen hufeisenförmigen Aufhau aus Mauersteinen m.



der auf einem Sandsteinpfeiler ruhte. Auf diesem Aufbau lag eine 5 cm dicke kreisförmige Scheibe von Chamotte n von 24 cm Durchmesser, welche eine rechteekigeOeffnung von 12 cm Längo und 1 cm Breite hatte. Die Oeffnung wurde dann mit einem Porzellanstreifen / von 15 cm Länge und 4 cm Breite bedeckt, welcher parallel gezogene Striche in der Entfernung von etwa 9 cm trng. Anf der Chamottescheihe stand ein Chamottemantel o von konischer Form, dessen unterer Durchmesser 15 cm und dessen oberer nnr etwa 4 cm im Lichten betrug. Unten hatte der Mantel Einschnitte zum Herauslassen der Heizgase. Ueber den Chamottemantel wurde ein weiterer eiserner Mantel p gesetzt, der unten auf einem hesonderen Eisenringe a ruhte. Oben hatte er eine Oeffnung,

welche derjenigen des Chamottemantels entsprach, während er seitlich den Rohransatz r trug, der die Verbindung mit dem Schornsteine herstellte. Geheizt

wurde wieder mit einem Gebläse, welches die sehon beschriebene Einrichtung hatte, nnt war der Brenner oin gebogene Eisernehr 3, aus dem die Flammen von oben durch die erwahnten Oeffunngen in den Ofen gebläsen wurden, die dann durch die Einschnitte in den Zwischenram nach dem Eisemmatel und von da in den Schornstein abströmten. Um den Brenner war ein weites Kupfergefinse feldtete, durch das beständig frissiebe Wasser strömte, um die notiwendige Khhlung zu nuterbalten und somit das Zurucksehlagen der Flamme zu verbitten. Das durch die Flammen erhitzte Porzellan strables seukrecht nach unten auf einen Spiegel w. welcher die Strahlen horizontal reflektirte; er lag anf einem Metallkasten, der obenfalls durch diesenden Wasser geküht wurde, und war noch durch Schirme von Aabest vor der Strahlung der danklen Theile des Ofens geschitzt. Ein Meter von dem Spiegel entferent war ein Komparator K (Fig. 4) auf einem Sand steinpfeller aufgeweilt, auf welchem zwei Pernochte es senkrecht zur Spiegerlichung verschiebbar waren. Sie trugen Oktainmiktometer mit festem Faden und einer beweilten Spiege, welche mit die Marke eingestellt werden konnte. Eine besondere weglieben Spieze, welche mit die Marke eingestellt werden konnte. Eine besondere

Schwierigkeit machte es, brauchbare Marken auf dem Porzellan zu erbalten, welche anch noch die boben Temperaturen unverändert ertrugen und dabei gnte Einstellung gestatteten. Anfangs wurde Chromoxyd gewählt, indem aus Chromchloridlösung feine Striche gezogen und diese geglübt wurden. Diese Methode zeigte sich aber als nicht branchbar, weil sich die Striche in hoher Temperatur nicht mehr deutlich genng von der Platte abhohen. Es wnrden dann die unglasirten Porzellanplatten mit einem dünnen Platinüberzug verseben und in diesen mit dem Diamanten die Striche eingeritzt. Die Platinirung geschieht durch mebrmaliges Anftragen von



Platinehloridbaung und nachheriges Brennen. Die Platinschicht bietet anch noch ein gutes Mittel, um eine genaue Temperaturnessung ausschlichen. Sie wird zu dem Ende mit einem Platindrahte in leitende Verbindung gebracht und ein Platinhodiumdraht gegen die Mitte des platiniren Streifens gedrückt. Mann ist and diese Weise sicher, die Temperatur an der berührten Stelle genau zu messen, während man sonst kein Mittel hat, um sich davon zu überzengen, dass das benutte Pyrometer die Temperatur der Oberfläche des Porzellans angenommen hat.

Die in die Platinschieht eingeritzten Striebe lassen sich anch bei boher Temperatur mikrometriebs gut einstellen. Bis zu Temperaturen von 1000° balten sich die Platinschiehten auch gut, und dieselbe Platte vertragt ein oft wiederholte Erhltzmg bis m dieser Grenze, ohne dass die Deutlichkeit der Marken erheblich abnimmt. Steigt die Temperatur wesentlich höher, so verselwindet die Platinschieft allmalig und mus nach jeder Heizung erneuter werden. Der Grund hierfur liegt wahrscheinlich in der Bildnung von Platinsilizium. Es war deshald selwierig, bei Temperaturen über 1150° die Marken noch genan einzustellen. Die Messungen sind daher über diese Temperatur nicht ausgedehnt. Die Veränderung der Platinschieft war so stark, dass eine mit einer solchen Schicht überzogene Porzellanplatte, die vor der Erhitzung nur einige Ohm Widerstand hatte, nachher vollständig ginkelteined geworden war. Wahrend der Heizung wureined ile Rebeschtungsapparate durch Schirme von Ashest vor Strahlung geschittet und nur während der Ablesung die Ohjektive der Fernrohre frei gemacht. Die Heizung ging verhältnismässig schnell vor sich, und es konnte durch hinreichende Ventilation die Temperatur im Zimmer innerhalb einiger Grade konstant gehalten werden. Während der Ablesung der Mikrometer wurde die thermoelektrische Kraft des in der erwähnten Weise angeordneten Thermoelements gemessen. Die erste näherungsweise Berechnung der Temperatur genütgte auch hier vollständig:

Die Fernrohre waren so anfgestellt, dass in jedem das Bild einer Marke incht weit von dem festen Faden des Mikrometere ersehien. Die Entfernang der Marke vom festen Faden wurde dann in kaltem und heissem Zustande mikrometrisch gemessen. Aus den Differenzen dieser Werthe ergab sich die Anschlung. Die Auswerthung der Mikrometeresbraube und die Bestimmung des Abstandes der Marken auf dem Porzellan geschah dadreh, dass an Stelle des Porzellanstreis ein Massastab gelegt wurde. Die Beleuchtung im kalten Zustande geschah durch eine Gtülnlampe.

In der folgenden Tahelle sind die Ergehnisse zusammengestellt, und als Beispiel zwei vollständige Beobachtungsreihen aufgeführt.

Es hedoutet t, die Anfangstemperatur, t, die Endtemperatur, T die Zimmertemperatur, d die Padendistaux in mm, p die Ausdehauug des Porzellanstreifens in Trommedtleilen der Mikrometersehrauben, x die Entfernaug der Marken in mm (1 mm = 02,7 p),  $\delta$  die Ausdehauugs des Porzellanstreifens in mm und  $\beta$  den linearen Ausdehauugs-Korffeinienten des Porzellans für 1°2.

Platte I, IV and V hestanden aus demselben Porzellan wie das zum Luftthermoneter hentstte. Die andern sind von wenig verzelsiedener Zusammensetzung, und die Werthe jeder Platte stimmen unter sich hesser als mit denen anderer Platten überein. Indessens ocheinen die individuellen Unterschiede einzelter Platten desselhen Materials ehenso gross zu sein wie die von Platten versehiedener chemischer Zusammensetzung.

| 1892   | 41  | 42    | $t_2-t_1$ | p    | T   | x     | ď     | 5     | β         | Platte |
|--------|-----|-------|-----------|------|-----|-------|-------|-------|-----------|--------|
| 24./3. | 18° | 1024° | 1006      | 23,5 | 18° | 87,83 | 92,97 | 0,375 | )         | No. I  |
|        | 17  | 1024  | 1007      | 21,4 | 17  |       |       | 0,341 | !!        | ١.     |
|        | 17  | 1044  | 1027      | 21,2 | 21  |       |       | 0,338 | 0.0000041 | ١.     |
|        | 17  | 1080  | 1063      | 22,9 | 21  | ,     |       | 0,865 | 0,0000041 | ١,     |
|        | 80  | 1080  | 1000      | 23,2 | 19  |       | ,     | 0,370 | i         |        |
|        | 60  | 1015  | 955       | 22,9 | 20  |       |       | 0,365 | J         |        |
|        | 98  | 538   | 445       | 9,5  | 20  |       |       | 0,152 | 0,0000039 |        |
| 25./3. | 20  | 1051  | 1031      | 22,8 | 20  | 89,67 |       | 0,364 | )         | No. II |
|        | 86  | 1051  | 965       | 23,8 | 22  |       |       | 0,380 | 0.0000044 | ١.     |
|        | 86  | 1084  | 998       | 25,4 | 25  |       |       | 0,405 | 0,000004  |        |
|        | 94  | 1084  | 990       | 24,8 | 24  |       |       | 0,395 | J         |        |
|        | 86  | 602   | 516       | 11,5 | 21  |       |       | 0,183 | i         |        |
|        | 25  | 528   | 503       | 13,0 | 19  |       |       | 0.207 | 0,0000044 | -      |

Für Platte I, IV, V ergaben sich:

|    | t <sub>2</sub> | $t_{1} - t_{0}$ | β         |
|----|----------------|-----------------|-----------|
| I  | 1062°          | 1044°           | 0,0000046 |
| IV | 1131°          | 1023°           | 0,0000044 |
| IV | 1006°          | 896°            | 0,0000043 |
| v  | 1122°          | 1102°           | 0,0000047 |
| v  | 1122°          | 1031°           | 0,0000048 |
| v  | 649°           | 559°            | 0,0000048 |

Die zur Beobachtung erforderliehe Konstanz der Temperatur konnte nur durch Herstellung eines stationere Zustandes erreicht werden. Es wurden deshalb die Beobachtungen auf zwei Temperaturintervalle beschränkt, von denen das eine von Zimmertemperatur bis etwa 100° ging und durch leuchtende Gasflamme ohne Gebläse herpestellt wurde. Das zweite erstreckte sich dann bis zur oberen Grenze. Wie man aus den Tabellen ersieht, kann man keine konstanten Unterschiede des Ausdehnungskoffizienten für die beiden Intervalle annehmen.

#### § 5. Berechnung der Resultate.

Bei den Mesaungen mit dem Laftthermometer wurden zwei Porzellangeftstesentatt, die beide dieselbe Form und fast gleichen Inhalt hatten. Das erste Geste ist mit vier verschiedenen Füllungen zehumal bis über 1300° erhitzt worden, ohne dass es eine bemerkbare Versinderung erlitt. Mit dem zweiten Geftss sind wir nur einmal bis 1430° gelangt; es war nach der Abkühnig noch unbeschätigt, zerbrach aber nachber leider, weil eine Muffel des Ofens sich verschob. Die Alchung des Thermoelements beruht also üben 1300° hinnas auf Beobachtungen mit diesem zweiten Geftss. Höher als 1430° sind wir nicht gegangen, weil mit dem benatzten Geblase keine böhere Temperatur in unserm Ofen zu erzielen war.

Nicht alle Porzellangefässe waren in gleicher Weise für unsere Zwecke tauglich; es sind mehrere zersprungen, ohne dass sie wesentlich anders behandelt wären als die beiden andern. Diese zeigen aber, dass man bei Anwendung von zweckmässigen Füllungen mit Porzellangefässen höhere Temperaturen messen kann, als bishter geschehen ist. Wir sind bei den vorliegenden Beobachtungen noch nicht bis zur Grenze der Leistungsfähigkeit gelangt, und es ist wahrscheinlich, dass man noch erheblich höher kommt, wenn die im Gefäss eingesehlossene Luft steta unter demselben Druck bleibt und die Vergrösserung des Volumens gemessen wird.

Das erste Gefass wurde mit trochser Luft gefüllt, die bei 0°-eine Spannung on 138,6, 160,1, 141,6 und 152,2 sss Quecksilberdruck hatte. Vor jeder neues Heizqug wurde wieder der Druck der eingeschlossenen Luft bei Zimmertemperatur beobachtet. Hierans ergab sich, dass das Volumen des Gefässes keine Versaderung erlitt, da die Abweichungen ind iet Grenze der Boobachtungsfehler fielen. Als Beispiel seien für zwei Füllungen die Ablesungen an verschiedenen Tagen angeführt, zweischen denen jedesmal eine Heitzung liegt. Sie sind auf 0° reduzirt.

| 20. | Nov. | 1891: | 138,5 mm | 4. Dez. 1891: | 152,1 mm |
|-----|------|-------|----------|---------------|----------|
| 23. | 77   | 77    | 138,6 ,  | 5. n n        | 152,1 ,  |
| 24. |      | 77    | 138,8 "  | 8. , ,        | 152,5 "  |

Zum Schluss wurde das Gefäss aus dem Ofen genommen und in einen Kupferkasten gelegt, um noch Temperaturen von 100° bis -- 80° beobachten zu können. Diese wurden theils durch ein Wasserbad, theils durch Kaltemischungen und feste Kohlensäure hergestellt. Die Füllung entsprach hier bei 0° einem Druck von 6991, Ims Quecksüber.

Das zweite Gefäss, welches für die Beobachtung höherer Temperatur diente, wurde deshalb nur mit einem Luftquantum von 117,0 mm Druck bei 0° gefüllt.

Vor der Berechnung wurden alle abgelesenen Quecksilberhöhen auf 0° reduzirt.

$$P\left(\frac{1+3\beta T}{T}+\frac{1}{V}\sum_{i=1}^{n}\frac{v_{n}}{t_{n}}\right)=\Re\left(\frac{1+3\beta T}{2}+\frac{1}{V}\sum_{i=1}^{n}\frac{v_{n}}{t_{n}}\right)$$

Die rechte Seite der Gleichung ist für jede Füllung eine Konstante,

Da die Grüsse

$$\frac{1}{V} \stackrel{4}{\Sigma} \frac{v_a}{t_a}$$

für jedes Gefäss nur eine bestimmte Funktion der Temperatur ist (vgl. § 3), so wurde diese nach den oben erhaltenen Werthen für ein bestimmtes Intervall von t berechnet und dann graphisch aufgetragen; es konnte dann ihr Werth für jedes gegebene T aus der so erhaltenen Kurve entnommen werden.

Für β wurde der Werth 0,0000044 genommen, welcher aus den Beobachtungen an den entsprechenden Platten als bester Mittelwerth erhalten wurde.

Als Beispiele mögen hier drei Beobachtungsreihen folgen: t ist die in angegebener Weise berechnete Temperatur von 0° an gerechnet und e die elektromotorische Kraft des Thermoelements 4, das sich im Luftgefäss befand, in Mörovolt.

### 1891. 23. November:

Steigende Temperatur c | 590 | 1720 | 5540 | 7810 | 8630 | 9630 | 10870 | 12590 | 12930 t | 116° | 248° | 660° | 852° | 910° | 1011° | 1118° | 1256° | 1275'

 c
 1800
 2650
 3800
 4790
 5080
 6080
 7800
 8640
 9640
 10570
 11770

 t
 254°
 345°
 461°
 565°
 626°
 688°
 839°
 919°
 1004°
 1083°
 4184°

1891. 3. Dezember:

# Steigende Temperatur

e 650 1510 2460 7360 8540 9850 11800 13180 13460 t 115° 215° 316° 796° 901° 1011° 1174° 1282° 1307° Fallende Temperatur

e 3510 4320 5710 8120 9350 10760 t 433° 517° 656° 868° 979° 1092°

<sup>1)</sup> Weinhold, Phys. Ann. 149, 8, 195. (1873.)

1891. 7. Dezember:

Steigende Temperatur
530 1290 2140 3270 4310 5480 6770 8370 10200 11750 12620

t 103° 194° 287° 409° 521° 630° 734° 898° 1052° 1182° 1251°

Die folgende Tabelle enthält die Werthe der Temperatur als Funktion der elektromotorischen Kraft des Thermoelements A mit 10 % Rhodiumlegirung, wie

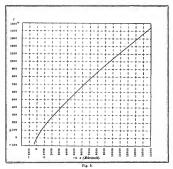

sie auf Grund aller angestellten Beobachtungsreihen für die von 500 zu 500 Mikrowil fortschreitenden Werthe des Arguments berechnet worden sind. Eine Uebersicht des Verlaufs zeigt die Kurve in Fig. 5.

o° 82° 154° 220° 273° 329° -- 80° 379° 431° 482° 533° -361500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 68° 133° 205° 258° 316° 373° 482° 428° 534° 680° 725° 774° 816° 862° 906° 952° 996° 1038° t 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 . f(e)633° 681° 728° 773° 818° 862° 904° 947° 988° 1030° 1080° 1120° 1163° 1200° 1241° 1273° 1311° 1354° 1402° t

e 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 (6) 1071° 1111° 1151° 1192° 1233° 1273° 1314° 1356° 1397° 1439°

Die ganze Funktion dritten Grades

 $f(e) = 13,76e - 0,004841e^{2} + 0,000001378e^{3}$ 

stellt die Beziehung zwiechen  $\epsilon$  und t mit ziemlicher Annäherung in dem Intervall vom 400° bis 1440° dar. Es blont nicht, eine noch genauere Formel zu berechnen, da der Unterschied in der thermoelektrischen Kraft versehiedener Drahte die Abweichungen zwischen den heobachteten und berechneten Werthen übersteigt und man für jeden eine neue Formel berechnen müste. (Verg.1, 8, 6,)

Die Richtnag der thermoelektromotorischen Kraft ist folgende: es geht der Strom an der heissen Löthstelle vom Platin zum Platinrhodium.

#### § 6.

Vergleichung verschiedener Thermoelemente.

Eine wichtige Aufgabe war es noch, die Angahen verschiedener Thermoelemente selbst miteinander zu vergleichen.

Es kommen einmal Elemente in Betracht, welche aus demaelben Drahtstückergestellt sind i frener solehe, deren Theile aus verschiedemen Drähten bestanden, welche gleiche Zusammensetzung haben sollten, aber unahhängig von einander hergestellt waren. Endlich warden noch solche Elemente untersacht, bei denen der einer Theil nicht 105, sondern 9, 11, 20, 30, 405 Rhodium enthielt. Sämmtliches Material stammt aus der Platinschmelze von W. C. Heräus in Hanan. Das Material hat sich schon früher als sehr rein herausgestellt. Dasgeen ist es technisch mit grossen Schwierigkeiten verbunden, Platinrhodiumlegirungen von derselben Zusammensetzung genau wiederherzusstellen.

Die benutzten Platindrähte zeigten beim Erwärmen nur geringe Thomson-Ströme, auch hatten Stücke aus Drähten zweier verschiedener Lieferungen keine Potentialdifferenz gegeneinander, wenn sie zusammengeschweisst waren und ihre Verbindungsstelle erwärmt wurde. Dagegen unterschied sich der Platindraht einer dritten Sendung schr erheblich von den beiden andern. Vertauschte man ihn in einem Element gegen einen der beiden ersten Drahtsorten, so brachte dies in der Temperaturangabe bei 1200° eine Aenderung von etwa 40° hervor. Alle Beobachtungen, welche mit diesem Drahte gemacht wurden, sind später unter Benutznng der beiden andern Drahtsorten wiederholt. Bei den 10 % Rhodinmlegirungen treten beim Erwärmen etwas grössere Thomson-Ströme anf als hei den Versnchen mit reinem Platindraht. Im Ganzen können die Thomson-Ströme bei zwei verschiedenen Elementen ans demselben Platindraht und demselben 10 % Rhodiumdraht im ungünstigsten Falle bei den höchsten Temperaturen einen Unterschied von 5° bewirken, wie ein später folgendes Beispiel zeigt. Zwischen Rhodiumlegirungen verschiedener Lieferungen von angeblich gleichem Gehalt an Rhodium kommen grössere Unterschiede im thermoelektrischen Verhalten vor. Es kann dies ans dem oben angegehenen Grunde nicht auffallen.

In welchem Maasse überhaupt die Thermoelemente von dem Rhodinmgehalt der Legirung abhängen, zeigen die Resultate der weiteren Vergleichnag. Es war leider nicht möglich, den Rhodinmgelaht noch über 40½ sn steigern, wenn die Legirung sich noch in Drahtform sollte herstellen lassen, da die Sprödigkeit des Materials mit dem Rhodiumgehalt bedeutend wächst. Auf alle Falle scheint es geboten, jeden Platin- nud Rhodiumgehalt vor dem Gebrauch zu priffen and

mit einem Thermoelement zu vergleichen, welches an das Lufthermometer angeschlossen ist.

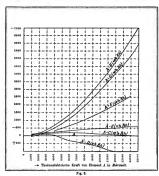

wurden durch Porzellankapillaren isoliri, welche aus dem Ofen herausragten und möglichst weit an die gemeinsame Lothstelle herangingen; diese wurde in reinen Quarzanad eingebettet, so dass die Thermoelemente vollständig vor den Flammen geschittst waren. Bei mehreren Vergleichungen wurden auch zweckmissig die Drähte mit ihren Isolirungen in eine Forzellansühre gebracht, welche quer durch den ganzen Ofen ging und sie vor den Flammen sehützte.

Die thermoelektrischen Kräfte der zu vergleichenden Elemente wurden nicht genau gleichzeitig, sondern abwechselnd kurz nacheinander gemessen und darauf für gleiche Zeit und Temperatur berechnet. Sowohl hei steigender wie bei fallender Temperatur in Ofen wareu die nach dieser Methode gewonnenen Resultate vollständig genau. In der folgenden Tahelle sind die Unterschiede aller Elemente
gegen das Thermoelement A angegeben, das mit dem Luftthermonster direkt verglichen war. Die Elemente C, und C, hestanden ans demselben Platin und derselhen 103 Rhodinmlegirung; lettzere war aher verschieden von der des Elements A. Die Elemente D, E, F, Q und H hestelhen aus Platin und diere Legirung
von angehlich 9, 11, 20, 30 und 40 x Rhodium. Die Vergleichungen ergaben,
dass die thermoelektriehe Kraft für holt Temperatur mit dem Rhodinmgehab
bedontend zunimmt, während in den niederen Temperaturen die Unterschiede
viel geringer sind.

Die Zunahme der thermoelektrischen Kraft mit dem Rhodiumgehalt ist von 105 Gehalt an eine ienlichig leichmussige, so dass es für die Wiederherstellung in den konstant wirkenden Elements keine hesonders bevorangte Legirung zu geben scheint. Den Verlauf der Kurven für die inzelnen Elemente zeigt Fig. 6 (a. vorg. S.). Sie gieht die Differenzen der thermoelektrischen Kraft der Elemente gegen das Element 4 als Abatissie in Mitovock!

| A        | $C_1 - A$ | $C_3 - A$ | D-A     | E-A     | F-A      | G - A    | H-A     |
|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 10 z RA. | 10 g Rh.  | 10 g Rh.  | 9 % Rh. | 11% Rh. | 20 % Rh. | 30 g Rh. | 40 x Rh |
| 1000     | + 60      | -         | -       | +100    | _        | - 20     | + 4     |
| 2000     | +110      | + 90      | + 60    | + 160   | + 110    | + 60     | + 17    |
| 3000     | +140      | +110      | + 80    | + 210   | + 170    | + 250    | + 38    |
| 4000     | + 160     | + 130     | + 40    | + 250   | + 320    | + 490    | + 67    |
| 5000     | + 190     | + 160     | 120     | + 300   | + 500    | ÷ 770    | + 101   |
| 6000     | + 180     | + 150     | - 300   | + 340   | + 670    | + 1100   | ÷ 139   |
| 7000     | + 170     | + 130     | - 390   | + 380   | + 850    | + 1500   | + 184   |
| 8000     | + 160     | + 120     | - 490   | +410    | + 1050   | + 1960   | + 234   |
| 9000     | + 150     | +110      | - 590   | + 440   | + 1280   | + 2450   | + 291   |
| 10000    | + 130     | + 80      | - 720   | + 460   | + 1520   | + 2980   | + 352   |
| 11000    | + 90      | + 40      | - 900   | + 490   | + 1760   | + 3510   | + 417   |
| 12000    | + 60      | 0         | 1040    | +510    | + 2010   | + 4060   | + 476   |
| 13000    | + 40      | - 10      | -       | + 550   | + 2300   | + 4600   | + 549   |
| 14000    | + 20      | - 20      | -       | + 590   | + 2580   | + 5210   | + 628   |
| 15000    | 0         | _         | -       | + 600   |          | + 5970   | + 704   |

8 7

Bestimmung der Schmelzpunkte einiger Metalle.

Um an die älteren Temperaturbestimmungen Anschluss zu gewinnen, wurden noch die Schmelzpunkte einiger Metalle hestimmt. Das Thermoelement gab ein Mittel an die Hand, auch hei Anweadung gerünger Mengen des Metalls den Schmelzpunkt zu bestimmen. Die genausset Beobachtung des Schmelzpunktes schiene erreichlar, wem ein kurzes Stück des zu prüfenden Materials als Verbindung der Drahte des Thermoelements mit diesen zusammengeschmolzen wurde. Es war anzumehmen, Ass die gerünge Auusehnung des leitenden Zwischenstücks die Gleich-

massigkeit der Temperatur sieherte, sodass die thermoelektrischen Kräfte der beiden Verbindungsstellen, soweit sie von dem fremden Metall herrühren, sieh gegenseitig aufbeben mussten. Der Sehmelzpunkt masste sieh dann in seharfer Weise durch die Stromunterbrechung anzeigen. Die auf diese Weise meternommenen Beobachtungen geben aber nur bei Gold siehere Resnitate. Bei Silber und Kapfer entstand in der Nähe des Schmelzpunktes ein auszerordentliches Schwanken der hermoelektrischen Kraft, welches eine genann Beobachtung erschwerte und keine übereinstimmenden Ergebnisse brachte. Namentlich waren die Schwankungen bei Kupfer derartig stark, dass die Beobachtung nach dieser Methode hier ganz aufgegeben werden musste. Diese Erseheiningen können unter Berücksichtigung der Thatasche, dass sie bei Gold ganz fehlen, wohl nur aus chemischen Umsetzungen, wie Oxydationen der untersuchten Metalle, welche neue elektromotorische Kräfte hervorrinfen können, erklätt werden erkläter

Es wurde deshalb ein anderer Weg eingesehlagen. Eine Porzellankapsel, welche ans zwei am einander passenden Halbkapeln von den mu Durchmesser und 5 mm Wandstärke bestand, war mit feinen Leblern zum Hindurchlassen von Drätten verseben. In diese wurden zwei nach der angegebenen Methode vergleichen Thermoelemente geführt und die ganze Kapsel mit Quarzaand bedeckt. Bei der Erhitzung zeigte sich dann, dass die beiden Elemente so wenig von ihren vergliebenen Werthen abwiehen, dass beide dieselbe Temperatur haben massten.

Dann wurden an die Stelle des einen Elements zwei Platindrähte gebracht. dnrch die Löcher in die Porzellankugel eingeführt und hier durch ein Stück des zn schmelzenden Metalls verbunden. Die Verbindung geschah ohne Anwendung eines dritten Metalls dnrch Zusammenschmelzen. Wir haben nns durch besondere Versnebe davon überzengt, dass die Legirungen von Platin mit einem der drei untersnebten Metalle (Gold, Silber und Kupfer) jedesmal höher schmelzen als das nicht mit Platin legirte, reine Metall, so dass durch die Entstehung einer Legirung an der Verbindungsstelle kein Fehler zu befürchten war. Die beiden Platindrähte waren ausserhalb des Ofens mit einem Element und einem Galvanoskop zu einem Stromkreis verbanden. Es wurde alsdann der Ofen angeheizt, and die Temperatur mittels des Thermoelements in dem Augenblick bestimmt, wo das Galvanoskop die Unterbrechung des Stromkreises und damit den Schmelzpunkt des Metalls anzeigte. Die mit Gold gemachten Beobachtnagen ergeben dieselben Werthe wie die nach der ersten Methode erhaltenen, während die von Silber jetzt unter einander eine grössere Uebereinstimmung zeigten als früher. Für Kupfer ergaben sieb dagegen noch immer bedeutendere Abweichungen. Alle drei Metalle wurden in Drahtform angewendet. Die qualitative Analyse ergab für Gold eine Spnr Knpfer, für Silber eine Spur Eisen, während das elektrolytische Knpfer sieb als rein crwies. In der folgenden Tabelle sind die so erhaltenen Werthe angegeben, indem nnter I die nach der zuerst beschriebenen, unter II die nach der zweiten Methode bestimmten aufgenommen sind.

Für Gold ergiebt sieb als Mittelwerth aller Beobachtungen 1072° als Schmelzpunkt, für Silber als Mittelwerth der nach II gemachten Beobachtungen 968°, für Knpfer 1082°.

Die erste Spalte enthält die Bezeichung der zur Temperaturbestimmung bennzten Thermoelemente (vgl. § 6), die zweite ihre Angaben reduzirt auf Element 4 und die dritte die hiernach sielt ergebenden Schmetzpnatet.

| Element          | d Mikrosolf | Schmelzpunkt | Element        | Makrospil D | Schmelzpunkt |
|------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
|                  | Gold        | I            |                | Silber      | I            |
| E                | 10460       | 1075°        | С              | 9310        | 980°         |
|                  | 10460       | 1075         |                | 9290        | 978          |
|                  | 10410       | 1071         |                | 9100        | 961          |
|                  | 10460       | 1075         |                | 9180        | 968          |
| c                | 10410       | 1071         | 9              | Silber      | II           |
|                  | 10440       | 1073         | D.             | 9170        | 967          |
| $C_3$            | 10390       | 1069         |                | 9180        | 968          |
|                  | 10430       | 1072         |                | 9150        | 966          |
|                  | 10420       | 1072         |                | 9110        | 962          |
| $E_3$            | 10440       | 1073         |                | 9180        | 968          |
|                  | 10450       | 1074         | C <sub>a</sub> | 9260        | 975          |
|                  | 10420       | 1072         |                | 9190        | 969          |
|                  | Gold        | ii l         | K              | upfer       | II           |
| $C_{\mathbf{B}}$ | 10320       | 1064         | D              | 10530       | 1082         |
|                  | 10400       | 1070         |                | 10470       | 1078         |
|                  | 10360       | 1067         |                | 10500       | 1080         |
|                  |             |              |                | 10620       | 1090         |

Zur Vergleichung seien hier noch die Bestimmungen älterer Beobachter angeführt.

| v. d. Weyde<br>(1879) | Pictet<br>(1879)               | Violle<br>(1879)                                          | Erhard u. Schertel<br>(1879)                                                     | Ledebur<br>(1881)                                                                                                     | Callendar<br>(1892)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1250°                 | 1100°                          | 1035°                                                     | 1075°                                                                            |                                                                                                                       | 1037°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _                     |                                | 954°                                                      | 954°                                                                             | 960°                                                                                                                  | 982°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1093°                 | 1050°                          | 1054°                                                     | _                                                                                | 1100°                                                                                                                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | v. d. Weyde<br>(1879)<br>1250° | v. d. Weyde Pictet<br>(1879) (1879)<br>1250° 1100°<br>— — | v. d. Weyde Pictet Violle<br>(1879) (1879) (1879)<br>1250° 1100° 1035°<br>— 954° | v. d. Weyde Pictet Violle Erhard u. Schertel<br>(1879) (1879) (1879) (1879)<br>1250° 1100° 1035° 1075°<br>— 954° 954° | v. d. Weyde Pictet Violle Erhard u. Schertel Ledebur (1879) (1879) (1879) (1879) (1871) (1871) (1871) (1871) (1871) (1871) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872) (1872 |

#### Auhaug.

Auorduung des Pyrometers für den technischen Gebrauch.

Da die Anordnang, wie sie für unsere Vergleichungen gebraucht wurde, für die Anwendung in der Techuik zu komplizirt war, haben wir dem Pyrometer folgende Form für praktische Zwecke gegeben.

Um eine Ablesung mit Spiegel und Skale gans zu vermeiden, ist von der Anwendung eines d'Arsonval-Galvanometers abgesehen, das von Le Chatelier für diesen Zweck gebrancht wird. Wir haben die Kompenastionsmethode für die Messung der thermoelektrischen Kraft heibehalten, un von der auf die Galvanometernadel wirkenden Richtkraft unabhängig zu sein. Zugleich wurde ein astäutiebes System von zwei Magneten angewandt, dessen Rubelage durch äussere Störungen wenig beeinflusst wird. Der Multiplikator des Galvanmeters hatte eine Länge von 122 mm, eine Holbe von 84 mm und eine Breite von 40 mm. Die Magnete bestanden aus dünnem Uhrfederstahl und wwren je 50 mm alang umd 10 mm breit. Der eine von ihnen befand sich im Innern der Windangen in einem Kupferrahmen von 1,5 mm Wandstärke, der so eng war, als es die freie Beweglichkeit des Magnets gestattete. Der andere trug einen leichten Zeiger und

spielte oberhalb der Windungen anf einer kleinen Theilung. Das ganne System war an einem Kokonfaden anfechingt. Die Wickelung bestand ans zwei Lagen dicken Knpferdrahtes, die bei der Messung der thermoelektrischen Kraft parafle geschaltet wurden. Man konnte auf diese Weise noch auf 10° genau messen, wann man den Amsselhalg des Eeigers mit blossem Ange boobehrtet.

Die thermoelektrische Kraft wurde mit derjenigen von zehn Thermoelementen verplichen, die aus Rickel und Kupfer hestanden. Clarkelemente können nicht zur Kompensation gebraucht werden, weil sie dann Strom gehen müssen und ihre Konstanz nicht beischalten. Die heisene Lothstellen befanden sich in einem doppel-wandigen, mit Abbest umkleideten Kasten über siedendem Wasser, die kalten werden in einem zweiten Kasten durch sehmelzendes Eis anf die Temperatur Ofgehalten. In demselben Kasten heinden sich die kalten Löthstellen des Platinud Platinrhodinmdrahtes. Die im Eis hefindlichen Löthstellen missen isolirt werden. Die Messung geschah durch Verschiehen eines Schleifkrothatkes auf einem Brückendraht. In heiden Stromkreisen hefinden sich noch Witserstandeklaten von 1 his 10 Ohs, mm für verschiedene Temperaturen die gunstigste Empfindlichkeit im Galvanometerkreise zu erhalten. Es ist dann leicht, die Temperaturen die ütstand werden der Witserstunden aufgatzungen.

Für genanere Messningen erfordert der wechselnde Barometerstand ind die hierdirich bedingte veränderliche Temperatur des siedenden Wassers eine kleine Korrektion, die sich leicht aus den Angahen eines Thermometers, welches sich in den Dämpfen des siedenden Wassers hefindet, entnehmen lässt.

Die elektromotorische Kraft des Nickel-Knpferelementes ist bei der Anwendung von Material aus verschiedenen Bezngsquellen verschieden. So gab die Temperaturdifferenz von 100° für dasselbe elektrolytische Kupfer gegen Nickel Nickel Nickel

> (Schuchardt) 2350

(Trommsdorf) (Lange) 2230 2150 Mikrovolt.

Es geht hieraus hervor, dass vor der Anwendung eine Aichung der Elemente erforderlich ist, die ja anch das Platinrhodiumelement verlangt.

# Ueber einige von Prof. Abbe konstruirte Messapparate für Physiker.

Dr. C. Pulfrich in Jean

(Mittheilung aus der Optischen Werkstätte von Carl Zeiss in Jeua).

Die nachstehend beschriebenen Instrumente, welche sehon seit einer Reihe von Jahren für die Zwecke der Jenaer Werkstutte in Amwendung sind und gegenwärtig auch für den allgemeinen Gebrauch angefertigt werden, wurden durch Herrn Professor Abbe auf der Natufronscherversammlung in Bernen, September 1890, zum ersten Male weiteren Kreisen bekannt gegeben. In dieser Zeitschrift 1890, s. 446, sind die Apparated damals nur kurz skizzit worden, indem eine arführliche Beschreibung derselben für später in Aussicht genommen war; dieselbe soll im Folgenden gegeben werden.

Der Zweck, für welchen die Apparate bestimmt sind, ist der, mit ihnen Längen von mässiger Grösse mit grösstmöglicher Genauigkeit (bis zu 1/1000 mm) auszumessen. Die Apparate werden also verzugsweise bei physikalischen Arheiten nutzliche Verwendung finden. Hervorgegangen aus dem Bedürf-

niss, für den praktischen Gebranch in der Werkstätte derartige Messvorrichtungen zu besitzen, dürften die Apparate an erster Stelle geeignet erseheinen, den bisher in physikalischen Laboratorien oft empfundenen Mangel an leieht zu handhabenden und genau arbeitenden Instrumenten für den angegebenen Zweek zu beseitigen.

Den speziellen Aufgaben entsprechend, welche eine Längenmessung nothwendig machen, sind im Ganzen drei verschiedene Konstruktionen zur Ausführung gelangt:

 Das Kontaktmikrometer, ein Diekenmesser bis zu 50 mm messend, für Körper mit festen Grenzflächen zur Kontakteinstellung (Fig. 1).

II. Der Komparator für Visureinstellung, bis zu 100 mm messend, zur Aussensung von Theilungen, Gittern, Spektren, Sternphotographier u. s., w., all-gemein zur Bestimmung der Dimensionen soleher Körper, deren Urenzen durch Anvisiren, mittels eines Mikroskops, sieh einstellen lassen (Fig. 2).

III. Das Sphärometer, dem Diekenmesser ähnlich, zur Bestimmung der Krömmungsradien von Kugelflächen durch Messung der sogenannten Pfeilhöhe (Fig. 3).

Als Richtschnur für die Konstruktion dieser drei Apparate hat der Urheber (a. a. O.) die beiden folgenden Anforderungen aufgestellt und dieselben wie nachstehend begründet:

1. Die Messung in allen F\u00e4llen, sowohl bei Kontakteinstellung wie bei Visureinstellung, ausschliesslich zu gr\u00fcnden auf eine L\u00e4ngentbeilung, mit welcher die zu messende Strecke direkt verglieben wird.

 Den Messapparat stets so anzuordnen, dass die zu messende Strecke die geradlinige Fortsetzung der als Maassstab dienenden Theilung bildet.

Die erste Forderung beruht auf der Erwägung, dass Theilungen sieherer und genauer herzustellen sind als andere Messvorriektungen, dass ihre Fehler leicht ein für allemal sieh bestimmen, ihre gesetzmässigen Veränderungen durch den Temperaturvechsel sieher in Rechnung sieh bringen lassen, endlich dass bei ihnen unregelmässige und unkontrolirbare Fehlerquellen, die z. B. bei Schrauben setze zu fürschen sind, so gut wie vollkommen ausgesehlossen werden können.

Die zweite Bedingung, dass Maassstab und die zu messende Strecke nicht nebeneinander, sondern in der Richtung der stattfindenden Verschiehung hintereinander liegen sollen, verfolgt den Zweek, die Vergleichung der zu messenden Länge mit dem Maassstab unabhängig zu machen von der grösseren oder geringeren Vollkommenheit des Bewegungsmechanismus, der die Ausführung der Vergleichung vermittelt. - Gehören jene Streeke und der Maassstab zwei verschiedenen Geraden an, die einen gewissen Abstand von einander besitzen, so ist die relative Bewegung des Ableseindex gegen den Anfangspunkt des Maassstabes, d. h. also das abgelesene Maass, mit der zu messenden Länge im Allgemeinen nur dann identisch, wenn das jeweils bewegte System (Objekt und Maassstab, oder Objekt und Ableseindex, oder wie es sonst gebildet sein mag) eine reine Parallelversehiebung ohne Drehung ausführt. Erleidet dieses System zwischen Anfangs- und Endlage eine Drehung, so ist die Ablesung am Maassstab von der zu messenden Läuge verschieden und zwar - unabhängig vom Ort des Drehungszentrums - um das Produkt aus dem Drehnngswinkel nnd dem Abstand der beiden Geraden (Maassstab und Strecke). Beträgt z. B. dieser Abstand 100 mm, so bewirkt eine Drehung von nur 2" sehon eine Differenz von 1 µ. Es ist also

unter solchen Umstanden eine sehr exakte Paralleführung erforderlich, wenn eine Genauigkeit der Messung bis auf 1 p gewährleiste sein soll. Werden dagegen die zu messende Strecke und der Maassatab in ein und dieselbe Gerade gehracht, so ist der Einfunss der Drehung auf die Vergleichung beider eliminirt bis auf solche Grössen, die dem Quadrat des Drehungswinkels proportional, also von zweiter Ordnung sind.

Die in Betracht stehende Anordnung lässt sich ohne anderweitige Uehelstände natürlich nur da anwenden, wo es sich um massige Dimensionen hand,
weil sie die Verlängerung des Messapparates auf das Doppelte des verlangten
Umfanges der Messungen mit sich bringt. Wo jedoch das Lettere kein Hindernis
bildet, gewäl't jene Anordnung den Vortheil, die Genauigkeit der Messung fast
völlig unahlungig zu machen von allen Mangeln des angewandten Bewegungsmechanismas hinsichtlich der Paralleführung. Im Besonderen gestattet sie, unbeschadet der Genauigkeit, auch ganz lose gehende Führungen, welche keinem
merklichen Reibungswiderstand unterliegen, in Anwendung zu bringen.<sup>4</sup>

Auch in den folgenden Punkten hesitzen die Apparate genau die gleiche Enrichtung. Bei allen Apparaten befinden sich die Theilungen auf Lamellen aus Platin oder Silher (letetrere in Messing eingelassen), welche nur an einem Ende hefestigt sind und sich somit nach allen Richtungen frei ausdehnen können. Die Massstäbe sind in ½ mss getheilt; jedes ganze Millimeter ist beziffert. Zur Ableuung der Unterabheilungen der Funfels-Millimeter dient bei allen Apparaten ein efeststehendes Mikrometermikroskep, welches dereart regulir ist, dass einem Intervall des Massstabes zwei Umdrehungen der Schraube am Okular entsprechen, so dass ein Trommeltheil der 100theiligen Trommel inmer 1 µ angieht. Bei den beiden Apparaten mit Kontakteinstellung wird der Kontakt jedesmal mit Hilfe eines Achatstiftes mit sphärisch politret Endfäsche bewirten.

# I. Kontaktmikrometer oder Dickenmesser (Fig. 1).

Der auf die Bodenplatte des Apparates aufgeschraubte Arm A, der auch all Handhabe heim Transport des Apparates benutzt werden kann, dient zunächt als Träger für das in horizontaler Lage angebrachte Ablesemikroskop; ausserdem ist an ihm die Hebe- und Senkvorrichtung des vertikal herabhängenden Maassstabes befestigt.

Die etwa 60 sm lange Platinlamelle M, auf welcher sich die Theilung beindet, ist an ihrem oberen Ende rechts und links zwischen zwei Spitzen S aufgehängt. Das untere Ende liegt mit seiner Blackfläche lose an einem vorspringenden Stiff an, der verstellhar ist und die Moglichkeit gewährt, die Ebene des Maassatahes genau in die Verschiebungszichtung zu hringen. Letzters ist erreicht, wenn sämmliche Theilstriche bei einer Verschiebung des Maassatahes, durch das Mikroskog gesehen, gleich deutlich erscheinen. Der Apparat ist in dieser Beziehung genau Justirt; auch ist darauf Bedacht geuommen, dass die Verschiebung setes senkrecht zur Strichrichtung erfolgt. Zu erwähnen ist ferner die in ganze Zentimeter getheilte, am Stativ befestigte Skale, au der die Nullpunktslage des vorbeihewegten Maassatabes mit blossem Auge abgeleen werden kann.

Den Zweck einer exakten und möglichst reihungsfreien Führung erfüllen die beiden Stahlzylinder F<sub>1</sub> und F<sub>2</sub>. Dieselben gehen durch zwei dreiseitige Oeffnungen, von denen die eine in Fig. 1 (a. f. S.) siehthar und die andere durch den Träger des Mikroskopes verdeckt ist. Die beiden Führungszylinder sind durch das zwischen gelegene und zur Aufnahme des Maassstabes bestimmte Kniestück fest mit einander verbunden. Ihre Axen liegen in einer Geraden und fallen mit der Ebene der Theilung zusammen. Der Zylinder F<sub>2</sub> trägt an seinem unteren Ende den Kontaktstift K.

Der Mechanismus zum Heben und Senken des Maasstabes ist aus der Figur leicht verstindlich. Eine am oberen Ende des Führungszylinders F, befestigte Schnur lauft zuerst über die Rolle R, geht auf der anderen Seite wieder nach unten und ist mit ihrem Ende an einer Aufwiekelvorrichtung, bestehend aus der Scheibe J mit Rinne und den beiden Handgriffen H, und H,, befestigt. Das



Dickenmesser nach Abbe

Gewicht der Fuhrungszylinder mit Maassstab u. s. w. ist bis auf einen kleinen Rest durch das der Schnur angelshigte Gegengewicht & balanzirt, so daas, wenn man die Schiene mit einiger Vorsieht herabläset, die Kontaktfläche stets mit einem kleinen, aber in allen Fallen gleichen Drucke auf der Fussplatte, bezw. auf dem zu messenden Objekte aufsitzen.

Als Bodenplatte für die Auflage des Objektes, dessen Dicke bestimmt werden soll, dient eine Glasplatte von 7 cm Durchmesser und 1 cm Dieke. Dieselbe ist in eine in der Fussplatte des Instrumentes befindliche Vertiefung lose eingepasst, um grössere seitliche Verschiebungen der Platte zu verhindern; ihre eigentliche Anflage findet sie and drei kleinen Metallkopfeben, die in den Boden der zujudrischen Ausbühlung eingeschraubt sind. Die obere Plache der Glasplatte ist gut plan polirt und muss daher bei dem Gebrauch des Instrumentes mit einiger Sorgsamkeit behandelt werden. Bie der Untersuehung von oben polirten, durchsichtigen Objektplatten hat die Auflage derselben stets so zu erfolgen, dass die Newton'schen Farben auftrecten.

Wie aus dem ganzen Arrangement zu erschen, ist die Handhabung des Instrumentes eine ausserorientlich einfache. Man hat zu jeder Messung im Ganzen nur zwei Mikrometereinstellungen am Mikroskop vorzunchmen; der Hauptsache nach liest man die gesuchte Strecke direkt am Maassatabe ab.

#### II. Komparator (Fig. 2).

Im Wesentlichen unterscheidet sich dieses Instrument von dem vorigen nur dadurch, dass die Enden der zu messenden Strecke statt durch Berührung mit einem Kontaktstifte optisch durch Anvisiren mit Hilfe eines Mikroskops eingestellt werden,

Auf einem kurzen kräftigen Dreifuss (Fig. 2 a. f. S.) ist eine etwa handbreite und 16 en lange Bordenplatte aufgesehraubt. Auf fir sind die Träger für die beiden Mikreskope I und II angebracht, von denen I auf den Massestab M, II auf den Objekt eingetestellt werrien. Manssstab und Objekt werden auf dem sehwalbensehwansförmig in die Bodenplatte eingesetzten und in der Richtung von rechts nach links verschiebbaren Schitten AL befestigt.

Grässere Verschiebungen werden aus freier Hand mit Hilfe des rechter Hand befindlichen runden Knopfes bewirkt. Die Feinbewegung des Sehlittens geschieht mittels der Schraube S<sub>i</sub>, wobei vorher die Klemmschranbe anzuziehen ist.

Der Manssatab M ist direkt auf dem Schlitten AA angebracht. Das Objekt dangegen, z. B. ein mit dem ersteren zu vergleichender zweiter Maassatab, kommt auf einen besonderen zweiten Schlitten B zu liegen, der mit dem Hauptschlitten derart verbunden ist, dass er zwar an allen Verschiebungen desselben theilnimmt, aber auch für sich allein mit Hilfe der linker Hand befindlichen Sebraube S, um kleine Strecken bewegt werden kann.

Um Objekte im durchfallenden Lichte beobachten zu können, ist der Hauptechlitten zur Halfte, der Objektschlitten nahezu auf seiner ganzen Länge durchbrochen. Die Beleuchtung wird in solchem Falle durch den unterbalb der Bodenplatte angebrachten Spiegel bewirkt.

Ferner ist der Träger des Mikroskops II, um die Untersuchung von quadratischen oder kreisförmigen Platten zu ermöglichen, so weit nach aussen geschweift, dass das Fussende von der Mitte des Schlittens mehr als 50 mm absteht.

Für manche Zwecke ist es von Nutzen, auf dem Schlitten B eine drebhare Scheibe abrüngen zu Inasen, auf der das Objekt dam zu befestigen ist. Eine solehe Vorrichtung ist z. B. erwünscht, wenn es darauf ankommt, die Distanzen von Sternbildern auf Sternphotographien mit Hilfe des Komparators zu bestimmen. In der Mehrzahl der Fälle wird es aber geuugen, das Objekt mit etwas Kleben zu befestigen, wohei die Justirung desselben durch leichtes Verschieben mit der Hand bewerkstelligt werden kann.

Die Justireinrichtungen des Komparators sind derart, dass der Apparat in kürzester Zeit für die Messung vorgeriehtet werden kann. Zuerst muss der Bedingung genügt werden, dass der Fusspunkt des im Okularfeld des Mikroskops I angebrachten Nullstriches die Theilung des Vergleichsmaasstabes in einer senkrecht zur Strichrichtung geosgenen Geraden pasiert. Dieser Bedigung kam dadurch leicht entsprochen werden, dass man den Maassatab M mit Illife der beiden an seinem freien Ende angebrachten Stellschranben so lange verrückt, bis bei einer Verschiebung des Schilttens anf der ganzen Länge des Maassatabes keine Abweichung mehr zu erkennen ist. Zweitens muss der Doppelfachen des Mikrometers genau parallel zu den Strieben der Theilung gerichtet sein. Hierzu lose man dio mit kleinen Schrauben versehenen ringförmigen Halter des Mikroskops ein wenig



Fig. 2. Komparator nach Abbe.

und drehe vorsiehtig das Rohr, — nieht das Gehäuse des Mikrometers — bis die genauo Parallelstellung erreicht ist. Drittens ist durch Einstellung auf das Versehwinden der Parallaxe das Bild der Theilung genau in die Ebene des Doppelfadens — nieht des Nullstriehs — zn bringen.

Um auch die Justirung des 11. Mikroskops in einfachster Weise ansführen bezw. prüfen zu können, ist die Einrichtung getroffen, dass man den Schlitten so weit nach links (bis zur Anlage des runden Knopfes an die Finssplatte des Schlittens) vorsehieben kann, dass noch die ersten Theilstriche des Maassstabes unter das Mikroskop II zu liegen kommen. In dieser Lage lässt sich der Doppelfaden des II. Mikroskops ehenfalls parallel zu den Theilstrichen richten. Alsdann sind die Doppelfaden heider Mikroskope anch unter sich parallel gerichtet. Ist endlich auch das Objekt gut gerichtet, so ist der Komparator zur Messung vorhereitet.

In Folge der Verschiedenheit der Höhe der zu untersuchenden Ohjekte kann der Anforderung, dass die zu messende Strecke in geradliniger Fortsetzung der Theilung sich befinden soll, nicht immer in gleichem Maasse entsprochen werden. Um wenigstens hei Platten von mittlerer Stärke der erwähnten Bedingung möglichst nahe zu kommen, ist die ohere Fläsche des Schittens Be ninge Milleret tiefer gelegen als die Ebene, in welcher sich die Theilung des Vergleichsmaassstabes M befindet.

Die Ausführung der Messung erfolgt nach bekannten und auch bei Komparatoren anderer Konstruktion angewandten Grundsätzen.

## III. Sphärometer (Fig. 3).

Das Prinzip, welches dem Verfahren, den Krümmungsradius R einer Kugelfläche zu hestimmen, zu Grunde liegt, ist bei allen Sphirometern dasselhe: Man misst die sogenanste Pfeilböhe, d. i. die Höhe h einer Kogelhauhe von hekannter Grundfläche (Kreis mit gegehenem Radius r) und berechnet R nach der Formel  $R = -r/2 h + h_2 h$ .

Bei den in den Lehrbüchern der Physik gewöhnlich angeführten und in Laboratorien vielfach in Gebrauch hefmüllehen Sphärometern ährere Konstruktion wird die Grundfläche durch die drei Spitzen eines Dreifusses gebildet, der auf die zu nutersuchende Plüche aufgesetzt wird und in dessen Mitte ein in der Hohe verstellharerStift, meist eine Mikrometerschraube, zur Messung der Hohe Angebrachtist.

Bei den neueren Sphärometern (vergl. darüber das Referat von Czappki in dieser Zeitskrift 1987. 8. 297) sind die drei Spitzeu allgemein in Fortfall gekommen und durch kreisförmige Schneiden oder Theile einer selchen ersetzt worden. Diese Abnärderung der Konstruktion it atsu der Erwagung hervorgegangen, dass erstens die Gefahr einer Vertanderung des Radiusr der Grundfätelne hei Annehung eines Vollkreises wesentlich vermindert ist, und dass zweitens der Durchmesser eines solehen Kreises mit viel grösserer Genaußkeit gemessen werden kann als der Durchmesser des durch die drei Spitzeu gelegten Kreises, selbat wem die letzteren, was meist nicht der Fall ist, genau in den Ecken eines gleichschenkeligmige Schneide mit sehr grosser Annäherung an die Vollkommenheit ohne grosse Schwierig-keit auf der Drehahnk hergestellt werden kann.

Die bisher ansgeführten Konstruktionen dieser Art hesitzen aber noch andere Nachtielle, die haupstachlich darin hegründet sind, dass bei ihnen die oben genannten Anforderungen 1 und 2 nicht oder nur zum Theil erfüllt sind. Bei dem vorliegenden Ringsphärenneter ist nicht allein diesen Bedingungen Rechnung getragen, sondern es ist auch darauf Bedacht genommen, die Handhahung des Apparaten noch weiter zu vereinfachen.

Der Apparat, dessen Einrichtung die Fig. 3 a. f. S. zu erkennen giebt, wird nicht, wie sonst üblich, auf die zu untersnehende Kugelfläche aufgesetzt, sondern es kommt umgekehrt die letztere auf den oberen Rand des Stahlringes R zu niegen, der auf einer von zwei kräftigen Sänlen getragenen und mit dem Fuss des Apparates und dem Träger des Mikrokosp fest verbundenen Platte Parfunth. Der Ring R

ist abnehmbar and kann durch solche von grösserem oder kleinerem Durchmesser ersetst werden. Die Bodenplate jeles einzichen Ringes ist mit einer zylindrischen Durchbohrung versehen, die altumtlich einem auf die Patte P anfgesehraubten in der Figur nicht siehtbaren Zylinder angepasat sind. Auf diese Weise kommt der Kontaktait R ylosemal in die Mitte des aufgelegten Ringes zu liegen. In Folge der freien Auflage ist der Ring keinerlei Verspannungen und Verbiegungen ausgestatt, welche bei Anschrauben desselben sehwer zu vermeiden sind.

Einer schnellen Abnntzung der Schneiden ist anf folgende Weise vorgebengt. Jeder einzelne der aus gut gehärtetem Stahl hergestellten Ringe besitzt statt einer einzigen kreisförmigen Schneide deren zwei, konzentrisch gelegen und etwa <sup>1</sup>/<sub>2</sub> nam von einander abstehend. Die beiden Kreislinien, von denen die innere für kon-



Sphärometer nach Abbe.

vxx, die äussere für konkave Flächen bestimmt ist, sind in der Weise erzeugt, dass zuntleist die beiden seitlichen Absehräugnen des Ringes auf das sorganste mittels sphärischer Schleifschalen bearbeitet mit dann der seharfe Rand anf einer benen Glasplatte vorsiehtig abgeschliffen wurden. Die so erhalteuen Schneiden ermöglichen eine deenso siehere und genan definirte Auflage von sphärischen Flächen wie eine einzige Schneide, sind aber der Gefahr einer Beschädigung in erheblich geringerem Maasse ausgesetzt wie jene.

Die übrigen Theile des Apparates sind dem Diekenmesser nachgebildet. Der Maassstab ist frei zwischen zwei Spitzen innerhalb einer Schiene mit Führungszylindern aufgehängt wie früher. Anch der Bewegungsmechanismus zum Heben und Senken von Maassstab mak Kontaktstift ist im Wesentliehen derselbe, Nur ist das Gegeugewicht G, welches zngleich als Handhabe dient, hier etwas schwere gemacht als die Führungsschieue, in Folge desseu letztere, wenn man das Gegengewicht los lässt, nach oben sich bewegt und den aun ohereu Ende angebrachteu Kontaktsüft K an die aufgelegte Fläche aufwickt.

Die Messung erfolgt in der Weise, dass man auf den Ring zuerst eiue Glasplatte mit gut planpolirter Fläche und dann die zu untersuchende Kugelfläche auflegt. Die Differenz der Ablesungen ergiebt die gesuchte Pfeilhöhe h; der Riugdurchmesser wird mit Hilfe des Komparators gefunden.

Der so ermittelte Krümmungeradius R ist indess mit einem Felher behärket, der von einer bei alles Sphärometern vorhandenen, weil selbst bei der sorgsamsteu Ausführung der Schneiden, Spitzen u. s. w. unvermeidlichen Felherqueile berruhrt, die dariu besteht, dass der Berührungskreis von Stählring und Kugelflüche streng genommen uicht mit der Schneide zusammenfällt. In Wirklichkeit liegt anmlich eine konkave Flüches stets mit einem etwas zu grossen, eine honvere Flüche stets mit einem etwas zu kleinen Berührungskreise auf, als die Messung mit dem Kompartsor angieht. Fermer entsprechen anch die gemeensene Pfelißhöhen üdeht gaaz deu thatstehlichen Versblünissen, judem sowohl für koukav gekrümmte wie auch für konverse Flüchen die dinner den Berührungskreis gelegte benne etwas nür geren kommt als die Planfläche. In dem einen Falle ergiebt die Messung für A einen etwas zu zu kleinen, in dem anderen einen etwas zu grossen Werth.

Die für r und å beobachteten Werthe sind also gleichzeitig entweder zu klein (für konkave Flächen) oder zu gross (für konvexe Flächen). Die Fehler wirken daher auf das Resultat der Formel  $R = r^*/2k + k/2$  in entgegengesetztem Sinne, doch nicht so, dass sie sich gegenseitig in litere Wirkung aufheben. Es sebeint vielmehr die zuletzt genannte Fehlerquelle das Resultat in böherem Maasse zu beeinflussen als der bei der Bestimmung von r begangene Fehler.

Ich habe nämlich durch Untersuchung einer kouvexen Kngelfläche und dem dazu vorhandenen konkaven Probeglase (heide also von genan gleicher Krümmung) den Krümmungsradius R für die konkave Fläche stets etwas zu gross, für die kouvexe Fläche stets etwas zu klein gefnuden.

Unter Verwendung von Ringen mit verschiedeuen Darchmessern ergab sich als Renhata, dass die für die beiden Glüser gefundenen Werthe sich in dem angegebenen Sünne um so weiter von einander entfernten, je kleiner der Ringdarchmesser ist. Es empfehlt sich daher in allen Fällen, stets den grösstmög-lichen Ring zu verwenden, weil hier der Fellereinfinss zwar uicht gaut beseitigt, aber doch am kleinsten ist. Die Mittel der für jeden einzelnen Ring erhalteuen Werthe stimmten unter einander vollkömmen ührerin.

In dem von mir untersachten Falle kommt man ebenfalls zu einem von der besprocheuen Fehlerquelle völlig befreiten Resultat, wenn man die Planplatte gar nicht zur Messung benntzt, sondern als Pfeilhöbe die halbe Differenz der mit der Kugelfläche und dem zugehörigen Probeglase erhaltenen Ablesungen und als Radius r das arithmetische Bittel der Radien des inneren und des füsseren Kreizes betrachtet. Die Fehler heben sich hier gegenseitig auf. En ist abso in allen Fällen, wo es angeht, insbesondere bei der Herstellung von Kugelflächen in der praktischen Optik, wo die Fläche von gleicher, aber entgegengesetzter Krümmung in Gestalt der Schleifschale oder des Probeglases immer zur Verfügung steht, diesem Verfähren der Vortug zu geben.



#### Kleinere (Original-) Mitthellungen. Vierter Deutscher Mechanikertag in München.

Der Ortsausschuss für den diesjärigen Mechanikerig hat sich nuter frondlicher Mirwirkung des Polytechnischen Vereins in Minchen geblicht und besteht aus den Herren Dr. R. Steinheil (i. F. C. A. Steinheil Söhne, Opt.-Astr. Institut), Aleis Stollnreuter (i. F. Stollnreuter (i. F. Stollnreuter (i. F. Stollnreuter), Michiker Instrumentel, H. Steinach, Ingenieur, Generalskrutzt des Polytechnischen Vereins in München. Das ven dem Annschasse verläufig anfgestellte Programm lantet:

September, Abends 9 Uhr Begrüssung im Arzbergerkeller, Nymphenburgerstrasse.
 September, Mergens 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr. Verstandssitzung im Lokale des Polytechnischen

Vereins. — 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr. Kommissionssitzungen ebendaselhet. — 12 Uhr. Erste Hauptversammling im Saale des Kunstgewerbovereins, Pfandhaustrasse 7<sup>1</sup>. — Abends 7 Uhr. Gemüthliches Zusammensein in der Isarlust.

 September, Morgens 9 Uhr. Zweite Hanptversammlung im Saale des Knustgewerhevereins. — Nachmittags 6 Uhr. Festessen ebendaselbst.

11, September. Gemeinsamer Ansflug nach dem Starnberger Sec.

Als Tageserdnung der beiden Hauptsttmagen ist verlänüg folgende gewählt worden:
Erste Hauptsttnung: 1. Bericht der Versitzenden. — 2. Betheiligung der
Deutschen Gesellschaft an der Berliner Weltausstellung. — 3. Die Einführung einheitlicher
Schraubengswinde in die Feintechnik. — 4. Die Einführung einheitlicher Dimensionen
für Präxisionsröres.

Zweite Hauptsitzung: 5. Anfstellung eines Musters für Werkstattsordnungen.—
6. Ansarbeitung eines Mechaniker-Adresbuches. — 7. Beschlussfassung über den Verlag
des Vereinsblattes. — 8. Aenderungen der Satzungen betreffs der juristischen Vertretung
der Gesellschaft. — 9. Wahlen.

#### Referate.

Ein Heberbarometer, welches für mittleren Luftdruck dem Einflusse der Temperatur nicht unterworfen ist.

Von M. H. Sentis. Journal de Phys, III, 1. 8, 77.

Was mit einem Helserbarometer geschieht, wenn bei naversindertem Lnffürste kin Temperatur sich erhöbt, kann aus qualitativ leicht sageben, wenn dasselbe die einfachste Form bat, d. h. therall gleich weit ist. Die Ausdehung a mass unbedingt der Länge der ganzen Queschilberstalle propertienal sein; da leutzere langer ist als der Barometestand B, so wird die Ausdehung a nieht allein am langen Schenkel an Tage treten kömen, da alebann die Nivasudifferenz grösser würde als der verkleinerten Diehtligkeit des Quecktilbers entspricht, welche nur eine Ausdehung proportienal mit B verlagt, Er wird denhalt anch im kleinen Schenkel dies tiegen des Quecktilbers erfolgen, welche sher wesemlich kleiner sein wird als im langen Schenkel. Ee erhoht sich unn die Frage, ob man das Steigen im kurmes Schenkel nicht vielleicht gana verenedden köme?

Diese Frage ist nicht ehne Wichtigkeit, weil schen hänfig die Bewegung des Quecksilbers im kurzen Schenkel des Heberbarometers zur Registrirung des Luftdrucks verwendet worden ist.

Die Beantwortung ergieht sich nach dem Obigen ziemlich leicht; man muss die Säule derartig au verkürzen suchen, dass sie dem Barometerstande B gleich wird, — was einfach durch Verengerung eines Theiles der Säule gescheben kann.

Ganz in diesem Sinne hat der Verfasser des eben angegebenen Artikels die Aufgabe gelöst, und seine Formel gieht an, in welcher Weise der Grad der Verengerung von den Dimensionen des Heberharemeters abhängt.

Diese Lösung des verliegenden Problems ist indessen keineswegs die erste; dasselbe ist z. B. schen von Radan im Jahre 1867 in viel allgemeinerer Weise behandelt werden, nkulich ohne Rücksicht auf eine hesondere Form des Heberbarouneters. In der Geterrichtische Zeitschrift für Metcheoligie Bd. X (1875) reprodutite Rysselherzfeit Bad auf zehn eine Auftrag der Bernberg der Bernberg der Bernberg des Bernber

$$C=\pm\left(\frac{QB\alpha-V\left(\alpha-3g\right)}{Q+q}\right)\tau,$$

worin noch folgeude Zeichen zu erklären sind:

Q der Querschuitt der Säule im oheren Niveau

q π π π π π π nnteren π α der Ausdehnungskoeffizient des Quecksilhers

g der (lineare) Ausdehnungkoeffizient des Glases V das Gesammtvolumen des Quecksilhers.

Es wird C = o durch Nullsetzung des Zäblers, was zu der Radan'scheu Formel führt:

$$V(\alpha - 3g) = QB\alpha$$
.

 $(\alpha - 3g)$  stellt den relativen Anadebunngskoeffizienten des Queckrilhers im Glase dar, welcher nicht tallaurviel kleiner ist da  $\alpha$  selhst  $[z - 0,00015\varepsilon]$ ,  $z - 3g = 0,00015\varepsilon]$ . Vernachlsosigt man in erster Annäherung diese Differens, so reduzirt sich die Formieht grösser sein als dasjesige einer gribndrischen Stale von Querchbnitte des oberen Niveaus and von der Lange des Barouetestandes, wenn die Temperatur den Staad des Quecksilhers im kluren Schenkel nicht beeinflassen soll, — ganz wie es oben durch unmittelhare. Went der Geschen der

## Argandlampe für Spektralbeobachtungen.

Von E. Pringsheim. Wied. Ann. 45. S. 426. (1892.)

Um bei dem Gebrunche von Spektralapparaten, Photometern n. s. v. abwechselnd wäses nud monochromatischen Licht begenen reveneden zu klinnen, hedient sich v. der folgenden Einrichtung, einer Modifikation der von Gouy (Ans. d. Chim. et Phys. V. 18. S. 28. 1879, Vgl. auch du Bois, diese Zeitschr. 1892, S. 1853) augsgehenen Methode zur Errengung erhaliger Hammer.

"In den Schlauch, welcher die Lampe mit der Gasleitung verhindet, wird ein T-förmiges Glasrohr T (s. Figur) eingesotzt, dossen einer Ansatz durch einen Schlauch von beliebiger Länge mit einem Zerstänher z verhanden ist. Dieser zerstäuht mit Hilfe

eines gewähnlichen Gnumisphälisen G (oder auch Wasserstrahlgehlise oder dergl.) eine Flüssigkeit, etwa Kochstlömig, und mischt die aus dem Gehlise kommende Luft nebst den in ihr suspendiren Flüssigkeitstluchen dem Lendtgasse bei. Auf diese Weise wird der Lampe gleichzeitig mit der nötligen Luft such die Salzlösung zugeführt, welche das monochromatische Licht erzeugt. Durch Regulirung des an der Gasleitung hefindlichen Hahnes und durch passende Wahl des Druckes in Gehlise hat man es in der Hand, dasjenige Verstüttiss von Laft und Gas herszeitlen, welches zum vollständigen Entleuchen nötlig ist. Der Halm von der Lampe nuss abbei siets zuzu zeöffnet ein. Der Lampe uns abbei siets zuzu zeöffnet ein. De



der Lampe muss dahei stets ganz geöffnet sein. Den Zerstäuber selhst hat Verf. nach der von Ehert (Wick. Ann. 32. S. 347. 1887.) gegebenen Anweisung ans Glas hergestellt, jedoch ein für alle Mal fest zusammengekitet; ei sit, wie aus der Figur

enichtlich, bequem auf einer Wonlff'ischen Flasche anzubringen. Der Glassyninder gudient zur Ablagerung der groben Flüssigkeitstehlen. Um die Sangblön einkt zu gross werden zu lassen, bringt man durch Neigen der Flasche aufangs etwar Flüssigkeit nach ghinein mod kann damit Monate lang arbeiten, da der Verbrauch sehr gering ist. Der eigendliche Zentbater zit in g. bensow isi die Glassolberen r, und r, in der Wonlff'schen Flasche, durch Kantschaktsopfen befeutigt. Wählt man zur Füllung der Flasche ein Genisch verzeicheiener Salzblönungen, no bat nam eins Lichtquelle, die man ohne Aenderung ihrer Aufteillung abwechselnd zur Untersuchung von Absorptionsspektren und zur Alchung der Skale bennten kann\*.

## Ein neues Kondensationshygrometer.

Von H. Gilbault. Compt. Rend. 114. S. 67. (1892.)

Die bisherigen Verbesserungen des Regnault'schen Kondensationsbygrometers, in z. B. diejenigen von Allana'n dun Crova (dere Zeitzel. 1883. S. III), besongen sich und die Verfeinerung der Bechachtung des ersten meten Thanniederschlags auf der glässenden Metalloberfläche. Es bedarf jedech anch die Bestimmung der Temperatur einer Verbesserung, denn man ist nicht ohne Weiteres zu der Annahme berechtigt, dass die Temperatur dem Verbesserung, denn man ist nicht ohne Weiteres zu der Annahme berechtigt, dass die Temperatur der Metalloberfläche mit derjenigen der verdampfenden Plüssigkeit in der That nis fraglich bezeichnet werden, und deshalb brachte Dafon rüs Thermoeter nicht in die Plüssigkeit onsehrn is eine genügend die gewählte Metallwand (am besten von Kupfer), deren eine Pläche von der Plüssigkeit abgekühlt wird, während man auf der anderen den Than bebachtet.

Verf. scheint diesen Dafour'schen Versuch (diese Zeitschr. 1889, S. 373) incht us kennen, voil er meint, dass sich noch Niemad mit der Verbesserung der Temperaturbestimmang beschäftigt habe. Das von ihm angewandte Verfahren muss allerdings wich als grändlicher beseichnet verben; er heutut nimitle die Abhängigkeit der elektrischen Leitungsfähigkeit von der Temperatur, so dass die Bestimmung der letzteren auf eine Widerstandenseung hinauslandt. Zu dem Ende wurde die Metallvund des Alluardschen Kondensationsbygrometere durch eine platinite Glasplatte ersetzt, und durch direkt Versuche zuvor das Gesetz festgetellt, nach welchem der elektrische Widerstand der dinnen Platinschicht mit der Temperatur sich kndere. Nachber konnte auf diese Weise die Temperatur is auf 1/<sub>10</sub> bestimmt werden.

#### Ein elektrischer Wellenmesser.

Von C. Grawinkel und K. Strecker. Elektrotechn. Zeitschr. 12. S. 6, (1891.)

(Mittheilung aus dem Telegrapheningenieurbnrean des Reichspostamts.) Zur Messung der jeweiligen Stärke eines variablen elektrischen Stromes in Strom-

kreisen, die Induktion oder Kapazität besitzen, existiren bereits Methoden, z. B. die Verwendung des Russschreibers von Siemens & Halske oder die Frölich sehe Anordanng. Bei beiden Methoden kommt indessen die Trägbeit der Massen mid die des Magnetismus in Betracht (vgl. das Referat über "Die Nachsinkskrion in Eisen", d. Zeitzehr. 1831. S. 412).

Eine andere, schom mehrfach angewandte Versachtsnordnung besteht davin, den zu messenden Strom durch einen möglichst indaktionsfreien Widerstand von verschwindend kleiner Kapnnität flessen zu lassen. An der Enden dieses Widerstandes liegt ein Elektrometer oder ein Kondenanter an, welcher die in einem bestimmten Zeitmonnent dort vorbaudene Spannangstifferen, also meh die Stromsträtz, zu ermitäthe gestatten.

Die ohige Mitheilung enthält die Beschreibung des zu dem angegebenen Zwecke im Telegrapheningenieurburean konstruirten und von Herrn H. Heele in Berlin ausgeführten Apparats.

Denken wir uns die Aenderungen der Stromstärke in irgend einem Stromkreis in ein Koordinatensystem eingetragen, dessen Abszissen der seit dem Stromschluss verflossenen Zeit und dessen Ordinaten der jeweiligen Stromstärke proportional sind, so erlanbt der Apparat zu jeder Abszisse die Ordinnte zu messen. Ferner kann der zu untersuchende Stromkreis in beliehigen, messharen Zeitintervallen geschlossen oder geöffnet werden; damit ist die Möglichkeit gegehen, einen bestimmten Theil der Stromwelle in regelmässiger Folge beliebig oft zn erzengen.

Die Herstellung und Unterhrechung des Stromes erfolgt durch Bürsten, die nuf einer theils aus Hartgummi, theils nus Metall bestehenden Trommel schleifen. Ein mit der Welle des Apparates direkt geknppelter Elektromotor versetzt die Trommel in Rotation. Die eine Bürste kann um genau messhare Beträge auf dem Trommelnmfang gegen die andere verschohen werden. Die Verhindung des Widerstandes mit dem Elektrometer geschieht durch zwei Schneiden, die an einer anderen, ebenfalls rotirenden Trommel befestigt sind, und deren Ansehlag gegen ein Paar feststehender, vorstellbarer Schneiden genan regulirbar ist. Wegen der Einzelheiten des Interessanten Appnrates muss auf das Original verwiesen werden.

#### Ueber eine neue Form des Umkehrthermometers für Meerestemperaturen. Von V. Chabaud. Compt. Rend. 114, S. 65. (1892.)

(Theilweise Uebersetzung des Originals.)

"Die Umkehrthermometer, welche man zur Messung der Tiefseetemperaturen verwendet, leiden an zwei Uebelständen, von denen der eine aus dem anderen entspringt; das gilt sogar, wenn sie tadellos bergestellt sind. Wenn man das Thermometer umkehrt und emporzieht, so hildet sich beim Passiren kälterer Schichten in dem Reservoir eine durch die Zusammenzielung des Quecksilbers veranlasste Leere. Dieses Metall lastet mit seinem ganzen (?) (icwichte auf der Verengerung, wo es keilförmig anslänft; das Glas giebt nach und bekommt Risse. Fast alle Thermometer,

welche einige Zeit in Gebraueh gewesen sind, hefinden sich in diesem Zustande, wie man mit Hilfe einer Lupe erkennen kann. Bald ist die Verengerung nicht mehr im Stande, das Gewieht des Queeksilbers vollkommen zurüekzuhalten, nnd unter der Wirkung der Stüsse, welehen das Thermometer heim Hinnufziehen ausgesetzt ist1), werden einige Tropfen zur abgetrennten Säule übertreten und deren Angabe fälschen."

"Die folgende Anordnung ist geeignet, dieses Reissen der Innenwand des Glases und seine Folgen zu vermeiden."

"Anstatt das Thermometergefüss die Verlängerung des "Stabes" bilden zu lassen, biegt man es derartig um, dass es sich ganz nn den Stab anlegt. Der letztere hestelit aus zwei zusammengesehmolzenen Theilen; der obere, A, trägt die Gradtheilung; der nntere, B, welcher viel enger ist, läuft nus in das Gefäss. Zwischen beiden Thellen befindet sich eine kleine Kammer von besonderer Form, deren Aufgabe es ist, Quecksilber aufzunehmen, welches beim Passiren wärmerer Sehichten aus dem Reservoir heranstritt" (wie hei der alten Form des Thermometers).



"Die Verengerung e der alten Umkehrthermometer ist bei dem neuen Modell dadurch ersetzt, dass ein feines Glasstäheben bei E in das Kapillarrohr hineinragt und dasselbe theilweise verschliesst."

"Vier Instrumente dieser Art sind auf der "Princess Alice", der Yacht des

<sup>1)</sup> Diese Stösse dürften denn auch wohl bei der Entstehung der Risse, wenn letztere richtig beobachtet sind, die Hauptrolle spielen, und nicht der hydrodynamische Druck des Quecksilbers im Gofässe, weleher bekanntlieh von der Weite und Porm der Säule unabhängig und deshalb iu diesem Falle nur klein ist.

Fürsten von Monaco, zur Anwendung gekemmen und haben daselbst in den Händen des Professor Thoulet gut funktionirt, ohne dass sie bis jetzt einer Probe im tiefen Wasser unterworfen werden konnten."

Der letztere Umstand würde uns abgelahten haben, eine Mittheilung über das neue Instrument zu bringen, wenn es nicht Grundsatz der Zoitschrift wäre, ihre Leser über neue Erscheinungen auf dem Gebiete der Instrumentenkunde möglichst amf dem Lanfenden zu erbalten. Sp.

#### Neue Apparate der Firma Hartmann & Braun zur Messung sehr grosser und sehr kleiner Widerstände.

Von Dr. Th. Brnger, Elektrotechn. Zeitschr. 12. S. 191. (1891.)

Die Mittheilung enthält die Beschreibung eines Isolationsprüfers und einer Anordnung zur Messung kleiner Widerstände. Die beiden Apparate sind für die Technik bestimmt.

 Der erstere soll zu Izolatienspr\(\text{u}\)fungen, z. B. bei der Verlegung der Kabel eines Elektrizit\(\text{u}\)ferses dionen. Die in einem gealehten Galvanometer durch eine bestimmte elektrometorische Kraft erzeugten Stromst\(\text{u}\)recht sind den Widerst\(\text{u}\)den des Stromkreises umgekehrt proportional.

Der Apparat besteht aus einem gut geökunpften, empfindlichen Nadelgulvaconeter, einem bekannten, hohen Widerstand (100 000 dim), einer Batterie mit Umschalter mod Stromschlüssel. Alle einzelhen Theilte sind in einem Kasten aus Eichenholz auf einem engen Raum angeonden, to abs seis der Apparat leicht transportiens lösst. Um zu vermeiden, dass bel groben Isolationsfehleren durch das Galvanemeter zu viel Strom fliess, ist ein Nebenschluss zu letzeren vorgesehen, den man erst dann auschaltet, wem unn sich Uberzeugt hat, dass der bei Verwondung des Nebenschlusses enstschende Ausschlag gering ist. Sodans schaltet nam die Batterie auf den bekannten Widerstand und kann demanch mit Hilfe der jedem Galvanemeter beigegebenen Aichnagskrure, umbhängig von etweigen Versiderengen der elektromstorischen Kraft der Betterie und der Stücke des erdmagnetischen Feldes, den zu messenden Isolationswiderstand in einfacher Weisermitteln.

2. In der Installationstechnik handelt es sich häufig nu die Messung kleiner Widerstände, bei der Prüfung von Loitungsmaterial, von Lichtkoblen für Bogenlampen n. s. w. Der beschriebene Apparat berubt auf der Whoatstone'schen Brückenschaltung. Zwei Universakkemmen, deren eine verschiebbar ist, gestatten die zu nnter-

suchenden Stücke anf eine messhæve Länge von etwa 50 cm alvætte einzuschalten. Das Unterneubungsobjekt kann hei der präktischen Konstruktion der Khemmen his zn. 2,5 cm dick sein. Die Uebergangswiderstände werden durch Differenzheobachtungen und ferneudadurch verringent, dass verhältnissnissel grosse Verweigungswiderstände zur Verweizung kommen. Als Galvanometer, die in Verbindung mit diesem Apparat gebraucht werden, empfehlen sich ein Permehugsdunometer und ein Nuellegalvanometer der Firms, die im Zentrallistet für Elektrotecknik, 12, 8, 181, (1889) beschrieben sind. Das Messgebiet des Apparates liegt weisben 0,0000 und 5 0km,

#### Ein einfacher Heber zum Angiessen.

Von P. Stegelitz. Chemiker-Zeitung, 16. S. 504.

Der gläserne Heber ist etwas unterhalb seines blöchten Panktes an seinem langens Schendel in eine Kagel ausgebäsen, welche ausserden einen weiten Halb seitst. Schlisst man zunächst durch einen Glas- oder Quetschlahn den längeren Schenkel, füllt denaselben sowie einen Theil der Kagel mit der alzusbehenden Plüseigkeit und verreibliest den Hals er Kugel, so tritt der Heber anch Oeffien des Halmes abshald in "Blätigkeit. Die Laft aus dem kürzeren Schenkel tritt in die Kugel und sammelt sich darin über der Plüseigkeit an; die Grösse der Kugel muss nattlich demeutsprechend sein.

## Bestimmung der Aberrationskonstanten mit einem sechszölligen Clark'schen Aequatoreal neuer Konstruktion.

#### Von G. C. Comstock. Astron. Journ. 1892. No. 261. März-Heft.

Die Pariser Sternwarte hesitzt seit etwa acht Jahren ein nach den Angaben Leewy's gebautes Aequatereal, das durch sein gehrochenes Rehr und die vor seinem Objektiv angebrachten Spiegel sich wesentlieh von anderen unterscheidet (vergl. über dasselhe diese Zeitschr. 1884. S. 132 und 1891. S. 17). Gemeinschaftlich mit Pniseux hat Leewy in den Comptes Rendus der Pariser Akademie Beschreibung und Zweck der abweichenden Kenstruktien, sewie Mittel zur Bestimmung der Instrumentalfehler und Formeln zur Berechnung der Beobachtungen mitgetheilt; es sind indessen noch keine Beobachtungsresultate bekannt gewerden. - In der verliegenden Arbeit theilt Horr Comstock verläufige Ergebnisse einer etwa anderthalbjäbrigen Beobachtungsreihe mit, die an dem mit Objektivspiegeln versehenen six-inch Clark equatorial telescope des Washburn Observatory im Lanfe der Jahre 1890 und 1891 angestellt worden sind. Anstatt der zwei Leewy'schen Objektivspiegel sind an diesem Instrumente deren drei angehracht. die fast gleiche Winkel gegeneinander bilden und der Reihe nach paarweise zur Bestimmung der Distanzen ansgewählter Sternpaare benutzt werden. Das Mittel der drei se erhaltenen Werthe ist nabezu nnahhängig von den Winkeln der Spiegel gegeneinander, während hei der Leewy'schen Methode die Bestimmung eder Elimination der Winkel besendere Beobachtungen erfordert; sind die drei Spiegel bis auf 1' herichtigt, so beträgt nach Cemsteck die Kerrektien des Mittels der drei Distanzen nur 0,01 bis 0,02.

Man ist bei Anwendung eines denruftgen Objektivs an Sternpaare gebunden, deren Distanz, im Bogen grössten Kreises auf der Kugel gemessen, so nabe 120° betstigt, dass die Ahweichung von diesem Betrage noch mikrometrisch gemessen werden kann. Die Anwendharkeit der Methode richtet sied dabei nach der Anzahl brauchbarer Sternpaare. Hierr Cematock bat für die Bestimmung der Aberratienskonstante allein deren 39 beobsebets, so dass in dieser Hinsicht die Methode keine Besebrätung erleidet.

Von dem Hauptergebnisse der vorliegenden, vorläufigen Erörterung dürfte hier am terressiren, dass dasselbe bis auf wenige Hundertel der Begensekunde den aus neneren bedentenden Boohachtungsreihen folgenden Werthen nabe kommt und mit einer recht geringen Unsicherheit bebaftet ist, weraus die Brauchbarkeit des Instrumentes nnd der Methode zur Genige erhellt.

#### Das freischwingende Pendel als Normalmass der Zeit.

Von T. C. Mendenhall, Americ. Journ. of Sciences. III. 43. S. 85. (1892.)

Gestützt auf die guten Erfelge, welche hei den Bestimmungen der Beschleunigung der Schwere von Seiten des U. S. Coast and Geodetic Survey mit freischwingenden Halbschundenpendeln erzielt wurden, schlägt Verfasser vor, selche Pendel als Normalinstrumente für die Bestimmung von Zeitintervallen zu benutzen. Denn die Uhren, welche sonst zu diesem Zweck gebraucht werden, müssen, wenn es sieb nm genaue Zeitmessung handelt, alle paar Tage durch astronomische Beohachtungen bezüglich ihres Ganges kontrolirt werden; aber auch hierdnrch ist es nur möglich, den dnrchschnittlichen Gang der Uhr während jener paar Tage zu finden, welcher vielleicht von dem Gang während der Stunden ihrer Benutzung stark abweicht. Hänfig ist ausserdem die Zeitübertragung von der Sternwarte nach der Station, we die Untersuchungen stattfinden, mit Schwierigkeiten verknüpft n. s. w. Allerdings wird man gut thun, sich nicht auf die Unveränderlichkeit eines einzigen Pendels zu verlassen, sondern etwa drei sich gegenseitig kontrolirende Pendel anzuwenden. Diese müssen vor der Benntzung auf einer Sternwarte einige Zeit genan auf ihren Gang nntersucht und auch alle paar Jahre einmal nachgeprüft werden. Sehr vertheilbaft bedient man sich dahei der von Herrn von Sterneck verhesserten Keinzidenzmethode, welche in Felgendem mit einigen Werten beschrieben werden möge.

Am Pendel ist ein kleiner mit ihm schwingender Spiegel und nahe hinter diesen:

Die bei den Arheiten des Coast and Geoletie Survey henntsten Prendel sind als Halbsekundenpendel etwa <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Meter lang; das fast gazu in der Linne kenzentrier Gewicht betragt wenig über ein Kliogramm, die am Pendel befreitigte Selmeide ist von Arbat auf liegt auf einer Achalpatte auf. Des gazure Pendel befreite sich in einem Kasten, in welchem aussendem noch zur Bestimmung der Temperatur, bzw. zur Hentellung der anzülichen Temperatur, für webeb die Schwingungsdauer der Pendel bestimmt ist, ein zweites, ruhendes Pendel mit einem in seiner Stange eingelegten Thermemeter aufgehaugt ist. Perner beindel steich mit Assten noch ein Grablogen zum Nessen der Amplitude und eine Vorrichtung zum Beginnen und Unterhrechen der Schwingungen. Gieht mach en letzteren eine Amplitude von 2 Grad, so wird das Pendel, vorzangsenstat dass die Schneide sich in gutem Zustand befindet, mehrere Stunden ehne wesentliche nachthelitige Vernalnderung der Amplitude schwingen.

Zum Beweise der Konstanz der Schwingungsdauer führt Verfasser felgende Beispiele an:

Auf der Washingtoner Sternwarte wurden au 23. Oktober 1891 unter recht günstigen Umständen drei verseinlichene, sich gie bei eine Stunde ersteckende Beteinmungen der Schwingungsdauer des mit A<sub>b</sub> beseichneten Pendels mit Hilfe eines Chronometers von Neges nach der oben besprochenen Keinzidenzemmethode vorgenommen. Als Schwingungsdauer ergab sich in diesen der! Zellnet:

0,5006279 Sekunden 0,5006281 " 0,5006280 "

Die Prifung dreier anderer Pendel vor nud nach einer mehrmonatlichen Expedition, wohei sie sehr verschiedenen Temperaturen und Witterungsverhaltnissen, sowie langen Transporten ausgesetat gewesen waren, ergah als Schwingungszeiten:

März 1891: 0,5008779 0,5007667 0,5006702 Sekunden Oktober 1891: 0,5008759 0,5007668 0,5006696

Eine solche Genaufgkeit in der Bestimmung der Schwingungsdauer möchte nach Ansiebt des Referenten denn doch eine illusorische sein, so sehr sieb auch zweifelles die verbesserte Koinzidenzenmethode für diesen Zwock eignet.

#### Reagenzrohr zur Hervorbringung von Zonenreaktionen. Von E. Besemfelder. Chemiker-Zeitung. 16. S. 694.

In der analytischen Chemie hemisti nan sum Nachweise gewisser Körger vielstede segenanteur Conencraktionen; das sind solden, bei denen nan die auf einander reagirenden Pilusigkeiten vorsichtig übereitunder sehichtet und dann die an der Berichtungsfäsche beider sten auftretende gefürbte Zone bescheckte. Zur beugenem Auführungs soleher Reaktionen ist die vorliegende kleine Vorziehung bestimmt. Durch die Wand eines Reageururbrure gehte tim er Kapilkare, welche auf dem Beden desselben

mündet und nach aussen ein kleines, durch Glasstopfen verschliessbaren Roserveir triigt. Von diesem aus seichiebet eich die Beagennflussigkeit unter die im Reagirvehr beführeb zu prüfende Lösung. Dieselbe wird durch einen oben an das Reagenzrohr angeschmolzenen Trickter, welcher auch zum Filtriem diesem kann, eingefüllt. Zur Enderung und Kenigung des Apparates ist in seinem oberen Theile ein seitliche Annaturohr angebracht.

Der Apparat ist ven der Firma J. H. Büchler in Breslau zu beziehen. F.

#### Beiträge zur theoretischen und rechnerischen Behandlung der Ausgleichung periodischer Schraubenfehler.

#### Von Dr. J. Domke.

### Sonderabzug, vom Herrn Verfasser eingesandt.

Verfaser entwickelt in verliegender Schrift ein neues Ausgleichungsverfahren und leitet ein alteres nu ab. Beide Verfahren beschrähen sich auf Anwendung einer zweiten Naherung, geben abo von der Ferm aus:  $\alpha+\beta_1$  sin  $L+\gamma_1$  cos  $L+\beta_2$  sin  $2L+\gamma_1$  cos 2L, we L die Ableung in Theilen einer ganzen Underhung und  $\alpha$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  abstimmende Konstaden sind. An einem vellskradiger Zahlenbeispile beweist der Verfasser, indem er die Remitate beider Annaherungsverfahren dem der strengen Ausgleichung gegeüberstellt, ils Branchbarkeit der entreren. Sa.

## Elektroskop

## Von Ducretet. Journ. de Phys. Elem. 7. S. 49. (1892).

Um die Art der Elektrizität festzustellen, die sich auf einem Konduktor einer Elektrisirmasebine befindet, hat Herr Ducretet ein recht einfacbes und handliches Elektroskop von geringer Empfindlichkeit konstruirt.

Eine Ebonitplatte A ruht auf einem Lager C, das um eine wagerechte Axe E derbar ist, die von dem mit dem Handgriff se versehenen Stativ P getragen wird. Reibt man das Eude A der Ebonitsadel mit Katzenfell oder Wolle, so nimmt es eine negative Ladung an. Um zu

prüfen, ob die Elektrisring ausreichend geween, behandelt man das Ende A' einer zweiten Elonitnadel ebenou und sieht zu, obzwischen A und A' eine Abstossung stattfindet. Will man untersuchen, welche Elektrizität sieh auf einem Konduktor einer Elektrisität sieh auf einem konduktor einer Elektrisität sieh auf einem machine befindet, so verlangsamt man ein wenig ihren Gang und anhert das unt negativer Elek-



trizitit geladene Nadelende A dem Konduktor. Hat sich auf ihm negative Elektrizitat augesammelt, so wird das Nadelende A ehne jede Schwaukung in einer ganz aperiodischen Drehmig abgestossen. Wem die Ebonitplatte augezogen wird, so ist es gut, sie noch dem andern Konduktor zu nähern und dort die Abstessung festzustellen, die allein mit Sicherheit die Art der Lading erkennen lässt.

## Ein neues photographisches Photometer zur Bestimmung von Sterngrössen.

Von W. E., Wilson. Astronomy and Astrophysics. 1892. April-Heft,

Die photographische Platte wird in der Pokalebene durch eine elektrische Verrichtung ruckweise verstellt, so dass auf dersolben Platte eine Reihe von Aufnahmen eines Stemes mit verschiedener Expositionszeit nebeueinander erhalten werden. Dann wird auf dieselbe Weise der Pokarstern als Anhaltstern auf der akmilchen Platte aufgenommen. Derrelbe Zweck lässt sich übrigenes sehr leicht ein eigeliche Hilfstverichtung durch gerünge Verstellungen des Fernrohrs in einer Koovilinate erreichen; ausserdem beruth aher das Prinnip den Mohole auf der unterhitigen Veraussetzung, dass sie gleichen Effekten sich die Expositionszeiten ungekehrt proportional den Intensitäten der Lichtquelle (Sturn) verhalten. Diese Veraussetzung ist osogar in dem Masses unrieltigt, dass die erhaltenen Resultate um das Mehrfache ühres absoluten Werthes verflätelt sein kinnen. Verfasser seheint die Littereatur ühre diesen Gegenatend nicht genüngen verfellgt zu haben.

#### Neu erschienene Bücher.

Physik und Chemie. Ven Dr. A. Ritter von Urhanitzky und Dr. S. Zeisel. Pest. Leipzig. 1892. 895 S. u. XVI, bezw. 797 S. u. XVI; im Ganzen 36 Lieferungen à 50 Pf. Wien. A. Hartleben.

Es werden in diesem Werk zwei von einander vollständig unabhängige Darfegungen der Physik und Chemie geboten, die aber das Ziel gemeinsam haben, die heiden Wissenschaften vorzugsweise in ihrer Beziebung zum präktischen Jehen zu behandeln. Das Werk ist der Belehung von Laien gewidnet, die durch ihren Bererd dass gestödigt oder aus Interesse veranlasst werden, sich mit den Hanpteberen der heiden Ditzipliene hekannt zu machen; besondere fachliche Vorkennnisses sind deshahl nicht vorzugsgestett worden.

In der von v. Ur-hanitisky verfasten Physik sind dem Programm des Bnebes gemein seins sallgemein interensatie oder besonders wichtige Anwendungen therell zum Mittlepunkt der vorgetragenen Lehren genacht. Ze seien hier nur ans der Mechanik die Abechlitte über einfache und unsammengesetzte Maschinen, Luftyungen und Laftschrifflarbt berorgeboben. In der Abnstik sind die neuesten zur Wiedergabe von Musik und Sprache konstruirten Apparate, der Phonegraph von Editson nad des Grammophen von Berliner ausführlich beschrieben. In der Lehre vom Licht bandelt ein Kepitel eingehend über optische Apparate, hannentlich soweti sie zu austenomischen Zeecken Verwendung finden. Die Apparate, hannentlich soweti sie zu austenomischen Zeecken Verwendung finden. Die In den Abschlitist über Bicktrizität med Magnetinums schlientlich hat der Verfaser ginz i die dazurd verzeichet, sich mit den praktischen Anwendungen zu henchfüßen, mit der Begrindung, dass populäre Werke elektroschnischen Inhalts schon in grosser Anzahl existieren. Manche Lesse werden alberlings eine, wenn auch nur kurze Berücksichtigung dieser jetzt im Vorlengrunde des Interesses stebenden Anwendungen aphysikalischer Lehren nur nagern vermissen.

In dem Buche über ('he mie hat der Verfasser, Dr. Zeisel, es sehe geschickt vertaulen, das Wichtigste ans der Experimentalenen und chemischem Testhnologie in interessanter Darstellung mit cinander zu vereinen. Zunächst werden in einem einleitenden Abschnitt die Promänentalgesetze dargelegt und solam wird auf die Chemie der Nichtmetalle einegeangen. Wissenschaftlich wichtige Versuche, z. B. die Verfüssigung des Sauestoffs darch Pietet sind ausführlich beschrieben. In dem folgenden Abschnitt sind die technisch wichtigen Metalle, z. B. das Eisen, auch vom metallungischen Standpankte ans besenders betricksichtigt. Die praktischen Zielde des Buches treets aber hampstachlich in der Behandlung der organischen Chemie hervor. Den verschiedenen Arten der Gährung der Zuckerfahrläufen und der Parchnechenie, sind grosses Abschnitte gewidmet. Mit Recht ist in diesem Theil die Uebernichtlichkeit nicht durch Aufnuhm von Gegenständen erselwert worden, die häber eine technische Anwendung nech nicht gefunden haben und anch für die wissenschaftliche Systematik ehne besonderen Werth sind. Ein knrzer Schlussachschnitt behandelt die Geschichte der Chemie.

Es ist nur zu wünschen, dass die helden Werke ihr Ziel, in weiteren Kreisen belehrend zu wirken, in veilem Umfange erreichen mögen. Lck.

#### Patentschau.

Flügelrad-Wassermesser. Von G. Sigl in Budapest, Vom 10. Juli 1891, No. 61701. Kl. 42.

In den siehartig durchlöcherten Boden des Einsatzes R

ist ein Rohr D eingeschaustt, welches dara dieut, den in die Vorrichtung eitretenden Wassenstrah glockenfüngt zu zertheilen, so dass derselbe seine Richtung unkehrt und durch den Sichhoben C und die sehrigen Löcher der Platte E. happstächlich auf den Umfang des Pflügelrades L wirkt. Perner ist ein Rohristek P angevonste, welches zu Regulfung der Wassereinströmung entsprechend mehr oder weniger in das Rohr D bineingeschrankt werdes kann.

stömung entsprechend mehr oder weniger in das Rohr D hineingeschrauht werden kann.

Universal-Werkzeugmaschine. Von W.v. Pittler iu Gohlis-Leipzig.

Vom 25. April 1891. (Zu-



Vom 25. April 1891, (Zusatz zum Pat. No. 50246.) No. 61514. Kl. 49.

An Stelle den nach dem Hauptpatent auf dem Querchellten anfigherstehne einschen Neutraeughlater win echten vom der Stelle der Stelle der Stelle der Stelle Rerobertsopf aufgesehoben, welcher ausser um seine eigen Ann auch um die in ihm befindlichen Werkausge unter beliebigen Mindel zur Anz des Werkatiebes einstellen. Zum leicht Winkel zur Anz des Werkatiebes einstellen. Zum leicht Unschalten der Werkausge ist eine Feder & angeordnet, welche beim Niederschwalen der Schmalt dem Kopf ihn an einen Hauptanschlagseisfit p zieht, wonach die koniechen Spitten der Stifter ein neutsprechen der

tiefte Löcher eingreifen und eine genaue Einstellung des Werkzeuges ermöglichen.



wiegt, ist der Hebel MN eingesehaltet, der einerseits (durch die Stange R) mit dem Winkelthehel II, andererseits mit der Axe A des Gewichtshehels Q verhunden ist, so dass die Prehschneiden k des Winkelhebels stets belastet sind.



Arbeitsmesser, Von Th. Müller in Elbing. Vom 14. April 1891. No. 62266. Kl. 42.

Geschwindigkeits- und Kraftdiagramme werden getrennt von einander auf demselben



Papierstravien aufgeweichnet. Ein fest auf die treibende Welle aufgekeilte Arn B trietit die loss auf ihm sitestende Betrichsscheibe durch die Messfeder e, webei der Wischelbert auf Stiff das Kraftdiagsman aufsteibent. Per zeichnet der von dem Kraftmesser unabhlaugig augsbrachte Geschwisdigkeitsdiagramm auf. Die Papiertrommel p erhalt bei der Stiff der S

Federkiemme für elektrische Leitungen, Von M. Harff und E. Brüneker in Köln. Vom 6, Oktober 1891. No. 62334. Kl. 21.

Das örenfirmig gehörges Ende der Leitungsdelte wird zu die Warre er gelege, reibe nicht auf dem kinne Schaffen der Leitungsdelte wird zu die Warre er gelege, reibe nicht auf dem kinne Schaffen der Sch

Verrichtung zur telephoulschen Wiedergabe von Schalfkurven. Von O. Hymmen in Iserlohn. Vom 15. Juli 1891. No. 62314. Kl. 21.

Vor dem durch die Schallplatten des Gebers a beeinfinssten Schreibstift e wird mit gleichförmiger Geschwindigkeit ein Band d vorübergeführt, welches in der Weise einseitig gefürbt ist, dass die Schallkurve als durchsichtige Wellenlinie anf den Stellen erscheint, wo der Schreibstift die Farbe fortkratzt. Bei b befindet sich eine Lichtquelle. Das Bild der durchsichtigen Welle wird nan, durch eine Linsenvorrichtung y vergrössert, mittels eines Spiegels & durch den verstellbaren Schlitz einer Wand o bindurch und mit Hilfe der Zerstrenungslinse i und der Scheinwerfer k und I auf eine Selenzelle m



geworfen. Diese setzt die Lichtschwingungen auf bekannte Weise in elektrische Schwingungen nm, welche durch den Fernsprecher zu Gebör gebracht werden können

Hülse an Drillbohrern zur Vermeidung des todten Ganges, von nussen versteilbar. Von

H. Wiesemann in Remscheid-Reinshagen, Vom 11. Januar 1891, No. 61780. Ansserhalb des Brustkorbes e wird eine leicht zugängliche nachstellhare Hülse c

angebracht, welche anf eine fest am Bohrer a befindliche Scheibe b drückt, Frase zur Erzielung riffelfreier Behrungen. Von H. Mc Danlel in Nashville, V. St. A.

Ein zentrisch durchbobrter Kern hesitat an seinem Umfange Zähne, deren Flächen a und Stirnflächen b die Schweiden bilden. Zum Zwecke der Erzielung eines gleichhleibenden Durchmessers der Zithne wird die Frisse anrch Abziehen der Flächen a und b nater Benntzung der Flächen e und d als Aulagestächen

18. Juli 1891. No. 62050. Kl. 49.



Bei galvanischen Elementen, wolche als Depolarisatoren die Chloride des Bleics, Silbers oder die Chlorure des Kupfers oder Quecksilbers haben, soll ein Elektrolyt verwendet werden, welcher aus einer 5- bis 15-prozontigen wässerigen Lösung neutraler schwefelsaurer Salze des Zinks oder elektropositiverer Elemente hesteht.

Vorrichtung zum eelhthätigen Aufzeichnen chemischer Untersuchungen. Von E. Rassmass in Blankenhurg und II. Paasch in Magdohnrg-Buckan. Vom 15. Juli



Die bei der Untersnehung benutzte Bürette enthält die Titrirflüssigkeit, welche mittels eines luftdicht schliessenden Kolbens a, einer Zahnstange b und eines Tricbrades e iu geeigneter Weise aus der nateren Oeffnung herausgedrückt werden kann. Die Zahnstange des Kolbens ist mit einem Stift d versehen, der auf einer mit Papier überzogenen Trommel e das mehr oder weuiger tiefe Heruntergeben des Kolhens und mithin auch die verbrauchte Menge der Titrirflüssigkeit registrirt. Nur die einfachste Ansführungsform ist in der Figur dargestellt. Empfiehlt es sich, dem Arbeiter beim Titriren den Stand des Kolbens bis sur Beendigung der Operation zu verbergen, so wird die Bürette mit einem mit Schlitz versehenen Rohr nmgeben, das sich bei Beginn der Untersnebung um seine Axe drebt, so dass die vorher durch den Schlitz sicht-

bare Eintheilung der Bürette verdeckt wird. Diese Drebung wird durch einen an der Kolbenstange befestigten Stift hewirkt, der in einen Schlitz der Rohrwand eingreift, der erst schräg, dann parallel zur Axe des Rohres verläuft, so dass erst bei der Rückhewegung des Kolbens auf deu Nullpunkt der Theilung die Skale wieder sichtbar wird,

#### Für die Werkstatt.

Exzenteracheers. Von M. Sieverts. Bayer. Ind. u. Gewerhebl. 24. S. 152. (1892),

Die in der nebenstebenden Figur veransebanlichte, als Modell geschützte "kleine Exzenterscheere", dürfte sich ande in der mechanischen Werkstatt bewähren, wonn es gilt, zeitraubende Arbeiten aussufähren, die man sonst mit der Feile oder dem Meissel bewerkstelligt, die also einen nur geringen Grad von Präsision erfordern. Bu-

sonders eignet sich dieser Apparat für derlei Arbeiten auch durch seine gedrungeno Form und sein geringes Gewiebt (ohne Fassplatte 8 kg), die ihn bequem transportabel und an jedem belichigen Ort verwendbar erscheinen lassen.

Das Werkzeig scheint sehr einfach und sellide honstruirt und ist aus der Figur tiletht verstündlich. Das Scherenmesser bat in dem hinten sichbürung fellenkseinen Dreitsarg die Kraft werfe von dem Inagen Heled schein Dreitsarg die Kraft werfe von dem Inagen Heled schein der Scherensen der Scherensen der Scherenordnung wird der Extenstehnbers eines pegen die Druckflichen indergebalten, sochass jeder schidliche Leergeag vermieden wird. Die Masser zworbl, als das gehobbeit Tricheken sind an ihren Enden vorsprüngend, wedurch ermeinglicht wird, auch bei sonst unsangegiebben Stellen mittelb kleiner Stelledmanben von der Richseite aus mittelb kleiner Stelledmanben von der Richseite aus matchestellt werden. Die Befrätigung der Sockels



berw. der Fasses der Scheere in der Bodenplatte erfolgt mittels einer primantischen Leiste und einer einzigen Druckschraube, eine sein handliche Einrichtung, die se frener gestatet, die Steien nach Leidsung von der Fausplatte in jeden Schramhstock zu spannen, für welchen Fall dem Fusse eine entsprechende Porm gegeben ist. Die Scheere erhohelte Herb. bis 4 was und Draht bis 6 mm. Der Preis des Apparates mit Fausplatte ist 40 M. und in Anbetracht der viellestligten Verwendung ein geringer. Ein Reservenmenser kostet 30 M.

#### Atuminiumioth nebst Flussmittel.

Die Kupferschniede Bauer & Schmidlechner in München, Rosenbeimerstrasse &, naben ein Verfahren des Löthens von Ahnshinium gefunden, nach welbenn das Löthen des Aluminiums, wie das Weichlöthen überhaupt rasch und sieher gelütigen soll.

Mit dem von den Genannten henstzten Flussmittel soll Aluminium so zienslich mit jedem Lothe gelütiet werden Können, wenn such das beigspehene Lots bezeild dem Aluminium angepasst ist. Dabei sollen die Kosten nur sehr geringe sein, indem weder theure Metalle, noch besondere kostspielige Flüssigkelten in Anwendung gehangen.

Für das Löthen grösserer Gusstücke oder Blecho enspfelhen die Erfinder Folgendier. De bekanntlich Almninium sehr viel Würme aufninnet, so kählt der Kolhen bei grösseren Gegrastinden zu rasch ab; es empfiehlt sich duber, den Löthstellen durch geelgueto Vorrichtungen auch von unten Wärme in entsprechendem Massee zuzuführen. Die Löthstellen sollen glatt und aucher aufliessen nnd es soll nur sehr wenig Loth auzwenden seit.

Die Herron Bauer & Schmidlechner hatton der Redaktion eine Löthprohe zur Verfügung gestellt, welche wir einer autoritativen Stelle mit der Bitte um Urtheile übersendet hatten. Wir erhalten von derselben folgende Aeussorung:

Dus Altministunisch der Herren Baser & Schmidlechner in München ist einer "mälmtiren Unterudung unterzegen werden; dashe has sich gezeigt, dass es ausers Heit mit "Zün, den Bestausthellen des geweinstiehen Weisbelten, auch nech Ziek senhält. Hierdurch "Zün, den Bestausthellen des geweinstiehen Weisbelten, auch nech Ziek senhält Hierdurch "Gerin der Gestellt und der Schwieder und der Schwieder sich werden "Geren ganstättliche Unterudungen zur an weinig Martiel verbanden; sehem erichten die "bandenes Unterlagen zu einer Prüfung der physikalischen Eigenschaften des Lothes und der "Löftsprebe nicht und seiner Prüfung der physikalischen Eigenschaften des Lothes und der "Löftsprebe nicht der Kluppe zum Schneiden von Holzpewinden. Aus der technelogischen Sammlung der Fachschule für Mechaniker zu Berlin. Mitgetheilt von K. Friedrich.

Wie die Konstruktion und gate Ausführung der Drebhauk für die feinen Arbeiten des Mechanikers von prundlegender Boelstung ist, so hat and die Beschänfehrielt der Hollstutter, die zu mannigfachen Zuschen versendet werden missen und deren Herstellung in der Werkstatt, wird der Geläffen und Lehrlingen erfolgt, eine ebenso hebe Weichtigkelt. Leider wird dies aft unterschätzt met dochalb auf die Erneugung der Hollstutter zu geringe Aufmerksamlet. Wei der Verwendet. So kommt es ont zur, dass die Gewinde, mit denen die Patter in die Zwischenfutter oder direkt sauf die Drehankspindel geschnaubt worden, ausgerässen nich der schäugen"; dass ehrer die Anlageidenen nicht normal zur Ara setzen und schlecht geleicht sind. Und doch wirde nau eine Drehhauk für sehlecht halten, wenn z. B. die Planscheite "schliger etge der die Ausstätzlichen der Schrauben- und Backenftret sohlet zur Aus stäuden.

Der Grund für die sehlechte Bercheffundeit der Futter liegt in der Methode ihrer Herstellung, besouders darin, dass die Gewinde am freite Hand mit dem norbrahaigen Schrabstahl
geschnitten werden. Bei dem heutigen Stande der praktischen Mechanik, der zich wohl in der
allgrundene Verfeinerung der Anderiumbehode kennenhehat, werden Gewinde fast ausschlässlich
agwinde an Arbeitzfutten wundet man die Handarkeit au. Dengemüss nimmt die Pertigkeit
für diese Verrichtung inner nehr ab un die Erfüge werden schleckter. Man kömte um chenfalle die Gewinde mit der Patrase schneiden, ledessen ist dies aus naumigfachen Geründen zu,
der Sparvankeit und Bequemlickkeit nichet ungefehrenwerth. Es dürfte denhalt eine kleine Verrichtung zur Ansehafung engefeltenwerth sein, die sich zu erschneiden und billigen Erzeugung
bligen Prigen aus knoten ist, fast in keiner mechanischen Werkstatt beutst wird.

Dieses Werkeng hestelt aus einem Gusseisenstäch G, welches an einem in Heftform gehaltenen Holsztiele sitzt, und nach der in der Figur hinteren Seite einen Ansatz strägt zur Aufnahme des Führungsgewindes A. In der Verlängerung dieses Ausstass liegt nach vorne bin ein ebenseleber, aber nichtiger Ansatz, der auf einen



ein ebensölber, aber niedinger Aussta, der auf einen beschimten Wildelbering unterbewich sit, im das die Gewinde erzugende Hesser, den Galdaus 37, sufnachmen. Letterer I ist einem rechts selltechen Angess in einer Nit get passend gelagert und kann durch die Schraube C und die Matter D-gegen zwie rebesthallt, an einande istgrade Anlageflichen gedricht werden. Die Nutter zi sitzt auf einem Gewindstift, der gleichseufig als Meil- oder Orfestlinusguift für ein besonders geforntes Stake dien, wedebes eine zyfindriche Deutschlowing, Edin Pillurungswebtes eine zyfindriche Deutschlowing, Edin Pillurungs-

zylinder für das zu erzengendo Gewinde, nmschliesst. F ist ein zweiter Stift, der im Verein mit D dem Führungszylinder stets dieselbe Lago siehert.

Zur Herstellung des Gewindes drekt nam den Gewindestamm zu den Füllempusyninder passend und schneidet num, androhen mus das Holt in der üblichen Weise gut telegrektet hat, wie mit der gewöhnlichen Kluppe das Gerinde fertigt; um dauszelbe bis an dem Ansatz herannscheiden, nimmt nun, sohald das Gewinde Alie Füllemge Beernomens hatt, das Führmagstifek Ev von dem Gewindestifte bei In heranter. Die Ausvendung ist eine sehr einfacho und die Erlangung getter mad hanfender Gewinde so einemide gesiehert, wenn nam die beim Schneiden mit der Kluppe üblichen Vorsichtsmanoregeln nicht ausser Acht lässt. Besonders erscheint die Benutung des Gaistisses, dessen Schneiderswich für die Holzbardetung ganz besonders greignet sind, sehr glikklich gewählt, dem dadurch wird eine Zerzöfzung des Holzgewindes durch Ausreiseen, wie es bei Vererendung gewöhlicher Schnatzblie unmadfelichlich ist, ganz ansgerechtossen.

Der Prois für dieses Werkzeng liegt für alle Grössen unterhalb 3 Mark, sodass die Anschaffung, da wohl kaum mehr als dres verschiedene Spindelgewinde in gut eingerichteten Werkstätten vorkommen dürften, keine seln kostspielige sit.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions - Kuratorium:

Geb. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landelt. H. Haensch. Verelleender. Beleitner.

Direktor Dr. L. Loewenberz, Sabrififfhren.

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang.

Oktober 1892.

Zchntes Heft.

## Zur Einführung einheitlicher Gewinde in die Feintechnik.

(Mittheilung aus der Physikal.-Techn. Reichsanstalt.)

Nachdem die Arheiten für Einführung einheitlicher Schrauhengewinde in die Feintechnik nunmehr seit etwa drei Jahren von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt geführt werden und es inzwischen gelungen ist, auch ausserhalh Deutschlands, inshesondere in Oesterreich und der Schweiz, das Interesse der Fachmänner für diese hochwichtige Frage wach zu rufen, hatte die Reichsanstalt für den September d. J. den Zusammentritt einer grossen Sachverständigenversammlung zur Fassung endgiltiger Beschlüsse über die Gewindenormen geplant und zur Beschiekung derselben die betheiligten Behörden und Fachvereine sowie hervorragende Werkstätten der Feinmechanik, Elektrotechnik, Uhrmacherei und Werkzeugfabrikation eingeladen. Mehr als 30 der namhaftesten Fachmänner. darunter fünf Herren aus Oesterreich, ebensoviele aus der Schweiz und ein hedeutender Schraubenfabrikant aus England hatten ihr Erscheinen bei der in München geplanten Vorsammlung zugesagt; leider wurde es aber Anfang Soptember im Hinbliek auf die damals an mehroren Landesgrenzen getroffenen Quarantänemaassregeln nöthig. die Versammlung zu verschiehen. Dieselbe soll nun in der zweiten Hälfte des Oktobers oder in den ersten Tagen des Novembers wiederum in München stattfinden. Die Berathungen sollen sieh auf 5 Punkte erstrecken, nämlich auf 1) Ge-

windeform, 2) Ganghöhen, 3) Backenhohrer, 4) Bolzenlängen, Köpfe u. s. w., 5) Prüfung und Beglauhigung von Schneidzeugen und von Lehren. Die Reichsanstalt hat den Theilnchmern eine kurze Auseinandersetzung über diese Punkte übersandt, welche wir im Nachfolgenden zum Abdruck bringen mit dem Bemerken. dass die tochnische Ahtheilung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt zu Charlottenburg Acusscrungen zur Sache von iedem Fachmann mit grossom Dank entgegennimmt. 1. Gewindeform.

Im Jnni 1890 ist auf Anregung der Reichsanstalt eine Versammlung von Fachmännern in Frankfurt a. M. zusammongetreten, um Festsetzungen behufs Einführung einheitlicher Befestigungssehrauhen in die Feinmechanik und Elektrotechnik zu treffen. Dahei hildete die Gewindeform den Gegenstand eingehender und ausgedehnter Berathungen. Gegen die vorgeschlagene scharfe Gangform wandten sich der Vertreter des Verein deutscher Ingenieure und ein Mechaniker; sie erklärten sieh für die abgeflachte Form und machten zu Gunsten ihrer Ansieht vorzugsweise geltend, dass hei abgeflachtem Gewinde 1. die sehneidenden Kanten der Schneidzeuge widerstandsfähiger seien, 2. der Kern der Schrauben und Bohrer gogen Abdrehen leichter geschützt werden könne. Alle andoren Theilnehmer waren jedoch der Ansieht, dass auch hei dem seharfen Gewinde genügende Festigkeit der

Schneidkanten und des Kerns vorhanden sei; zudem erklärten die anwesendes Schraubenfabrikanten, mit beiden Gewinden gleich gut arheiten zu können; anch führten mehrere Inhaher meebanischer Werkstätten an, dass sie in ihrer Praxis mit dem scharfen Gewinde sehr zufriedenstellende Erfahrungen gemacht hätten. In Ilhibikk auf diese Erwägungen, sowie daranf, dass das scharfe Gewinde leichter messbar ist als jedes andere und hierdurch die Festhaltung der Normalist wesentlich erleichtert wird, entschied man sieb mit überwigender Mebrieht für diese Gangform. Dabei war man der Meinung, dass sieh beim Gebrauch der Schneidzenge eine leiche Abrundung der Gänge bald von selbst einstellen and deshalb sowohl die Bohrer als die Schrauben des Handels eine sehwache Abrundung am Korf und am Boden der Gänge zeigen werden.

Nachdem die Frankfurter Versammlung noch den Gangformwinkel von 53° 8' sowie die Reihenfolge der Durchmesser und Steigungen festgesetzt hatte, ersuchte sie die Reichsanstalt, die Anfertigung der nötbigen Normalsebneidezeuge in die Wege zu leiten. In Folge dessen wurden von bier aus eine Reihe geeigneter Werkzengfabrikanten veranlasst, sieh mit der Herstellung derselben zu befassen; andererseits liess die Reichsanstalt theils in der eigenen Werkstatt, theils anderwarts auf ihre Kosten eine Reihe von Bohrern anfertigen, um sie an einige bedeutende Werkstätten behufs Erprobung abzugeben. Diese Arbeiten waren mit vielen Schwierigkeiten verknüpft, da zur Erzielung genügender Genauigkeit der Bau besonderer Vorriebtungen nöthig wurde. Als man endlieb Anfangs dieses Jahres die Anfertigung der Probestücke beendet hatte, erhoben gerade diejenigen Fachmänner, welche früher am eifrigsten für die scharfe Gangform eingetreten waren, entschiedenen Widerspruch gegen die nunmehr vorliegenden Gewinde. Sie erklärten, durch den Anblick der fertigen Bobrer in ihrer früberen, nur auf die Kenntniss von Musterschrauben gestützten Meinung erschüttert und im Gegensatz dazn nunmehr zu der Ueberzeugung gelangt zu sein, dass die scharfkantigen Gewinde sieh in der Praxis nicht bewähren würden.

Die Reichsanstalt hat betreffs der Einzelheiten der Normen sich von vornherein einer eigenen Stellungnabme enthalten, vielmehr die Entscheidung hierüber den in der Praxis wirkenden Sachverständigen überlassen. Aber, abgeschen davon, dass einige Fachmänner nach wie vor an der scharfen Gangform festhielten, erschien es angesiehts der hervorgetretenen Widersprüche auch unzulässig, das einmal Festgesetzte ohne Anstellung objektiv beweisender Versuche aufzugeben. Man liess daber in drei grossen Fabriken mittels seharfgängiger, sowie entspreehend abgerandeter and abgeflachter Bohrer Schneideisen und mit deren Hilfe massenweise Schranben anfertigen; dabei liess man nun die auf die Herstellung von ie 1000 Stück aufgewendete Zeit, die verhältnissmässige Menge des Aussehusses und die Zahl der mit einem Sebneideisen gefertigten Sehrauhen ermitteln. In der That ergab sich, dass das sebarfgängige Gewinde, wenigstens für Durchmesser bis zu 4 mm abwärts, theuerer arbeitet als ein solebes mit abgernndeten oder abgeflachten Gängen. In den scharfen Kehlen der Schneideisen setzen sich leicht Späne fest, welche die Gänge zerreissen und so die Schrauben unhrauchbar machen; das Sebneideisen wird in Folge der grossen Gangtiefe sehr angestrengt und bricht deshalb bei der Sehlankheit seiner Zähne doppelt leieht. Dazu kommt, dass die Arheit verhältnissmässig langsam fortsebreiten kann, auch von den Drebern eine grössere Uebung und Aufmerksamkeit verlangt, als im Darchschnitt vorhanden ist. Zieht man sehliesslieb noch in Betracht, dass die sebarfen Kanten der Zwülfter Jahrgang. Oktober 1892.

Sebrauben sehr empfindlich sind gegen die bei der Reinigung, Verpackung und Beförderung unvermeidlichen Stöses, so musset man die gegen das scharfe Gewale erhobenen Einwände als zutreffend anerkennen und zugestehen, dass die Ewartungen, wonneb die bei dem Gebrauch der Schneideisen und Bohrer von sehr schurterende Abrundung der Kanten binreichenden Schutz gegen jene Nachtheile bieten sollte, sich nicht bewahrheitet haben.

Nunmehr lag noch der Ausweg vor, das scharfgängige Gewinde grundsätzlich anznnehmen, aber gewisse Toleranzen für die Gangform bei den Schneidzeugen des Gebrauches festznsetzen, so dass deren Gänge thatsächlich abgerundet werden. Damit würde man aber nicht nur doppelte Normen einführen, deren Erhaltung vermehrte Schwierigkeiten bereitete, auch würden dann die äusseren Dnrchmesser der für die Anfertigung der Schneideisen bestimmten Bohrer sowie der sämmtlichen Schranben binter denjenigen der Normalgewinde nm nicht unerhebliebe Beträge zurückbleiben, da man darauf bestehen müsste, dass die Summe des Bolzen- nnd des Kerndurchmessers bei jenen Bohrern deuselben Werth hat wie bei dem entspreebenden seharfgängigen Normalgewinde. Bei solcher Sachlage musste man sich entschliessen, die vorläufigen Normen vom Juni 1890 aufzugeben und durch ein weniger tiefes, abgerundetes oder abgeflachtes Gewinde zu ersetzen. Zwischen diesen beiden hatte sich bei den vorerwähnten Versueben ein Unterschied nicht gezeigt; das abgeflachte scheint aber den Vorzug zu verdienen, weil seine Bohrer leichter herzustellen, auch in einfacherer Weise auf ihre Normalität zu prüfen sind; dazu tritt, dass mit dessen Annahme ein vollständiger Ansehluss an das Gewinde des Vereins deutscher Ingenieure erreicht wird. Legt man die ursprünglichen Normen zu Grunde, und vermindert nach dem Vorgange des genannten Vereins die ideale Gangtiefe am Grand und an der Spitze nm je 1/8 ihres Betrages, so ergiebt sich ein Gewinde, welches sich bei den vergleicbenden Versuchen zum Schraubensehneiden sowie zum Bohren von Muttern brauchbar gezeigt hat.

#### 2. Ganghöhen.

Gegen die im Jahre 1890 festgesetzten Ganghöhen oder Steigungen (diese Zeitschr. 1890. S. 393) sind nach zwei Richtungen hin Einwände laut geworden. Die stärkeren Gewinde sind als zu grob für viele Zwecke der Feinmechanik, die sehwächeren wiederum als zu fein für die Elektroteehnik erachtet worden. Bei kürzlich stattgehabten Berathungen Berliner Fachmänner war man der Meinung, dass der erste Einwand für die allgemeinen Normen ausser Betracht bleiben dürfe, weil nur in wenigen Fällen für die stärkeren Befestignngsschrauben der Feinmechanik eine engere Steigung unbedingt nothwendig sei, es sieh dann aber in der Regel nicht um massenweise berzustellende Fabrikschrauben handele. Die Aufstellung von Sondernormen für diese Fälle sei um so weniger angezeigt, als man vor Allem dahin streben müsse, dass einem Durchmesser nur eine Ganghöhe zugeordnet werde, um die Zahl der Gewinde nieht unnütz zn vergrössern und so ihre Einführung zu ersehweren. Dagegen erkannte man dem anderen Einwand volle Berechtigung zu und auch die Vertreter der Feinmechanik befürworteten die Einführung einer gröberen Steigung für die Durchmesser von 2 mm ab. Dabei kämen in Betraebt

Mit dieser Anordnung würde man sich auch dem in der Kleinnhrmacherei gebränehlichen Verhältniss von D/S=5/1 bis zu 4/1 anschliessen.

Somit ergäben sich folgende Normen:

| Durchmesser<br>mm | Steigung<br>mm | Kernstärke<br>mm | Abflachung<br>mm |  |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 10                | 1,4            | 7,9              | 0,175            |  |
| 9                 | 1,3            | 7,05             | 0,162            |  |
| 8                 | 1,2            | 6,2              | 0,150            |  |
| 7                 | 1,1            | 5,35             | 0,137            |  |
| 6                 | 1,0            | 4,5              | 0,125            |  |
| 5,5               | 0,9            | 4,15             | 0,112            |  |
| 5                 | 0,8            | 3,8              | 0,100            |  |
| 4,5               | 0,75           | 3,375            | 0,094            |  |
| 4                 | 0,7            | 2,95             | 0,087            |  |
| 3,5               | 0,6            | 2,6              | 0,075            |  |
| 3                 | 0,5            | 2,25             | 0,062            |  |
| 2,6               | 0,45           | 1,925            | 0,056            |  |
| 2,3               | 0,4            | 1,7              | 0,050            |  |
| 2                 | 0,4            | 1,4              | 0,050            |  |
| 1,7               | 0,35           | 1,175            | 0,014            |  |
| 1,4               | 0,3            | 0,95             | 0,037            |  |
| 1,2               | 0,25           | 0,825            | 0,031            |  |
| 1                 | 0.25           | 0,625            | 0,031            |  |

#### 3. Backenbohrer.

Von einigen Seiten ist der Wunseh geäussert worden, für die Dnrehmesser der Herstellung von Klappenbacken zu benutzenden Bohrer gleichartige Vorsehriften anfzustellen. Versuche über die zweckmässigste Wahl dieser Dureimesser sind an zwei Stellen einzeleitet worden.

## 4. Bolzenlängen, Köpfe u. s. w.

Ebenso ist mehrfach augeregt worden, gleichartige Vorschriften über die gebrauehliehen Almessungen der Boltenflangen, Köpfe, Versechangen, Schütten, s. w. der känflichen Schranben zu vereinbaren. Durch Umfragen konnten werthvolle Unterlagen über die in hervorragenden Werkstätten gebräuehlichen Almessungen beschafft werden.

## 5. Prüfung und Beglaubigung von Schneidzeugen und von Lehren.

Wenn die Normalität der Gewinde anfrecht erhalten werden soll, so mas jeder Betheiligte in der Lage sein, an der Hand von beglanbigten Lehren oder von beglanbigten Musterbohrern und Musterschneideisen eine Kontrole der Richtigkeit von Schranben u. s. w. anszuführen. Dabei kommt es darauf an, einerseits der die geeigneiste Form dieser Lehren und Musterschneidezuge Bestimmung zu treffen, andererseits in jedem der betheiligten Länder eine oder bei Bedarf mehrero öffentlieble Stellen mit diesen Beglaubigungen zu betrauen. In ersterer

Bezichung liegen einige Vorschäge vor, doch kann eine öffentliche Versammlung bier zu endgrüßen Beschlüssen nicht wohl kommen; vielnehr wird es zunächst den die Beglanbigungen übernehmenden Stellen überlassen bleiben müssen, mit Werkzengfabrikanten über diese und weitere, etwa noch eingelende Vorschäge zu verbandeln und dieselbeu umfassenden praktischen Versuchen zu unterwerfen. Jedenfalls ist es aber nöthig, auch hierfür die Wünsehe der verschiedensten Pach-kreise festzustellen und zu erörtern.

#### Ueber die Vergleichbarkeit polarimetrischer Messungen.

Von Prof. Dr. F. Lippich in Prag-

I.

Polarimetrische Bestimmungen erfordern, damit sie untereinander vergleichen seien, die Angabe der Wellenlänge, and welche sich die gemessenen Drehungen beziehen. Die Versuchsanordnung mms daher die Bestimmung dieser Wellenlänge gestatten oder doch die Sicherheit bieten, dass die Messungen immer einer und derselben Wellenlänge entsprechen, wie bei den gewöhnlichen Messungen des optischen Drehungsvermügens, die atmmtlich für eine gewisse Wellenlänge des gelben Natrimiliehtes gelten sollen.

Den früheren, wenig genauen Methoden genügte auch eine beiläufige Angabe der Wellenlänge; gegenwärtig ist jedoch die dnrch Halbschattenapparate erzielbare Genauigkeit eine sehr grosse und dementsprechend anch die Genanigkeit sehr gross, mit welcher die Wellenlänge bestimmt oder unveränderlich erhalten werden muss. Die Drehung durch eine Quarzplate von 1 was Dieke z. B., welche beiläufig 23° 40′ beträgt, kann ohne besondere Schwierigkeit mit einem mittleren Febler von 8° bis 10″ bestimmt werden. Dieselbe Platte giebt aber für die beiden D-Linien einen Drehungsunterschied von 160″ bis 170″, das ist nahe das 20 fache des obigen Fehlers. Die Stelle des Spektrums, für welche die Messung zilt, müsste also bis auf 1′,3 auf genau angegeben oder konstant erhalten werden, wenn die aufgewendete Genauigkeit der Methode inicht ganz illisoriehs ein soll.

Könnten wir hinreichend homogenes Licht verwenden, so wäre in allen Fillen ein Zweifel über die Wellenlange zu vermeiden. Allein selbst bei Verwendung von Sonnenlicht wird die Breite der Okularspalte, durch welche das spektral zerlegte Licht hindurchgeht, vielmal grösser sein als der Abstand der D-Linien, wenn die nothige Intensität erreicht werden soll, und intensive mono-hromatische Flammen haben sogar immer ein ziemlich ausgedehntes Spektrum, allerdinge mit einem stark hervortvetenden Maximum der Intensität. Hir wenn wohl in Verlegenheit, wenn wir für derartige Lichtquellen mit grösserer Genauigkeit die Wellenlange angeben wollten, die unseren Messangen zu Grunde liegt.

Angenscheinlich wird diese abhängen von der Helligkeitskurve des Spektrums naerer Lichtquelle, aber nicht von dieser allein, sondern anch die Konstrukionart des Polarimeters, die Grösse der Drehung und der Beschattung des Gesichtsfeldes und sehliesslich die Individualität des Beobachters wird dieselbe beeinflassen krinne. In einer Abhandlung: "Zur Theorie der Halbschattenpolarimeter") habe ich and theoretischem Wege nicht nur den Audruke knivickelt, ans welchem die zu einer gegebene Drehung geberige Wellenlange zu ermitteln ist, soudern anch die Ansdrücke, nach denen die Genanigkeit der Einstellungen und die Farbendifferenz bei denselben beurtheilt werden kann. Ich habe mich bei dieser Untersuchung auf die beiden Halbschattenpolarimeter beschränkt, die von Laurent und von mir angegeben warden und die ich im Folgenden als Polarimeter mit Lauren:-Platte und mit Halbprism (da sich diese Bezeichnung bereits eingerburgert hat) bezeichnen will. In der That sind die genannten Polarimeter anderen Konstruktionen an Genanigkeit so bedeutend überlegen, dass sie bei einer solchen Untersnehung woll zmalekst in Betracht kommen müssen.

Diese Untermehnng, die durch eine grössere Zahl von Messungen erläntert und in ilren Resaltaten bestätigt wird, ist, vielleicht ihrer mathematischen Form wegen, wie es seheint wenig beachtet worden und ieh möchte daher an diesem Orte nuter Weglassung der Entwicklungen zunächst die erhaltenen Resultate mittheilen und an dieselben einige weitere Angaben ansehliessen.

Des leichteren Verständnisses wegen wollen wir aber doch den Ansdruck zur Bestimmung der Wellenlange ableiten, jedoch mit Beschränkung anf einen möglichst einfachen ideellen Fall. Wir wollen nämlich ein Polarinster vorausestzen, dessen Polarisator und Analysator ans einfachen Nikol'sehen Prismen besteht. Die Nullpunktseinstellung sei dadurch bestimmt, dass man die Helligkeit des Gesichtsfeldes auf einen gewissen kleinen Betrug bringt, wobei der Winkel der beiden Hanpschenitte en nahe ein Rechter sein wird; auf dieselbe Helligkeit stelle man dann nach Einschaltung einer aktiven Substanz ein, wobei der Anstylastor um den Winkel § gedreht werden mansste. Als Vergeiechsfläche könnte man sich irgend eine, durch eine passende Lichtquelle konstant beleuchtete Fläche denken.

Ist I die Intensität jener homogenen Komponente der Liehtquelle, welcher die Wellenlänge Auskommt und a der Drebungswinkel der aktiven Sabstanz für die Wellenlänge A, so ist die Intensität dieser homogenen Komponente bei der Nullstellang und bei der zweiten Einstellung:

$$I\cos^{2}\varphi$$
 und  $I\cos^{3}(\varphi+\beta-\alpha)$ ,

wonn von den Liehtverhaten abgesehen wird. Für die Bestimmung der Gesammlelligkeit kommen nun eigendlen hieht die obligen Helligkeiten in Betracht, sondern die unbjektiven, wie sie dem Ange erseheinen. Wir würden diese ans den obigen durch Antliplikation mit einem Faktor K erhalten, der von der Wellenlange und der mittleren Helligkeit des Gesichtsfeldes abhängt. Insofern das Spektrum als von geringer Ausdehnung augenommen wird, die Besehattung nicht zu klein und aberdies für die einzelnen Messangen nicht zu different, durfen wir K al so von  $\lambda$  allein abhängig betrachten und erhalten, indem wir KI-i setzen, als Bedingungsgleichung für die Gleichheit der Helligkeiten

$$\Sigma i \cos^{\alpha} \varphi = \Sigma i \cos^{\alpha} (\varphi + \beta - \alpha).$$

Unter den gemachten Voraussetzungen ist entweder  $\beta - \alpha$  für die ganze Ausdehnung des Spektrums klein oder aber es ist, wie im Spektrum einer monoehromatischen Flamme, für grössere Werthe von  $\beta - \alpha$  an den Enden des Spektrums

<sup>1)</sup> Wiener Berichte. Bd. XCIX. Juli 1890. S. 695.

der Faktor i sehr klein, so dass wir die obige Gleichung nach Potenzen von  $\beta-\alpha$  entwickeln können. Behalten wir nur die ersten Potenzen bei, so erhalten wir  $\sin 2\varphi \, \Sigma \, i \, (\beta-\alpha) = \sigma$ ,

woraus

$$\beta \Sigma i = \Sigma i \alpha$$
 (1)

znr Bestimmung der dem  $\beta$  entsprechenden Wellenlänge folgt.

III.

Macht man die analoge Entwicklung für ein Halbschattenpolarimeter mit Halbprisma unter Voraussetzung eines belichigen Winkels  $\epsilon$ , den die Hauptschnitte der heiden Prismen des Polarisators mit einander bilden und unter Berckeischitigung der Lichtverluste durch Reflexion am Halbprisma, so erhalt man genau dieselhe Gleichung. Es ist also in diesem Falle die Drehung  $\beta$  und die ihr entsprechende Wellenlange  $\lambda$  una hab zugig von  $\epsilon$ .

Der Gleichung (1) entsprechend können  $\beta$  und  $\lambda$ , durch eine Schwerpanktskonstruktion erhalten werden. Man konstruire zu diesem Zwecke zuerst die Kurve der  $\alpha$ , indem man zu jedem  $\lambda$  als Abszisse das zugehörige  $\alpha$  als

Ordinate abstragt, wie dieses in Fig. 1 angedeutet ist. Reieht das Spektrum von  $\lambda_i$  his  $\lambda_i$ , so ist  $\alpha_i$ ,  $\alpha_i$  ans in Betracht kommende Stück der ar Kurve. Nun denke man sich die Punkte dieses Kurvenstückes mit Gewichten belastet, die dem i preportional sind, natürlich so, dass der Punkt der Kurve und sein Gewicht demeshlen  $\lambda$  entsprechen und bestimme den Sehwerpunkt  $\alpha_i$ . Die Ordinate dieses Punktes ist dann der Drehangswinkel  $\beta_i$ ; eicht man ferner durch  $\alpha_i$  eine Parallele zu  $\alpha_i$ , so ist die Abssisse ihrers Schnittpanktes mit  $\alpha_i$ ,  $\alpha_i$  die zu  $\beta_i$  gebriger. Muebehang des Droirge Wellenbang  $\alpha_i$ . Bei geringer Ausebhang des



Spektrums wird das Kurvenstübk  $\alpha_1\alpha_2$  als das Stück einer Geraden angesehen werden dürfen;  $\alpha_s$  liegt dann auf  $\alpha_1\alpha_2$  selbst und  $\lambda_s$  ist die zu  $\alpha_s$  gebörige Abszisse.

Aus dieser Konstruktion ergiebt sich sofort die Richtigkeit der folgenden

Aus dieser Konstruktion ergiebt sich sofort die Richtigkeit der folgenden Bemerkungen.

1. Aendert die Lichtquelle ihre Helligkeit innerhalh solcher Grenzen,

dass die Helligkeiten i der homogenen Komponenten alle in demselhen Verhältnisse zu- oder abnehmen, so ändert sielt \(\lambda\_n\) nicht, denn der Schwerpunkt \(\mathcal{z}\_n\) bleibt unter dieser Voraussetzung derselbe.

2. Aendert sich die Drehung dadurch, dass von der aktiven Substanz Schichten von verschiedener Dicke eingeschaltet werden, so hat das wieder keinen Einfluss auf λ<sub>τ</sub>, denn dadurch werden nur die Ordinaten in Fig. 1 alle in demselben Verhältniss gekndert.

- 3. Auch für verschiedene Substanzen, denen ungleiche Rotationsdispersionen zukommen, bleibt  $\lambda_s$  ungeändert; denn verschiedenen Dispersionen entsprechen nur verschiedene Neigungen des Linienstückes  $\alpha_s$  age gegen die Abszissenaxe, der Schwerpankt aher bleibt auf derselben Ordinate.
- Die Wellenlänge λ, ist einzig und allein abhängig von der relativen Helligkeitsvertheilung im Spektrum der Lichtquelle.
- 5. Damit Messungen mit Halbprismenapparaten nnter einander vergleichhar seien, hat man nur dafür zu sorgen, dass die relative

Helligkeitsvertheilung im Spektrum der Lichtquelle unverändert bleibe. Denn in der Gleichung (1) kommt weiter nichts vor, das auf einen hestimmten derartigen Apparat oder auf den von s ahhängigen Grad der Beschattung Bezug hätte.

Dieses Resultat ist von hesonderer Wiehtigkeit, denn es gestattet für eine gegebene Lichtquelle den Werth von  $\lambda_i$  ein für allemal und giltig für alle Pola-

rimeter mit Halbprisma zu bestimmen.

Hahen wir es mit einer monochromatischen Flamme als Lichtquelle zu thun, so ist freilich eine direkte Bestimmung von \( \lambda \), kannn ausführbar, da sie eine genauere Ermittlung der Helligkeiten im Spektrum erfordert.

Anders gestaltet sieh aber die Saehe, wenn wir ein Spektrometer mit Okularspalt verwenden, in welehem Falle wir jede helichige vorgeschriehen Helligkeitavertheilung in dem aus dem Okularspalt tretenden Lichte herstellen können. Machen wir heispielsweise dem Kollimatorspalt sehr eng, so ist die Helligkeit in der ganzen Ausdehnung des in dem Okularspalt liegenden Spektrumtheiles konstant. Unsere Konstruktion ergieht dann sofort, dass k. das arithmetische Mittel ist aus den Wellenlängen, die den Randern des Okularspalts entsprechen.

Allein diese Anordnung gewährt weder grosse Genauigkeit noch hinreisbende Helligkeit, wenn die Farbendifferenz nicht zu strend werden soll. Weit ginatiger ist es, die Helligkeitskurve so zu wählen, dass sie durch ein gleichsbehenkliges Dreicek dargestellt ist. Man erhalt dieselbe einfach dadurch, dass man den Kollis matorspalt so weit öffnet, his sein Bild gleiche Breite mit dem Oknlarspalt hat; \( \)\_a ist die Wellenlänge jener Spektrallnie, welcher die grösste Helligkeit zukommt, \( \)\_a ist die Wellenlänge jener Spektrallnie, welcher die grösste Helligkeit zukommt, \( \) sam ist die also der Spitze des Dreiecks entspricht. Oeffnet sich der Kollimatorspalt symmetrisch, so ist es jene Linie, die bei sehr feiner Spaltstellung in der Mitte des Oknlarspalts liegt, bei einseitig sieh öffnendem Kollimatorspalt liegt sie an einem der Rander des Okularspalts. Auf diese Weise kann \( \)\_a mit jeder gewänschten Genauigkeit ermittelt oder am Spektrometer im Vorhinein eingestellt werden.

Zur indirekten Bestimmung von \( \), wird man eine passende Substanz verwenden, deren Drehung und Dispersion für die Region des der Lichtquelle entsprechenden Spektrums man kennt. Eine sehr geeignete Substanz dieser Art ist der Quarz, dessen Drehung für die ganze Ausdehung des sichtbaren Spektrums bekannt ist. Eine Quarzplatte von 1 wus Dieke würde für alle Fälle ausreichen; sie muss aus ganz homogenem Materiale und sehr genau planparallel bergestellt sein, da einer Aunderung der Dieke um 1 µ sehon eine Aunderung des Drehungswinkels um 75" entspricht. Es wire aber nieht zu empfehlen, die Drehung der Platte darch Messung ihrer Dieke zu hestimmen, denn, da es sich um eine Genzuigkeit von wenigen Sekunden handelt, so wird man hanm die bisherigen Bestimmungen für die Drehung im Quarze als genau genag ansehen dürfen und überdies deren Aenderung mit dem Fundorte sowie die Schwierigkeit einer Diekenmessung bis auf 1/gs p. zu berücksichtigen haben. Man wird vielnecht nach dem oben hesebriebenen Verfahren die Drehung mittels eines geeigneten Spektrometers bestimmen.

So fand ich nach dieser Methode für eine Quarzplatte Q von nahe 1 sss Dicke (1,0933), die zur Aielung von Natriumlieht, das in versehiedener Weise gereinigt wurde, auf die Wellenlunge \( \begin{align\*} \) dienen sollte, die Drehung entsprechend der Linie \( D \), und reduzirt auf die Temperatur von 20° C., und für die Dispersion bei \( D \).

 $\beta_{B_0} = 23^{\circ} 42' 31''; \frac{\Delta \beta}{\Delta \lambda} = 291''. 10^{\circ}.$ 

Bestimmt man mit Hilfe dieser Platte die Drehnng unter Anwendung des betreffenden Natriumlichtes, so lässt sich dann  $\lambda_s$  mittels der obigen Zahlen leicht finden. Ich habe die Bestimmung in folgenden drei Fällen ausgeführt.

a. Bromnatrinm wurde in der Bunsenflamme verdampft und das Licht durch eine 10 cm dicke Schicht von konzentrirter Kalinmdichromatlösung gereinigt.

b. Chlornatrium in der Bunsenflamme und in derselben Weise gereinigt, wie im vorhergehenden Falle.

e. Chlornatrinm in der Bussenfiamme; das Licht ging durch dieselbe Schieht der Kaliumdichromatüsung, ausserdem durch eine 1 em dieke Schieht von Kupferchloridisung (1 g Salz auf 6,35 cm Wasser), um die rothen Strahlen zu entfernen.

Es ergaben sich die folgenden Zahlen:

Für die Mitte zwischen den beiden Natriamlinien wäre λ 10\* = 58921 und die Drehnig durch unsere Quarzplatte = 23° 41′ 4″. Die Drehangen sind sämmtlich auf die Temperatur von 20° C reduzit.

Die Zahlen zeigen, dass je nach der Reinigungsmethode des Natriumlichtes und seiner Intensität sehr verschiedene Drehungen erhalten werden.

#### IV.

Wir wenden uns zur Betrachtung des Polarimeters mit Laurent-Plattet. Für diese liegen die Verhaltnisse nicht gustig. Es ist stehn selwierig, die Platten genan planparallel herzustellen, und sie zeigen daher zumeist kein gleichförmig dunkles Feld, was die Genauigkeit der Einstellung beeinträchtigt. Weit selwerer aber fällt in's Gewicht, dass Messungen mit verschiedenen Apparaten ausgeführt unter einander nicht mehr ohne Weiteres vergleichbar sind. Stellen wir für ein derartiges Polarimeter die zu (1) analoge Gleichung anf, so lautet sie:

$$\beta \sum_{p} i = \sum_{p} i \alpha$$
,  $p = \sin^2 \pi \frac{d(n_e - n_o)}{1}$ . (2)

d ist die Dicke der Platte und w., n, die Brechungescponenten für den ordinären und extraordinären Strahl entsprechend der Wellenlänge A. In Fig. 1 stellt die wellenförmige Kurve die p-Kurve für eine Platte dar, welche für D, genau die Phasendifferenz von 16 halben Wellenlängen giebt (d = 0,4862 mm) und für das Intervall von A = 0,0005 bis 2 = 0,0007.

Die Gleichung (2) verdankt ihre einfachere Gestalt dem Umstande, das wir die Lichtverstaet durch Reflexion an der Laurent-Platte vernachlüssigt haben. Würden wir sie berücksichtigen, so träte an Stelle von p ein anderer Austruck, der von  $\epsilon$  abhängig ist und es würde dann  $\beta$  und  $\lambda$ ,  $\beta$  nach dem Grade der Beschattung verschieden ausfallen. Der hierans entspringende Einfluss von  $\epsilon$  ist nicht unmerklicht; er kann unter ungstnätigen Umständen, die wir hier nicht näther oröteren wöllen, wenn beispielsweise einmal  $2\pm e^{-\beta}$ , das anderennt  $2\pm e^{-\beta}$  gemacht wird, die Drehung um 1' und mehr vertndern. Da aber so grosso Differennen in  $\epsilon$  unter gewähnlichen Umständen nicht vorhommen, wollen wir die ohere einfachere Form der Gleichung (2) den weiteren Erörterungen zu Grunde legen.

Wie im Falle eines Polarimeters mit Halbprisma, wird anch jetzt  $\beta$  und  $\lambda_o$  durch eine Schwerpunktskonstruktion gefunden, aber die Gewichte, mit denen

wir die Punkte von 2, 2, Elje. I) helastet zu denken hahen, sind jetzt nicht den i, sendern pi proportional anzunehmen. Es behalten daher die im Absehnitt III unter 1 bis 5 angeführten Sitze ihre Giltigkeit nur dann, wenn wir es mit Polarimeter zu thun haben, deren Laurent-Platten genau gleiche Dieken besitzen und denen demmach auch identische »Enrwen entsprechen.

Um den Einfluss der Plattendieke auf die Werthe von β und λ, übersehen zu können, wellen wir nech die Aenderungen angeben, welche die p-Kurven erloiden, wenn die Dieke sieh ändert. Wählt man dieselhe immer se, dass die Phasendifferenz für D. ein nagerades Vielfaches einer halben Wellenlänge beträgt. die Platten also für D, richtig sind, se rücken die Minima a, b, c, d... immer näher aneinander und an Di, je grösser die Plattendieke wird; ihre Abstände werden halb se gross, wenn die Dieke sich verdoppelt. Ist aber die Platte bezüglich D, nur etwas unrichtig, d. h. beträgt die Phasendifferenz nicht genau ein ungerades Vielfaches einer halhen Wellenlänge, so vorschiebt sieh die p-Kurve mit wachsender Unrichtigkeit nach der Seite der wachsenden oder ahnehmenden Wellenlängen, je nach dem die Dicke zu gross oder zu klein ist. Es hat keine Schwierigkeit, hiernach in einem gegebenen Falle die Aenderungen von β und λ. abzuschätzen und zu erkennen, dass dieselben unter Umständen heträchtlich werden können. Jedenfalls ist aber ersichtlich, dass verschiedene Instrumente hei derselhen Lichtquelle und derselhen aktiven Substanz verschiedene Drehungen liefern können.

Herr Haensch hatte die Güte, mir zwei Lanrent-Platten zur Verfügung zu stellen; ihre heilünfige Dieken sind d., – 0,3 zm., d. – 0,6 nm. Mit diesen Platten labe ieh die Drehung der Quarzplatte Q (Absehnitt III) gemessen nnter Anwendung von Chlornatriumlicht, das, wie in e, Absehnitt III angegeben, gereinigt warde. Die erhaltenem Werthe b, und βp, demen noch β, beigefügt int, sind:

$$\beta_c = 23^{\circ} 43' 15''$$
,  $\beta_1 = 23^{\circ} 44' 0''$ ,  $\beta_2 = 23^{\circ} 44' 37''$ .

Alle diese Zahlen sind Mittelwerthe, die aus einer grossen Zahl von Einzelbestimmungen abgeleitet sind; ihre Differenzen übersteigen die möglichen Fehler sehr bedentend und zeigen, dass die Unterschiede in den Ergebnissen, die versehiedene Instrumente liefern, durchaus nicht zu vernachlässigen sind.

Jedem Polarimeter mit Laurent-Platte entsprieft für ein und dieselbe Lichtquelle, beispielsweise für Natriumlicht, das in bestimmter Weise gereinigt ist, eigentlich ein anderer Werth ven  $\lambda_{\rm e}$  Dieser Werth könnte zwar mit Hilfe unserer Quarzplatte hestimmt werden, allein die Messungen mit verschiedenen Instrumenten miststen dann nech auf eine bestimmten Werth von  $\lambda_{\rm e}$ , twa dem  $D_{\rm e}$  entsprechend, reduzirt werden, worn die Kenntnis der Rotationsdispensien der Sabstanz, auf welele sieh die Messung bezieht, notkwendig wäre. Die Ermittlung der Disperssion ist jedech mittels eines Laurent-Pelarimeters nieht möglich.

V.

Als ein Verzug der Laurent-Platte gegenther dem Halbprisms wird hervorgehoben, dass erstere eine viel geringere Farbendifferens bei der Gleichstellung der Gesichtsfeldhalfen zeigt. Das ist in der That der Fall, namentlieb bei dickeren Platten, und der Grund hiervon ist nicht sehwer einzusehen. Um die Verhältnisse ansehauflieher zu machen, habe ieh die Fig. 2 (a. f. S.) konstruirt unter felgenden Annahmen. Das Spektrum der Lichtquelle ersteeke sich von F bis C und habe konstante Intensitäten f. Die Dieke der Laurent-Platte betrage (),48613 sam, die Platte sei also genau richtig für die Mitte weisehen den beiden Natriumlinien, der Winkel z = ± 5°; die Lichtvertuute an der Platte sind vernachlässigt. Ferner wurde angenommen, dasstweitung das Licht darren iche Rechtsquarzaplatte von 1 sam Dieke gehe und dass endlich der Analysator eine Stellung habe, beit weicher die Straßen der Natrium.

to wetere der Granden der Aufrunlinen gleiche Elligkeiten fürlicheiden, die Gesichtsfelßahlften passirenden Bundel haben würden. Unter diesen Voransetzungen sind die ausgezogenen Linien FF und PP die Intensitätskurven für das durch den freien und das durch den von der Platte verdeckten Theil des Diaphragmas gehende Lichtbundel, wenn s =+ 5°; die gestricheten Linien FF und PP entsprechen dem Falle =- FF



Mit zunehmender Plattendieke rücken die Berührungspunkte der Kurve PP mit FF immer näher an einander, die erstere Kurve nähert sich immer mehr der letzteren in der Umgebung des Schnittpunktes P, weshalh die Farhendifferenz kleiner wird.

Die heiden F-Kurven wären zugleich die Intensitätskurven, wenn die eine Hälfte des Diaphragmas durch ein Halbprisma bedeckt wäre. Man bemerkt, wie sehr die Intensitäten der einzelnen Farben im letzteren Falle von einander ahweichen.

Der Vortheil einer geringeren Farbendifferenz, die also um so kleiner ausdilt, je grösser man die Plattendieke wählt, wird jedoch durch deu Umstaud aufgewogen, dass mit zunehmender Dieke die Genauigkeit der Einstellung abnimmt. Dass eine solehe Beziehung bestehen müsse, kann man sich beiläufig durch die Bemerkung klar machen, dass die geringere Farbendifferenz ihren Grund hat in einer geringeren Empfndllichkeit der Drehungswinkel beztiglich einer Aenderung der Wellenlänge. Genauer lässt sich diese Beziehung durch eine mathematische Entwicklung feststellen, die ich in meiner ohen zitirten Abhandlung gegeben habe.

Als Maass der Empfindlichkeit oder Genauigkeit der Einstellung kann der reziptoke Werth des kleinen Winkels genommen werden, um welchen man den Analysator aus der Stellung, für welche gleiche Helligkeit der Gesichtsfeldhäften vorhanden ist, hernauferhen muss, um eine bestimmte kleine Helligkeitsdifferen zu bewirken. Ist z die Empfindlichkeit für ein Halbprismenpolarimeter, z' die für ein Laruent-Dolarimeter, so ergicht sieh die einfache Besiehung.

$$\frac{e'}{e} = \frac{\sum p i}{\sum i}.$$
 (8)

Nun sind die p positiv und kleiner als die Einheit, daher ist  $\sum p i < \sum i$  und daher:  $\epsilon > \epsilon'$ .

d. h. die Empfindlichkeit eines Halhprismenpolarimeters ist immer grösser als die eines Lanrent-Polarimeters.

Die Gleichung (3) zeigt, dass z'/z durch die Ordinate des Schwerpunktes gemessen wird, den nan erhält, wenn man sich die p-Kurve mit Gewichten i helastet denkt. Nur dann, wenn die Platte äusserst dünn wäre, wobei die Punkte be weit auseinanderrücken, würde die Schwerpunktsordinate nahe gleich 1, d. h.

Mittels der Schwerpunktskonstruktion lässt sich der Werth von ε'/ε leicht abschätzen. Wäre beispielsweise i für das Spektrum der Liehtquelle konstant und reichte dasselbe von λ = 0,00057 bis λ = 0,00061, so wäre für eine Plattendicke d = 0,4862, das Verhältniss '/<sub>1</sub>, für die doppelte Plattendicke '/<sub>1</sub>, siao das Halbprisma der Laurent-Platte in Berag auf die Empfindlichski weit voraus.

nahe gleich der Ordinate des höchsten Punktes der p-Kurve werden.

Diese Betrachtungen zeigen, dass man daranf ausgehen müsse, störende Farbendifferenzen dadurch zu vermeiden, dass man die Lichtquelle möglichst homogen berstellt.

### VI.

Nach dem Vorhergehenden ist ersichtlich, dass, um den bohen Grad von Genaußeit, der bei polarimetrischen Messungen erreichbar ist, und die Sicherheit ihrer Vergleichbarkeit anch bei grüsseren Drehungswinkeln zu erzielen, die Polarimeter mit Halbprism an iv Verwendung zu kommen haben. Damit soll natürlich den Lanrent-Polarimetern ihre Brauchbarkeit für gewisse praktische Zwecke nicht algesprochen werden.

Nebst dem Instrumente selbst ist es aber anch die Lichtquelle, von deren Beschaffenheit diese Genauigkeit und Vergleichbarkeit abhängt. Man muss die relative Helligkeitsvertheilung derselben genaucr, als es gewöhnlich geschieht, festsetzen und die Homogenität des Lichtes vergrössern.

Bezüglich des jetzt allgemein gebrüschlichen Natriumlichtes ist zu bemerken, dass en nicht genügt, nur im Allgemeinen eine Reinigung durch Kalimdichromat vorzuschreiben, man muss die absorbirende Schicht genauer definiren, um vergleichbare Messungen zu erhalten. Das Kalimdichromat absorbirt aber nur einen Theil der grünen Strahlen des Natriumlichtes, die rothen hingegen gar nicht und von diesen rührt die bei grossen Drehungen störende Farbendifferens her.

Um sie zu beseitigen, habe ich zuerst eine sehwache Kupferehloridlösung versucht, allein deren Absorption erstreckt sich, wenn anch in geringerem Maasse, auf das Gelb, sodass ihre Anwendung mit grossem Lichtverlust verbunden ist, wenn man die rothen Strahlen hinreichend entfernen will.

Vor Kurzem hat Herr Prof. Huppert eine Substanz aufgefunden, welche den Anforderungen in ausgezeichneter Weise entspricht. Es ist dieses eine wässrige Lösnng von Uranosulfat, deren Absorptionsspektrum Clem. Zimmermann in seinen "Untersuchungen über das Uran", in Liebig's Annalen für Chemie, Bd. 213. S. 285 näher angegeben hat. Diese Lösung hat eine breite und starke Absorptionsbande in Roth, welche nahe bis an die D-Linien heraureicht und nur das ausserste Roth noch hindurchlässt. Eine zweite, schwächere Absorptionsbande beginnt im Grün, etwas weiter von D entfernt als die Stelle, an weleher die Absorption des Kalinmdichromat ihren Anfang nimmt, und wird von dieser ganz verdeckt. Kombinirt man die beiden entsprechend konzentrirten Salzlösungen, so erhält man ein Spektrum, in welchem nur ein schmaler Streifen mit den D-Linien in der Mitte und das äusserste Roth vorhanden ist; letzteres ist aber in der Natriumflamme selbst bei grösserer Intensität kaum merklich, so dass die beiden Lösungen eine vorzügliche Reinigung des Natriumlichtes bewirken. Selbst bei einer Drehung von 50° ist im Polarimeter mit Halbprisma eine Farbendifferenz kanm zu bemerken, gewiss aber nicht störend, und es wird sieh daher sehr empfehlen, die obige Kombination bei polarimetrischen Messungen zu verwenden.

Ein kleiner Uebelstand hesteht darin, dass die tiefgrüne Uranosulfatlösung, sert durch Reduktion aus dem entsprechenden Uranylastze bergeteitlt werden usu, und dass erstere an der Luft wieder durch Oxydation in die gelbe Uranylastzlösung übergeht. Man muss daher für getten, luftdichten Versehluss der Absorptionszelle Sorge tragen und die Fullung derselben von Zeit zu Zeit erneuern.

Ieh gehe hier die Vorsehrift zur Herstellung und Füllnng der Ahsorptionszelle, die ieh nach einigen Vorversuchen als vollkommen geeignet gefunden hahe.

- a. Die Alsorptionszelle ist aus einem diekwandigen Glasrohr von 4 esn lichter Weite bergestellt und hat zwei Kammern. Die grössere derselben hat eine Lange von 10 es und ist durch zwei aufgeküttete Planplatten gesehlossen; zwei Bohrungen im Glassylinder, die durch eingeriebene Glasstöpsel verselbossen werden konnen, dienen zum Füllen und Entleeren der Kammer. An eine der Verselbussplatten ist ein Rohrstelke von 1,5 en Länge mittels eines durch verdünnte Schweiselsatzen nicht angreifbaren Kittes aufgeküttet, das gleichfalls mit einer Bohrung und gut eingeriebenem Glasstöpsel versehen ist. Die zweite Versehbussplatte ist behuft leichterer Reinigung dieser Kammer nicht aufgekütet, sondern wird in hullicher Weise, wie bei den Flüssigkeitsröhren der Polarimeter, angepresst. Besser für den lufdleiten Versehluss wäre es allerdings, auch diese Platte aufruktiten. Die ganze Absorptionszelle wird unmittelhar vor dem Polarimeter anfgestellt.
- b. Die grössere Kammer wird mit einer etwa bei 6° C konzentrirten und filtrirteu Lösung von Kalium diehromat in Wasser gefüllt.
- In die kleinere Kammer kommt die Uranosulfat-Lösung, welche ich folgenderinaassen hergestellt habe:
- 5 g Uranium sulfuric. pursus (von Trommsdorff in Erfurt bezogen) wurden in Oo caw Wasser gelöst und 29 reinez Zink in Palverform zugefügt. Sodann wurden 3 czs englische Schwefelsäure in drei Partien zugesetzt und immer abgrautet, bis die Reaktion nahe vorüber war; die Flasche bleibt hierbei versehlossen. Nach dem Zusetzen der letzten Partie blieh die versehlossene Flasche langere Zeit, 6 bis 8 Stunden stehen; dann wurde die Flassigkeit filtrist und sogleich nie die Kammer gefüllt und zwar so, dass eine mögliehst kleine Luftblase zurückblieb. Nach einem Tage etwa ist die Lösung zur Rube gekommen und hält sich längere Zeit indurche konstant.

Mittels dieser Absorptionszelle und einer Chlornatriumflamme, wie sie die gewähnlichen für Polarimeter dienenden Brenner geben, labe ich die Drehung der oben erwälnten Quarzplatte gemessen. Jede der folgenden Drehungen ist aus 12 Einstellungen, 6 auf den Nullpankt und 6 bei eingeselalteter Quarzplatte abgeleitet und auf die Temperatur von 20°C reduzirt.

| Datu | m.  | D   | rehur | g-     | Datu         | m.  | D   | ehun | g. |
|------|-----|-----|-------|--------|--------------|-----|-----|------|----|
| Marz | 12. | 23° | 41'   | 9"     | März         | 16. | 23° | 41'  | 13 |
| 73   | 14. | 23  | 41    | 8      | ,            | 19. | 23  | 41   | 10 |
| n    | 15. | 23  | 41    | 11     | April        | 1.  | 23  | 41   | 13 |
|      |     |     | 3     | littel | 23° 41′ 11″. |     |     |      |    |

Während eines Monates bleibt also die Uranosnifatlösung sieher unverändert. Um zu sehen, ob nach ohiger Vorsehrift angenähert immer die gleiche Konzentration erhalten wird, wurde eine zweite Füllung der kleineren Kammer neu hergestellt. Die oben angegebenen Gewiehte und Volamina waren hierhei nahezu bis auf 0,01 ihres Betrages genau eingehalten worden. Folgende Drehungen wurden erhalten:

| Datum    | Di  | ehun | g     |     | Datu    | m  | 1   | rehu | ag  |
|----------|-----|------|-------|-----|---------|----|-----|------|-----|
| April 8. | 23° | 41'  | 8"    |     | April   | 9. | 23° | 41'  | 11" |
| n 26.    | 23  | 41   | 3     |     | Mai     | 3. | 23  | 41   | 5   |
|          |     | M    | ittel | 23° | 41' 7". |    |     |      |     |

Man kann daler ohne Anwendang besonderer Genauigkeit nach obiger Vorschrift hinriechoed übereinstimmendo Absorptionen erhalten. Die Mesen vom 3. Mai war mittele Bromnatrinmlicht ansgeführt nnd zeigt, dass bei uusere Reinignengemötode selbst grosso Variationen in der Helligkeit dan Resultat nieht beeinflussen. Zn den angeführten Zahlen mag noch bemerkt werden, dans die Aufstellung meines Polarimeters die Unvordinorlichkeit der relativen Lage des Polarisators gegen den Analysator bis anf einige Bogensekunden während der Messnagen nieht verbürgt.

Dass man von der gegebenen Verschrift nicht zu sehr abweichen darf, zeigt die Zahl 23° 42°, die ich als Drehmg erhalten hatte, indem ich die Uranssulfatlösung mit 30 con statt 100 con Wasser nnd 1,8 g statt 2 g Zink herstellte.
Offenbar wurde jetzt in Folgo der grösseren Konzentration das Roth stärker
absorbirt.

Dem Mittel aus den obigen Zahlen 23° 41′ 9″ entspricht fast genau die Drehung, die ihm idt er Quarzplaten nnter Auvendang eines Spektrometers für die Mitte zwischen den beiden gelben Natrinmlinien, alne für  $\lambda$ , 10° – 58921 gleich 23° 41′ 4″ erhalten habe. Dieser Werth von  $\lambda$ , konnn aber noch nicht als der definitivo für Natriumlicht, das durch nasere Absorptionszelle gereinigt ist, angesehen werden, da mein Spektrometer die Einstellungen auf die Wellenlangen nicht mit der nöbligen Genaußekt ir maehen gestattete.

## Thermometrische Mittheilungen.

Dr. B. Watter in Hamburg.

#### Ein Gefäss zur Vergleichung von Thermometern bei beliebigen Temperaturen.

In einer Flüssigkeit, welche in einem glässenen Kochbecher über einer starken Flamme erhitzt wird, findet man selten Temperaturdifferenzen, welche einen Grad übersteigen, trotzdem in der Umgebung des Gefässes doch solche von über 1000° vorliegen. Die Strömangen der Flüssigkeit zusammen mit dem schitzenden Einflüsse Ger Glaswand des Bechers genügen also, um die Temperaturanterschiede seiner Umgebung and umgelht 1/300 libres Werthes herabzudrücken.

Wird nm in den ersten Koehbecher ein zweiter, mit derselben oder aneleiner andern Flüssigkeit gefüllter hineingetanelt, so kann man offenbar erwarten, dass der letztero die Temperaturdifferenzen an seiner Ausseuwand annalhernd in demselben Verhältinisse wie der erstere auszugleichen vermag, so dass man also dann im Innern des zweiten eine Verrleichung von Thermountern bis auf Vine eines Grades mit Sicherheit würde vornehmen können. Zugleich muss der äussere Becher für den inneren einen sog tuten Schutzanntel darteilen, dass eine etwäige Temperatursehwankung der Flamme fast spurlos an der inneren Flüssigkeit vorübergehen, und sich alse bier ganz von selbst eine nahezu unveränderliche, der Grosse der Flamme entsprechende Temperatur herstellen wird. Damit wäre dann aber auch zugleich den zweiten und leisten Erforderniss eines guten Prüfungsgeflüsses genügt.

In der That haben sieh nun die beiden soeben ausgesproehenen Erwartungen in jeder Hinsicht erfüllt, und is balunde sehaht, dass der einfiehe Apparat, weleben ich nach diesen Grundsätzen zusammengestellt habe, und von dem ich in der Felge eine nahtener Beschreihung geben werde, sich nieht bles wegen seiner allgemeineren Verwendbarkeit als eine nettwendige Erganzung des Rud herg sehen söledgefasses erwisein, sondern das letztere, eines andern Verzugs wegen, vielleicht sogar gänzlich verdrängen dürfte. Denn so unübertrefflich anch der genannte Apparat wahrend des Gebrauches arbeitet, so ist dech nieht zu verkennen, das wegen der fast plötzlichen Erwärnungen und Abkühlungen, denen die Thermometer darin ausgesetzt sind, die letzteren, venn sie in irgend einer höheren Temperatur gepröft worden sind, dadurch zugleich für niedrigere Temperaturen stets mehr eder weniger unzwerknissig wurden. Bei dem bier zu beschreibenden Deppelbecher

daggen sind, wenn man die Thermemeter nach der Prüfung langsam mit der Flüssigkeit abkühlen lässt, solche meist ganz nnberechenbaren Fehler nicht hlos vollkenmen ausgeschlossen, sendern man wird segar finden, dass der Apparat sich für derartige Thermemeterkrankheiten geradezu als ein Kurort erweist.

Ein anderer Vorang desselben, dem Rad bergischen Gefässe eggenüber, besteht noch darin, dass die Thermenter beliebig tief in das Flüssigkeitsbad eingetanelt werden können, se dass also nicht nur, wie die jetzige Vorschrift lautet, der ganze Quocksilberfaden, sendern anch, wie es nach den in der folgenden Abhandlung zu besprechenden Thatsachen, wenigstens für höbere Temperaturen, unbedingt nethwendig ist, segar die ganze Kapillare in die zu messende Temperatur eingelassen werden kann. Bei dem Siedegefässen dagegen



lässt sich, wenigstens in ihrer jetzigen Gestalt, nicht einmal die erstere, geschweige denn die letztere Bedingung erfüllen.

Der von mir henutato Deppelbecher, welcher bisher zur vollen Zufriedenheit gearbeitet lat, besteht nun des näheren aus zwei ineinander gesteckten dumwandigen gläsernen Kechbechern (siche die Figur), die beide, um auch die längsten Thermemeter aufnehmen zu können, eine Höhe ven ungefähr 50 cm haben, und von denne der inmere 5, der insesser 10 zei mir Darchmesser misst.

Die Gefässe werden beide bis zu gleicher Höhe mit derselben Flüssigkeit,

für Tempersturen bis zu 95° mit Wasser, für hobere mit Leind!) gefüllt. Der innere Becher, welcher oben mit einer Krempe creschen ist, hingt an dieser in einem Drahtdreisek, dessen Enden anf dem "seren Rande des äusseren Beebers aufliegen. Der Boden des ersteren ist dadurch eiwa I en weit von dem des letzteren entfernt, was nothwendig ist, um die Strömungen der Flüssigkeit im Russeren Becher nicht zu behindern, sowie auch um eine unmittelbare Einwirkung der Flamme auf das innere Gefüss auszuschliesen.

Der Apparat wird einfach auf einem engmaschigen Drahtnetze erhitzt. Um das ziemlich lange Geftiss vor dem Umfallen zu schützen, ist um seinen oberen Theil ein einermer Ring gelegt (s. die Figur), welcher seinerseits au einem Stativ befestigt ist, auf dessen tellerförmigen Fusse zugleich wieder der das Gefäss tragende Dreifuss steht, so dass das Ganze dadurch nicht nur eine grosse Standerstigkeit erlangt, sondern sich zu gleicher Zeit anch leicht hin und her bewegen lässt. Um endlich noch eine zu harte Berührung zwischen dem Eisenring und der dünnen Glasswand zu verhöten, wird zwischen beide etwas Abestapppe geklemat.

Ein Zerspringen des Gefässes in Folge der Erhitzung ist bis jetzt nicht vorgekommen, trotzdem wegen der grossen zu erwärmenden Flüssigkeitsmasse zur Erreiebung höherer Temperaturen oft derartig untergeheizt werden musste, dass das ganze Drahtnetz rothglültend war.?

Die zu vergleichenden Thermometer werden so aufgehängt, dass die Glasse derselben in dem inneren Beeber möglichst nabe bei einander sind und vor allen Dingen nicht die Wand des letateren berühren. Als Aufhängevorrichtung wende ieb Stabe an, die — jeder mit einer besonderen Klenmaschraube — sämmtlich an demselben Stativ befestigt sind, das seinerseits wieder auf einem von Präfungsgefäss vollständig getrennten Untersatz steht, so dass sich also eines heibis jedes Thermometer für sich allein in der Flüssigkeit beliebig hin nich bewegen lässt und anderentheils alle zusammen von einer etwaigen Beschädigung des Prüfungsgefässes nicht in Mittledenschaft gezogen werden.

Ausser den im inneren Beeher befindlichen, zu vergleiehenden Thermometern hat man stets noch eines in die äussere Flüssigkeit zu senken, um nach dessen Angaben die Wärmezuführ zu regeln.

Dies letztere ist durebaus nicht schwierig und zwar am allerwenigsten bei höheren Temperaturen, da dann selbst grössere Verändernngen in der Flammenstärke immer nur kleine iu der Temperatur der gesammten Flüssigkeitsmasse

j) Dieses Oel hat vor den sonst vielleicht in Frage kommenden B\u00fcdern (Mineral\u00e4), Paraffin, Glyzerin) den Verrag, dass es erst iber 200\u00fc a sitzkerem Masses ar verdampfen an\u00ednagt, w\u00e4hrend die anderen Soblatunens seben um 200\u00fc berum unerfr\u00e4jehren. Etwas st\u00f6red ist nur die F\u00e4rhenn gels z\u00e4hnis, die noch dazu mit der Zeit Immer dunkler wird; auch entflannet es \u00ednit \u00e4thern \u00e4

<sup>9)</sup> Eine mir auent völlig rüthenbarde Ernebeinung trat nechmula ein, wem der Apparat lagere Zeit imt Wasser von höherer Temperatur generheite hatte. Das inneye Gefüss ninnlich, welches dech vor plützlichen Temperaturänderungen völlig geschützt war, bekum dann in seinem unteren Thelle bei der Unsbigung einen ohre neberte, ja einmal ogar zahliese Springe. Die Entstellung derselben dürfte wehl daher rihlenn, dasse das heines Wasser die Amsenwand jener und das eine geschen der Springer der Gefüsses satzk augefür — thatstellich litzt sich ja (bis in heinem Wasser sehn merklich — und als ein un genede die inusseriet Schicht eines Glesgefässes lat, welche durch hirt Spanning und abstätzlich der Zengregiung oder Gefüssen abgelöt ziel, höhnig die Parur einstelle keiten als Wasser ist hicher nichts derartiges eingetreten, trotadem damit wiel höhere Temperatures erzeicht wurden.

hervorbringen. Anch ist es ein leichtes, durch entsprochendes Einstellen der Flamme die Temperatur der inneren Flüssigkeit in jeder beliebigen Höhe beliebig lange innerhalb 1 bis 2 Zehn le eines Grades festzuhalten, so dass man also, wenn es nöthig erscheinen sollte, eine heliehig grosse Anzahl von Ablesungen an derselben Stelle vornehmen kann. Man wird jedoch hald finden, dass die einzelnen Ahlesungen, selhst wenn die Temperatur im Innenrohre noch lange nicht ihre höchste Beständigkeit erreicht hat, sich trotzdem fast niemals von den endgiltigen Werthen unterscheiden; und wenn daher nur oin oder zwei Instrumente zn prüfen sind und es nicht gerade anf die äusserste Genauigkeit ankommt, so kann man diesen Umstand benntzen, um eine solche Prüfung sehr schnell zu erledigen. Man brancht dann nämlich nicht erst zu warten, his die Temperatur ganz konstant geworden ist, sondern man wird dann nur den Anstieg der Temperatur durch vorheriges Reguliren der Flamme derartig beschränken, dass er an der Stelle, wo mau gerade prüfen will, etwas langsamer von statten geht, um dann später, wenn man die gewünschte Zahl von Ablesungen gemacht hat, wieder stärker unterzuheizen.

Dass der Apparat in Bezug auf die Sieherheit des schliesslichen Resultates - und dies ist natürlich die Hauptsache - den Siedegefässen nichts nachgiebt, davon überzengto mich zwar sehon die vollkommeno Uebereinstimmung der Resultato, welche sich beim wiederholten Vergleich derselben Thermometer ergaben1), indessen glanbte ich doch, mich darüher auch noch dadurch beruhigen zn müssen, dass ich dieselben beiden Instrumente znnächst in meinem Apparate und dann in einem Rudherg'schen Siedegefässe bei verschiedenen Temperaturen verglich, und zwar kamen dahoi in letzterem die folgenden Suhstanzen zur Anwendung: Aceton (56°), Alkohol (78°), Wasser (100°), Amylalkohol (130°) and Terpentin (160°). Durch diese Versuche wurde nun nicht bloss die vollkommene Znverlässigkeit der im Doppelbecher gewonnenen Ablesungsresultate erwiesen, sondern es stellto sich dabei zugleich anch noch die überraschende Thatsache heraus, dass das Rudberg'sche Gefüss - wenigstens in seiner jetzigen Gestalt - schon hei Temperaturen von wenig mehr als 100° zu einer genauen Prüfung von Thermometern überhaupt nicht mehr brauchbar ist, eine Thatsache, welche durch die in der folgenden Ahhandlung zu besprechenden Erseheinungen ihre Begründung finden wird.

Alterdings hat auch der Doppelbecher seinen Uebelstand, aber derselbe hat mit der Genauigkeit der Ahlesungen nichts zn thun, sondern besteht nur darin, dass es schwierig, ja vielleicht unmöglich ist, bei ganz gefülltem Gefüsse die grosso Flüssigkeitsmasse desselben auf höhere Temperaturen zu bringen. Schon zur Erzielung des heissesten Bades, welches ich unter diesen Umständen bisher darin erzengen konnte und welches etwa 210° hetrug, war es nicht nur nothwendig, mit einer sehr starken Flamme - etwa gleich 12 einfachen Bunsenbrennern - unterzuheizen, sondern es musste auch das ganze Gefäss, mit Ausnahme eines kleinen Loches znm Ahlesen, möglichst sorgfältig mit Asbestpappe umhüllt werden. Man könnte eine höhere Temperatur vielleicht noch dadurch erreichen, dass man das ganze Gefäss mit Drahtnetz umgiebt und dann in versehiede-

<sup>1)</sup> Es verdient hier noch einmal bervorgehoben zu werden, dass dabei die verglichenen Instrumente, anch wenn sie sich viele Stunden lang in höheren Temperaturen befunden hatten, auch nach der Abkühlung immer wieder genau dieselben Angaben wie vorher machten, ein Fall, der beim Siederefäss fast niemals vorkommt.

nen Höhen mit Flammenringen erhitzt, indessen dürfte es sich auch aus andern Gründen mehr empfohlen, den Thormomotern für höhere Temperaturen, und zumal den genanen Normalen, eine im Verhältniss zur Höhe der Temperatur abnehmende Länge zu goben, so dass dann natürlich anch die Prüfung im Doppelbecher stets mit den oinfachsten Mitteln zn erreichen ist.

Endlich ist noch eine Vorsicht zu erwähnen, die man bei Anwendung dieses Gefässes zu beobachten hat. Dieselbe besteht darin, dass man niemals Ablesungen vornehmen darf, wenn die Temperatur im innern Becher sehon läugere Zeit im Abnohmen begriffen war. Es ist nämlich klar, dass bei fortschreitender Abkühlung des Flüssigkeitsbades in den unteren Theilen dessolben ganz von selbst eine Ansammlung von kälteren Schichten stattfinden muss, und dass sich daher für die einzelnen Thermometer, wenn ihre Gefässe nicht genan in gleicher Höhe hängen, dauernde Temperaturunterschiede einstellen müssen, welche ihrer Beständigkeit wegen leicht zu Irrthümern Veranlassung geben können. Man überzengt sich leicht durch einen Versuch, dass diese Unterschiede von ganz bedentender Grösse werden können - in dem 50 cm langen Gefäss war bei aruhigem Abkühlen der erhitzten Flüssigkeit die Temperatur oben oft 5° höher als nnten - und es hat auch hier offenbar der innere Becher vor dem änsseren durchans keinen Vorzng.

### II. Eine Fehlerquelle bei Quecksilberthermometern.

Bei Temperatnrmessnngen, welche anf die letzte Genauigkeit Anspruch machen sollen, hat man bekanntlich das Heransragen des Quecksilberfadens aus der zn messenden Flüssigkeit soviel wie möglich zn vermeiden. Dies war natürlich bei dem in vorstehender Abhandlung beschriebenen Gefässe sehr einfach dadnreh zn erreichen, dass man dasselbo stets soweit mit der Heizflüssigkeit füllte, dass sämmtliche zu vergleichenden Thermometer von vornherein mindestens bis znm obersten in Frage kommenden Stricho dor Theilung davon bedeckt waren.

Da nnn aber die Instrumente in meinem Falle meistens eine sehr grosse Länge hatten, so hielt ich, um nicht zu grosse Flüssigkeitsmasseu erhitzen zu müssen, ein noch weiteres Hincintauchen derselben zunächst nicht für nöthig, wurde jedoch, als ich zuerst in einem mit Glyzerin gefüllten Gefässe zu Temperathren von 150° and darüber hinanfging, sofort eines besseren belehrt. Es offenbarto sich nämlich bei diesen Versnehen eine Fehlerquelle unserer Quecksilberthermometer, deren Vorhandensein zwar, wie ich nachträglich fand, sehon einmal vorübergehend bei einer Temperatur von 100° von Wiebe und Bötteher¹) bemerkt worden ist, anf deren ganz beträchtlichen Einfluss bei nur wenig höheren Wärmegraden jedoch bisher noch Niemand die Anfmerksamkeit gelenkt haben dürfte.

Das Quecksilber der Thermometer destillirt nämlich bei der oben beschriebenen Aufhängungsart derselben in solehen Temperaturen mit einer ganz erstannlichen Schnelligkeit in den oberen, luftleeren Theil dor Kapillare hinanf, und zwar beispielsweise bei 180° sehon so sehnell, dass sich in einer halben Stnnde an jener Stelle eine Quecksilbermenge absetzte, welche einer Fadenlänge von etwa dreissig ganzen Graden des Thormometers gleichkam.

<sup>1)</sup> Wiebe und Böttcher, diese Zeitschr. 1890. S. 25.

Man wird sich fragen, wie es möglich ist, dass eine so stark in die Augen fallende Erscheiming nicht sehen lagste bekannt und gewürdigt ist. Die Erklürung dieser Thatsache durfte vielleicht darin zu suchen sein, dass man sich hisher bei Thermometerprüfungen fast ausschliessich des Rud herg sehen Siedegefässes bedieute, bei welchem allerdings jene Erscheimung aus einem einfachen Grunde erst ein viel haberen Temperatures und dann auch noch in ganz auderer Form auftritt. Bei diesem Gefässe namlich ist man wegen der Undurchsiebtigkeit seiner Metallwände gewungen, stete einen kleinen Theil der Queckülberstule aus dem Prüfungsbade hernausagen zu lassen, und dieser kleine klätere Faden zusammen itt dem in dem Kork des Deckels sitzenden Stücke ist es zehen, welcher das Destülfren des Quecksilhers bis zu Temperaturen von über 200° fast vollständig verhändert.

Thatsachlich sind ja nach den Versuehen von Hertz! die Spannungen des Queeksilherdampfes bei 180 und 200° ernt gleich dem Druck einer fläseng Quecksilhersaule von bezw. 9:23 und 18;26 ms, so dass also bei dieseu Temperaturen sehon aus diesem Grunde ein verhältnissmässig kleiner herausragender Faden genügen muss, um dio Destillation des daruture beifulfelben heisseren Quecksilhers so gut wie unmöglich zu machen. Ausser diesem Druck des darüber lagerenden flüssigen Quecksilhers hat nun hart der nach obeu drängende Quecksilherdampf anch noch die Kohäsion jener Flüssigkeitsbelichen untereinander oder ihre Adhäsion au die Glaswand zu überwinden, Molekularkräfte, die hier wegen der Enge der Röhre von nicht zu unterschätzendem Einflüsse sind, um so mahr als ja anch die in Frage kommende Spannkraft des Quecksilberdampfes selbst uoch einen so subserst geringen Werth hat.

Allerdings findet die in Rede stehende Destillation, wie ich mich durch aphatre Verauche überzeigt habe, trotz alledem auch bei dem Rudherg' sehen Apparate sehoa weit unter 200° statt, und zwar wahrscheinlich deshall, weil lier ja auch der herausragende Fadeu dann sehon eine ziemlich hohe Temperatur hat; indessen ist in diesen Fallen die hinauffestillirte Qnecksilbermenge doch noch so geringfügig, dass en nicht zu verwundern wäre, wem dieselbe in den meisten Fallen überschen wurde. Lei beslte erinnere mich, früher schon häufiger zu meiner Verwunderung in dem oberen Vakuum, selbst von Thermometern, die nur bis 100° gingen, kleine Quecksilbertröpfehen gesehen zu haben, ohne mir jedoch erkläten zu können, wie dieselben dorthin gekommen waren, und ohne auch nur im geringsten an eine Destillation gedacht zu haben.

Die Erseheinung andererseits, welche mas beim Gebrauch von Thermotern in bleiteren Temperaturen sehon langst beohachtet und als das, Rieissonieder "Theilen" des Quecksilberfadens bezeichnet hat, und welche selbstverständlich und bei herauszegendem Faden auftreten kaun, bietet, trotzdem sie natürlich auf ganz dieselbe Urasehe zurütekzuführen ist, dennoch dem langsamen und gleichen Anblick dar, dass auch von hier ans sehwerlich jemand durch blosses Nachdenken auf die grosse Bedeutung des letzteren kommen kounte.

Eine solehe Theilung des Quecksilberfadens findet nämlich, wie es nach den angeführten Gründen ja auch erklärlich ist, gewöhnlich erst bei Temperaturen von weit über 200° statt. Die Theilungstemperatur hängt natürlich wesent-

H. Hertz, Abhandl. der physik. Gesellschaft zu Berlia, 1882, No. 10, (s. auch Landolt's Tabellen, S. 58.)

lich von der Länge des herausragenden Fadens ab, so dass man dieselbe aus dieser Länge unter Zuhilfenahme einer Tabelle der Dampfspannungen des Quecksilbers annähernd im voraus berechnen kann. Man wird hierbei jedoch finden, dass die wirkliche Theilungstemperatur stets etwas höher liegt als die vorausberechnete, was sich eben daraus erklärt, dass der sich unten entwickelnde Quecksilberdampf ausser dem Druck der darüber lagernden flüssigen Quecksilbersäule auch noch eine Reihe von Molekularkräften zu überwinden hat, die wegen der Enge der Röhre nicht unbedeutend sind. Andererseits wächst aber die Spannkraft des Quecksilberdampfes über 200° so schnell, dass sie bald auch den Druck des längsten Fadens zu überwinden vermag, so dass derselbe schliesslich bei einer bestimmten Temperatur dnrchreisst und nnn von den sich stärker entwickelnden Quecksilberdämpfen mehr oder weniger schnell bis in den obersten Theil der Kapillare hinaufgetragen wird. Ist der herausragende Faden sehr lang, so tritt eine Theilung desselben meistens gar nicht mehr ein, sondern die ganze Quecksilbermasse des Thermometers wird dann durch den sich im Gefässe selbst entwickelnden Quecksilberdampf in die Höhe gedrückt.

Taucht man aber den Quecksilberfaden vollstündig in die Heizsfüssigkeit hincin und lisst das obere, luftlerer Ende der Knjillare in die Luft hinausragen, so ist der Vorgang ein ganz anderer: es findet eine regelrechte Destillation statt und zwar, theoretisch betrachtet, offenbar stets, wenn die Temperatur des Quecksilbers höher ist als die der Glaswände des darüber liegenden Vaknums. Dieser Fall hat nun aber offenbar bei sehr vielen bisher angestellten Temperaturmessungen vorgegen, und mas knun daher nicht olne einige Beklemmung an die vielleicht dadurch auf allen Gebieten der Physik veranlassten Fehler denken, zumal eine nachträgiliche Korrektion derselben vollkommen ausgeschlossen ist. Bis zu welcher Grösse diese Fehler bei den verschiedenen Temperaturen anwachsen können, mag aus den folgenden Beispielen entommen werden.

Unser stratikeles Normalthermometer, welches wohl niemals über 41° erheitst worden war und wegen der Lunge seiner Skale auch überhaupt nicht über 44½° erhitzt werden konnte, war bei den zahlreishen danach angestellten Prüfungen immer derartig befestigt gewesen, dass das scheinbar nicht in Frage kommenden, über 42° liegende Stück der Kapillare aus dem Wasserbade hervorragte. That schlich fand sich denn auch bei genaueren Himsehen in dem obersten Ende derselben ein ganz kleiner Quecksilbertropfen, welcher offenbar im Verlaufe der selben ein ganz kleiner Quecksilbertropfen, welcher offenbar im Verlaufe der Früfungeh hinard destillier twar, ohne dass Jemand ihn bische bemerkt hatte. Freilich war der Werth desselben nur 1 bis 2 hundertstel eines Grades, und er konnte daher die Prüfungehescheinigungen, die auf Zehntel des Grades abgerundet wurden, nicht wesentlich beeinflussen; indessen dürfte doch gerade dieses Beispiel von besonderen Interesse sein.

Bei Temperaturen von 60° kann man durch solche Destillation sehon im Verlaufe weniger Stunden eine Quecksilbermenge von einigen hunderstelle eines Grades nach oben befürdern, und wie sehnell der Vorgang sich zwischen 80 und 90° vollzicht, möge das folgende genauere Beispiel zeigen. Die drei von unter Null bis etwas über 100° getheilten, über 20 cm langen Fuess ischen Thermometer 212, 201, 302, das erste in zehntel, die beiden letzreren, übrigens fast gleichen, in fünftlel Grade getheilt, wurden in einem der langen Gelisse meines Deppel-bechers ungefähr 20 Stunden lang in einem Wasserbude von 86 bis 90° C, so aufgehüngt, dass der ganze Quecksilberfaden stets unter Wasser war, von dem

übrigen, luftleeren Theil der Kapillare dagegen ein Stück herausragte. In diesem letzteren sah man sich im Laufe der Zeit in mebreren, immer grösser werdenden Tropfen eine Quecksilbermenge nun niederschlagen, deren schliessliche Grösse, in Graden gemessen, dadurch festgestellt wurde, dass ich die drei Thermometer bei gewöbnlicher Temperatur mit einem vierten, nicht mit erwärmtem Instrumente zweimal verglich, und zwar zuerst in dem Zustande, wie sie aus dem Bade gekommen waren, und dann, nachdem ich das hinaufdestillirte Quecksilber wieder mit der übrigen Masse desselben hatte zusammenfliessen lassen. Die Ablesungen, in Graden Celsius, waren die folgenden:

I. Das abdestillirte Ha sitzt noch oben.

| Normal        | 212   | 301   | 302   |
|---------------|-------|-------|-------|
| 24,08         | 24,22 | 24,08 | 24,06 |
| 24,10         | 24,22 | 24,08 | 24,06 |
| littal: 24.09 | 24.22 | 24.08 | 24.06 |

II. Das ganze Ha ist wieder unten.

|            | Normal      | 212    | 301    | 302    |   |
|------------|-------------|--------|--------|--------|---|
|            | 23,52       | 23,44  | 23,26  | 23,14  |   |
|            | 23,53       | 23,45  | 23,26  | 23,16  |   |
| Nitte      | : 23,53     | 23,45  | 23,26  | 23,15  |   |
| Euterschie | ton Fermal: | - 0,08 | - 0,27 | - 0,38 | 0 |
|            |             |        |        |        |   |

| 24,08              | 24,22  | 24,08  | 24,06  |
|--------------------|--------|--------|--------|
| 24,10              | 24,22  | 24,08  | 24,06  |
| Mittal: 24,09      | 24,22  | 24,08  | 24,06  |
| nchied von Bermal: | ÷ 0,13 | 0,01   | -0,03  |
| " t. d. Angabe l:  | +0,21  | + 0,26 | + 0,35 |
|                    |        |        |        |

Die drei erhitzten Thermometer hatten also danach beim ersten Vergleich in Folge des oben binauf destillirten und also unten fehlenden Quecksilbers bezw. um 0,21, 0,26 und 0,35 zu nicdrig gezeigt, was für jede Stunde ihres Verweilens im Bade ungefähr 0,01 bis 0,02° ausmacht.

Bei Temperaturen von etwas über 100° geht die Destillation schon so schnell vor sich, dass bald selbst ein genaues Ablesen nicht mehr möglich ist, und man also unbedingt genöthigt wird, auf Abbilfe zu denken. Hier bieten sich nun zwei Wege: entweder man füllt die Kapillare über dem Quecksilber mit einer Gasatmosphäre und erschwert dadurch die Verdampfung des ersteren, oder man taucht das zu prüfende Thermometer stets soweit in die Heizflüssigkeit hincin, dass die ganze Kapillare, einschliesslich ihres oberen, nicht vom Quecksilber erfüllten Theiles, davon bedeckt wird. Das erste Auskunftsmittel ist bisher schon vielfach bei Thermometern, welche für böhere Temperaturen bestimmt waren, zum Verhindern des oben erwähnten Durchreissens des Quecksilberfadens angewendet worden, und es scheint sich auch bei den Versuchen von Wiebe1), sowie nach einigen von mir, speziell mit Rücksicht auf etwaige Destillationserscheinungen angestellten Versuchen sehr gut zu bewähren; indessen glaube ich doch, dass die letztere Art der Vermeidung jener Fehlerquelle nicht nur theoretisch besser ist, insofern nämlich dadurch die einheitliche Konstruktion der Thermometer gewahrt wird, sondern dass dieselbe auch in der Praxis weniger zu Unzuträglichkeiten führen dürfte.

Nach allem nämlich, was man über die Verdampfung von Flüssigkeiten weiss, dürfte trotz der über dem Quecksilber befindlichen Gasatmosphäre eine Verdampfung des letzteren doch noch nicht vollkommen ausgeschlossen sein; wäre aber erst einmal ein Tropfen Quecksilber in den obersten Theil der gashaltigen Kapillare hinaufgelangt, so würde eine Vereinigung desselben mit der übrigen

<sup>1)</sup> Wiebe, diese Zeitsehr. S. 207 (1890).

Quecksilhermasse, die ja in einem Inftleeren Thermometer so einfach ist, ohne eine Verletzung des Instrumentes überhaupt nicht mehr möglich sein.

In vielen Fallen freilich wird es ja nicht möglich sein, das ganze Thermoter unterzutauehen und dann kann man sich natürlich mit einer Stickstoff-füllung behelfen, aber für wissenschaftliche Normalinstrumente sebeint mir dieselbe aus den erwähnten Gründer nicht angebracht, zumal da man ja auch in dem in voriger Abhandlung beschriebenen Apparate ein Mittel hat, um auch luttleere Thermometer ihs zu den höchsten Temperaturen binanf mit vollkommener Sicherheit zu prüfen. Auf jeden Fall dürfer es wohl erwünscht sein, wenn hezüglich dieser letzteren Frage die Physikalisch-Technische Reichsanstalt eine Entseheldung träch

Hamburg, Physik. Staatslab., Juli, 1892.

## Neues System einer leichten Kompassrose.1)

## Dr. P. J. Mainer in Leiden.

Soll ein Kompass an Bord mit Zuverlässigkeit gebraucht werden können, so muss er vielen Bedingungen genügen, die man in den letzten Jahren erst sowohl theoretisch als praktisch kennen gelernt hat.

Dio Aufgabe eines Kompasses ist, unter allen Umstanden, in welche ein seschiff withrend der Pahrt geratien kann, die Richtung des magnetischen Meridians anzuzeigen. Unglücklicherweise sind die Umstände oftmals so ungünstig, dass die meisten der bekannten Kompasse dieser Aufgabo nicht entsprechen können. Theoretische Untersuchungen am Lande und praktische an Bord haben ergeben, dass nan bei der Zussammenstellung des Kompasses anf folgende Eigenthünlichkeiten zu achten hat.

Das Verhältniss des magnetischen Momentes der Rose zu ihrem Gewicht und das Verhältniss des Trägheitsmomentes in Bezug auf die zu ihrer Ebenesenkrechte Axe zu dem Gewicht der Rose muss so gross als möglich sein, während gleichzeitig das Gesammtgewicht der Rose sehr klein sein soll.

Bei den jetzt hestehenden leichten Kompassrosen hat man den heiden letzten Bedingungen wohl genügen können, aher auf Kosten des magnetiehen Richtungsvermügens. Dass eine leichte Kompassrose mit sehr kleinem magnetischen Moment durch Reihung au dem Stift, an den Laftbeilchen im Geltäuse nufd auch ander Ursachen leicht gestört werden kann, ist augenscheinlich, and auf dem Meere Anan dieser Fehler an Bord von einermen Schiffen an Stellen, wo die Horizontal-intensität der Erde zum grossen Theil in Folge von Induktion in dem umgebenden weichen Eisen aufgehoben wird, hinderlich sein. An Bord von einermen Schiffen ist es somit vor allem wünschenswerth, Kompassrosen mit grossem magnetischen Moment zu gestrauchen.

Um den bestehenden Uebelständen hei deu mir hekaunten leichten Kompassrosen abzuhelfen, habe ieh einen Kompass konstruirt, der nach meiner Meinnng

Die nachstehende Mittheilung ist bereits in der holländischen Zeitschrift Natuur, 12.
 109 (1892) ersteinen und wird auf Ersuchen des Herrn Verfassers ausnahmaweise in Uebersetzung voll abgedruckt.

den drei gestellten Bedingungen vollkommen genügt und obendrein den Vortheil hat, sehr wohlfeil zu sein. Die folgende Besebreihung zeigt seine Einrichtung.

Zwischen zwei theils aus Stahlband theils aus Knpferband von gleichen Dimensionen verfertigten Ringen wird ein Stück Seide gepresst, woranf zuvor mittels lithographischen Druckes eine Windrose abgebildet ist.

Ist dies gut ansgeführt, so erhalt man einen metallenen Ring mit Seide bespannt, der vollkommen kreisrund ist. Die Stahlheiße der Ringe bilden nach dem Magnetisren die Magnetonadel im strengen Sinne; die Knpfortheiße derselben werden so lang genommen, dass die Pole der Aussenmagnete 24°, die der Innenmagnete 96° von einander entfernt sind. Die Nord-Stdülnie der Windroso muss natürlich grade in der Nitte der bogenförmigen Stahlheiße gelegen ein. In dem Mittelpunkt der Ringe ist ein Kompassbutchen aus Saphir angebracht. Die Rose muss nun magnetisrit werden; dies geschiebt mit Hilfe eines gewöhnlichen künstlichen Magneten in der allgemein bekannten Weise.

Die Kompassrose enthält nach dem Magnetisiren 2 Sud- und 2 Nordpole in heiden Ringen, die in den oben angegebenen Abständen von einander liegen, also 8 Magnetpole in solehen Abständen, dass ganz der Tbeorie von Evans für Magnetnadeln von grosser Länge gentigt wird. Bekanntlich kann eine Abweichung von den Vorzehriften, die Evans gegeben hat, bei Gelegenheit von grossen quadrantalen Abweichungen an Bord: sextantalo, oktantale und dekantale Fehler entstehen lassen, wenn man weiche Eisen in geringer Entfernung anbringt, was nothwendig ist, wenn man die Grösse derselben einigermaasseu verkleinern will oder mass.

Es braucht wold nielt erwähnt zu werden, dass, wie einfach die Konstruktion der Kompassrose nach dieser Beschreibung auch ist, doch ein geübte Hand erforderlich ist, sie den Anforderungen entsprechend zu verfertigen. So mass der Scide etwas Spielraum gelassen werden, weil bei steigender Temperartur der Scide etwas Spielraum gelassen werden, weil bei steigender Temperartur der Scide etwas Spielraum gelassen werden, weil bei steigender Temperartur der Scide etwas Spielraum gelassen werden, wein die Scide sich nieht frei bewegen kann. Ausserdem müssen die Rünge in einem bestimmten Alstand unter dem Drehpunkt liegen, damit die Trägheitsmouente in Bezug auf alle Axen gleich sind. Man kann leicht einsehen, dass die Trägheitsmomente in Bezug auf alle Axen gleich sind. Man kann leicht einsehen, dass die Trägheitsmomente in Bezug auf die Axen in der Ebene der Ringe in Folge der Konstruktion gleich sein müssen, wenn man beachtet, dass das spezifische Gewicht von gewaltem Kupfer nicht viel von dem das Stalls versehieden sit.

Um die Seide mehr von den Temperatureinflüssen zu befreien und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit zu machen, wird sie paraffinirt und daruach auf besondere Weise präparirt, so dass der Stoff, der durch Paraffin durchsichtig wird, wieder ein nicht durchseheinendes mattweisses Aeussere bekomut.

Bei der Niederländischem Marine und Kanffahrteifotte sind bereits mit meinem Kompass Proben ausgeführt, die günstig ansgefallen sind. Ein Vergleich der Rose mit den bestehenden von Thomson, Heehelmann und Anderen, kann – soweit die hier hesprochenen Bedingungen betroffen werden – unter Benutzung der Angaben des Werkes "Der Kompass an Berdy-, herausgegeben von der "Deutschen Seewarte" (S. 63) gegeben werden. Die folgende Tabelle giebt die Uberseicht.



| System             | Fabrikant  | Durchmesser<br>in mm | Gewieht<br>in Gramm | Magn.<br>Moment<br>Gewicht | Trägheits-<br>Moment<br>Gewicht | Schwingungs-<br>Zeit |  |
|--------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
| Thomson            | White      | 254                  | 12,0                | 0,157                      | 10,38                           | 19,1                 |  |
| Thomson            | Harry      | 250                  | 13,4                | 0,232                      | 9,65                            | 15,2                 |  |
| Thomson-Ludolph    | Ludolph    | 252                  | 20,5                | 0,097                      | 7,95                            | 21,2                 |  |
| Hechelmann         | Hechelmann | 255                  | 42,6                | 0,166                      | 10,97                           | 19,2                 |  |
| Hechelmann-Thomson | Hechelmann | 255                  | 16,5                | 0,272                      | 13,57                           | 16,5                 |  |
| Kaiser             | Olland     | 246                  | 16,5                | 0,476                      | 13,27                           | 12,4                 |  |

Wie man sieht, überwiegen meine Kompassrosen in dem magnetischen Richtungsvernügen, und das Verhältniss des Trägheitsmomentes zum Gewicht hat nahezn sein Maximum bei sehr kleinem Totalgewicht erreicht.

Kompasse nach meinem System in den angeführten Dimensionen werden von Herrn Olland, Mechaniker zu Utrecht, für den Preis von 18 Gniden geliefert, in kleineren Maassen sind sie verhältnissanässig billiger. Die anderen oben genannten Kompasse kosten wenigstens zweimal mehr.

Für unsere Kriegsmarine und unsere Kauffahrteischiffe sind hereits etwa 106 Kompasse nach meinem System geliefert und angefertigt. 50s eind von versehiedenen Dimensionen, die grössten haben einen Durehmesser von 246 und die kleinsten von 163 ms bei einem Gewicht von 16,5 bis 5,5 g. Allo sind von dem genannten Mechaniker verfertigt, dem ieh die Aufsführung ühertragen habe, nachdem ich ihn mit den Vorsichtsmaassregeln, die heobachtet werden müssen, bekannt gemacht habe.

Der Kompass ist in Frankreich, England, Dentschland und Amerika zum Patent angemeldet.

Die Einführung meines Kompasses bei der Niederländischen Marine ist im Prinzip angenommen, und es ist beschlossen, dass sie in dem Maasse geschieht, als der Bestand an schweren, nach dem alten englischen System verfertigten Kompassen der Erneuerung hedarf.

In Deutschland sind einige Kompassrosen nach meinem System der Sewarte zu Hamburg und der Kaisertliehen Marier zur Prüfung gegeben, nach aben dort glanbt man, dass die Grenze erreicht ist, zu der man unter Beachtung der theoretisch erforderten Bedingungen kommen kann. Die Erfahrengen an Bord sollen mir spätter mitgelteilt werden.

Es liegen boreits einige praktische Präfungen mit neiner Kompassrose vor.
In einen Scheriben vom 4. Angazt 1890 theilt mit Herr L. Rosenburg, Direktor
der Filial-Einrichtung des Meteorologischen Instituts zu Amsterdam, das Urtheil
mit, das Herr Harten, Kommandant des Dampfechiffen, Primses Annäls" der
Dampfechiffahrts-Gesellschaft "Niederland" angesprochen hat: "Da die Rose des
Steuerkompass, hanptakslich heim Arbeiten der Maschine, sehr uurmlig war, so
habe ich an litere Stelle eine Rose von Dr. Kaiser verwendet. Diese letzte num
finktionirt ausgezeischnet, und bewegt sieh beim Arbeiten der Maschine, okt
keinen ¼, Strich; darum soll diese Rose anf dem Steuerkompass im Gebranel
bleiben."

Am 17. November 1890 sehreibt Herr Roosenburg mir: "Aus einem Ge-

spräch mit Herrn Harten, Kommandant der "Prinses Amalia" ersehe ich, dass die von ihm gelerauchte Kompassees, nach Ihrem System, von Olland verfettigt, ausgezeichnet funktionirt hat. Ansser in dem Steuerkompass, wo die Rose fortdanernd gebraucht wird, ist sie auch auf dem Vorbrückenkompass gebraucht worden, als die Umstände sehr ungünstigt waren, so dass die darnat lingeunde frühere Rose ganz unbrauchbar war. Ich hasse hier einen Auszug, wie er über die Rose im Kompassigurund vorkommt, folgen.

- 1) 25. Juli 1890. Frischer NO. Wind, hoho See, Sehlingern des Schiffes. Da die Rose von dem Steuerkompass vor Allem beim Arbeiten der Maschine sehr ungünstig war, wurde sie mit einer Rose von H. Olland, System Dr. Kaiser, im Gewicht von 25.5 e vertauscht. Diese Rose war ruhie:
- 2) 17. Oktober 1890. Bei diesem Kurs wurde beim Stenerkompass bemerkt, dass während des Arbeitens der Maschine die Abweichungen des Kompasses 3 Grad weniger waren als beim Stillstand der Maschine. Diese Roso blieb sehr ruhig.
- 3) 25. Oktober. Bei sehr unruhigen Rosen und beim Arbeiten der Maschine, whoel die Rose im Vorbrückenkompase 6 bis 8 Striche aussehlug, wurde auf diesen Kompass die Rose von H. Olland, System Dr. Kaiser gelegt; sie sehlug ur ½ på iv /, krich aus. Nach einer Probe von 2 Stunden, wahrend die Maschine fortarbeitete, und sie gleich gut funktionirte, wurde sie wieder auf den Steuerkompass gelegt; dies spricht wohl für die gatten Eigenschaften der Rose. Acusserlich war an der Rose nichts zu sehen, dass sie eine Reise nach Indien gemacht hatte."

Am 5. Dezember 1890 sehreibt uir Herr Roosenburg: "Zu meinem Verduss hat man die Rose an Bord des Damphechiffes "Prins van Oranje" nicht so gut beobachtet als anf der "Priuses Amalia". Der Grund hierfür war, dass man uoch an dem sehlechten System, nach einer Rose mit Zeiger zu steuern, festhlätt; ein Zeiger war aber hier nicht bequem anzubringen. Doch war man anch hier an Bord mit der Rahe der Rose sehr zufrieden, so sehr, dass es zweimal vorkam, dass diese Rose auf den Steuerkompass gelegt werden musste, weil die anderen zu unruhig waren."

Herr Arkenbout Schokker, Direktor der Filial-Einrichtung des Meteorologischen Instituts zu Rotterdam schreibt mir am 1. Mai 1891:

"Jetzt, da die "Veendau" (Dampfechiff der Amerikanischen Dampfechifffahrt-Gesellschaft) zurück ist, kann ich Ihren zu meiner grossen Freude mittheilen,
dass die Kompassrose nach Ihrem System ausgezeichnet franktionirt hat; sie wurde
von dem Kommandanten und den Steuerleuten äusserst gerühmt. Da die Thomson-Rose auf der vorigen Reise selhecht funktionirt hat, so vertauschte der Kapitain
sie mit einer alten Rose mit zwei selweren Magneten. Wie zu erwarten, funktionirte
diese noch sehbechter. Hierauf vurde liure Rose geprüft, und diese blieb so ruhig,
dass man sich nicht entschliessen konnte, die Thomson-Rose nochmals dagegen
zu prüfen, was, wie mir seheint, für einen absolut korrekten Vergleich wünschenswerth gewesen wäre."

In Bezug auf die Kompassrosen uneh meinem System glaube ieh noch auf ich Artikel der Herren Arkenbont Schokker und Rousenburg terweisen zu müssen, die sieh in No. 6 und 7, Johrpung 1891 der Monatsschrift "De Zee" finden. Beide Artikel zengen von der Tüchtigkeit der Kompassrose, selbst an Bord von Schiffen, die unter sehr ungsinstigen Verhältnissen verkehren.

Die Ergebnisse an Bord unserer Kriegsschiffe mit der Kompassrose sind

ebenfalls günstig; dies folgt aus den Berichten unserer Kommandanten. Vor Allem giebt die Thatsache, dass die Kompassrose an Bord eines Torpedobootes gut funktionirt hat, Sieherheit über ihre guten Eigensebaften. Die Einführung bei unserer Marine kann als Bestätigung hierfür dienen.

Auch auf die Schiffe der Niederländischen Marine "de Ruyter", "Sumatra" und andere sind die Rosen zur Prüfung gegeben worden, aber die betreffenden Beriehte sind mir noch nicht bekannt. Ich zweifele aber nicht an den guten Erfolgen, die mau auch an Bord dieser Schiffe erhalten muss.

Leiden, Marz 1892.

354

## Kleinere (Original-) Mittheilungen.

## Notiz über Reinigung des Quecksilbers.

Von Dr. W. Jacger.

(Mittheilung aus der Physikalisch-Technischen Keichsanstalt.)

Das in der Physikulisch-Technischen Reichsanstalt für Präzisionsarbeiten (zur Darstellung von Normal-Quecksilber-Widerständen, Normalbaremetern u. s. w.) bestimmte Quecksilber wird einer besonders eingehenden Reinigung unterzogen, über die hier berichtet werden sell.

Als Rohmaterial findet das mis der Grube zu Idria in eisernen Flaschen bezogene Quecksilber Verwendung, welches sich bekanntlich durch besendere Güte anszeichnet und für die meisten Zwecke nach dem Filtriren direkt zu verwenden ist.

Um etwa noch vorhandene Schwermetalle zu entfernen, wird das filtrirte und getrocknete Quecksilber zunächst einer zweimaligen Destillation im Vakuum unterworfen, webei besonders daranf gesehen werden muss, dass jede Spur von Fettdämpfen und sonstigen Verunreinigungeu, die aus gefetteten Glashähnen oder Knutschukschläucheu stammen könnten, vermieden wird. Aus diesem Grunde wendet man zum Auspumpen des Destillirapparates eine Quecksilberpumpe ehne Hahn an, bei der auch alle Verschlüsse durch Quecksilberdichtungen hergestellt sind; die Verbindung zwischen der Pumpe und dem Destillirapparat besteht ebenfalls nur aus Glas unter Vermeidung von Hähnen. Nucli dem Auspumpen wird das ausgezogene Verbindungsrohr abgeschmolzen.

Da möglicherweise in dem durch Destillation gereinigten Quecksilber noch elektropositive Metalle (Alkalien, Zink n. s. w.) enthalten sein können, so erschien es rathsam, das Quecksilber durch Elektrolyse einer weiteren Reinigung zu unterwerfen, wobei die erwähnten Metalle in Lösung bleiben müssen.

Als Flüssigkeit, aus der das Quecksilber niedergeschlagen wird, wählte man eine Lösung von salpetersaurem Quecksilberoxydul, die durch Einwirkung von Salpetersaure anf tiberschüssiges Quecksilber erhulten wird.







Hat sich bereits eine grössere Menge Quecksilber niedergeschlagen, so dass das innere Gefüss damit bedeckt ist, so wirkt die ganze Flüche desselben als Kathode, wodurch die Stromdichte noch verringert wird. In das Quecksilber des äusseren Gefässes ragt ebenfalls ein Platindraht b, der zur Stromzuführung dient und von der Flüssigkeit durch ein Glasrohr isolirt ist. Die Gesammtläche der Kathode beträgt also bei dieser Anordnung etwa 200 gem, diejenige der Anode etwa 900 gem.

Als Stronquelle lenutzte man eine Gülcher'sehe Thermosünle von J. Firitsch in Berlin, die bei einem inneren Widerstand von nur O. (Alba A.) bis 4 Tolf Spannung besitzt. Durch Einschaltung eines Widerstandes wurde gewühnlich der Strom auf etwa I Amper gehalten, während er zeitweise die Stürke von 3 Amper erreichte. Auch bei dieser Stronstätzle ging die Ausscheldung des Queschilbers noch gut von sätzten. (Im letzteen Fall beträgt die Strondichte etwa 0,012 Amper für 1 gem an der Kathode, 0,003 an der Anode; in ersteren Fall nur den dritten Theil biervon.)

Ein Uebelstand bei dieser Anordnung besteht darin, dass sich nach einiger Zeit auf der Anode (z. Th. basisches) Salz auflagert und sehliesilich den Strom ganz unterbricht. Die der Anode benachbarte Flüssigkeit wird nämlich durch Auflösen von Quecksilber immer konzentrirter und diffundirt nur langsam nach oben bim, während der

Uebersehuss des Salzes ansfällt.

Durch eine andere Anordnung, etwn in der Art, wie sie die nebenschende Fig. 2 seigt, Hieses sich dieser Müsstand wohl vernneisen, Wenn sich die Anode a bieber als die Kathodo b befindet, wird die durch den Stom konzentrije Livong durch ihre Selwere unch unter fliessen und die an Salz ärmere Löung bei b verderingen können, so dass in diesem Pall ein forstwalmoder Plüssigkeistern workunden ist. Bei der eben beschriebenen Einrichtung wurde durch zeitweiliges Unraftlern der Flüssigkeit dassoble erreicht.



Fig. 2.

Die chemische Untersuchung des nach der vorstehenden Methode gereinigten Quecksilbers wurde im chemischen Laboratorium der Reichsanstalt von Herru Dr. Mylius ausgeführt, welcher darüber folgendermaassen berichtet:

"Zur Auffindung schwerer Metalle in dem durch Elektrolyse gereinigten Quecksilber wurden folgende Versuche ausgeführt.

1) 200 g des Materials wurden ans einer kleinen Rotorte im Sauerstoffstrom destillirt, wobei einige Milligramme krystallisirtes Oxyd hinterblieben. Dasselbe löst sich völlig in Salpetersfaure; die entstandene Lösung, in einem Porzellantiegel verdaupft und bie zum Verfüchtigen des Quecksilbers erhitzt, hinterliess keine Spur eines Rückstandes.

2) 200 g des Materials wurden bei niedriger Temperatur mit verdünnter Salpetersiere behandelt, so dass noch 2 g Metall angelöst blieben; diesen Rest, welcher das Platin hätte enthalten können, (das event. aus den Elektroden staanute), wurde isoliet und in elsem Porzellantigeel in Salpetersüner gelöst; die Lösung hinterliess bei vorsichtigen Verdanpfen und Gülden keinen benerkharen Rückstand.

Die Haupstritzutisung, welche das Quecksiller als Oryolal und Uzyd entlicht, goss man in verduntes Salessione. Das ablitritet und mit Wasser augewachene Quecksilberchlordt war volkstudig flichtig; das Filtrat vanle mit Annonsiak versett, so lange noch oin weisser Niederschlag von Mercarisamoniamchlorid entstand. Dieser wurde abfütrit und mit verdinnter Ameisensiare erwärnt; dabei erfelgte eine Umbildung an Quecksilberchlorit, welches durch Filtration beinfr warde und sich als volkstanlig flichtig erwies. Das anmoniakalische und das anneisensaure Filtrat wurden verönigt und durch Eindaughen konnentrit; die darin vohandenen Aumoniakalache der Shiptersture, Salessiare und Ameisensiare wurden mit Illife von Salpetensiure zereibt und erweitenleigt, ein sinterbilde ein kleiner Rückstand, welcher Ablainen, Kall und Klosstwellen das Quecksilber verunreinigen, museten vorwiegend in diesen Rückstande genuch welche im Spur Eisen; von dieser jett es wahrscheinlich, dass sie, wie die schon genannten Steffe, aus den verwenden die Spur Eisen; von dieser jett es wahrscheinlich, dass sie, wie die schon genannten Steffe, aus den verwenden Gerüfent stammt.

In 200 g des gereinigten Quecksilhers konnte daher mit den gebräuchlichen Method der Analyse keine Verunreinigung durch Schwermetalle aufgefunden werden; eine Prüfung auf leichte Metalle, für welche der spektroskopische Weg geeigneter erscheinen würde, hleibt noch vorbehalten.

Das in eisernen Flaschen ans Idria bezogene Quecksilber ist zwar seltr rein, es hinterlässt aber doch nach wiederholtem Filtriren bei dem Verdampfen im Porzellantiegel einen sichtharen Rückstand".

Charlottenhurg, September 1892.

#### Referate.

#### Eine neue Gasglühlampe.

Von H. N. Warren, Chem. News. 65, S. 289, 1892.

Die Lampe besteht ans einer kugeligen kleinen Glocke, in welche das Gas, Ahnlich wie niem Busenebrenen, mit Lutt gemischt, dientit. Be trifft in der Glocke auf einen in eigentbümlicher Weise mit Platin und Zirken imprägnirten Asbestfaden. Durch das entzilieder Gas wird derselbe in helle Weissplath versetzt. Bei konstauter Gaszafuhr ist es auch möglich, mehrere Lampen aus derselben Gasquelle zu speisen, indem man nur die Gase aus einer Kugel mit Hilfe geeigneter Verbindungsstücke in eine diegende überleitet.

## Eine elektro-meehanische Luftpumpe.

English Mechanic 55. S, 400, (1892) aus "Electrical World".

Die elektro-mechanische Pumpo hat die folgende Einrichtung: Auf einer horizontalen Welle sind an Krummzapfen zwei Kolben befestigt, die sich in den beiden vertikal angeordneten Pumpenzylindern abwochselnd auf und ab bewegen. Oberhalb jedes Zylinders befinden sich zwei Kammern, deren eine mit dem zu evakuirenden Raum, während die andere mit der Atmosphäre in Verbindung steht. Mit den Pumpenzylindern kommuniziren die Kammern durch zwei Kegelventile; das eine derselben, welches mit der Atmosphäre in Verhindung steht, öffnet sich nach ohen, das andere nach nuten. Die Ventile bilden die Enden von Eisenkernen, welche letztere von Drahtspulen umgeben sind. Auf der Welle der Pumpe ist nnn ein einfacher Kommntator hefestigt, der jedem Solenoid im richtigen Moment einen elektrischen Strom einer beliehigen Stromquelle zuführt, so dass das Schliessen und Oeffnen der Ventile nicht durch Luftdruck besorgt zu werden braucht, wie bei den gewöhnlichen Ventilluftpumpen; die Ventile der letztereu funktioniren bekanntlich bei zunehmender Verdünnung nicht mehr regelmässig; das elektro-magnetische Öffnen und Schliessen der Ventile orfolgt dagegen ganz automatisch, unahhängig von dem bereits erreichten Vakunm. Die einzelnen Theile der Pumpe sind mittels einer Lage von Papior, das dick mit Asphaltlack hestrichen ist, gedichtet und mit einander verschranbt, Wegen weiterer Einzelheiten muss auf den Originalaufsatz verwiesen werden. Lek.

Ein neues Instrument zur Bestimmung von Dampfspannungen bei niedrigen Temperaturen. Von Klas Sendén. Meteorolog, Zeitschr. 9. S. 81. (1892).

Die vem Verf. beschriebene Verrichtung soll vor allem daru diesen, den Gichalt au Wasserdampf in der Laft. zu bestimmen. Er geschicht dies, indem man die zu untersechende Luft mit Wasserdampf sättigt mol die dadurch bewirkte Druckzunahme bei konstantem Volumen oder aber genauer die einterdende Venlumenandame bei konstanten Drucke misst. Das Prinzip ist also demjeuigen des Matern sichen Appentus (Wied. Jan. 25. 24.17) shaltle; die Ansüftung ist jedoch eine andere. Dieselbe ist an der Hand

der heifelgenden Zeichnung kurz die folgende: A und B sind zwei, ven den Marken n, bezw. n. bis zn den Marken m. bezw. ma gleichviel fassende Pipetten. Die ven B nach unten gehende enge Röhre hesitzt zwischen  $m_2$  und r eine feine Theilung, an welcher 0,01% des Pipettenvolums abgelesen werden können. Nach ehen lanfen die Pipetten in Kapillarröhren aus bis zn den Hähnen e und d; dieselben sind Dreiweg-Hähne und gestatten, die Pipetten mit der äusseren Luft, durch a und b, oder mit den ührigen Theilen des Apparates zu verhinden; durch den Hahn e wird die Verhindung mit dem Manemeter S hergestellt; durch denselhen Hahn kann der von demselben abgeschlossene Manemeterschenkel nuch mit der Luft kommuniziren. Der Hahn & führt zu der Kapillare p und durch diese zum Differentialmanometer fgx; die Kapillare q verbindet mit einem in der Zeichnung nicht aufgeführten Kompensatorgefäss, welches durch Phesphersäureanhydrid vellständig getrocknete Lnft enthält. Pipetten, Manemeter und Kompensator hilden zusammen ein einziges Stück. Die Gefässe K, und K, enthalten Quecksilher und stehen durch die Hähne ! und k mit den Pipetten in Verhindung; zur genauen Einstellung des Quecksilherniveaus sowie des Niveaus am Manemeter S dienen die Quetschschranben v1, vn, vs. Pipetten und der Kempensator werden durch das zylindrische Gefäss D auf gleicher Temperatur gehalten, die an dem in 0,1° getheilten, sehr genauen Thermometer W abgelesen wird; die Gummiblase E dient zum Dnrchmischen der Flüssigkeit,



welche zwecknitssig aus Glyzerin und einer Paraffindecke besteht. Um mit dem Apparts un arbeiten, eildt man, nachdem man in sorgfüllt getroctnet hat. B mit Quecksilber und bringt von aussen durch Haln d etwas Wasser auf das Quecksilber; jetzt lisst man die zu untersuchende Laft nach 4 durch a eintreten und treilbt das dert abgemessene Volum derselben nach B, we es sich mit Wasserdampf stittigt; man stellt nun überall auf gleichen Druck ein und liest die durch die Stittigung mit Wasserdampf besirkte

Velumenvermehrung an der Theilung m. r ab; aus derselben kann man leicht die Volumprozente Wasserdampf, welche in der untersuchten Luft euthalten waren, berechnen. Bezüglich kleiner Korrektionen bei der Berechnung der Resultate, sowie in Bezug auf Einzelheiten im Gebrauche des Apparates muss auf das Original verwiesen werden, Bemerkt sei nur, dass der Apparat, zumal bei niederen Temperaturen, auch Bestimmungen des Dampfilrucks von anderen Flüssigkeiten als Wasser gestattet und bei richtiger Handhabung hefriedigende Resultate liefert.

#### Universalbrenner.

Von Prof. Teeln. Chem. Cent. Blatt. 63, L. S. 49, 1892.



Der neue Brenner unterscheidet sich von dem Bunsen'sehen dadurch, dass das Brennerrolir nach unten triehterförmig crweitert ist, und die Luftzufuhr an dessen unterem Ende durch Auf- und Abschrauben einer herizentalen Scheibe regulirt wird. Dem Eintrittsrohr des Gases gegenüber hefindet sich zur Regelung des Gasstromes ein Kegelventil mit Schraube. Der Brenner, dessen Einzelheiten aus der beifelgenden Zeichnung ersehen werden können, wird in zwei Grössen geliefert: entweder 10 cm lang und 12 mm weit eder 15 cm lang and 20 mm weit. Zusatzstücke sind ein l'ilzbrenner a, ein Kreuzhrenner b und ein Schnittbrenner c. In der Flamme des letzteren konnte ein Kaliglasrohr von 15 mm Durchmesser und 21/2 mm Wandstarke reelitwinklig gebogen werden; mit dem Randbrenner lassen sich böhmische Röhren leicht ausziehen. Der Brenner ist von der Firma Franz Hugershoff in Leipzig zu beziehen.

## Einfacher Rheostat.

Von P. Szymański. Zeitschr. f. d. phys. u. chem. Unterr. 5. S. 179. (1892).

Diese recht einfache Verrichtung ist bei vielen galvanischen Versuchen verwendbar, wo es ilarauf ankemmt, den Widerstand eines Stromkreises stetig zu ändern. Aus einem mehrere Meter langen Nensilberdraht von 0,5 mm Durchmesser wird eine diehte Spirale ven ungefähr 2 cm Durchmesser gewickelt. An das eine Ende löthet man einen 3 cm



hreiten Ring ans Messingrohr vom Durchmesser der Spiralwindung und versieht ihn zur bequemen Befestigning mit einem senkrecht zur Spiralaxe angelötheten Sticle aus dickem Kupferdraht. An das andere Ende der Spirale löthet man einen dicken ungefähr 5 cm langen Kupferdraht. In den Ring und die Spirale wird ein ziemlich streng passendes Messingrole bineingeschoben, das wenigstens so lang gewählt wird, dass die gauze Spirale darauf Platz finden kann, und an dem in die Spirale hineinragenden Ende mit einer messingenen Halbkugel versehen ist. Die Vorrichtung wird

in zwei Heltz'schen Fussklemmen (Zeitschr. f. d. phys. s. chem. Unterr. 2. S. 55), wie es die nehenstehende Figur andeutet, befestigt. Durch passende Entfernung der Klemmen wird die Spirale etwas gespannt gehalten und durch drehende Verschiehung des Messingrohres in derselben wird die Anzahl der freien Windungen und damit der Widerstand der Leitung stetig geändert, H. H.-M.

### Rückschlagventil für Wasserstrahlluftpumpen.

Von C. Hanse. Chemiker-Zeitung, 16. S. 113.

Das in seiner Wirkungsweise leiebt verstündliche Rückschlagventil wird durch die nebenstehende Zeichung erläutert. In das zienflich starkwandige Gherohr A ist mittels Gunnulpfroyfen c das zur Pumpe führende Rohr e eingesetzt; f ist ein Gunnairing mit drei Einschnitten g, welche beim Aufsetzen des Schwimmerventils B auf dem Ringe den Durchgang der Jufft ge-

statten. d ist ein Glasrohr, welches zum Vakunm führt, und dessen Ende etwa 8 mm von dem Ende des Stopfens zurücksteht. — Es ist



nu bemerken, dass se eingerichtete Rückschlagvenfüb hereits gebräuchlich sind. So bringt z. B. die Firma E. Gundelach in Gelblerig im Th. Wasserstmilhuftpunpen in den Handel, welche ganz aus Glas bestehen und ein dem eben beschriebenen sehr ähnliches Ventil enthalten. Die vorbeschriebene Einrichtung dürfte jedoch der etwas zerbrechlichen Glaskonstruktun vorzusieben sein.

## Drehstrommotor für Vorlesungszwecke.

Von Prof. Dr. F. Braun. Zeitschr. f. d. phys. u. chem. Unterr. 5. S. 186. (1892).

Dieser Drebstrommotor ist von Herru Prof. Braun zuerst in seinem bei Laupp n Tübingen erschienenen Vertrag "über elektrische Kraftübertragung, insbesondere über Drebstrom" beschrieben worden,

Der Motor enthält einen Eisenkern aus welchem Eisendraht von 1,1 mm Dicko, der zu einem Wulst ven 28 mm Dicke und 1600 g Gewicht aufgerollt ist. Dieser Ring wird ven vier Spulen aus 1 mm dickem Kupferdinht umgeben; jede Spule enthält drei Lagen. Der Ring hat nach dem Ueberwickeln

einen inneren Durchmesser von 14 und einen ausseren Durchmesser von 22 cm. Die vier Spulen lassen sich in verschiedener Weise verhinden: entweder "über Kreuz", d. h. das Ende der ersten mit dem Anfang der dritten und entsprechend das Endo der zweiten mit dem Anfang der vierten; oder man kann sie verbinden wie die nebenstehende Figur zeigt und die Klemmen in zyklischer Folge an die vier Pole des Drehstromerzeugers anschliessen. Dieser Motor erfordert zu seinem Betrieb einen Zweiphnsenstrom. Bringt man in das Innere des Ringes als Anker einen Magnetstab (ein Kreuz aus Eisen u. dgl.), se wird er in rasche Umdrehungen versetzt. Dieser von Brnun angegebene Drehstremmoter, der im Wesentlichen die Form eines Tesla-Motors (Elchtrotech, Zeitschr. 9. S. 343. (1888),



D. R. P. Nr. 47885; vgl. auch Sahulka, Uber Wechschromautoren mit magnetischem Drehfelde. Leipzig a. Wien 1892) hat, ist für Vorlenungswecke dem Ferraris'schen vorzunichen, da er eine bequene Ausführung der Versuche im Drehfeld gestattet. Ueber die sehr merkwirdigen Versuche Braun's findet man an den angegebenen Orten alles Stötige.

## Neu erschlenene Bücher.

Die Tabellen der Uhrmacherkunst nebst einer Sammlung mathematischer Hilfstafeln für Uhrmacher, Von E. Geleich und C. Dietzscheld. A. Hartleben's Verlag in

Wien, Pest und Leipzig. 232 S. M. 8,00.

Die Ermittlang der in der Uhrmacherkunst vorkommenden Kenstruktionsgrössen geschieht entweder auf graphischem oder rechnerischem Wege. Der erstere ist zwar weniger zuverlässig, wird aber doch häufig dem letzteren vergezogen, da das Rechnenfür den Ungeübteren mühsam und zeitraubend ist. Diesem Nachtheil kann aber abgehelfen werden durch Tabellen, wie sie in dem vorliegenden Werk enthalten sind, und so lässt sich wohl erwarten, dass dasselbe sich in Uhrmacherkreisen und auf den Uhrmacherschulen leicht einbürgern wird. Den Tafeln ist stets eine kurze, aher genügende Erklärung vorausgeschickt und ihr Gebrauch durch Beispiele erläutert. Die ersten vier Tabellen dienen zur Berechnung der Verhältnisse von Rad und Trieb, also z. B. zur Berechnung der Zahnstärke von Rädern aus dem vollen Durchmesser und der Zahl der Zähne. Hierauf folgen Tabellen, welche die für die Konstruktion der gebräuchlichsten Ilemmungen nöthigen Verhältnisse geben. Je eine, meist über mehrere Seiteu sich ausdehnende Tafel bezieht sich auf den Zylindergang, Duplexgang, Grahamgang, freien Ankergang, Stiftankergang, Chronometergang und den dentschen Chronometergang. Weitere Tafeln enthalten die Länge des einfachen Pendels für eine gegebene Zahl der Schwingungen in der Stunde, die Länge und Stärke der Zugfedern in Taschenuhren, die Umwandlung von Bogen aud Zeit, die Verwandlung von Standen, Minuten and Sekanden in Dezimaltbeile des Tages, die Umrechnung der Thermometerskalen, die in den verschiedenen Ländern gebräuchlichen Biech- und Drahtlehren, eine Anzahl Schmelztemperaturen, Ausdehnungskoëffizienten, spezifische Gewichte, die Maass-, Gewichts- und Münzsysteme u. s. w. Den kaufmänuischen Bedürfnissen des Uhrmachers sucht das Werk durch Zinseszins- und Amertisationstabellen gerecht zu werden,

Einen grossen Theil des Werkes nebmen die rein mathematischen Tafeln ein, unter deren in erster Linie die Tafeln der findtselligen Logardiumen der Zablen und der trigsmometrischen Punktionen nit besonderer Berückschätigung der kleinen Winkelt zu erwähnen sind. Ausserdenn sind noch Tafeln der Primashlen, Rediproken, Quadratwurzeln s. s. w. verstanden. Auch die zur Auffärung rechtvinktiger und schiefwiktiger Dreicke dienenden Perennel sind angeführt und zu Zablenbeispielen erläutert. Burverzuheben ist endlich die hübsche Ausstattung und der gute Druck des Werkes.

Praktisches Taschenbuch der Photographie. Von Dr. E. Vogel. Berlin. Reb. Oppenheim.

2. Auff. Ladonpreis M. 3,00. Yon diesem Taschenbuche für praktische Photographen und Liehhaber der Photographie, über welches wir im vorigen Jahrgauge dieser Zeitschrift S. 431 berichtet haben, ist bereits nach wenigen Menaten die 2. Auflage ersehienen, ein Beweis für die Brauchbarkeit des Werkchens.

Retti: Unsere Leser vird es interessiren, dass dennuichst Gilbert's De magnete magnetisper copyribus et de magno unagnete felter, London 1600 in cinne Brazimite-Ahdruck erscheinen wind. Die Verlagsbuchhandlung von Mayer & Müller in Berlin, welche in litere Sammlung Wissenschaftlich Klasskier in Fazimite-Drucksen sieh durch Wiedergabe wichtiger Quelleuwerke verölent macht, wird demnichst auch dieses erste Quelleuwerke leikheitätische wötteren Kreisen zugänglich unsehen.

Die Originalausgabe ist ungemein selteu und wird mit 300 bis 400 Mk. hezahlt. Die nene Farsimite-Ausgabe, welche in gleicher Grösse wie das Original und diesem photographisch getren hergestellt ist, wird 20 Mk. kosten. W. Biscán. Die Dynamomaschine. Zum Selbstudium für Mechaniker, Maschinenschlosser u. s. w. Leipzig. M. 2,00.

G. Hüfner. Anleitung zum Gebrauche des Hüfner'schen Spektrophotometers in seiner nenesten verbesserten Form, ausgeführt von E. Albrecht. Tübingen. M. 0,60.

#### Patentschau.

Seibthätiger Flüssigkeitsmesser. Von Hennefer Maschinen-Fabrik C. Reuther & Relsert. Vem
14. Juli 1891. No. 62678. Kl. 42.

Ver den eigentlichen Messraum A ist ein hesenderer Füllranm B augeordnet, in welchem sich die Flüssigkeit ansammelt, che dieselbe nach dem eigentlichen Messgefüss gelangt; in diesem vergelagerten Füllranm hewegt sich der Schwimmer H, welcher die Steuerung für die Zulauf- und Ahlaufverrichtung hethätigt. Dieser Umstand ermöglicht, dass man die Absperrung des Znflusses eintreten lassen kann, wenn nicht nur das Messgoffass, sendern auch ein Theil des Füllranms gefüllt ist, se dass stets ein Ueherschuss znläuft und somit eine durchans sichere Füllung des Messgefässes eintritt. Zwischen den Messraum A und den Füllraum B ist ein Zwischenraum C angeordnet, in welchen eine gewisse Zeit vor dem Aufhören der Zuführung weniger Flüssigkeit zuläuft, als an den eigentlichen Messhehälter abgegeben wird; hierdurch wird erreicht, dass ein die Stenerung für die Ein- nnd Auslassventile bethätigender Schwimmer sich nach abwärts zu hewegen im Stande ist, wenn schen das eigentliche Messgefäss gefüllt ist; durch die Steuerverrichtung wird ein augenhlieklicher Abschluss der Absperrorgane bewirkt.



Seibthätige Tischbewegunge-Verrichtung für den drehbaren Support von Universal-Fräsmaschinen. Von G. Schulz in Berlin. Vom 20. Oktober



1891. Ne. 62654. Kl. 49.

Zum Antriebe der Tischspindel I dient ein Räderpaar d.d., welches seine Bewegung vou einem einfachen Kreusgelenk erbält, auf desen Welle a bei Häderstellung des Tisches o ein Lager e sich verschiebt, das auf der Nahe des getriebenen Schrauben-rades drehbar ist und der jeweiligen Schräge.

lage der Kreuzgelenkwelle a sich anpasst.

Ovalwerk. Ven Herm. Heff in Berlin. Vem 8. Juli 1890. Ne. 62700. Kl. 47.
Dieses Ovalwerk besteht aus der Verhindung eines Umlanfräderwerkes a d b, an dem das



Zentralrad a feststeht, mit einer Krenzschleifenkette gfdei. Der Umlaufsteg hezw. die Scheibe des Umlaufstderwerkes ist mit dem Steg der Kreuzschleifenkette zu einem Glied und das Umlaufrad ein tier Kurbel ei delelfallt zu einem Glied verbunden.

Seibthätige Waage. Von W. Wondradok in Oebling, Niederösterreich. Vom 18. November 1890. Nr. 61484. Kl. 42.

Behufs Auslösung der Verschlassklappe ist statt der Schiebervorrichtung, vom Wange-

gefäss unterstützt, ein Hebel angeordnet, an den sieb mittels einer Feder d eine anf der Wolle der Verschlussklappe festsitzende Halbscheibe F lebnt, welche kurz vor dem Einspielen der Wange von jenom Hebel freigegoben wird und die Verschlassklappe schliesst. Zum Schluss der zweiten Einlanfklappe dient statt der an der Vorderwand des Be-



bälters angebraebten Klinkvorriebtung ein am Waagebalken befestigter Stift, der unmittelbar, bevor die Waage einspielt, oine ähnliche Scheibe freigiebt, welche nnn mittels Schubstange diese zweite Klappo schliesst. Zur Bethätigung der Auslaufklappe endlich ist, statt der an der Seitenwand angebrachten Klinkvorrichtung. eine aus zwei Winkelhebeln bestehende Auslösevorrichtung angeordnet.

Senkel. Von G. Häussermann in Strassburg. Vom 26, Mai 1891. Nr. 61539. Kl. 42.

Dieser Senkel besitzt eine von oben her sichtbare Spitze nud ein verstellbares Sebwergewicht. Er besteht aus einer schraubenförmigen Nadel und einem durebbroebonen Ringe, dureb dessen Nabe die Nadel bindnrebgesehraubt ist.

Entlastungsvorrichtung an Brückenwaagen. Von J. C. Rahn in Thiersheim, Baiern. Vom 17. Juni 1891. Nr. 61541, Kl. 42,

Die auf dem Träger K drebbar gelagerte Hebelstütze b bewegt einen Schieber e, dessen freies Endo in das Wasgebalkengabellsger eingreift, bei Drehnng der Stützo b auf der schrägen Sohlplatte d des Gabellagers aufsteigt und die Lagerschneiden des Waagebalkens aus ibren Pfannen beht,



Probenehmer, Von O. Stoinle in Quedlinburg. Vom 12. September 1891, No. 62609, Kl. 42. Der Probenchmer ist bestimmt, Flüssigkeitssäulen, welcho bis zum Boden eines Gefässes hinabreichen, als Durebschnittsproben berauszubeben. Am oben und unten offenen

Rohr r befindet sich nicht weit vom unteren Endo (das Robr ist in der Figur abgebroeben) fest mit dem Rohr verbunden der ringförmige Wulst c. In eine Einsebnürung desselben groifen mit ihren amgobogenen Enden zwei fodorade Dräbte / oin, die an dem ringförmigen Körper s bofestigt sind. Letzterer lässt sieb auf dem Robr r vorschieben und ist an dem, dem unteren Robrendo gegenüber bofindlichen Thoilo mit einer Gnmmiplatte q verseben. Führt man nun das so ausgerüstete Rohr r in ein Gefäss mit Flüssigkeit, so füllt es sieb mit derselben an. Beim Aufstossen auf den Boden gleitet dann das Rohr r mit seinem Wulst e durch die federaden Drähte, die sich binter dem oberen Raude des Wulstes wieder einklinken und so das Robrondo durch die Gummiplatte verseblossen balten. Die anf diese Weise abgesperrte Flüssigkeitsprobe kann nunmehr ohne Verlust berausgehoben werden.



Magnesium-Biltzlichtlampe. Von G. A. Sinsel in Leipzig. Vom 13. August 1890. No. 62261. Kl. 57. Bei dieser Lampe kann die Menge des aus dem

Flamme führen kann. Eine Feder s drückt alsdann den Kolben wieder gegen das Robr s.



Behälter k in das Einführungsrobr e fallenden Magnesiumpulvers dadurch geändert werden, dass das in dom Einführungsrobr e verschiebbaro, mit einem Kolben p versehene Rohr r mittels des mit Schraubengewinde versehenen Rohres a verstellt werden kann, um die Einfallöffnung an dem Behälter k mehr oder woniger zu vordecken. Bei Einführung von Druckluft in das Rohr n wird der Kolben p so weit vorgeschoben, bis die Luft durch seitliche Rohre e und entspreebendo radiale Bohrungen q in dem Kolben vor lotzteren gelangen und das in bezw. vor dem Robre r befindliche Magnesinmpulver in die Eniferausasses. Von II. Schooler in Berlin. Vom 21. April 1891. No. 62357. Kl. 42. . Bei diesem Entfernnngsmesser wird die Grösse des Objekts durch Drehung planparalleler durchsichtiger Platten (gewöhnlicher Glasplatten, mit Flüssigkeit gefüllter Hohlplatten u. s. w.) also nach Art des Helmholtz'schen Ophthalmometers bestimmt. Der Winkel, unter welchem das Objekt erscheint, wird mittels der Mikrometerschraube eines in zwel Hülften getheilten Obiektivs eines astronomischen Fernrohres oder durch ein Wellmann'sches Doppelmikrometer bestimmt. Aus diesen beiden Grössen wird die Entfernung, etwa unter Beihilfe von Tabellen, berechnet. Die genannten Platten sind vor dem Objektiv des Fernrohrs angeordnet. Die Patentsehrift beschreiht eine Anzahl verschiedener Ausführungsformen.

Kugeffräsmaschine. Von F. Fischer in Schweinfurt a. M. Vom 12. September 1891. No. 62608. (Zusatz zum Patent No. 55782). Kl. 49.

Bei der Maschine dea Hauptpatentes sind die massiven stählernen Fräsringe, von denen je zwei eine Frasrinne zur Bearbeitung von Kngeln bilden, entweder durch aufrechtstehende, um Zwischenlagen weichen Metalls von einander abstehende Stahlplättehen, oder durch ziekzackbezw. wellenformig gebogene Stahlbänder ersetzt, nm das Einschlelfen der Früszühne sowie das Schärfen der Fräsrinnen zu erührigen.

## Für die Werkstatt.

Verstellbarer Reitstock. Benr. Industrie- und Gewerbehlatt. 24, S. 213 (1892) aus "The Iron Age". Um auf der Drehhank zwischen Spitzen genaue Zylinder zu drehen oder grade und zylindrische Löcher zu behren, ist es nothwendig, dass die Axe der Reitstockpinole in jeder Stellung des Reitstockes auf den Drehhankwangen in der Verlüngerung der Spindelaxe liegt. Bei den gewölmlichen Reitstöcken ist diese korrekte Lage der Axe im günstigsten Falle vor dem ersten Gehrauch der Drehbänke gewahrt, obgleich auch die Herstellung derselben nicht geringe Schwierigkeit zu überwinden hat. Jede Abnutzung aber um Reitstock oder an der Pinole oder an den Drebhankwangen führt eine Veränderung der Axenlage herbei; ja selbst eine Durchbiegung der Wangen, hervorgerufen durch schleebte Aufstellung der Drehhank, kann diesen Fehler im Gefolge haben. Für sehr genaue Arbeiten ist es deshalb unerlässlich, Korrektureinrichtungen für die Piuole anzubringen; A. D. Pentz schlägt an der genannten Stelle folgende Anordnung vor,

Der Reitstock besteht aus zwei Theilen, die gegen einander verschohen und fest mit cinauder verbunden werden können. Der Untertheil A (Fig. 1 und 2) liegt auf den (amerikanischen) trapezförmigen Wangenschienen. Der Obertheil B ist an der Leiste a in der Quer-



richtnug zur Axe mittels der Spindel c verstellhar und durch zwei Schrauben d gegen die Leiste a festguspannen. Die Pinole Cist in dem Rohre D ausseraxial gelagert, so dass sie bei Drehung des letzteren, die durch die Verschiebung des Lappens e in einem Bogenschlitz r bewirkt werden kann, in der Höhe zu verstellen ist. Festgeklemmt wird das Rohr D und



damit die Pinole C durch zwei Hebelschrauben k, welche die geschlitzte und federude Lagerung zusammenziehen. Die Feststellung des ganzon Reitstockes gesehieht durch einen Hebel f, der seine Drehung auf den exzentrischen Zapfen g überträgt und damit den Schraubenbolzen h auzieht, wodurch die an noch zwei anderen Schraubenbolzen i bängende dreieckige Platte E mit einer Schneide gegen die Platte F gepresst wird, die sieh gegen die Unterseiten der Wangen legt.

Referent weist darauf bin, dass für die Korrektur eines Neigungsfehlers der Axe in horizontaler und vertikaler Richtung hei vorliegender Konstruktion keine Vorkehrung getroffen lst. Grade diese Fehler sind ebenso hänfig als Höhenverschie enholten zwischen Spindel- nud Pinolenaxe and für die Praxis von grosser Bedeutung. Ist die Pinolenaxe in jeder Richtung parallel zur Spindelaxe und weicht sie uur seitlich oder in der Höhe von ihr ah, so würde man kaum die komplizirte und neue Pehlerquellen einschliessemle Einrichtung einer doppelten (anssernxisten). Lagerung anxwenden branchen, vichnicht bequemer and sveckuitsiger die Lagerupitz oder den Holkbirdeure in einen Viersteinsbentuter verstellbar nzeichen, welches man vom in die Fuole einschrauben kann. Auf diese Weite bewechtstligt Reichelt bei sehr genauen Arbeiten auf einer Priesensachion die neutwendige Hohen- und Seitzekorrektion, während Neigungsfehler die für allemal durch Aufstedlung der Maschlain auch der Labelle ausgeschlossen sint. Für Mattellung der Maschlain auch der Labelle ausgeschlossen sint. Für der Seitzehen zu der Seitzehen zu der Seitzehen reicht auch die Aurstellung darer Unterlagen und Papier- oder  $\mathcal{E}$ .  $\mathcal{E}$ .

#### Dechtlese Löthlamps mit Spiritusverdampfung. Von Barthel & Schöne in Dresden. Nach der Patentschrift.

Die Verwendung von Splritus zum Betriebe von Löthlampen ist deshalb mit Selwierigkeiten verbunden, weil die Spirltusdämpfe das eigenthämliche Bestreben haben, alederzufallen und sielt zu verdichten, während die Dämpfe anderer Fülfdissigkeiten, z. B. Denzin, Ligenin, Petroleum, nach oben hin auszuströmen trachten Ferner liegt die Verdampfungstemperatur des



Spiritus bei weitem höher als z. B. des Bensius, so dass bei Lößhauppen mit Spiritusfüllung ein energische Ehituung der Flüssigheit erfolgen muss. Diesen Bedingungen gemäss ist die unter No. 61950 patentirte Löthbunge konstruirt, welcher ausserdem der bei manchen Äbnleiden Vorrichtungen vorhandene Docht fehlt, der die Flüssigkielt bis zur Verdampfungsstelle sungen soll, beim Gebrauebe lästig ist und die Lampen anbandlich macht. Die Eurichtung der Lampe ist folgenis

In dem gewellten Beden des Spiritusbehälters ist eine halbbrande Wöhung gespersekt, welche das Verbrenungsvohr å berüsent einigekt, inter
welche das Verbrenungsvohr å berüsent einigekt, inter
stehenden dinnen Rohre e durchschnitten, welche sich ohen zu einem Trichter erweitert

und unten durch eine Schrunde abgeseldossen ist. Dicht über dieser betteren befindet sich ein kleins boch, welches dem sich im Spiritualheilter entwichtende spiritualneihen, der durch die trichterfünige Erreiterung in das dinne Robr füllt, den Eintritt in das hoftsonlich leigende Verbremungsrehr gestatet. Hier wird er mit Luft gemiebt, die von den hinteres bet derzelben Röhre angeaungt wird, woedbet sich zwei gegenüberlägende Oeffnungen befinden, die ihnlich wie beim Bunnenbremer durch die sog. Regulinhiber, durch eine verselüebbare Kapel gezenblossen werden Können.

Durch diese Anordnung ist die Möglichkeit der grössten Wärmeansuntzung gegeben; grade das Dampfrobr erhält eine sehr bohe Temperatur, sodass die ontend das Trichterrohr fallenden Dämpfer verhindert werden, sieb zu kondensiren. Trotz des Pebless eines Dechtes soll year die Lampe his zu einem zewissen Grade frei bewereen und

Dochtes soll man die Lampe bis zu einem gewissen Grade frei bewegen und neigen können, ohne ibre Thätigkeit zu stören.

K. F.

Bohrknarre. Bayr. Industrie- und Gewerbehlatt. 24. S. 255. (1892.)
Die gewöhnliche Bohrkuarre, die vielfach von Monteuren zum Bobren von

Lächern an für andere Werkenige nausgänglichen Stellan versonnict wird, leiden un behepennichkeiten in der Handalbaung, die daturch beilung sind, dass der Schattungsbalel zur Drehung des Bohrers sich an unveränderlicher Stelle in deier rechtwinkig zur Bohrersen liegenden Ehme bewegt. Dieser Mangel wird bei der in unbennelender Figur dargestellten seueren Bohrkunrer dedurch seitigt, absen die Schattbener paultel am Az des Bohrerse gelegt und des seitigt, absen die Schattbener paultel am Az des Bohrerse gelegt unt ragen wird. Darbare ist erreicht, dass man die Schattbene und fie Bohrerse vollstänfig berunnelreche kann. Der an alles Bhildeben für der bei der Vollstänfig berunnelreche kann. Der an alles Bhildeben für der bei der Schattbener und der Schattbener

vollständig berundrehen kann. Der an allen ähnlichen Emriebtungen nothwendige Sperrhaken ist hierbei umleghar, so dass die Drehung des Bohrers vor- und rückwärts erfolgen kann. K. F. Nach Druck dieses Heftes erhalten wir die erschütternde Nachricht, dass Herr

# Dr. L. Loewenherz,

Direktor der II. (Technischen) Abtheilung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt,

der Mithegründer und stete Förderer dieser Zeitschrift, am Sonntag den 30. Oktober, Morgens 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr, nach kurzem aber schwerem Krankenlager verschieden ist.

Wer den Verstorbenen, seine unermüdliche schaffensfreudige Thätigkeit, sein messchenfreundliches Herz kannte, wird den Schmerz seiner Freunde zu schätzen wissen. Eine eingehendere Würdigung der Verdienste des Entschlafenen behalten wir nes vor.

> Kuratorium, Redaktion und Verlag der Zeitschrift für Instrumentenkunde.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions-Kuratorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landelt,

H. Haensch,

nsch, Direktor Dr. L. Loewenherz,

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang.

November 1892.

Elftes Hoft.

# Ueber neuere Spektroskop-Konstruktionen.

# Dr. J. Scheiner in Potedam.

Unter dem Titel "The modern spectroscope" worden in der aus dem früheren "Sideraul Messenger" nen hervorgegangenen Zeitsehrift "Astremony auf Astro-Hysies", herausgegehen von W. Payno und G. E. Hale, die Besehreibungen versehiedener Spektroskope veröffentlicht, die in den letzten Jahren durch die mit ihnen erspekten der erregt haben. Wenn wir, einer Anförderung der Redaktion entsprechend, an der Hand dieser Beriehte hier eine Darstellung dieser Spektreskopkonstruktionen geben, so dürfte dies gewiss vielen Lesern dieser Zeitschrift nicht unwilknommen sein.

# 1. Die Theorie des Konkavgitters; der Rowland'sche Spektrograph.

Durch Rowland und Brashear ist in den letzten Jahren in der Herstellung der Relexgitter eine soelbe Vollkommenheit erreicht worden, dass heuto wohl Niemand mehr zur Erzielung sehr starker Dispersionen bei genfigend starken Lichtquellen zur Prismen seine Zuflneht nimmt. Speziell bietet die Verwendung der Konkavgitter, d. h. Gitter, welche auf einer konkav-sphärischen Fläche von relativ sehr grossem Radins hergestellt sind, sehr beträchliche Vortheile, und Rowland selhst hat durch seinen mit Hilfe solcher Gitter hergestellten Atlas des Sonnenspektrums das heste Dokument für die Güte seiner Dispersionsmittel gelöfert.

Es ist speziell eine Konstruktion, welche die Anwendung der Konkavgitter zu einer schr einfachen und hequemen macht, und welche deshalb zunächst etwas näher beleuchtet werden soll.<sup>4</sup>)

Bezeichnet man mit R und v (Fig. 1 a. f. S.) die Polarkoordinaten der Lichtquelle (Spalt), mit  $\rho$  den Krümmungsradius des Gitters and mit r und  $\mu$  die Polarkoordinaten eines Punktes in der Fokalkurve des Gitters, so ist der Radius dieser Fokalkurve

$$r = \frac{R \, \rho \cos^2\!\! \mu}{R \, (\cos \mu + \cos \nu) - \rho \, \cos^2\!\! \nu}. \label{eq:r}$$

Für irgend einen gegehenen Werth von R und v ist also durch r and p eine Kurre definit, auf weleber die verseitsielenen Spektra fokusairt sind; eine zweite Kurve geht durch R und v, derart dass, wenn der Spalt auf einen Punkt derselhen gestellt ist, die Spektra der Kurver, p entlang fokussirt sind. Es sind dies also zwei konjugirte Kurven.

Vergleiche Rowland, Phil. Mag. 16, S. 197 und Amer. Journ. 26, S. 9t. Baily, Phil. Mag. 1883.

Setat man nun  $B = \rho$  cos  $\nu$ , d. h. stellt man den Spalt anf die Peripherie ines Kreises, dessen Dnrehmesser der Krümmungsradius des Gitters  $r = \rho$  cos  $\mu$  ist, so fallen beide Knrven zusammen, und das ist die Bedingung, welebe die praktischste Form des Spektroskopes mit Konkavgitter gewährt. Mechanisch lasst chi dies leicht folgendermassen erreichet. Anf zwei senkrecht zu einander stehenden Balken CA und AB wird der Spalt in AB bestigt; sovobli Gitter als and. Okular (Kassette, falls man die Spektra photographisch



anfnehmen will) sind dnrch den Balken  $CB = \rho$  starr mitcinander verbunden, müssen aber auf dem Balken CA nnd AB gleiten können. Dass sich das Okular in C befindet, wo  $\mu = 0$  ist, hat fölgenden Zweck:

Es möge sich die Mikrometerschraube des Okulars tangential zum Fokalkreise in D befinden, nnd es möge das Fadenkreuz von D nach D' um den Betrag a, also der Tangente entlang, verstellt werden, dann ist a = p/2 sin 2 ( $\mu = 0$ ),

(s. Fig. 1) und  $da = \rho \cos 2 (\mu - v) d\mu = \Delta$ , wo  $\Delta$  einen Skalentheil oder eine Schraubenrevolution bezeichnen möge. Nun ist nach der Diffraktionstbeorie der Gitter  $\lambda = \omega/N (\sin \nu + \sin \mu)$ , wo  $\lambda$  die Wellenlänge,  $\omega$  die Strichdistanz des Gitters und N die Ordunngezahl des Spektrums bedeutet; also:

$$d \lambda = \omega/N \cos \mu d \mu = \frac{\Delta \omega \cos \mu}{N \rho \cos 2 (\mu - \sigma)}$$

Hat man statt des Mikrometers eine photographische Platte, welche auf den Radius  $\rho/2$  gebogen ist, so ist:

$$\Delta = \rho d \mu$$
;  $d \lambda = \omega/N \cos \mu d \mu = \frac{\Delta \omega}{N \rho} \cos \mu$ .

Setzt man nun o = Null, d. h. wird der P<br/>nnkt D nach C verlegt, und ninmt man bei geringen Verstellungen <br/>cos  $\mu-1$ , so ist:

$$d\lambda = \frac{\Delta \omega}{\rho N}$$
,

d. h. es bildet sich ein normales Spektrum ab, in welchem die Wellenlangendifferenzen den Ablesungen der Skale oder Schraube proportional sind. Ferner ist in diesem Falle:

$$\lambda = \omega/N \sin \nu = \frac{\omega}{\rho \cdot N} \cdot AC$$

Ist also eine absolnte Welleulange bekannt, nnd ist das Instrument vollkommen justirt, so kann man af dem Balken AC eine Skale der Welleulangen für jedes Spektrum anbringen, und die absolnte Welleulange jeder Linie ist sofort bekannt. Gleichseitig ist diese Skale identishe mit der Skale im Fokus (auf der photogr. Platte) und die Spektra aller Ordnungen sind gleichzeitig bei C im Fokus und hleiben auch im Fokus, wie auch C dem Balken AC entlang bewegt werden möge. Es ist dies ein grosser Vorzug des Apparates vor allen anderen, da ja auch im Folge des Fortfallens von Objektiven die Fokaldifferenzen für die verschiedenen Spektraffarben vollig elliminirt sind.

Eine weitere wesentliche Eigenschaft des Apparates ist der Astigmatismus desselben. Wem nämlich auch die Lichtquelle ein Punkt ist, so erselicht derselhe in der Fokalfläche doch als breites Spektrum ausgezogen. Für Funkenspektra ist also ein Spalt kaum notilwendig; aber auch bei Benutzung eines solchen tengrosse Vorzüge auf, da Staublinien u. s. w. versehwinden und sich überhaupt kleine Unregelmässigkeiten des Spaltes ausgekiehen. Eine ausführliche Wiedergabe der zur Justirung eines solchen Spektroskope nassgebenden Entwicklungen würde hier zu weit führen; es sei nur erwähnn, dass das Verbältniss der gewählten Läugeneinheit zur Wellenlunge beim Mikrometer eiler auf der photographischen Platte nur von der Diatanz des Gitters von dem Mikrometer abhängig ist; ist also für die völlige Konstanz dieser Linne gesoorgt, so sind andere kleine Fehler der Justirung ohne Einfluss auf dieses wichtigste Konstanz.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen möge eine kurze Beschreibung des Instrumentes gegeben werden, mit welcbem Rowland seine klassischen Anfnahmen des Sonnenspektrums hergestellt hat.

Die beiden Balken AB nnd AC sind 32 sepl. Faus lang und aus sehwerem loke gefentigt. AB ist an der Zimmervand befestigt, AC Zann dagegen und en Punkt A ein wenig gedreht worden, wird aber bei C durch Schrauben in jeder Lage festgestellt. An diesen beiden Balken sind justirbene eiserne Führungen oder Schienen angebracht, auf welchen starke eiserne Wagen lanfen, die ihrersite den 21 Fest langen eisernen Verbindungstrüger zwischen Gitter und Kamera tragen; es kommt also wesentlich anf die Konstanz dieses Tekgers an, dessen Enden Gitter und Kamera instirbar befestigt sind. Das Gitter selbst ist anf dem Ende Gitter und Kamera instirbar befestigt sind. Das Gitter selbst ist anf dem n. s. w. ist wegen der resultirenden Durchbiegungen unthunlich. Der Spalt ist drebhar, um eine möglichst genane Parallelstellung desselben zu den Gitterhaler na den Gitterberichen zu gestatten; ein Fehler in dieser Beziehung von nur 30' bewirkt bereits eine merkliche Verschlechterung de Spektra.

Die Konkavgitter, welche zu diesem Spektroskope benntzt wurden, besitzen alle einen Krümmangsradius von 21,6 seg. Fess, die Anzabl ihrer Linien verleit aber von 10,000 bis 20,000 auf den Zoll. Die Angaben, welche hiertber gemacht werden, sind für die Praxis sehr lehrreich. Es ist kaum moglich, ein Gitter herzustellen, dessen Spektra auf beiden Seiten gleich hell sind, es liegt dies an dem unsymmetrischen Querschnitt less durch den Dinnanten gezogenen Grabens; anch selbst die verschiedenen Theile desselben Spektrums sind manchmal nicht gleich bell, was sehr zu beachten ist, sobald photographische Anfanbamen der nicht sichtbaren Theile des Spektrums gemacht werden. Da ein Gitter von 10,000 Linien auf den Zoll gewöhnlich eine bessere Definition der Spektrallisien giebt, als eines von 20,000 Linien, so ist es besser, ein solches zu benutzen, so lange eben die Dispersion ausreicht. Xur bei den photographische Anfanhamen des nitzvioletten Spektrums ist ein 20,000-Linien-Gitter besser als ein anderes, weil dann weniger übergreifende Spektra auftretze.

Die Herstellung der Gitter selbst ist eine überaus schwierige. Es erfordert eine Arbeit von einigen Monaten, um eine vollkommene Sebraube für die Theilmaschine herzustellen, und es kann leicht ein Jahr vergehen, bis eine passende Diamantspitze gefunden ist. Befindet sich alles in Ordunung, so erfordert die Herstellung eines Gitters von 20,000 Linien anf den Zoll und von E Zul Breite 5 Tage nad 5 Nate.

Es ist schon bemerkt, dass die photographischen Platten entsprechend der Krimmung des Olitters geloogen werden müssen, und dass se deshalb vortheilhaft ist, dieselben moglichst schmal zu nehmen; doch muss man bierbei die durch den Astigmatismus des Konkavigitters hervorgerufene natürliche Verbreiterung der Spektra beschien; dieselbe variirt für die angegebenen Dimensionen des Apparates von ½, bis 4 25tl.



Einen Begriff von dem Millimeterwerth einer Angström'schen Einheit der Weilenlängen, alles für den Radius von 21,5 Fass berechnet, giebt das folgende Tafelchen:

| Gitter     | 1. Ord. | 2. Ord. | 3. Ord. | 4. Ord. |  |
|------------|---------|---------|---------|---------|--|
| 10000 Lin. | 0,26    | 0,51    | 0,77    | 1,03    |  |
| 20000 ,    | 0,52    | 1,03    | 1,55    | 2,07    |  |

Für andere Krümmungsradien verhalten sich diese Werthe wie die Radien selbst.

## 2. Das Sternspektroskop der Lick-Sternwarte.

Bei der Konstruktion von Sternspektroskopen, die stets in Verbindung mit Refraktorne benatzt werden, ist für gewöhnlich sebr darauf zu achten, dass bei genügender Stabilität das Gewicht des Instrumentes möglichst gering genommen wird, um die Refraktoren niebt allzusehr zu belasten. Bei dem für die Lick-Sternwarte bestimmten Sternspektroskope war diese Rücksicht nicht zu nehmen, da die Festigkeit des 36 zölligen Riesenfernrohres eine so beträchtliche ist, dasse auf Belastungen von hundert Pfund mehr oder weniger nicht ankomnt. Das Gewicht des Sternspektroskopes beträgt 130 Pfund und seines Verbindungsstückes mit dem Fernzohr etwa 80 Pfund.

Das Instrument ist ausser mit Prismen auch mit einem Rowland'sehene ebenen Gitter verschen, wohl zum enten Male mit Erfolg; bisher war bei den Refraktoren mittlerer Grösse die Anwendung von Gittern bei Sternspektroskopen wegen die grossen Lichtverlusten nicht möglich. Einen Beweis für die vorzägliche Brauchbarkeit des Gitterspektroskopes der Lick-Sternwarte hat aber Keeler darbe siene exakte Wellenlangenbestimmung der Hauptnebellinie und die Ermittlung der Linienversichiung bei den hellsten Sternen (Arstrums, Aldebarran) gegeben.

Die Figur 2 <sup>1</sup>) giebt eine perspektivische Ansicht des Spektroskopes und seiner Befestigung am grossen Refraktor; die sebematische Darstellung Figur 3 (a. f. S.) wird mit Hilfe der folgenden Beschreibung einen vollständigen Einblick in die Konstruktion des Apparates gewähren.

Das untere Ende des grossen Refraktors ist mit einem drehbaren Mantel ungeben, welcher mit Schrauhen, Klemmen und Positionskreis verseben ist. An diesen Mantel sind die beiden Messingrohre E und F, welche das Spektroskop tragen, befestigt; dieselben sind 3 Zoll stark und 6 Fase lang und reichen 2 Fase 3 Zoll über die Fokalebene des Refraktors hinans; ihre Dittanz beträgt 23¼ Zoll. Der Messingrahmen G des Spektroskopes ist in einem Stück gegossen und steht und en Tergen EF durch klemmen in Verbindung, doch sind die Klemmen in sich beweglich, so dass beim Anzichen derselben keine Spanung des Rahmens einteten kann, nachdem sie einmal in die richtige Stellung gebracht worden sind.

Der Kollimator II gleitet in der Hülse J., welche mit dem Rahmen durch Gegenschrauben verbunden ist, so dass die Kollimatorax ent die optische Axe des Fernrohrs zentrirt werden kann. Durch Drebung des Triebes z kaun der Kollimator um etwa 100 mm verstellt werden; seine Stellung wird auf einer Millimaterkale abgelesse. Das Kollimatorolycktiv hat eine Fokallinge von 20 25d bei

Die Figur ist dem Werke: Scheiner, Die Spektralinaligie der Gestirne, Leipzig 1890. S. 120 entnommen.

1¹/2 Zoll Oeffnung. Es ist ans Jenaer Glas gefertigt, and die Linsen sind behafs Vermeidung von Liebtverlust zusammengekittet.

Der Spalt a ist mit Trieb und Klemmen zum Fokusairen eingerichtet; seine Spaltbacken öffnen sich symmetrisch, und seine Länge kann beliebig getändert werden. q ist ein rechtwinklig und verstellbar angebrachtes Okular, welches für gewöhnlich den Strahlengang im Kollimatorrohre nicht beeinfinist, beim Hineinseiheben aber den Stern durch den Spalt bindurch zu erblicken erlanbt, zur Kontrole der richtigen Einstellung des Sternes anf den Spalt; z ist ein Trieb zur Einstellung eines totalreflektirenden Primas vor dem Spalt. Der Spalt ist gegen Beschädigungen durch das Rohr K geschützt, welches gleichzeitig das zur Anfanhme von Zylinderlinsen bestimmte Rohr t tragt. Der sehr starke Rabmen, im welchem sich das Beobachtungsfernorb befindet, ist um zwel Zapfen in dem Hauptrabmen drebhar. Bei L befindet sich der 12 zöllige getbellte Kreis, der mit Hilfe von Nonien anf 10° abgelessen werden kann. Dieses Kreis wird durch die Klemmen



p gehalten, und kann, wenn letztere gelöst sind, so gesireht werden, dass jeder Theilstrich auf den Index gebracht werden kann, während das Beobachtungsfernrobr auf den Spalt gerichtet ist. Für gewöhnlich wird in dieser Stellung die Ableaung 0° gewählt; se resultirt dann nachher für jede Stellung der Ablesung direkt die Ableakung. h ist Klemme und Tangentialfeinbewegung für das Beobachtungstelskop. Der Nonins wird dareb die elektrische Lampe i belenchtet.

Zwei Beobachtungsobjektive sind vorhanden; das eine, in der Figur abgebildete, but 1½, 2dt Oeffnung and 10 Zul Bernawriet. Die Brennweite des andere ist doppelt so gross; dieses wird in Verbindung mit dem Gitter für Unteruschungen am Sonnenspektrum benntatt. Das Mikrometer m senst für beide Ferrurbre; bei dem kleineren Ferrurbre entspricht eine Schraubennundrehung des Mikkometers 3'10'\cita. Die Lampe i belenchtet gleichzeitig auch die Mikrometerfaden; für diese Itetztere Beleuchtung kann die Farbe entsprechend den zu unternschenden Theilen des Spektrums mit Hilfe von farbigen Glüssern vertnadert werden; die Moderirung essebieht durch Drehen der Hulles I. welche ein kleines Refektionsporisma enthält.

Die Okulare geben Vergrössernng von 7 nnd 13 mal, das Beobachtungsfernrohr ist durch das Gewicht I ausbalanzirt.

Dem Spektroskope sind drei Prisnen heigegehen, welche leicht mit einander ungewechselt werden können. Zwei derselben sind einfache Prisnen mit 30° bezw. 60° brechendem Winkel, das dritte ist ein zusammengesetztes von starker Dispersion. Sie werden auf dem Tischehen a heefeisigt und sind durch die Kappe begeen ausseres Licht geschützt. Der Tisch a ist an dem Ende einer langen konischen Aze, welche durch den hohlen Zapfen des Beobachtungsfernrehres heindurchgelt), befestigt; durch die am anderen Ende der Aze befindliche gezahnte Scheibe e kann dem Tinchenen vermittels der Tangentisischranhe d eine feine Drehung ertheilt werden. Die Schrunbe d kann hierensist durch den Hehel e ausgelöst werden, so dass der Tisch dann frei mit der Hand gedreht werden kann Luterhalh des Tänchehens ist anf der Aze eine Metallhülse angehracht, an welcher ein Apparat zur Herstellung des Minimums der Ablenkang angreift (p). Derselbe ist so eingerichtet, dass für jede Farhe das Minimum der Ablenkang von selbst sich einstellt, sohald dies einmal für eine Farhe geschehen ist. Bei Bentzung von Gittern ist dieser Apparat ansgeschaltet.

Bei M ist der Apparat zur Erzengung von Vergleichspektren anf einer der Taperrühren angebracht. Bei se hefindet sich der Elektrodenträger, der durch den Zalantrieb z justirt wird. Durch Drehnng des Elektrodenbalters kann eine Bewegung senherech bieren hevrogebracht werden. Durch eine Linse wird das Eild des Funkens anf den Spalt projizirt, nud da die Winkelöffnung dieser Linse grösser ist als diejenige des Kollimatorobjektivs, so wird die ganze Oeffhung des Kollimator durch das Liebt des Funkens erfüllt. Zur Moderrung des Funkenlichtes dient ein werschiebbarer Keil aus neutralem Ranchglase. Der Elektrodenhalter kann natürlich durch einen Halter für Geissler'sehe Körne ersetzt werden.

# 3. Das Objektivprisma der Cambridger Sternwarte.

Das Objektivprisma stellt die siteste Form des Sternspektroskopes dar und itt zunert von Frannhofer angewendet vorden. Die Vorzüge desselben sind im allgemeinen grüssere Lichtstürke, einfachste Konstruktion und bei Verwendung der Photographie die Mögleicheit, von simmtlichen im Gesichtstelde vorhaudenen Sternen gleichzeitig die Spektra zu erhalten; in dieser Form eignet es sich alse vornehmlich zu spektroskopischen Darchmusterungen. Dem gegenüber treten eine Reihe von Nachtheilen anf. Soll die Lichtstürke des Fernorbere wirklich ganz ansgenatit werden, so mass das Prisma den Durchmesser des Objektivs besitzen und wird damit zn einem sehr konstpieligen und sehwierig ganzefrigenden Objekt. Die grosse Glasmasse des Prismas nnd seine nothwendigerweise etwas schwere Montirung hewrikt eine beträchtliche Belastung des hei den meisten Refraktoren langeren Objektivendes des Rohres, die am Okularende ausgeglichen werden muss mei nie vielen Fallen eine merkliche Durchbeigung des Rohres verursachen wird.

Eine anagedehnte Aqwendung hat das Objektivprisma in den letzten Jahren durch Pickering anf der Sternwarte des Harvard College in Cambridge, Mass. crfahren, der über dasselhe im folgenden Sinne herichtet:

Das Ohjektivprisma hesitzt den Vortheil, dass der Lichtverlust sehr gering ist, dass die Spektra aller Sterne, welche sich im Gesichtsfelde befinden, gleichzeitig photographirt werden können, und dass kleine Fehler in der Fortführung des Instruments durch das Uhrwerk unwesentlich sind. Man lässt vielneher die Uhr etwas langsamer oder schneller gehen als anch Sternzeit, damit das Spektrum nicht linienförmig, sondern etwas breiter wird. Das Präma muss also so vor dem Ohjektiv hefestigt werden, dass die Richtung der täglichen Bewegung parallel zur hrechenden Kante des Prämas liegt. Die Grösse der Bewegung auf der Platte, d. h. also die Breite des Spektrums kann man je nach der Helligkeit des Sterns einrichten. Aenderungen in der Riefräktion oder überhaupt solche, welche die Deklination beeinfaussen, ändern nur die Riehtung der Spektrallinien; sie stehen nicht mehr senkrecht zur Linggrichtung, sondern sehräg gegen dieselbe.

Ein Nachtheil in der Anwendung des Objektivprismas beruht darauf, dass int demselben keine Vergleichspektar irdishere Lichtquellen erhalten werden können; es ist also bei Untersuchungen über die Eigenbewegung der Fixstern im Visionsradius nicht zu verwenden, sofern nicht Systeme enger Doppelsterne vorliegen, bei denen die relativen Veränderungen der Geselwindigkeiten im Visionsradius auch mit dem Objektivprisma erkannt werden können. So hat Pickering in der That die engen Systeme § Auriges und Çürsas Majeris mit Hilfe des Objektivprismas entleckt. Den Umstand, dass die Anbringung oder die Fortnahme des Objektivprismas am Fernorbn mit grossen Schwierigkeiten verknipft ist, hat Pickering auf eine praktische Weise heseitigt, die allerdings eine noch weitere Belastung des Fernrobrs im Gefolge hat.

Das oder die Prismen befinden sieh in einer Messingbüches, welche an wei Axen drebhar vor dem Objektiv heferstigt nud durch Gegenwichte ausbalanzir ist. Man kann nun mit leichter Mühe das Prisma durch Drehung der Bechse von dem Objektive weegeslangen es sitzt alsdam seitlich am Rohre und behindert den Strahlengung durchaus nieht mehr. Es dürfte für derartige Einrichtungen setze erforderlich sein, wie die



auch im vorliegenden Falle gesehehen ist, dass bei der Montirung des Fernrohrs gleich auf aussergewöhnliche Festigkeit desselben Gewicht gelegt wird.

Die beifolgende Figur 4 lässt die eben

Die beifolgende Figur 4 lässt die eben kurz besehriehene Einrichtung klar erkennen. Es mag noch erwähnt werden, dass die

mit derartigen Objektivprismen erhaltenen Aufnahmen in Cambridge bereits die Anzahl von vielen Tausenden erreicht hahen, die zu einzelnen bemerkenswerthen Entdeekungen sehon geführt hahen, im Ganzen aher ein ungeheures Material repräsentiren, dessen im aatronomischen Sinne streng wissenschaftliche Bearbeitung wohl kaum durchführbar sein dürfte, trotz der grossen Anzahl von Rechnern u.s. w., die mit der Reduktion der Aufnahmen hetzat

sind. Ueherhaupt erinnert die enorme Thätigkeit der Harward College Sternwarte auf dem Gebiete der Astrophysik mehr an grossindustrielle Betriebe als an wissenschaftliche Thätigkeit etwa im deutschen Sinne.

### 4. Das neue Spektroskop des Halsted Observatory,

Das grosse Stemsyektroakop, welches Young für den 23zülligen Refraktor der genannten Sternwarte konstruirt hat, ist eine Art von Universalinstrument, d. h. es soil zu spektroskopischen Untersuehungen an der Sonne, zm direkten Beobachtungen von Sternspektren und auch zur photographischen Aufnahme der letzteren dienen, behufs Untersuehung der Eigenbewegung der Fizsterne im Visionsradins. Die Potsdamer Untersuehungen haben indessen gezeigt, dass gerade für Beobachtungen der letzteren Art eine ausserordentliche Stabilität des Instruments die Haupsende ist, und eine solche ist gerade bei Universalapparaten sehr sehver zu erreichen, da ja alle Theile eine gewisse Bewegliehkeit besitzen müssen, um geieleizeitig versehiedenen Zwecken dienen zu können.

Das Young'sche Spektroskop (Fig. 5) ist an vier Stahlstangen befestigt, welche ihrerseits an einem drebbaren Ringe am Okularende des Refraktors angebracht sind, so dass das ganze Spektroskop leicht um die Kollimatoraxe gedreht werden kann. Der Kollimator selbst kann sowohl auf die optische



Axe zentrirt, als auch in derselhen verschoben werden, so dass der Spalt in den Brennpunkt jeder Strahlengattung gebracht werden kann. Auch ein "Rotationsprisma" (wahrscheinlich ein rechtwinkliges Prisma, dessen Hypotenusenfläche parallel zur optischen Axe steht), kann nach Belieben vor den Spalt gestellt werden und setzt den Beobachter in den Stand, jede Stelle des Sonnenrandes parallel zum Spalte einznstellen, ohne das Spektroskop in nubegneme Lagen bringen zn müssen. Kollimator und Beobachtungsfernrohr haben Objektive von 21/2 Zoll Durchmesser und 40 Zoll Fokallänge und zwar je zwei, eins für optische, das andere für die photographischen Strahlen achromatisirt. Das Okular des Beobachtungsfernrohrs kann durch eine Kamera ansgetanscht werden. Das Rohr selbst ist durch ein Paar leichte, aber feste Arme unterstützt, welche an den Stahlträgern befestigt sind; es wird durch diese Arme in einer solchen Stellnng erhalten, dass es die Liehtstrahlen vom Gitter oder Prismensatz zentrisch erhält. Wenn das Gitter benutzt wird, werden zwei kurze Arme verwendet, die das Fernrohr völlig fixiren; wird aber das Gitter durch den Prismensatz von vier Prismen ersetzt, so wird ein längeres Armpaar verwendet, welches so eingerichtet ist, dass es die Bewegnng des Beobachtnugsfernrohrs nm einen beträchtlichen Winkel gestattet, wobei Vorrichtungen getroffen sind, es in jeder Stellung festzuklemmen. Wenn das Spektroskop fokusairt wird, werden die beiden Objektive vom Kollimator- und Beokaschtungsfernrohr gleichsteitig und gleichwiel durch eine sehr siureriche Vorrichtung bewegt, welche die beiden Objektive aneinander kuppelt und doch die Bewegung des Beokachtungsfernrohrs nieht hindert. Alle zum Justen undhwendigen Bewegungen können vom Okularende des Beobachtungsfernrohrs ans bewirkt werden.

Für Sonnenbeobachtungen sind zwei Gitter vorhanden, von 20,000 und 14,000 Linien auf deu Zoll; die Drehung der Gitter erfolgt ehenfalls vom Okularende ans. Das zur Beobachtung von Kometenspektren bestimmte Prisma hat 3 Zoll Oeffinung und einen brechendeu Winkel von 25°. Die Rückfläche ist versübert und reflektirt das Spektrum usch derselben Richtung hin wie das Gitter, so dass bei der Benutrung dieses Prismas keine weiteren Vertünderungen am Apparate nothwendig werden.

Zer Beobachtung von Sternspektren wird ein Satz von vier grossen Cospoundprismen benutzt, welche aus Jenaer Glas hergestellt sind; dieselben geben für die H Linie ein Minimum der Ablenkung von 165°. Sie sind in einer Metallblichse so mit einander verbunden, dass sie siets gleichertig sieh im Minimum der Ablenkung befinden. Dass bei litrer Benntzung das Beobachtungsfernrohr eine andere Lage erhalten muss, ist bereits erwähnt.

# Ueber ein neues abgekürztes Fernrohr.

## Dr. R. Steinheil in Murken.

Bekanutlich lässt sich für ein Fernrohr von bestimmter Oeffnung dieselbe Vergrösserung in verschiedener Art erreichen: Einmal bei längerer Breuuweite des Objektivs in Verbindung mit einem schwächeren Okular, das andere Mal bei kürzerer Brennweite des Objektivs unter Anweudung eines stärkeren Okulars. Im ersteren Fall ist die Leistung des Objektivs eine stärkere, indem die einzelnen Gegenstände von demselben grösser abgebildet werden und uur eine schwächere Okularvergrösserung uöthig macheu, um die vorgeschriebeue Vergrösserung des Fernrohrs zu erreichen; ist dagegen die Brennweite des Objektivs kurz, so werden die Gegeustände vom Objektiv kleiner abgebildet, und es muss eine stärkere Okniarvergrösserung angewendet werden, um auf dieselbe Vergrösserung des Gesammtfernrohres zu kommeu; es muss also im letzteren Fall das Okular mebr leisteu als im ersteren. Das Luftbild des Objektivs ist in der Regel viel grösser, als es benutzt wird; wieviel davou benutzt werden kann, ist iu doppelter Weise vom Okular abhängig, da beim Okular zwei wesentliche Eigenschaften zu unterscheiden sind: seine Aequivalentbrennweite und das scheinbare Gesichtsfeld, dessen Beuutzung uoch zulässig ist. Okulare von verschiedener Koustruktion ertragen verschiedene Durchmesser der Lichtbüschel im Verhältniss zu ihrer Aequivalentbrennweite und verschiedenes scheinbares Gesichtsfeld. Letzteres drückt man am geeignetsten als Winkel aus und zwar ist es danu derienige Winkel, unter welchem der Durchmesser der Blende für das Okular vom Augenort aus erscheint.

Für ein Fernrohr bestehen dann folgende Beziehungen: 1) Die Vergrüsserung ergiebt sieh aus der Brenuweite des Objektivs, dividirt durch die Brennweite des Okulars. 2) Das wirkliehe Gesiehtsfeld des Fernrohrs ergiebt sieh aus dem seheinbaren Gesichtsfeld des Okulars dividirt durch die Vergrösserung.
3) Das Lichthuschel (die Helligkeit des Fernrohrs) findet sich, wenn man die wirksame Oeffnung des Ohjektivs durch die Vergrösserung dividirt.

Nennt man die Brennweite des Objektivs a, die des Okulars b, die Oeffnng des Objektivs b, den halben henutzten Gesichtsfeldwinkel des Objektivs a, den gleichen des Okulars β, bezeichnen ferner v und λ' die Vergrösserung und den Durchmesser des Liehtbütschels, so lassen sich die oben aufgestellten Beziehungen in folgender Form darstellen:

1) 
$$v = \frac{a}{b};$$
  
2)  $tg \alpha = \frac{tg\beta}{v} = \frac{b}{a} tg \beta;$   
3)  $h' = \frac{h}{a} = h \frac{b}{a};$ 

Mit Hilfe dieser drei Formeln lässt sich für jedes Fernrohr das Wissenswerthe ableiten aus den Angaben, wie sie sich in den meisten Preisverzeichnissen finden. Wird die Acquivalenthrennweite des Okulars kurz, so ist der Durchmesser

der Okularblendung klein, so dass bei mikrometrischen Messungen gewöhnlich nur ein kleines Ringmikrometer angewendet werden kann oder dass bei Messung mit einem Fadenmikrometer dem gleichen Gesichtsfeldwinkel des Fernrohrs eine viel kleinere Bewegung der Mikrometerschraube entspricht, als wenn dieselbe Vergrösserung mittels eines schwachen Okulares erreicht werden kann; ebenso werden die im Bildfelde des Ohjektivs liegenden Fäden hei Anwendung des starken Okulares stark mitvergrössert, so dass sie oft Punkte, auf welche eingestellt werden soll, völlig üherdecken. Alle diese Gründe sprechen also für Messzwecke für die erstere der am Anfang hesprochenen heiden Arten von Fernrohren; dieselhen werden für astronomische Messungen ja auch stets angewendet. sind aher für terrestrische Messungen wegen ihrer Unhandlichkeit völlig unhrauchhar, sodass man bisher auf diesem Gebiet immer auf die kurzen Fernrohre mit starken Okularen angewiesen war. Herr Prof. Jadanza1) hat nun auf eine Fernrohrkonstruktion hingewiesen, welche die Vortheile der langen und der kurzen Fernrohre bis zu einem gewissen Grade vereinigt. In dieser Ahhandlung des Herrn Jadanza, welche einen durchweg analytischen Charakter trägt, ist eine wirkliche Konstruktion eines solchen, von Herrn Jadanza selhst "Ahgekürztes Fernrohr" genannten Fernrohres nicht gegeben, da die aufgestellten Bedingungsgleichungen zum Zustandekommen eines richtigen Bildes keineswegs ausreichend sind: doch scheint schon damals ein solches abgekürztes Fernrohr ausgeführt worden zu sein, über dessen wirkliche Leistungsfähigkeit ich aber nichts erfahren konnte.

Wählt man für ein solches abgekürztes Fernrohr eine ähnliche Konstruktion, wie sie von Dr. Adolf Steinheil für ein photographisches Fernrohr<sup>3</sup>) angewendet wurde, so gelingt es wirklich, die Vortheile der beiden oben hesprochenen Fernrohrkonstruktionen zu vereinigen, d. b. ein Fernrohr zu konstruiten, welches hei nicht zu grossen Dimensionen unter Anwendung eines sehwachen Ökulares eine starke Vergrösserung zeigt.

Man lässt zu diesem Zwecke in den von einem Objektiv mit sehr kurzer Brennweite kommenden Lichtkonus ein Negativsystem eingreifen, welches die

<sup>1)</sup> Zentralzeit. für Optik und Mcchanik. Jahrgang 1885. S. 97.

<sup>2)</sup> Photogr, Correspondenz 1892. S. 61,

Acquivalentbrennweite des Objektives um viel mehr vergrössert als die Länge des ganzen Fernorbra. Daduret dass man das Objektiv und das Avgativsystem als ein ganzes rechnet, d. h. nur von Objektiv m.d Negativsystem zusammen ein gents Bild verlangt, gelingt es, ein System zu nehalten, welches allen Anforderungen, die an ein Fernrohrobjektiv gestellt werden mässen, entsprielt. Von dem Abstand, in welchem man die Negativinise von Destimatter Brennweite von Objektive anfabelt, ist die Vergrösserung und die Länge des ganzen Fernrohrs abhängig und zwar nehmen beide ab, wenn der Abstand der Negativinise von der die Brennweite des Objektivs afstella allen a. den Abstand der Negativinise von der Mitte des Objektivs r und die erreichte Vergrösserung m, so lässt sich die Länge t des ganzen Fernrohrs angentalert ansärtische nuter die Formeri

$$l = r + m (a - r);$$

oder umgekehrt lässt sich für ein gegebenes so konstruirtes Fernrohr die Vergrösserung rechnen; sie ist:

$$m = \frac{l-r}{q-r}$$
;

Da 1, r, nnd a leieht gemessen werden können, wird so die Vergrösserung leicht gefinden. Die Bestimmung der Brennweite des Objektivs bildet trotz der Fehler, die dasselbe nothgedrungen haben muss, keine Schwierigkeit, da diese nur gering sind, so dass doch ein, wenn auch fehlerhaftes Bild zu Stande kommt.

Nach diesen Prinzipien wurde ein bestimmter Fall in der optisch-astronomischen Werkstatt von C. A. Steinheil Söhne nach einer von Herrn P. Zschokke dirchgeführten Berechnung ausgeführt. Das Fernrohr genügte den gestellten Anforderungen vollkommen.

Das Objektir<sup>3</sup>), bei welehem eine bikonvexe Kronglaslime zwisehen zwei Plintglamenisken an demselben Plintiglas verkittet ist, hat eine Bernawiet von 162 zus, der Alstand der ersten Fläche der Negativlinse von der letzten Fläche des Objektivs beträgt 120 ms, die Gesannatlange 278, während die erreichte Acquivalentbrennweite sich auf 008 sm beliant. Die erzielte Vergröserung zegen das Bild des Objektives allein ist also eine 3,75 malige. Dabei sind die Krunmungeradien<sup>3</sup>) u. s. w. die folgenden:

$$\begin{array}{lll} D_1 = 3,8 & R_1 = 75,18 \text{ oZ} \\ D_4 = 9 & R_2 = 43,23 \text{ oZ} \\ V_{1} = 0 & R_{1} = 43,23 \text{ oZ} \\ V_{2} = 0 & R_{2} = 15,1248 \\ V_{3} = 0 & R_{3} = 159,90 \text{ uZ} \\ V_{3} = 0 & R_{4} = 15,045 \text{ oZ} \\ V_{4} = 0 & R_{4} = 15,045 \text{ oZ} \\ V_{5} = 130 & R_{4} = 15,045 \text{ oZ} \\ V_{1} = 2.3 & R_{14} = 15,045 \text{ oZ} \\ V_{1} = 2.3 & R_{14} = 15,045 \text{ oZ} \\ V_{1} = 0 & R_{1} = 14,9670 \end{array}$$

Man erzielt also hiermit bei einer wirksamen Oeffnang des Objektives von 40 mm, einer Gesammtlänge des Fernrohrs von 278 mm und einem Okular von einem Zoll (27 mm) eine 22-malige Vergrösserung. Erzielt man dieselbe Ver-

<sup>1)</sup> Es ist dies eine von der Firma C. A. Steinheil Söhne schon seit Jahren ansgeführte Ohjektivkonstruktion, welche bei vollständiger Schärfe noch 1/4 Helligkeit hat.

<sup>2)</sup> Ich halte mich hier an die Bezeichnungen, wie sie im Handbuch der angescandten Optik von Steinheil und Voit durchgeführt sind.

grösserung und Itelligkeit mit einem Objektiv von langer Brennweite nnd dem Okular von 1 Zoll, so wird die Länge des Fernrohrs 608 mm; erzielt man sie dagegen mit einem Objektiv von gleich kurzer Brennweite wie diejenige unseres Fernrohrobjektives allein und einem starken Okular, so wird die Länge des ganzen Fernrohrs 162 mm, aber das Okular wird 3,75 mal starker, innd leidet deabha an den oben geschilderten Mängeln, während die nene Kombination gegen das lange Fernrohr eine Verkürzung von mehr als die Hälfte liefert, ohne Anwendung eines stärkeren Okulars, also ohne die Nachtheile eines kurzen Fernrohres.

Unsere Figur zeigt das abgekurzte Fernrohr in gewöhnlicher Montirung. Das Negativsystem ist mit dem Objektiv fest verbunden, das Okular in einem beweglichen Stutzen wie bei einem gewöhnlichen Ablesefernrohr verschiebbar. Hat



man nur auf nicht allzuweit von einander entferate Gegenstände einzastellen, os kann man das abgekürzte Fernorba rauch so montiren, dass Objekür und Okular fest mit einander verbunden sind, das Negativsystem aber durch eine Triebvorrichtung verstellt werden kann. Die Einstellung geschicht dann durch Verstellen des Negativsystems, gana ebenso wie dies bei Ablessfernrohren, welche ausser dem ersten Objektive von längerer Brenaweite noch ein zweites im Iuneren bewegliches mit kurzer Breunweite haben, durch Verstellung dieses letzteren gesehicht.

# Spiegelelektrometer für hohe Spannungen.

Dr. A. Heydweitler in Wirsburg.

Das Elektrometer beruht anf der gegenseitigen Wirkung eines Ringes und einer Kangel, welchen anf die zu messende Spannang geladen werden, während die Umgebung sieh auf dem Potential Null beindet. Diese Wirkung ist, gleichförnige Vertheilung der Elektrizität voranagesetzt, Null bei konsentrischer Lage von Kingel und Ring und in sehr grossem Abstande beider. Führt man die Kingel langs der Axe des Ringes ans der einen Lage in die andere über, so wächst mithin die Kraft bis zu einem Maximum, mm dann wieder abzunehmen. In der Lage der Maximalwirkung ist die Kraft nur in geringem Masses von dem Abstand zwischen Kingel und Ring abhängig; ferner ist sie in Bezug anf Verschiebungen senkrecht zur Axe ein Minimum, und die Kugel befindet sich daher in einem anhe gleichförnigen Feld. Dass die Bedingung gleichmässiger Elektrizitätsvertheilung nicht erfüllt ist, beeinträchtigt, wie die Erfahrung lehrt, die Vortheile der Anordnung bei der praktischen Ausführung nicht.

Das Instrument ist im Wesentlicheu eine Drehwage. In eine an hartes Messingdrähten von 0,1 mm Dieke und 9 his 10cm Linge bliffat aufgehängte Kugel 4 von 3,6 cm Durchmesser sind seitlich zwei horizontale, passend gebogene Arms a eingesehranht, die in Kugeln è von 2 cm Durchmesser enden. Die Bißlaraufhängung ist zum Schutz gegen Glimmentladungen in eine Röhre B von 3,6 cm änserem Durchmesser eingesehlossen und kanu innerhalb derselben vertikal verselbehe werden. An diese Röhre sind seitlich zwei Kinge B von 10 cm Durchmesser aus 0,6 cm diekem Draht zo befestigt, dass die beiden 2 cm-Kageln auf ihren horizontalen Axen liegen, und die von den Ringen anf sie ausgeübete Drehungsmomente sich addiren. Oben in die Röhre wird der mit einer Klemmehranbe für die Znleitung verselnen Knopf & eingesehben, der die Bißlaranfähagung trägt; der



Fadenabstand der letzteren kann ungefähr im Verbältniss 1:2:4, ihre Richtkraft also im Verhältniss 1:4:16 geändert werden. Alle diese Theile bestehen aus Messing. In die mittlere, die 3.5 cm - Kngel ist ein unten dünn ansgezogener Glasstab C eingekittet, der den Spiegel S und einen Dampfer flügel D trägt. Die Dämpfnng wird bei den grösseren Richtkräften in ausgezeichneter Weise dureb ein Pflanzenöl (Mohu- oder Rüböl) besorgt; bei der kleinsten Richtkraft ist ein leichtflüssigeres Oel (Vaselinöl) rathsam. Das Gewicht des Bifilarkörpers beträgt etwa 370 q. Die Röhre B wird von einem längs eines Holzstabes H vertikal verschiebbaren Ebonitring E getragen.

und das Ganze zum Sehntz gegen äussere Influenz, um die Konstanz des Reduktionsfaktors zu siehern, vou einem weiten konzentrisehen Ziukzylinder umgeben, der zur Erde abzuleiten ist. Fig. 1 giebt eine Ansicht des Apparates, der in bester Ausführung ans der Werkstatt des Herrn Universitätsmechanikers



W. Siedentopf in Würzburg hervorgegangen ist; Fig. 2 zeigt, von oben gesehen, die gegenseitige Lage der Ringe und Kugeln.

Die Prüfung, Graduirung und Aiebung des Instrumentes geschah durch Vergleichung mit der absoluten Kirchhoff-Thomson'sehen

Elektrometerwaage mit Schntzringkondensator<sup>1</sup>); die bewegliehe Platte des letteren hat einen Durchmesser von 12,987 en bei 18° C, der Schntzring einem inneren Durchmesser von 12,338 cm, einen äusseren von etwa 24 cm, die feste Platte eineu solehen von etwa 20 cm. Der Kondensator wurde bei drei versebiedeneu Plattenhabstanden: 1,627; 1,221; 0,823 cm benntzt, für welche sich seine Kapazität ner

<sup>1)</sup> Derselbe ist gleichfalls von Herrn Siedentopf für das hiesige physikalische Institut hergestellt worden.

der bekannten Maxwell'seben Fermel<sup>1</sup>) mit Hilfe der vorstebenden Angaben berechnet zn: 5,727; 7,630; 11,318 e. s. E.

Der Zeiger der Wange wurde mit Hilfe eines Spiegels mit demselben Fernerbe boebachtet, welches anch für das Spiegelelektrometer diente, nad bei langsam gesteigertem Potential der Ausschlag des letzteren in dem Augenblick abgelesen, in welchem der Zeiger sich in Bewegung setzte, die Anzielung der Platten also dem anfgeleigen Gewichte entsprach. Es wurden bei jeder Belastung mehrere Ablesangen gemacht, die anf einige Zehntelskalentheile übereinstimmten. Die so erbaltene Genaufgleit ist vollkommen auszeichebend.

Die Ansschlige des Spiegelelektrometers werden im Folgenden durch die ans Bogen reduzitren Ablesungen an einer Millimetertakel in 1 in Abstand vom Spiegel angegeben. Es wurde zunätehst bei mittlerer Empfindlichkeit des Instrumentes die Ablängigkeit des einer bestimmten Spannung entsprechenden Ausschlags von der gegenseitigen Lage der Kugeln und Kinge ferigeteitl, und zwar wurden erstens die Kugeln längs der Axe der Ringo in verschiedeno Abstände von diesen gebraebt.

So bezeichne a den mittleren Abstand in Zentimeter zwischen dem Mittlepunkte jeder Kngel von dem des gegenüberstebenden Kinges, wobei zu henerken ist, dass die eine Kugel um 0,5 es weiter von ihrem Ring entfernt ist als die andere, well durch diese Unsymmetrie eine Verbreiterung des Maximalbezirks erreicht wird, a sei die auf Begen reduzirto Ableung für den Aussehlag des Spiegt-elektrometers, welcher der Belastung 5 g der Waage bei 1,627 es Plattenabstand entspricht. Es ergels sieb für

$$a = 0.3$$
 1,3 2,5 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 4,35 cm  
 $n = 15.6$  71,7 126,1 132,2 134,4 135,4 136,3 136,3 135,5 p  
 $a = 4.6$  5,1 5,5 6,0 cm

n = 134,7 129,7 124,9 116,7 p

Bei den weiteren Messungen erbielten die Kngeln in der Gleichgewichtslage den konstanten mittleren Abstand 3,1 cm von den Ringen.

Zweitens wurden bei der grössten Richtkraft die Ringe vertikal um je  $0,\bar{p}$ cm nach oben und unten aus der Mittellage verseboben, und die der Belastung  $10\,g$  der Waage bei  $1,627\,\mathrm{cm}$  Plattenabstand entsprechenden Ausschläge bestimmt. Es war:

n = 65,35 Kngeln 0,5 cm über der Ringaxe, 65,30 Kngeln in Mittellage,

65,54 Kngeln 0,5 cm unter der Ringaxe.

Diese Zahlen lassen die ziemlich ansgedehnte Gleichförmigkeit des Feldes und den geringen Einfluss von Orientirungsfehlern auf den Reduktionsfaktor des Instrumentes erkennen.

Die folgende Tabelle enthält das Ergebniss einer Graduirung bei mittlerer Empfindlichkeit des Spiegelektrometers und 1,927 en Plattenabstand des Schutzringkondensators. Die erste Spalte giebt die Belastungen der Waage m in Gramm, die zweite die entsprechenden auf Bögen reduzirten Ablesungen n für das Spiegelektrometer in Skalentheilen, die dirtiet die Quotienten n/m, und die vierte die Abweichungen 5 der letzteren Werthe von dem Mittelwerth in Prozenten. Bei der Bildung des Mittelwerthes sind die beiden ersten Werthe ausgesehlossen, weil

<sup>1)</sup> Maxwell, Electr. and Magn. I. Art. 201.

| sie | bei  | der  | Kleinheit | der   | Ausschläge | und | mangelnder | Empfindlichkeit | der | Waage |
|-----|------|------|-----------|-------|------------|-----|------------|-----------------|-----|-------|
| nie | ht a | uf 1 | 2 genau   | sind. |            |     |            |                 |     |       |

| 275    | *      | n/ns    | 8        |  |
|--------|--------|---------|----------|--|
| 0,50 g | 13,31  | (26,62) | - 1,13 g |  |
| 1,00   | 26,43  | (26,43) | 1,86     |  |
| 2,00   | 53,40  | 26,70   | - 0,82   |  |
| 3,00   | 80,13  | 26,71   | - 0,79   |  |
| 4,00   | 107,43 | 26,86   | - 0.22   |  |
| 5,00   | 134,35 | 26,87   | -0,18    |  |
| 6,00   | 161,84 | 26,97   | + 0.18   |  |
| 7.00   | 189,35 | 27,05   | +0.48    |  |
| 8,00   | 216,58 | 27,07   | + 0,56   |  |
| 9.00   | 243.6  | 27,07   | + 0,56   |  |
| 10,00  | 270.2  | 27,02   | + 0,37   |  |
| 12,00  | 322,3  | 26.86   | - 0,26   |  |
| ,      | Miss   | -       | ,,       |  |

Die Ansschläge zwischen 50 und 400 Skalentbeilen (bei 1000 p Skalenabstand) oder zwisehen 0,025 und 0,4 abs. Bogenmaass (1,5° bis 12°) sind also bis aut höchstens 0,9% den Quadraten der gemessenen Spannungen proportional. Für die Proportionalität zwisehen Spanning und Quadratwurzel aus dem Ausschlag betragen die Abweichungen nur die Hälfte; dieselbe ist also innerhalb der angegebenen Grenze auf 1% genan anzunehmen.

Der Reduktionsfaktor R des Instrumentes, mit dem die Quadratwurzeln aus den Skalenablesungen n zu multipliziren sind, um die Spannungen in c. g. s. Einbeiten (elektrostatisches Maass) zu erhalten, berechnet sich mit Hilfe der vorstebenden Angaben nach der Formel

$$R = \sqrt{\frac{2 g d}{c} \frac{m}{n}}$$

worin g die Schwercbeschleunigung (981,0 cm/sek2 für Würzburg), d der Plattenabstand and c die entsprechendo Kapazität des Schutzringkondensators ist; es ergiebt sich für die mittlere Empfindlichkeit des Instrumentes:

$$R_1 = 4,550.$$

Aichungen, die für die grösste Richtkraft mit den drei oben erwähnten Plattenabständen vorgenommen wurden, ergaben für jene die Werthe

 $R_1 = 9,218$ ; 9,218; 9,202, im Mittel 9,215,1) wenn man dem letzten Werth wegen der geringeren Genanigkeit der Messung

bei dem kleinsten Plattenabstand nur das halbe Gewieht beilegt. Da für die kleinste Richtkraft der Werth von R etwa 1/4 des letzten Werthes

beträgt, so eignet sieh das vorliegende Elektrometer zur Messung von Spanningen zwischen 20 nnd 200 e. s. Einheiten oder 6000 nnd 60000 Volt mit der Genauigkeit von 1% ohne jede Graduirung. Bei Ausführung der letzteren kann man die Grenzen des Messhereichs und der Genauigkeit erheblieh erweitern. Jedoch ist zu bemerken, dass für sehr hohe Spannungen, über 35000 Volt, die Isolirung

<sup>1)</sup> Die Richtkraft der Bifilaraufhängung lässt sich leicht so abändern, dass sehr nahe  $R_1 = 10$ ,  $R_2 = 5$ ,  $R_3 = 2.5$  wird.

bei feuchtem Wetter zu wünschen übrig lüsst, und ich würde empfehlen, für solche Messungen das ganze Instrument unter Fortlassung des Dämpfers in Oel einzusetzen, durch dessen Oberfläsche nur der mit starker Isolirhülle versehene Zuleitungsdraht hindurchtreten dürfte.

Anderen ähnlichen Instrumenten (namentlich dem Right'schen Reflexionselektrometer¹) gegenüber hat das vorstehend beschriebene eine Reihe von Vorzügen.

elektrometer') gegenüber hat das vorstehend beschriebene eine Reihe von Vorzügen.

1. Der Rednktionsfaktor ist von Orientirungsfehlern nahezu unabhängig und
mit der Zeit kaum veränderlich

 Bei mässiger Genauigkeit (1%) kann man innerhalb ziemlich weiter Grenzen die Spannungen den Quadratwurzeln ans den Anssehlägen proportional setzen.

3. Die für eine bestimmte Empfindliehkeit (Richtkraft) ausgeführte Graduirung gilt aneh für jede andere Empfindliehkeit des Instruments; man kann daher die Empfindliehkeit bei der Graduirung derjenigen des Vergleichsinstrumentes anpassen.
4. Nullounktwerzehiebungen (Kriechen), wie sie beim Righlischen Instru-

ment oft in störender Weise anfreten und nach Quincke, bis ½0 des Ausschlags betragen können, kommen hier bei den grossen Richtkräften nicht vor. Die Dampfungsfüssigkeit lässt sich übrigens mit Leichtigkeit reinigen oder ernenern, ohne die Empfindlichkeit zu ändern.

Dazu kommt noch die einfache Konstruktion<sup>9</sup>), die das gleiche Prinzip vielleicht auch mit Vortheil bei Elektrometern für niedrige Spannungen verwendbar macht. Würzburg, September 1892.

# Kleinere (Original-) Mittheiluugen.

## Zirkeleinsatz für Winkeldrittelung und Winkelkonstruktion. Die Vorrichtung (Fig. 1) besteht aus dem Einsatzstück DE, welches zum Ein-

Beide Theile ind bei E darch einen Stift derart verbunden, dass die Spitzun B nud C des Gabeltitiekes bei jeder Oeffnung des Zirkels mit der Zirkelspitze A (durch Antbetlen and das Papier) in eine gewale Linie gebracht werden Können.

Die Anwendung geschieht in folgender Weises: Um einen beliebigen, jedoch weniger als 120° betragenden Winkel NOP (Fig. 2) un dritteln, trägt und

setzen in einen Einsatzzirkel dient, nnd dem Gabelstück BC.

Die Anwendung geselicht in folgender Weise: Um einen beliebigen, jedoch weniger als 120° betragenden Winkel NOP (Fig. 2) zu dritteln, trägt man auf dem Schenkel ON die Enternung BC des Instrumentes gleich OM ab, schlägt mit dieser Entfermung nm M einen Kreis, bezw. Bogen, und zieht MQ parallel OP. Dann setzt





<sup>2)</sup> Quincke, Wied. Ann. 19. S. 566. 1883.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Herr Siedentopf liefert den Apparat für 140 Mark, mit besonders gutem Spiegel für 150 Mark; ein mit dem Apparat fest verbundenes Pernrohr mit Millimeterskale in 500 mm Abstand vom Spiegel würden den Betrag um etwa 50 Mark erhölten.

auf MQ, his die Spitze B genau die Kreisperipherie trifft. OB ist dann die Drittelungslinie des Winkels NOP, wie sich aus felgender Ueberlegung ergieht;

Zieht man den Halbmesser MB, se ist Winkel POC = OCM = CMB = MBO/2 - MOB/2. Da nun Winkel POC+MOB = NOP ist, POC sich aber zn MOB wie

1:2 verhält, so ist POC der dritte Theil des Winkels NOP. Man kann in der heschriebenen Weise auch die Winkel zwischen 120° und 135° drittein. Die Drittelungslinie derselben sehneidet indess den Kreisumfang unter einem sehr spitzen Winkel, wodurch die genaue Bestimmung des Punktes B erschwert wird.

Man wendet daher für diese Winkel die für Winkel von 135° bis 240° gehetene Art der Drittelung an, indem man den zu drittelnden Winkel halbirt und dann die Hälfte drittelt Winkel ven 240° bis 360° drittelt man, indem man zunächst den Erzänzungswinkel drittelt und

an der ermittelten Drittelungslinie des letzteren im Scheitelpunkt den Winkel ven 120° se anträgt, dass derselbe das durch die Drittelnngslinie ab-

getheilte Drittel des Ergänzungswinkels deckt. Der so entstandene Schenkel des Winkels von 120° ist dann die Drittelungslinie des Winkels zwischen 240° und 360°.

Um ein Beispiel für die Eigenschaften des Zirkeleinsatzes als Instrument für Winkelknustruktion zu gehen, zeigt Fig. 3 die Winkel, welche sich hei der Drittelung des Winkels NOP = 60° ergeben. Zieht man nach durebgeführter Drittelung den beliebig bis R verlängerten Halbmesser MB und die Sehne BK, so ist:

| Winkel | POB . | -     | 20° | Winkel | $OMB = 100^{\circ}$ |
|--------|-------|-------|-----|--------|---------------------|
|        | MOB : | 243   | 40  |        | RBK = 110           |
|        | BKP   | ETIS. | 50  |        | 0KB = 130           |
|        | KBM   | DEG.  | 70  |        | MBC = 140           |
|        | NMB   |       | 80  |        | BCQ = 160           |
|        |       |       |     |        |                     |

Mit Hilfe des Instrumentes ist die Eintheilung des Transperteurs auf wissensehaftlichem Wege durchführbar. Das gesetzlich geschützte Instrument wird bei C. Riefler in Müncben gefertigt.

Hermes.

Hauptmann im Infant,-Regt. No. 128,

#### Referate.

#### Fortschritte in der physikalischen Chemie.

Von W. Nernst. Jahrbuch der Chemic. 1. 1891.

Dem allgemein empfundenen Bedürfniss, aus der stets anwachsenden und mannigfach zerstreuten chemischen Literatur auszugsweise und nach gründlicher kritischer Siehtung übersichtlich zusammengestellte Mittheilungen über die neuesten Fortschritte der reinen und der angewandten Chemie zu erhalten, trägt das von Professor R. Meyer herausgegebene und von ihm mit einer Anzahl hervorragender Fachgenossen bearbeitete Jahrbuch der Chemie in erwünschter Weise Reehnung, Wenige Monate nach Abschluss des Berichtsjahres 1891 lag der erste Band des Jahrbuches in diesem Frühjahr vor, und fand, von den Chemikern dankhar begrüsst, alshald nach Ferm und Inhalt die verdieute Anerkennung. Möchte das trefflich begonnene Werk sich lange hin weiterer Erfolge zu erfreuen haben. Die Fortsehritte nuf dem Gehiete der physikalisehen Chemie behandelt W. Nernst auf den ersten 66 Seiten des Buebes; es möchte auch für die Leser dieser Zeitschrift vielleicht nicht ganz ohne Interesse sein, wenigstens die Art und die Richtung der neueren physikalisch-chemischen Forschung in ihren äussersten Umrissen vorgeführt zu sehen.

Während his vor Kurzem die anorganische und besonders die organische Chemie fast allein das Interesse der Forscher heanspruchten, hat das his dahin im Verbältniss zn jenen nicht allzu reichlich angehaute Grenzgehiet zwischen Physik und Chemie in den letzten fünf his sechs Jahren zahlreiche neue Bearbeiter gefunden. Noben anderen Dingen ist es hesouders die van't Hoff'sche Theorie der Lösungen, deren grosse Erfolge das wachsende Interesse der Chemiker erweckt hahen und immer neue Jünger der physikalischen Chemie zuführen. Da die meisten chemischen Reaktionen in Lösung vor sich gehen, so ist ja obne Weiteres ersichtlich, welche Bedeutung eine geeignete Auffassuug von der Natur der Lösungen für das Verständniss aller chemischen Vorgänge gewinnen kann. Durch eine Reihe von Betrachtungen kam van't Hoff zu der Ueberzeugung, dass zwischen dem Zustande der Körper in verdünnter Lösung und dem Gaszustande eine sehr weitgehende Analogie bestehen müsse; das Lösungsmittel muss dabei die Rolle des leeren Ranmes spielen, in welchem die Gasmolekeln sich ähnlich bewegen, wie die kleinsten selbständigen Theilchen des gelösten Stoffes in der verdünnten Lösung; je höher der Grad der Verdünnung ist, nm so vollkommener wird für Lösungen die Giltigkeit der Gasgesetze werden. Damit ist die Möglichkeit gegehen, die mathematische Durchbildung, welche iene auf Grund der mechanischen Wärmetheorie erfahren haben, auch den Vorhältnissen der Lösungen zu Theil werden zu lassen und auf diesem Wege Schlüsse zu ziehen, deren experimentelle Prüfung auch eine solche für die Theorie selbst werden kouute.

Eine sehr anschanliche Erläuterung der Analogie zwischen dem Zustand einer Lösung und dem Gaszustande geben die osmotischen Erscheinungen. Wird eine Rohrzuckerlösung so in reines Wasser gehracht, dass sie von diesem nur durch eine Ferrocyankupfermembran getrennt ist, so findet bekanntlich ein Strömen des Wassers in die die Rohrzuckerlösung enthaltende Zelle statt, während kein Rohrzucker von der genannten Membran nach aussen durchgelassen wird. Es wird also im Innern der Zelle eine Drucksteigerung stattfinden, welche schliesslich für gegehene Verhältnisse konstant wird und an einem Manometer gemessen werden kann. Da bat sich nun gezeigt, dass dieser osmotische Druck proportional der Konzentration der Lösung und proportional der Temperatur zunimmt, ganz wie es der Gasdruck nach dem Boyle'schen und dem Gay-Lussac'schen Gesetze thut, und dass forner dieser Druck gleich demjenigen ist, welchen die gelöste Menge Rohrzucker ausüben würde, wenn sie unter den gegebenen Verbältnissen unzersetzt vergast werden könnte, also gleich dem Druck, den Wasserstoff ausühen würde, wenn ebenso viel Molekeln desselben in gleichem Volumen und bei gleicher Temperatur vorhanden wären als vom Rohrzucker; es gilt also anch das Avoga dro'sche Gesetz für die Lösungen. Das Gesagte ist in seinem vollen Umfange nur für Rohrzuckerlösungen experimentell erwicsen worden; hei Anwendung von Lösungen anderer Stoffe sind mehrfache Ahweichungen gefunden worden, welche aber, wie immer klarer bervortritt, nicht gegen die Theorie sprechen dürfen, sondern sich entweder auf Grund der weiter nnten zu erwähnenden Betrachtungen erklären lasson oder auch vielmebr auf die ungewöhnlichen experimentellen Schwierigkeiten zurückzuführen sind, welche der genauen Bestimmung osmotischer Drucke vielfach entgegonstehen. Es dürfen darum die erwähnten osmotischen Erscheinungen mehr als ein sehr prägnanter Ausdruck der van't Hoff'schen Theorio bezeichnet werden, als dass sio für eine besonders glänzende Bestätigung dieser Ansichten anzusehen wären.

Elne solche hat die Theorie auf ganz anderem Gehiete gefunden. Wird ein Gas zusammengedrückt, so ist dazu Arbeit nöthig; dassolhe muss nach der Theorie für Lösungen der Fall sein, wenn ihre Konzentration vergrössert wird. Dies kann dadurch gescheben, dass ein Theil des Lösungsmittels der Lösung enttogen wird, indem derselhe ausfriert odor verdampft; es leistet also der golöste Stoff dem Gefrieren oder dem Verdampfen des Lösungsmittels einen gewissen Widerstand und erschwert diese Vorgänge. Der Gefrierpunkt einer Lösung wird dadnrch niedriger, der Siedepunkt einer Lösung höher als der des reinen Lösungsmittels. Anf Grund thermodynamischer Betrachtungen dieser Verhältnisse gelangt man zu den Gesetzen, welche die Gefrierpunktserniedrigung und die Siedopunktserhöhung von Lösungen heherrschen, und diese Gesetze sind der wichtigste Prüfstein für die neuere Theorie der Lösungen geworden; sie hahen sich in allen Fällen als giltig erwiesen, und auch, wo Ausnahmen sich zeigten, hahen hefriedigende Erklärungen für dieselhen gefunden werden können. Schon ehe van't Hoff diese erwähnten Gesetzmässigkeiten näher begründete, hat Raonlt solche empirisch festgestellt und gezeigt, dass die Gefrierpunktserniedrigung proportional der Anzahl der gelösten Moleküle ist. Später haben V. Meyer und Auwers auf den hohen Werth hingewiesen, den die Beobachtung der Gefrierpunktserniedrigung von Lösnugen für die Bestimmung des Molokulargewichtes hietet, und seitdem Beckmann (Zeitschrift für phys. Chem. 2. S. 638 und 4. S. 543) sowohl für die Bestimmung der Gefrierpanktserniedrigung als auch für diejenige der Siedepunktserhöhung seine trefflichen und hequemen Apparate angegehen hat, ist die genannte Methode der Molekulargewichtshestimmung Allgemeingut der Chemiker geworden, und ihre mannigfache Anwondung hat immer noue zahlreiche Bestätigungen der van't Hoff'schen Theorie im Gefolge.

Bei einer grossen Zahl von Verhindungen stiess jedoch die Durchführung der Theorie anfangs auf Schwierigkeiten: die wässrigen Lösungen vieler Säuren, Basen und Salze, also hochwichtiger Verhindungen, verhalten sich nicht so, wie es die Theorie verlangt, sondern die von ihnen hervorgerufenen osmotischen Drucke, Gefrierpanktserniedrigungen, Siedepunktserhöhungen werden erhohlich höher gefunden. Hier hat Arrhen ins die richtige Erklärung gegehen. Ueht ein Gas stärkeren Druck ans als denjenigen, welcher ans den Gasgesetzen für die gegehenen Verhältnisse herechnet wird, so folgert man, dass es dissoziirt sein müsse. Es lag nun nahe, auch für die Lösungen der ohen genannten Verhindungen eine ähnliche Erklärung herauzuziehen; es fragte sich nur, welches sind die Theile in welche die Molekeln der Säuren, Basen und Salze in Lösung zerfallen. Alshald ersah man, dass alle genannten Körper Elektrolyte sind; in dem Maasse wie das Leitvermögen der Lösungen dieser Verhindungen mit znnehmender Verdünnung wächst, um schliesslich einen konstanten Werth zu erlangen, in derselhen Weise nehmen anch die Ahweichungen zu, welche diese Lösungen von den Gesetzen des osmotischen Druckes oder der Gefrierpunktserniedrigungen zeigen. Aus diesem Verhalten schloss Arrhenius, dass Elektrolyte in wässriger Lösung mohr odor weniger vollkommen in ihre Jonen dissoziirt seien; macht man diese Annahme, und setzt also hei Anwendung der Gasgesetze auf die wässrigen Lösungen von Elektrolyten statt der Anzahl der Molekeln diejenige der Jonen als der kleinsten selhständigen Theilchen ein, so findet man alshald die gesnehte Uehereinstimmung zwischen Versuch und Rechnung. Aber noch mehr: Die auf den ersten Blick vielleicht ctwas kühn erscheinende Hypothese des schwedischen Forschers, welcher sich in Dentschland sofort Ostwald auschloss, hewährte sich in mannigfacher Hinsicht; sie hringt, ie weiter sie ansgebaut wird, Licht in hisher nicht oder schwer zu erklärende Erscheinungen, sie ordnet Thatsachen, wolche einander scheinhar ganz fern sind, nater einheitliche Gesichtspunkte und gestattet Voraussagen, deren Erfülltwerden zu ihrer Bestätigung und ihrer weiteren Durchbildung heizutragen geeignet ist. Das sind aher alles Dinge, welche eino Theorio als herechtigt und lebensfähig erscheinen lassen, und darum hat auch die elektrolytische Dissoziationsthoorie sich bald hei schr vielen Chemikern Eingang verschafft, so schwer es Manchem, der an die alten Anflassungsweisen gewöhnt war, wohl anch geworden ist und auch noch wird, sich in die gänzlich neuen Vorstellungen einzulehen, welche die genannte Theorio mit sich bringt. Man muss natürlich von vornherein den Gedanken ahweisen, dass alle Eigenschaften, welche ein Element im freien Zustande besitzt, ihm auch noch bleiben, wenn es als Jon auftritt; in dieser Gestalt

erscheint das Verhalten der Körper dadnrch wesentlich abgesindert, dass die Jonen mit starker elektrischer Ladung behaftet sind und einen von dem der freien Elemente verschiedenen Energieinbalt hesitzon. Es kann hier nicht der Ort sein, auf alle Errungenschaften der neueren Lösungstheorieen einzugehon, noch auch der vielfachen Anfechtungen zu gedenken, welche sie in der kurzen Zeit ihres Bestehens aus dem Felde zu schlagen hatten; wir müssen uns anch hegnügen, hezüglich der Fortschritte, welche diese Theorien im Jahre 1891 gemacht haben, auf die übersichtliche und klare Zusammenstellung hinzuweisen, welche über dieseu Gegenstand in der eingangs erwähnten Abhandlung uns vorliegt. Dasselhe gilt von den Fortschritten in der Erkennung der Gesetze der chemischen Statik und Kinetik, der Thermo- und der Elektrochemie, Jeder, welcher sich für die Entwicklung des Grenzgebietes zwischen Chemie und Physik interessiert, wird gern die darauf bezüglichen Kapitel im Jahrbuch der Chemie nachlesen; hier sollte nur hei dieser Gelegenheit eine Theorie wenigstens in ihren Grundlagen kurz skizzirt werden, welche der Chemie bereits grosse Dienste geleistet hat und berufen scheint, auch weiter die Entwicklung der chemischen Wissenschaft in hehem Maasse zu fördern, und welche daher allgemeineres Interesso heansprucht,1)

Im Einzelnen zu erwähnen sind aus dem genannten Bericht einige Arbeiten physikalisch-chemischen Inbalts, wolcho mebr eder weniger mittelhar instrumentelle Beziehungen besitzen. S. Yonng (Journ, chem. Soc. 60. S. 626) fand, dass Dibenzylketon brauchbar sei, um konstante Siedetemperaturen über 280° bei verschiedenen Drucken zu erhalten; er gieht für hestimmte Drucke die zugehörigen Siedepunkte der Flüssigkeit. Derselbe Forscher hat in einer neuen Dampfdrucktabelle des Quecksilhers, welche sich von 180° his 480° erstreckt, einige Fehler älterer Bestimmungen richtig gestellt (Journ. chem. Soc. 60. S. 630). Die von Regnault his 230° verfolgte Dampfdruckknrve des Wassers haben Cailletet und Colardean (Comptes Rend, 112. S. 563 u. 1170) von 224° bis zum kritischen Punkte weiter untersucht; sie finden die kritische Temperatur des Wassers bei 365°, in gutem Einklange mit den Messungen von Batelli, welcher (Beibl. z. Wiedem, Ann. 15. S. 640) die kritischen Daten des Wassers, des Schwefelkoblenstoffs und des Aethers sehr genau bestimmte. Callendar und Griffiths (Chem. News, 63. S I) hahen zwischen 180° und 240° eine Reihe von Siede- nad Schmelzpunkten mit Hilfe eines an das Luftthermometer angeschlossenen elektrischen Platinthermometers neu bestimmt. Brühl hat umfangreichere Mittheilungen über das Brechungsvermögen veröffentlicht; er findet, in Uebereinstimmung mit Lorenz, nater Anderem, dass der Ausdruck  $(n^2-1)/(n^2+1)$ . 1/d für das Refraktionsäquivalent konstant ist, wenn man die Werthe des Brechnagsindex a und der Dichte d für den flüssigen oder für den gasförmigen Zustand derselhen Suhstanz einsetzt; für den Ausdruck (n-1) / d ist dies nicht der Fall; aus diesen und anderen Gründen ist die obige #1-Formel der schon genannten verzuzieben. Auf dem Gehiete der Photochemie hat E. Vogol (Wied, Ann. 42. S. 449) die Lichtempfindlichkeit und eptische Sensihilisirung der Eosinfarhstoffe nntersucht und gefunden, dass im allgemeinen diejenigen Farbstoffe am besten sensihilisiren, welche selbst am lichtempfindlichsten sind, so das Tetrajodfluoresceïn (Erythrosin) und das Dijodfluorescein; Bremeosine und das Fluorescein wirken ganz bedeutend schwächer ein. Interessant ist in der genannten Arbeit auch die Beobachtung, dass die sensibilisirende Wirkung der untersuchten Farhstoffe mit Ahnahme der Fluoresconz wächst. Schliesslich sei auf die vom rein wissenschaftlichen Standpunkte sehr interessanten Versuche Lippmanns (Comp. Rend. 112. S. 274) verwiesen, bei denen es, in freilich noch navollkommener Woise, gelang, die Farhen des Spektrums phetographisch zu fixiren.

<sup>)</sup> Eine sehr lesenswerthe und klare Darstellung der van 't Hoff-Arrhenins' sehen Lösungstbeorie hat Horst man in einem im Naturhistorieh-Medininischen Verein zu Heidelberg gehaltenen Vortrag gegeben; dieser Vortrag ist in der Naturwissenschaftl. Rendschau 1892. No. 37 bis 39 abgedruckt.

#### Geschwindigkeitsmesser für Geschosse.

Von W. Schmidt. Comptes Rendus. 114. S. 733. (1892.)

Gegenüber den seither gehräuchlichen, dem gleichen Zweck dienenden Apparaten heht der Erfinder bei dem seinigen als Vorzug bervor, dass er leicht transportabel ist, keiner festen Aufstellung hedarf und für seine Bedienung keine besonderen Kenntnisse voranssetzt. Die Zeit, welche das Geschoss hrancht, nm eine gewisse Entfernnng etwa 50 Meter, zu durchlaufen, wird durch die Bewegung einer Unrube gemessen. Die letztere wird zunächst in die Lage gehracht, welche sie am Ende einer Schwingung einnimmt, also in die grösste Elongation, und in dieser Lage mittels eines durch das Instrument hindnrchgehenden elektrischen Stromes gehalten. Die Leitung dieses Stromes führt vor der Mündnng der Schusswaffe vorbei und wird daher hei Abgahe des Schusses unterhrochen, woranf die Unruhe ihre Schwingung beginnt. In der Entfernnng von 50 m unterbricht sodann das Geschoss einen zweiten ehenfalls durch den Apparat hindnrchgehenden Strom, in Folge dessen die Unrube plötzlich wieder zum Stillstand gebracht wird. In dem knrzen, hier in Betracht kommenden Zeitintervall hat die letztere uatürlich nur einen Bruchtbeil einer Schwingung vollendet. Ein Zeiger, welcher auf der Axe der Unruhe aufgesteckt ist und sich während der Schwingung derselhen üher ein Zifferblatt hewegt, giebt die Geschwindigkeit des Geschosses in Meter per Sekunde an, wenn die Entfernnng zwischen den beiden durchschossenen Leitungen gleich 50 m ist und der Zeiger vor Abgahe des Schusses auf Null eingestollt wordon war. Die Theilung des Zifferhlattes erfolgt hehnfs Eliminirung der Mängel des Instrumentes, welche hesonders in dem nicht ganz präzisen Beginu und Ende der Schwingung der Unruhe hestehen, anf empirischem Wege; mit anderen Worteu; der Apparat mass erst mit Hilfe eines Geschwindigkeitsmessers von zuverlässigerer Konstruktion geprüft und genicht werden. Auf welche Weise die Arretirung der Unrube vor dem Schuss durch den elektrischen Strom und dann der Beginn der Bewegung durch die Unterbrechung desselhen geschieht, und, was noch interessanter zu wissen wäre, wie durch die Unterbrechung des zweiten Stromes eine abermalige Arretirung der Unrube zu Stande kommt, ist vom Verfasser nicht angegeben. Kn.

#### Kohlensäurebestimmungsapparat mit automatischem Säurezufluss.

Von Greiner und Friedrichs (Stützerbach). Zeitschr. f. analyt. Chemie. 31, S. 187. (1892.) Der von der Firma Greiner & Friedrichs in Stützerbach im vorigen Jahre heschriehene Kohlensäurebestimmungsapparat (diese Zeitschr. 1891. S. 413) ist nicht unwesentlich verbessert worden. Das zu zersetzende Karbonat kommt in den Kolben A. das Gefäss B

wird mit Schwefelsänre beschickt. Man wärmt A an, bis Luftblasen durch die Schwefelsänre entweichen; heim Ahkühlen tritt die letztere in die untere sackförmige Verlängerung von B und fliesst von hier tropfenweise auf das Karbonat; die entwickelte Kohlensäure entweicht durch das Loch b nnd wird durch die am äusseren Theile von B nnd an den Wandnngen des Gofässes hefindliche Schwefelsänre getrocknet. Durch die Erwärmung hei der Kohlensänreahspaltung und die darauf folgende Abküblung beginnt das ohige Spiel aufs Nene, so dass in rascher Anfeinanderfolge der Säureznsatz durch den Apparat antomatisch hewirkt wird. Man brancht nach heendigter Zersetzung nur noch A etwas zn erwärmen und seitlich einen Luftstrom einzublasen, um die Anstreihung der Kohlensäure vollständig zu



machen.

#### Verschlag zu einem neuen Altazimuth. The Observatory. No. 189, S. 239.

In der Werkstatt von Tronghton & Simms wird zur Zeit für die Greenwicher Sternwarte ein Instrument gebaut, welches seiner Konstruktion nach als Altazimuth oder Universalinstrument bezeichnet werden muss, im Gehrauch aber sich insofern von den Instrumenten dieser Art nnterscheidet, als es im Azimuth während eines Beobachtungsabendes in der Regel nicht verstellt werden soll. Es erinnert in dieser Hinsicht an das Bamberg'sche Universal-Transit der Berliner Sternwarte, nur dass letzteres keinen so fein getheilten Höhenkreis hat wie das künftige Greenwicher Instrument. In Form und Grösse sind die beiden Instrumente allerdings ziemlich von einander verschieden; während das Berliner Universal-Transit ein gebrochenes Fernrobr von 115 mm Objektivöffnung und 1,29 m Brennweite besitzt, hat das für Greenwich bestimmte Instrument ein geradsichtiges Rohr von 203 mm Objektivöffnung und 2,42 m Brennweite; sein Höhenkreis hat 92 cm im Durchmesser. Die eisernen Träger, auf denen die horizontale Axe liegt, ruben auf einer starken Platte, welche geboben und dann gedreht werden kann. Hat man durch die Drebung das Fernrohr in das richtige Azimuth gebracht, so senkt man die Platte mit den Trägern wieder, wodurch das Instrument in drei Punkten auf seiner Unterlage zu stehen kommt. Das etwa eine Tonne betragende Gowiebt des Instrumentes gewährleistet eine sichere Aufstellung, zumal eine Veränderung des Azimuthes während einer Beobachtungsreibe nicht vorgenommen wird, in welchem Falle allerdings Nachwirkungen zu befürchten wären. Eine Justirung des Instrumentes im Azimuth durch Feinbewegung ist nicht vorgesehen, weil dies nur auf Kosten der Stahilität hätte geschehen können. Der Fehler im Azimnth muss natürlich bei der Reduktion der Beobachtungen berücksichtigt werden. Im Meridian oder im ersten Vertikal sollen zwei einander gegenüberstebende Kollimatoren Aufstellung finden. Objektiv und Okular können behufs Untersuchung der Biegung des Rehres mit einander vertauscht werden. Der Kollimationsfehler wird sieb durch Benutzung der Kollimatoren oder zugleich mit der Neigung ans Nadirbeohachtungen bestimmen lassen. Das Fadennetz besteht aus einem System horizontaler und einem System vertikaler Fäden. Ansserdem ist noch ein mit einem Positionskreis verhandener Faden vorhanden, welchen man in die Bewegungsriebtung des zu beobachtenden Sternes stellt. Hierzu benutzt man eine Tabelle, welche man sich leicht für die Azimuthe, in denen das Instrument bauptsächlich gebraucht wird, und die verschiedenen Deklinationen bercelinen kann. Der Stern wird dann durch den Schnittpunkt der Mittelfäden der beiden Systeme gehen und daher die Beebachtung der Fadenantritte für die heiden Systeme sich auf denselben Zeitmement reduziren lassen, während bei den gewöhnlichen Altazimuthbeobachtungen der anf den Mittelfaden reduzirte Durchgang durch die horizontalen Fäden sich anf eine andere Zeit bezieht als der auf den Mittelfaden reduzirte Durchgang durch das vertikale Fadensystem. Die Berechnung der Beohachtungen wird in Folge dessen an Einfachheit gewinnen.

Das Instrument soll zur Boebachtung der Hinnaelsobjekte benutzt werden, für welde gewöhnlich der Meifdankreis in Auspruch genommen wird. Es bietet jeden vor dem Merdfünkreis den Vertheil, dass es auch die Beebachtung von Objektun gestattet, welde im Merdfünkreis den Vertheil, dass es auch die Beebachtung von Objektun gestattet, welde im Merdfünkreis nieht bescheit vereien können, well sie nicht während der Nachistanden kulminiren, wie z. B. der Mond kunze Zeit vor oder nach dem Neumond, der Merker u. s. w. Ausserden wirde es sich aber gewis ande zu Breitunnung der Poliföhe und zwar nach verschiedenen Methoden, fenner der Refraktionskonstants, der Akerrationskonstatte u. derpt. nebet gest eigene . Kn.

#### Ein Kolorimeter für Rübensäfte.

Von H. Pellet und A. Demichel. Zeitschr. f. analyt. Chemic. 31, S. 332. (1892.)
Aus Bull, de l'association belge des chimistes,

Das Kolorimeter besteht aus zwei gleich langen, neben cinander liegenden horizontalen Ribren, von denen die eine zur Aufnahme der bellezen Vergeleichslöwung der Auf die andere Rübre ist ein im Verhaltniss zum Inhalt der Rübre zienzlich grossere Trichter aufgesentst, durch welchen 10 bis 20 cm der dankleren Löung singekener verdon. Durch Zufügen gemessener Wassermengen und Mischung nattesle Luftbertein blassens wird die dunklere Löung sowoit verdund, dass in beideln Rübren gleicher Parbenton vorhanden ist. Vor den beiden Rübren ist ein Spiegel angebracht, der das Licht in dissesben hindrivitft.

#### Einfacher Apparat zum Verdampfen im Vakuum.

Von C. Schulze and B. Tollens. Lieb. Ann. 271. S. 46.

Das Prinzip des Apparates, welches seit knrzem anch im Grosshetriehe benutzt wird, hesteht darin, dass nacheinander jedesmal kleine Mengen der abzudampfenden Flüssigkeit im Vaknum konzentrirt und alsdann der Einwirkung der Wärme entzogen werden. Dies geschieht, indem die einzuengende Lösung durch ein kupfernes Spiralrohr fliesst, welches in einem erhitzten Wasserhade liegt und luftleer gehalten wird, und indem die auf diesem Wege stark konzentrirte Flüssigkeit rasch den heissen Apparat wieder verlässt und in einer Vorlage erkaltet. Die Zuleitung der Flüssigkeit geschieht so, dass das ohere Ende der Kupferschlange ein kurzes, mit Gnmmistopfen aufgesetztes, ziemlich weites gläsernes Rohr trägt; in dieses mündet, ehenfalls durch Gummistopfen eingedichtet, ein zu einer Spitze ansgezogenes, gläsernes Heherrohr mit Glashahn. Durch letzteren kann die Geschwindigkeit des eintretenden Flüssigkeitsstromes regulirt werden; die Beohachtung desselhen gestattet der weitere gläserne Aufsatz auf der Kupferschlange. Die in der letzteren stark konzentrirte Flüssigkeit wird in einer Vorlage aufgesammelt; von dem zu dieser führenden Znleitungsrohr zweigt sich dicht hinter dessen Anschluss an die Kupferschlange ein Rohr ah, durch welches die Wasserdämpfe abgesaugt werden. Diese werden in einem ahwärts gerichteten Liehig'schen Kühler kondensirt und schliesslich in einer kühl gehaltenen Vorlage aufgefangen, von welcher aus endlich die Verbindung zur Luftpumpe führt. Der Apparat gestattete in der Ausführung, wie ihn die Verfasser henutzten, 4 his 5 l dünne Lösung in einer Stunde auf 1 l zu konzentriren.

#### Apparat zur Bestimmung von Ausdehnungskoeffizienten.

Von Dr. W. Merkelhach. Zeitschr. f. d. phys. u. chem. Unterr. 5. S. 232. (1892.) Der Apparat gestattet, die Ansdehungskoeffizienten von Metall- und Glassühren, die vermittels durchströmenden Wasserdampfs erwärnt werden, mit einer für den Unterricht ausreichenden Genanigkeit zu hestimmen.

Das eine Ende der zu nutersuchenden, ein Meter langen Röhre wird mittelsten Seites an einem Stative hefestigt. An das andere Ende wird eine Platte angesehrankt, die auf einer vagerechten Walke aufliegt. Lettzere ist um ihre in zwei Stahlspitzen laufende Are lieht drehbar. Bei der Erzerkumung verschieht sich das freis Ende der Röhre und es dreht sich die Walze und mit ihr ein langer Zeiger, dessen Ende sich vor einer Skale bewegt. Aus den bekannten Verhältniss des Walzenhallmessen zur Zeigerlange und ans der Länge des auf der Skale abgelessenen, von dem Zeigerende beschriebenen Bogens lüsst sich die Grösse der Verschiehung des Röchreuendes und daraus hie hekannter Tempensturschölung der Ausdehungskenfästent ermitteln. Herr Mechaniker II. Scheybing in Kassel liefert den Apparat nebst vier Röhren (Messing, Eisen, Alteminnim und Glad) zum Preise von 25 M. H. H. M.

## Ueher den Einfluss der Zusammensetzung des Glases der Objektträger und Deckgläschen auf die Haltharkeit mikroskopischer Objekte.

Von R. Weher. Chem. Ber. 25. S. 2374. (1892.)

Wie an so manchen unliebsamen Ersebeinungen, so ist die mangelhafte Beschaftenbeit gewisser Glüser anch daran schuld, dass, wenn aus Ihnen hergestellte Ohjekttragerund Deckjätschen henntst werden, die oft sehr zarten, zwischen lünen eingelitteten mikrebepischen Ohjekte rasch verderben. Da für die genannten Zwecke sehr gleichmissig und fellerferi geschnoisen Glüser verlauft werden, hat man oft weicher Glassorten verwendet, welche an der Luft hald beschlägen und durch ihre alkalische Reaktion die Zerstörung der mikroskopischen Objekte herbeifültren. Es ist für selche leicht vergäuglichen Präparate ein besonders kalkreichen und dadurch sehr widerstaudsfahliges Glas, welches im Uebrigen etwa die Zussamennesstung der Fentetragissen kalt, unbelligte Tudike

#### Differential- und Wasgegalvanometer.

Von P. Szymański. Zeitschr. f. d. phys. u. chem. Unterr. 5. S. 178. (1892),

Der Apparat ist ein Vertikal-Demonstrationsgalvanometer von der üblichen Form mit zwei gleichen Wicklungen. Mit der Magnetnadel ist ein mit einer gleichmässigen Theilung versehenes Aluminiumstäbehen verbunden, das im

Ruhezustand eine waagerechte Lage hat und durch aufgesetzte Reitercheu belastet werden kann, so dass das Instrument auch als Waagegalvanometer henutzbar ist.

Eine Neuerung an dem Apparat, die ein scharfes Einstellen in die Nulllage ermöglicht und die Empfindlichkeit des Instrumentes steigert, besteht in der Lagerung des Nadelsystems. Die Axe ist, wie aus der nebenstehenden Figur ersichtlich, mit zwei senkrecht zur Axenrichtung befestigten (Nälmadel-) Spitzen versehen, mit denen sie nuf zwei Achat- eder Glasplatten rubt. Von diesen ist die eine zur Sieherung der Nnlllage etwas ausgehöhlt, die andere aher mit einer Längsrinne versehen. Zur Aenderung der Empfindlichkeit ist ein kleines Laufgewicht und zur



Justirung der Nulllage ein drehbares Fähueben an dem Zeiger befestigt. Um das Galvanometer auch bei ganz starken Strömen verwenden zu können, ist die Spule aus Metall gefertigt, so dass sie für sich allein als Stromleiter dienen kann. Bei Anwendung der Windungen wird die Spule geschlossen, so dass sie als Dämpfer wirkt.

H. H.M.

#### Apparat zur Gewinnung der in Wasser absorbirten Gase durch Kombination der Quecksilberpumpe mit der Entwicklung durch Auskochen.

Von F. Hoppe-Seyler, Zeitschr. f. analyt. Chemic. 31. S. 367,

Zur Bestimmung der im Wasser absorbirten Gase sind ausser dem bekannten Verfahren von Bunsen gelegentlich noch andere Metheden in Verschlag gekommen, unter denen besonders dicionige von Petterssen (Chem. Ber. 22. S. 1434) sehr begnem ist, Alle diese Methoden hahen aber den Nachtheil, dass sie nicht gestatten, das Wasser in die Anskochkolben zu briugen, ohne dass es vorher mit der atmosphärischen Luft in Berührung kommt. Da Verfasser Interesse an der genauen Ermittlung des Luftgehaltes des Wassers in der Tiefe des Meeres und der Seen hatte, se musste er diesen Uebelstand znnächst beseitigen. Es gelingt dies, indem das zur Aufnahme des Wassers bestimmte, an seinen Enden ausgezogene Rohr mit Quecksilber gefüllt wird; man schliesst es oben und unten durch Ouetschhähne ah und senkt das mit dem unteren Ende verbundene Niveaugefäss, verbindet nun unter geeigneten Vorsichtsmaassregeln mit dem Gefüss, von dem das Wasser entnommen werden soll, und öffnet die Quetschhälme; dadurch sinkt das Quecksilber aus dem Rohre herab und au seine Stelle tritt das Wasser. Die Austreibung der Luft aus Wasser durch blosses Auskochen ist keine ganz vollstäudige; deshalb hat Verfasser an seinem Apparat noch eine einfache Quecksilberpnupe angebracht, nm die letzten Theile der Gase mit ihrer Hilfe dem Wasser zu entziehen. Er bringt an dem oberen Theil des das Wasser enthaltenden Rebres mittels eines kurzen Verbindungsstückes ein T Rohr an, dessen einer Arm das Gnsentwicklungsrehr trägt und dessen anderer zur Quecksilberluftpumpe führt; die letztere hesteht aus einem einfachen Barometerrehr, welches mit einem beweglichen Niveaurehr kommunizirt. Mit ihr lassen sich unter abwechselndem Oeffnen und Schliessen zweier Hähne, welche in das T-Stück eingeschliffen sind, alle im Entwicklungsgefäss zurückgebliebenen Gase in die Messröhre überführen. Im Original sind die Einzelheiten der sehr einfachen Handbabung des Apparates nachzusehen; derselbe hat sich vielfach gut bewährt.

#### Aperiodisches Elektrometer.

Von Gérard. L'Electricien 1891. S. 58.

Die Einrichtung dieses Elektrometers, das in seinem Anfban sehr dem Galvano-



meter von Deprez-d'Arsonval šbnolt, gebt aus der nebenstehenden Ansicht (Fig. 1) and dem borizontalen Schnitt (Fig. 2) hervor. Fünf permanente Hufeisenmagnete A

sind mit Polstückon M M' ans weichem Eisen verseben, die um die Axen O nnd O' drehbar sind and sich mit Hilfe der Schranben V and V' verstellen lassen. Die beiden anf M M' befestigten Halbzylinder ans Ebonit e e' tragen die vier aus Messing gefertigten Quadranten a b c d. In der Mitte zwischen den beiden Polschuhen befindet sich der Eisenzylinder F: er ist ebenfalls mit einem Ebonitzylinder G umkleidet, auf dessen Aussenseite vior weitere Quadranten a' b' c' d' angeordnet sind. Die Quadranten aa' und bb' sowie cc' und dd' sind sowohl untor einander als auch mit Hilfe der Säulen mm' mit den Klemmen des Elektrometers ver-Die Elektrometernadel bat die bunden. Form eines rechteckigen Rahmens, der aus einem Stück Aluminium gebogen ist. Dieser an oinem Kokonfaden anfgehängte Rahmen trägt zur Beobachtung der Ahlenkungen einen kleinen Spiegel S, der durch eine in der

rige 1. Figur sichtbare Spiralfeder W in die Nulllage zurückgeführt werden kann. Das Elektrometer hat, ebenso wie das Galvanometor, welches bei der Konstruktion



zum Vorbild diente, den Vortheil der Aperiodizität. Die Dümpfung der Selwingungen wird nämlleb dadurch erreicht, dass der Aluminiumrahmen sich in einem kräftigen magnetischen Felde bewegt. Die Bewegtichkeit der Polstücke drahalt die Empfindlichkeit des Apparates zu reguliren. Es ist z. B. möglich, das Instrument

gerade für die grössten Ablenkungen am empfindlichsten einzustellen. Dieser Vortheil fällt bei der Messung hoher elektrischer Spannungen von bestimmtem Betrage besonders in Betweitbt.

\*\*Lek.\*\*

Ueber die Verwendung der Zentrifuge bei analytischen und mikroskopischen Arbeiten.

Von W. Thörner. Chem. Ztg. 16. S. 1101.

Kleine oder grössere Mengen fester und flüssiger Stoffe, welche in Flüssigkeiten suspendirt sind und sich unter gewöhnlichen Ursständen nur langsam absetzene, kann man sehr rasch und vollständig dadurch zur Abstehdung bringen, dass man die Flüssigkeiten in geeigneter Weise auf Zentrifugen ausschlendert. Zu diesem Zweck bedient man sich einfacher Apparatet, deren Ax e entweder durch Kundel und Zähnnäfer oder durch eine

kleine Turhine (vergl. F. Heynemann, Chem. Repert. 1892. S. 224) in sehr schnelle Umdrehning versetzt werden kann. Am oheren Ende hefinden sich an Armen die Zentrifingirgefässe so aufgehängt, dass sie hei der Drehung des Apparates leicht in die waagerechte Lage gelangen; nach Beendigung des Ausschleuderns kehren sie in ruhigen Pendelschwingungen in die senkrechte Stellung zurück. In diese Gefässe kann man entweder unmittelhar die zu zentrifugirenden Flüssigkeiten eintragen, oder aber man bringt dieselhen, wie es Verfasser für eine Reihe chemischer Operationen vorschlägt, in kleine Glasgefässe und setzt diese in die Metallbehälter, welche an den Zentrifugentellern angehracht sind. Diese Glasgefässe sind, je nachdem man die am Grunde oder an der Oherfläche einer Flüssigkeit sich absetzenden Stoffe hestimmen will, an ihrem unteren oder oheren Theile verifingt and daselbst mit einer Theilung versehen. Die Einzelbeschreibung der zu mannigfachen Operationen, z. B. zur Bestimmung des Fettsänregehaltes der Milch, des Wassergehaltes der Bntter, zur Untersnchung von Spntum oder von Wasser anf Bazillen and zu anderen Zwecken bestimmten besonderen Vorrichtungen muss im Original nachgesehen werden; daselhst sind auch die einzelnen Apparate mit den Bezeichnnngen versehen, unter denen sie von der Firma Dierks & Möllmann in Osnahrück bezogen werden können. Erwähnt sei nur, dass Verfasser die von ihm verwandte Viktoria-Zentrifuge der Firma Waston Laidlaw & Co. in Glasgow dahin ahgeändert hat, dass die eigentliche Zentrifugirvorrichtnng von einem geräumigen, mit ahnehmharem Deckel versehenen eisernen Mantel umschlossen ist; ausser der Vermehrung der Sicherheit beim Arbeiten wird hierdurch erreicht, dass die eingeschlossene Luft mit in Rotation geräth, nnd so der Luftwiderstand vermindert wird,

#### Apparate für fraktionirte Destillation. Von M. Ekenherg. Chem.-Ztg. 16. S. 958.

Bei der fraktionirten Destillation von Pflusigkeiten, welche zwischen 40° und 100° sieden, hat sied das. Le Bei! Seiche Kugelrohr gut hewührt. Um einen fliglieltet vollkommene Trennung von über 100° siedenden Pflusigkeitsigennischen durch Destillation zureiden, und um gleichzeitig das Mitriessen von Pilusigkeitsinkeiten zu verzeiden, verhindet Verf. den Hals des Destillationskollens mit einem aufwärts gewundenen, 90 cm Jangen and his 5 mm weiten gliesenen Spini-priv, welches durch ein gesignetes Luftbad sehr genan anf der bestimmten Temperatur erhalten wird mit am an seinem oberen Ende eingeschliffen ein Thermometer trägt. Die Reguliumg der Temperatur geschleit zweckmässig durch einen elektrischen Thermoregulator in Verhindung mit einem Stuhl'uben Kontakthurmometer.

#### Ein neuer selbthätiger Filtrirapparat.

Von F. A. Hoffmann. Zeitschr. f. analyt. Chemie, 31. S. 413.

#### Feld- und Gruben-Kompass.

Von W. R. Francis. Engineering. 54. S. 168. (1892.)

Die Zeitschrift Engineering hringt in ihrer Nr. 1388 vom 5. August 1892 Ahbildung and Beschreibung eines von W. R. Francis in Swansea erfundenen Kompassinstruments, welches sich durch leichte Transportfähigkeit und seine vielseitige Verwondbarkeit zu allen Arten von Vermessnngsarbeiten auszeichnet, die nicht einen besouderen Grad von Genanigkeit erfordern. Die den Kompass tragenden rechtwinklig geformten Stützen sind mit Sehspalten verschen und dienen, in aufrechter Stellung auf dem in einer Dreifusshüchse sitzenden Alhidadenzapfen befestigt, hei der Messung horizontaler Winkel zugleich als Visirvorrichtung. Löst man diese Befestigung und bringt den Kompass mit seiner Stütze mittels eines die horizontale Drehaxe enthaltenden Zwischenstückes in vertikaler Lage mit der Alhidade in Verbindung, so erlauht diese Einrichtung auch das Einstellen und Ahlesen von Neigungswinkeln an der Klinometernadel. Das Instrument kann auf ein dreibeiniges Stativ mit verlängerbaren Beinen zentrisch und exzentrisch befestigt werden und lässt sich hoi Grubenmessungen auch an eine Verzieltschnur hängen. Schliesslich kann man den Kompass mit seiner Stütze anch mit einem Metalllineal verbinden und erhält so ein Diopterlineal mit Kompass, das sich zum Zulegen der ausgeführten Kompassmessungen eignet and anch zur graphischen Planaufnahme Verwendung finden kaun, nachdem man den Untertheil des Instrumentes mit eine Messtischplatte versehen und auf dem Stativ befestigt hat. Der Vertreter für den Verkanf dieses Messapparatos ist Mr. J. H. Steward, 406 Strand, London. M. Sch.

#### Metallener Innen-Rückschlusskühler.

Von E. Donath. Zeitschr. f. angew. Chemie. 1892. S, 355,

Amsatt, wie es sonst ühlich, 'an einen Extraktionsapparat einen Rutekschlusskühler durch eine Korkverbindung ammehliesen, häugt Verfasser eine Kültvorrichtung in den oberen Theil des Extraktionsapparates ein. Der Rand des letteren ist zu dem Zwock ungebogen und trägt eine sorgfüllt soffgeschließes Messingsrchlieb, welche einen voll-kommenen Verrechlass hewirkt. Durch dieselbe geht ein zentrales Bohr, welches nach unton zu in eine konische Errecherung auslatzit, dieser Dephlegnatze int ans gewelltem Blech hergestellt und aussen von einem deppelten Messingsylluder ungehen; der letztere sinnt das Kültwasser auf nut trägt Zu- mad Alfaltserschrift dasselbe, welche beide durch die Messingplatte hindurchgeführt sind. Der Bend des Konns und des Zylinders ist anche unten sa ausgeausekt, so dass die sein ihnen herntulernfarede Konderniter Plüssigkeit uleit unten sein der Schaffen der Sc

#### Rine einfache Kühl- und Extraktionsvorrichtung. Von K. Farusteiner. Chem.-Zta. 16, S. 1030.

Gleichzeitg mit Donath und nanhängig von diesem hat Vorfasor einem Kuhlund Extaktionssparat angegeben (seesen Einrichtung and deusstellen Prinzip Ieuralt visdie von Jenem beschriebene (vergl. das verhergehende Referat). Die zu extrahirende
Stahstaus wird in einem gesigneten Geffas in ein weiteres Bühe gehacht; die nutree
Mundang desselben ist verengert und durch einen Kork mit dem die Extraktionfilsingigkeit entaltenden Siedegelässt vorbunden, wibered das obere Enale des weitenen
Robres mit einem dessifach derzebbehren Kork versehlossen ist. Durch die mittleres Behrung
geits ein Bohr, welches die Verbinding mit der ansexen Laft herstellt, durch die beiden
anderen Deirungen treten, der Zu- und Arlinns des Kullvassers vermittelnd, die beiden
anderen Deirungen treten, der Zu- und Arlinns des Kullvassers vermittelnd, die beiden
anderen Deirungen treten, der Zu- und Arlinns des Kullvassers vermittelnd, die beiden
anderen State gebogen, in abesem Tehel des weiten Behren über den Extraktiongeffas anfgehängt und bewirkt dereit verhaltnismakning grosse Oberfläche eine sehr
volkstandige Kullvasser.

393

#### Einige Laboratoriumsapparate.

Von W. Ostwald. Zeitschr, f. analyt. Chemie. 31. S. 180. (1892.)

Die vom Verfasser beschrichenen Apparate sellen besonders in der analytischen Praxis Verwendung finden und haben sich zum grossen Theil am Schluss jahrelangen Gebrauches als zweckmässig erwiesen. Znm Erwärmen von Flüssigkeiten dient da, wo ein Bnnsenbrenner zn viel Wärme liefert, ein kleiner Gasofen. Derselbe hesteht aus einem 10 cm weiten und 10 cm hoben Eisenblechzylinder, welcher unten seitlich einen Kranz von Lnftlöchern besitzt und oben mit Drahtnetzen bedeckt ist. Als Brenner dient ein Messingrohr, welches seitlich eintritt und dann nach oben umbiegt. Es ist oben geschlossen und mit vier seitlichen Löchern versehen, so dass die Flamme in Gestalt eines Kreuzes heranshrennt. - Um gleichzeitig für dicke und dünne Gegenstände

denselhen Halter gebraucben zu können, bant man den Halter mit durchschlagender Znnge (Fig. 1); ausserdem ersetzt man zweckmässig die übliche flügelförmige durch



Fig. 1.

die weniger zerhrecbliche runde Schranbenmutter. - Filtrirstative für Anfänger erbält man einfach, indem man starken Drabt in mehreren Windungen um die Stange des Stativs führt und die Drahtenden zu Ringen biegt; eines derselben kann man anch grade lassen; es dient dann zum Halten des Glasröbrchens mit dem Platindralit für Flammenreaktionen. -Filtrirringe unterhricht man zweckmässig an ihrer verderen Seite. - Einen einfachen

Treckenefen zum Trocknen von Niederschlägen, welche zu glüben sind, zeigt beifolgende Figur 2. a ist ein Gasrohr mit einer Reihe feiner Brennöffnungen; darüber liegen in einem Gehänse aus Eisenblech Drahtnetze (bb); c ist eine Glasthür mit Metallrahmen, e ein Schieher zur Lüftung des Innern; das Ganze wird an der Wand hefestigt. Die Trichter werden mit Hilfe kleiner Träger, deren Form ans der Figur 3 erhellt,

in den Ofen gestellt. Da die Niederschläge an diesem Ofen mit den Verbrennungsgasen in Berührung kommen, so ist er für Trocknungen his zu konstantem Gewicht nicht geeignet. - Der vom Verfasser seit 8 Jahren erprohte Schwefelwasserstoffapparat besteht aus drei mit einander verhandenen und über einander anfgestellten Flaschen, welche wie der Kipp'sche Apparat wirken, jedoch gestatten,



die entstandene Eisenlösung regelmässig zu entfernen; es kann also die Säure nicht durch diese Lösung verdünnt und in Folge dessen vollkommen ausgenutzt werden. Das durch Watte, nicht durch Wasser gereinigte Gas wird in die Kolbe'schen Schränkehen mit Hilfe von Glasröhren geleitet; das Hauptrohr hat 0,5 cm Durchmesser, die stark-

wandigen seitlichen Ahzweigungsrohro 1 his 2 mm inneren und 8 mm äusseren Durchmesser; an diese ist ein mit Quetschhahn verschliessbarer Gnmmischlauch angesetzt. - Bei Schiebefenstern an Digestorien, welche durch Rolle and Gegengewicht in heliebiger Höhe einstellhar sind, reissen über kurz oder lang stets die Schnüre. Das Gegengewicht und die Schnüre können wegfallen, wenn man sich einer exzentrischen Klinke bedient. Ist A (Fig. 4) der äussere Rahmen, in welchem sich das Schiehefenster B bewegt, so bewirkt die um C drehbare eiserne



Klinke durch das Uebergewicht des Griffes ein Festklammern an jeder gewünschten Stelle. - Die heschriehenen Vorrichtungen wurden von der Firma Kähler & Martini in Berlin bezogen.

#### Neu erschienene Bücher.

Eine einfache Luftpröfungsmethode auf Kohlensaure mit wissenschaftlicher Grundlage. Von Dr. H. Wolpert in Nürnberg. (Leipzig, 1892, Baumgärtners Buchhandlung.) M. 4,00.

Die sehr ansführliche, mit vielen Tahellen und Diagrammen ansgestattete Schrift empfiehlt folgendes Verfahren zur Kohlensänrehestimmung in Luft: In einen etwa 50 ccm fassenden Zylinder hringt man 2 ccm einer mit Phenolphtalein roth gefärbten und vordünnten Sodalösung von hekanntem Gehalt. In dem Zylinder befindet sich ein Kolben, welcher mit einer hohlen, die Verhindung mit der Aussenluft vermittelnden Stange auf und ab bewegt werden kann. Bringt man den Kolben zu Anfang mit seiner nnteren Seite auf die Oberfläche der in den Zylinder gegossenen Flüssigkeit und zieht ihn nuu langsam in die Höhe, so tritt die zu nntersnchende Luft durch die hohle Kolbenstange unter den Kolben; schüttelt man um, so wird die Koblonsänre der Luft von der Sodalösung gehanden, indem doppeltkohlensanres Natron entstebt; man lässt die Laft zutreten, his die ursprüngliche Rothfärhung in Farhlosigkeit ühergegangen ist, ein Zeichen, dass koine Soda mehr vorbanden ist. Die von letzterer aufgenommene Kohlensäure wird nach den Angaben des Verfassers herechnet und giebt, hezogen auf die in den Apparat eingesaugte Luftmenge den Gehalt der untersuchtou Luft an Kohlensäure; zur Ermittlung des gehrauchten Luftvolnmens ist am Zylindor eine Theilung in Kubikzentimeter angehracht. Das Verfahren ist sehr einfach und bequem und dürfte sich, zumal für den Gebrauch des praktischen Arztes, für welchen es aumeist hestimmt ist, recht gut eignen. Der Verfasser selhst (S. 20) fällt üher seine Methode das Urtheil, dass dieselbe zuverlässiger sei als frühere Methoden, da sie auf rationeller und wissenschaftlicher Grundlago beruhe. Ob diese letztere Behauptnng streng richtig ist, erscheint zweifelhaft, da gegen die unbedingte Giltigkeit der chemischen Gleichungen, aus welchen der Verfassor die Menge der absorbirten Kohlensäure horechnet, ein Einwand erhohen werden kann. Phenolphtalein und Koblensäure sind awei Säuren, welche in wässriger Lösung um dieselhe Base, das Natron, in Wettbewerb treten; es müssen also hei der ohen genannten Reaktion die Gesetze der chemischen Massenwirkung in Betracht gezogen werden, was Vorfasser scheinbar übersehen bat. Danach bedürfte es eines gewissen Ueberschusses an Koblensäure über die von der Formel des Verfassers verlangte Menge, um alles Phenolphtaleinnatrinm zu zersetzen. Versuche, ans denen unmittelbar hervorginge, dass dieser Einwand für den vorliegenden Fall belanglos sei, sind nicht angestellt worden; nur mittelbar and durchaus nicht mit voller Sicherheit könnte ans einigen Kontrolbestimmungen, welche nach der sehr genauen Pettenkofer'schen Methode angestellt wurden und mit den nach des Verfassers Methode gewonnenen Zahlen gute Uebereinstimmung ergaben, der Schluss gezogen werden, dass die chemische Massenwirkung hei der vorliogenden Reaktion keine wesentliche oder nur eine untergeordnete Rolle spiele,

Handbuch der physiologischen Optik. Zwoite umgearbeitete Auflage. 7. Lieferung. Hamhurg und Leipzig. L. Voss. M. 3,00.

Die soehen erschienene siehente Lieferung dieses klassischen Werkes heendet in dem zweiten Ahschnitte (Die Lehre von den Gesichtsempfindungen) das Kapitel liber Dauer der Lichtempfindung. Es folgen dann die Kapitel "Voränderungen der Reizharkoit" und "Vom Kontrasto".

- A. v. Waltenhoven. Die internationalen absoluten Maasso, insbesondere die elektrischen Maasso, für Studirende der Elektrotechnik in Theorie und Auwendung dargestellt. 2. Anfl. Braunschweiz. M. 6.00.
- D. K. Clark. The Mechanical Engineers Pocket-boot of tables, formulae, rules and data, London. M. 7,80.
- A. Favarger. L'Électricité et ses applications à la chronométrie. Genéve. M. 6,00.

#### Vereins- und Personennachrichten.

Es wird unsero Leser interessiren, dass die bekannte Firma Reiniger, Gobbert & Schall in Berlin, Ziegelstr. 30, ein Depot der in ihrer Erlanger Fabrik gefertigton elektro-medizinischen Apparate erriebtet bat. Leiter desselben ist Herr Gebbert.

#### Patentschau,

Einrichtung zur seibständigen Aus- und Einrückung eines Schallrohres an Werkzeugmaschinen. Von

Windmüller & Wagner in Chemnitz. Vom 30, Juni 1891, No. 62677, Kl. 49.

Es ist eine Stange O mit Nase angeordnet, welche beim Hingange einen Federstift soweit verschiebt, dass der Klinkenbebel B durch eine Schraubenfeder die Schaltklinke K plötzlich aushebt, und beim Rückgange den Klinkhebel B so boch licht, dass der Federstift nnter den Klinkenbebel zu liegen kommt und bierdnreb den Eingriff der Schaltklinke K wieder ermöglicht.



Sackwaage mit drehbarer Lastschale. Von W. Vollmer und H. Schwizgäbelo in Hagen I. W. Vom 4. August 1891.

No. 63047. Kl. 42. Die Standsäule h ist drebbar in dem Fuss g angeordnet, so dass, nm die gewogenen Säcke an dem dazu bestimmten Orte abzusetzen, die ganze Waage sammt der Lastschaale verdreht werden kann. Die Schale f ist für die versebiedenen Sacklängen

gegen den Fülltrichter verstellbar. Pantograph zum Zeichnen von ebenen und körperlichen Segenständen. Von K. Erhardt in Ober-Peilau. Vom 27. September 1891. No. 62978. Kl 42.



Bei Pantographen der in Fig. 1 and 2 dargestellten Art wird

nen körperlicher Gegenstände zu ermöglichen, die nm den Zapfen 6 drehhare Führungsschiene e, an welcher der Fahrstift q und der mit diesem durch Schnurlauf verbundene Zeichenstift z entlang bewegt werden, aus zwei Theilen

zusammongesetzt, von welchen jeder für sieh bei a wasgebalkenartig in cinem horizontal drebbaren Bock c gelagert ist (Fig. 2). Vermöge dieser Anordnung kann sieb der Fahrstift bei Umfahrung plastischer Gegenstände hoben oder senken, während der übertragende Stift auf der Zeichenfläche bleibt.



Rechenschieber. Von Kneuffel & Esser Co. in New-York u. Chiengo, V. St. A. Vom 7. Oktober 1891. No. 63051, Kl. 42,

Lineals zu zeigen.

Zwei Stangen sind an den Enden durch Querstücke fest mit einander verbunden und tragen auf beiden Seiten die gleiche Theilung logarithmischer Skalen, in gleichem Sinne fortschreitend. Ein Sebieber, welcher zwischen den Parallelstangen auf Feder und Nut gehend, beliebig verschoben werden kann, trägt auf seinen beiden sichtbaren Flachseiten dieselben Theilungen wie die beiden Parallelstangen, von welchen aber diejenigen auf der Rückseite des Schiebers entgegengesetzt fortschreiten. Ein Läufer umgiebt das Instrument und kann frei in seiner ganzen Länge gleiten, um die übereinstimmenden Punkte auf der einen wie auf der anderen Seite des Elektromagnetischer, in die Leitung ein- und ausschaltbarer Stromzeiger. Von P. Hildebrandt in



396

Der Stromzeiger hesteht ans einem auf einer Grundplatte a hefestigten Eisenkern b, üher welchen die in einem Holzkörper c eingeschlossene Spule d gesteckt ist. Die Ein- und Ansschaltung wird dadurch hewirkt, dass die noter Federdruck stehenden Stifte no in die Uförmigen, metallenen Gleitschienen / eingreifen und so der Strom durch den Stromzeiger geht. Wird der Stromzeiger nus der Leitung entfernt, so wird durch die Ansätze r, welche mit dem Lager i in Berührung kommen, der Strom für die Leitung selbthätig geschlossen.

Verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung der in einer Substanz enthaltenen Menge eines flüchtigen Bestandtheiles. Von O. S. Pettersson in Stockholm. Vom 25, Oktober 1891. No 63297.

Das Verfohren besteht darin, dass mon bei einer passenden und gleichen Temperatur die Dampfspannung der Suhstanz direkt mit derjenigen einer den flüchtigen Bestandtheil in bekanntem Verhältniss enthaltenden Suhstanz vergleicht. Der hier-



zu dienende Apparat hesteht aus zwei Gefässen A und B, die durch Rohre a und b mittels der Hähne C und D entweder mit dem Manometerrohr E oder der freien Luft verhanden werden können. Im Rohr E hefindet sich ein verschiehharer Flüssigkeitsfnden c. Bringt man nun in das eine Gefäss eine Flüssigkeit mit bekanntem, in das andere eine solche mit nnhekanntem, zn ermittelnden Gehalt von dersetben flüchtigen Suhstanz und setzt heide Gefässe, nnehdem erst ihre Kommunikation mit der Luft and dann mit dem Manometerrobre bergestellt war, einer bestimmten und gleichen Temperatur aus, so gieht die Lage des Flüssigkeitsfadens im Mnnometerrohre an, in welchem Gefässe die Flüssigkeit mit dem niedrigeren Gehalt an flüchtiger Suhstanz sieh befindet. Nach dieser Seite wird der Flüssigkeitsindex durch den auf der anderen Seite herrschenden stärkeren Druck hinhewegt,

Recheniehrmittel. Von P. Kalisch in Jetsch. Vom 27. Oktober 1891. No. 63298. (Zus. z. Pat. No. 58541.) Kl. 42. Das mit dem Leserost versehene Tabellenbrett des Haupt-

patentes ist durch eine nus zehn eingetheilten Querreihen gehildete Bruchrechentabellentafel ersetzt, und auf dem Vorbang ist eine aus waagerechten, getheilten Linien bestehende Bruchtabelle angebracht, durch welche mit Hilfe von Zeigern an den Schiebern bestimmt wird, wie diese Schicher für eine auf der Tabellentafel vorzunehmende Bruchrechnung einzustellen sind.

Schraffrapparat, Von J. Kellbuch in Mainz. Vom 5, November 1891. No. 63299. Kl. 42. Dieser Schraffirappnrnt dient zur Herstellung von Strahlen- und tangentialen Schraffnren. Er hesteht aus den bei e schnraierartig verbandenen Platten a und b, von denen die eine a heim Schraffiren ieweils festgehalten wird, während die



mit der Zichkante versehene andere Platte & sieh um das Gelenk e hewegt. Die Fortrückung der Platte b geschiebt durch Ausühnng eines Druckes auf den Knopf g, wobei sich die Feder f streckt und in Folge dessen die damit verbundene Platte b verschieht. Lässt man hierauf die Platte a frei, so zieht sie die Feder wieder an die Platte b heran. Anf diese Art hewegt sich die ganze Vorrichtung im Kreise um c herum. Die Theile ilk dienen zur Bestimmung der Strichweite. Behufs Befestigung eines graden oder gekrümmten Lineals m

ist iu b ein Schlitz p für eine Sebrauhe v angebracht,

Gewindeschaeldekluppe. Von F. C. Thürmer in Kopenhagen. Vom 1. September 1891, No. 62640. Kl.49,

Eine Reihe von Führungslöchern a ist an dieser Klappe mit binem feststellbaren Schlitten B derartig verhanden, dass die in den Schlitten auswechselhar eingelegten Schneidehacken zentral zu den Führungslöchern eingestellt werden können, um ein Schiefschneiden des Schraubengewindes zu vermeiden.



Verfahren zur Befestigung von Zierknöpfen auf Metallröhren. Von H. Gösser in Iserlobn. Vom 10. September 1891. No. 62808. Kl. 49.

In das Röhrenende wird die kegelförmige, mit der Schranbe & versebene Kansel h eingetriehen und der üherstebeude Rand der Röhre über die Kapsel gedrückt. Sodann wird der Knopf a aufgesebrauht.

Geräth zur Messung elektrischer Ströme durch Wärmedehnung von Stromleitern. Von Hartmann & Brann in Frankfurt a. M. Vom 21. April 1891. No. 63219. Kl. 21.

Ein nuter Gewichts- und Federzug stehender Zeiger z ist durch biegsame oder gelenkige Verbindungen / mit einem oder mehreren Leitern d verhunden. Die

Leiter d, welche von dem zu messenden Strom durchflossen werden. sind zwischen die festen Punkte p gespannt. Bei Stromdurchgang verlängert sich der Draht d, und der biegsame Faden f wird in Folge der Feder- oder Gewichtswirkung unter Drehung der Axe x auf diese anfgewickelt. - In einem weiteren Anspruch wird ein derartiges Messgeräth von Temperaturänderungen dadurch nnahhängig gemacht, dass die Lage der Befestigungspunkte p der Leiter d, sowie der Zeigeraxe x zn einander durch die entsprechende Anordnung von Metallen mit verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten dieselhe bleiht.



Zerlegbarer Fuss für elektrische Glühlampen, Von J. Criggal, J. Berkley & Cb. F. Williamson in Orange, V. St. A. Vom 4. August 1891. No. 63228. Kl. 21.

Der zerleghare Fuss besteht aus dem mit der Glasbirne der Lampe verbundenen Stück B aus isolirendem Stoff, welches mit doppeltem, steilgängigem Gewinde b versehen ist. Auf dieses wird ein durch Spiralen d den Strom zu- und ableitendes Zwischenstück D, welches seiner ausseren Form nach dem Halter der Glühlampe entspricht, geschraubt. Die Spiralen d greifen in die Ocsen f ein und stellen daselhet deu elektrischen Schluss ber.

Durch geeignete Wahl des Zwischenstückes wird die Glühlampe für Halter beliebiger Bauart verwendbar gemacht.

Die umkippharen Segmentstücke des Hauptpatentes sind durch die Schalt-

Rechenmaschine. Von Fr. Cultel in Prag. Vom 13. Oktober 1891. No. 63156. (Zus. z. Pat. No. 59377.) Kl. 42.

> stifte h(Fig. 1) ersetzt, welche beim Niederdrücken der Tasten durch Keile a(Fig.2) in die Drehungsaxe des Hehels vorgeschoben werden und durch einen zu Rahmen solange in der vorgescho-

henen Stellung erhalten bleihen,

bis eine andere Taste niedergedrückt wird. Ferner ist an Stelle des die Kupplung der

Fig. 1

Scheibe S bewirkendenStiftes t ein Exzenter angeordnet, wäbrend die Einrich-



tung, die Ziffernscheiben anf Null zu stellen, aus einer mit Zähnen oder Stiften versebenen Schiene C (Fig. 3) und den drei Zähne besitzenden Rädern B bestebt.

Junior In Goods

Stromregier mit unter veränderlichem Druck stehenden Widerständen. Von J. Ferrand in Darnetal, Frankreich. Vom 26. Juni 1891, No. 62433, Kl. 21.



Elis in Nebenschluss lügender Elektromagnet D witk auf seinen Auber EBC, welcher durch ein verstellbares Gewicht pbulatet und in seinen Schwingungen durch eine Bremse F gemissigt wird. Je nach der eine Bremse F gemissigt wird. Je nach der Belatung und der Wirknap des Elektromagneten D ühl der Anher einen verschliedenen Druck auf eine von dens zu regelnden Strom oder einem Theile desselben durchfonseen Shiele A von Kolleuntikehen nas.

Brittenfeder. Von G. Jüch in Rathenow. Vom 3. September 1891.

No. 62890. Kl. 42.

Die Brillenfeder (der Reitbügel) b von Brillen, welche mit

398

einem Gelenk n verseben sind, nm den Brillengläsern beim Seben in der Nähe und in der Ferne die richtige Neigung geben zu köunen, wird in einem durch das Plättehen a und eine daran befestigte



kleine Spannfeder gebildeten Schlitz geführt. Die Spannfeder hält den Bügel b in jeder Neigung darch Reihung fest.

Schublehre mit Zeigerwerk, Von M. Salenger in Berlin, Vom 20. November 1891, No. 63052, Kl. 42.

Behnfs selththätiger Verhütung des Todtganges sind die Lager der Zeigerwerksräder verschiebbar angebracht und mit Federn / verhunden, deren Kraft bestreht ist, durch Verschiebung dieser Lager den Zahneingriff zu vergrössern.



Operagias. Von M. Schloss in Köln. Vom 12. Angust 1891. No. 63204. Kl. 42. Die beiden Robre des Operaglases besteben aus einer Anzahl lose in einander gesteckten



Ringe B von Tförmigem Querschuitt. Diese Ringe werden durch eine Feder a nezeinander getrieben. Beim Zusammenschiehen der Robre tritt eine Schnappfeder i in die Nut G ein und hält so das Opernglas in zusammengeschohenem Zustande fest.

Thermometer. Von H. L. Callendar in Westminster, England. Vom 19. Juni 1891. No. 62796. Kl. 42. Bei diesem Thermometer soll der Einstus, den die verschiedenen Temperatureinwirkungen anf das Thermometerrobr ansühen, für die Temperaturangaben aufgehohen werden. Der Apparat



besteht aus zwei mit gleichen Massen Laft gefüllten Behälten Au auf  $\beta$ , von denen der eine Ad er zu messenden Temperatur ausgestett, der anders B daggen auf einer bestimmter Temperatur erhalten wird. Beide Bebälte sind mit dem einen Eude dätuner Röhren a und 4 verhaen, deren anderer Ende verzehbosen ist, und 4 verhaende, deren anderer Ende verzehbosen ist, und velche dicht nebeneinander liegen. Diese kommanitere mit einarder durch das mit Schweftslässer oder Queekslüther zum Theil angefüllte Manometer  $C_i$  welches mit einer Stale zur Ablesung der gennethen Temperatur verzehen ist.

Temperaturschwankungen der Robrverbindungen theilen sich gleichzeitig heiden Rohren a und b mit und wirken entgegengesetzt, also kompensirend auf das Manometer

ein. Diese Kompensation ist für alle Temperaturen der Gefässe A und B eine selbthätige, da in beiden Gefässen zleiche Massen Luft mit gleichem Druck vorbanden sind.

Pholomeler für efektrische Glühlampen, Von C. Kurz in Berlin. Vem 22. September 1890. No. 63208. Kl. 42.

In den heiden ringsum verschlessenen Räumen a und b hefinden sich die zu vergleichenden Lichtquellen A and B. Zwei mit Wasser gefüllte Röhren D und E sind in entsprechende Oeffnungen der beiden einander zugekehrten Wände der Räume a und b angebracht, während

ihre mit Stöpseln versehenen Enden in die Räume e und d ragen und durch eine Scheidewand F von einander getrennt sind. Blickt man so auf die Röhren, dass die Ehene der Scheidewand F zwischen die Augen



des Beobachters fällt, so sieht man in den Röhren D und E Lichtbündel, deren Intensität dadurch leicht gleich gemacht werden kann, dass man die eine Lichtquelle auf einem Maassstab in der Richtung der Axe der Röhren D and E verschieht. Die Lichtstärke der zu untersuchenden Lampe B gegenüber derjenigen der Nermallampe A wird dann an dem Maasestabe abgelesen.

Schraubensicherung mit federnden Zinken. Ven F. J. Nichell in Chikago. Vem 30. September 1891. Ne. 63062. Kl. 47.

Diese Schrauhensicherung wird durch federnde Zinken q gehildet, welche, aus der Auflagefläche p der Mutter hervorstehend und mit letzterer ein Stück bildend, sich in Vertiefungen des Mutterkörpers heim Anziehen der Mutter einlegen und durch Ausdrehung einer ringfermigen Nut n vem Gewinde ferngehalten werden.



#### Für die Werkstatt.

Neues amerikanisches Bohrerfutter. Bayr. Industrie- und Gewerbebl. 22. S. 258. (1892).

Die nebenstehenden Figuren zeigen ein in Amerika patentirtes Bohrfatter von W. Francis in Reading, welches in wesentlichen Stücken von den bekannten Konstruktionen abweicht. Die Backen b (Fig. 1 und 2) haben die Ferm sichelförmig ausgefrüster Zylinder, die mit Danmen b' versehen sind; sie sitzen in einem entsprechend ausgearheiteten Futterstecke a, der die Daumen b'

hindurchtreten lässt und in dem Futterkopfe d mittels der Schraube ehne Ende s durch einen aufgesteckten Schlüssel von aussen gedreht werden kann. Dahei finden die Daumen b' in den für sie ausgesparten Höhlnngen Widerstand und effnen eder schliessen die Backen b je nach dem Sinne der Drehung von a. Die Einrichtung ist derart, dass der Widerstand, den der Bohrer erfährt, die Klauen nech fester zu schliessen sneht. Ein Federring sichert die Stellung der Backen in icder Lage.

Der Unterschied in der Konstruktien des verliegenden Behrer-

futters mit den hisher bekannten liegt hauptsächlich in der Ferm der Backen und der Art ihrer Verschiehung, Während bei den vielfach im Gehrauch befindlichen ülteren Futtern, z. B. hei dem Beach-Futter, die Backen prismatische Ferm haben und radial geführt werden, geschieht die Verstellung hier darch Drehung siehelförmiger zylindrischer Backen. Dadurch wirkt die Beanspruchung der klemmenden Kanten in bestimmten Stellnngen, sohald sich nämlich die Backen ihrer grössten Oeffnung nühern,



sehr ungünstig, was leicht ein Ausbrechen der Kanten berheiführen kann. Ferner dürfte auch die Kerrektheit des Futters, das doch eine Selhstzentrirung bewirken sell, nicht lange Stand halten, da die Pressung der eingespannten Stücke stets nur in drei Kanten geschieht, die naturgemäss beim Zentriren harter Werkzeuge, z. B. Spiralhohrer, hald und ungleichmässig abgenutzt werden müssen.

Leicht transportabler englischer Rohrschneideapparat. Bayr. Industrie- und Gewerbehl. 23, S. 266. (1892) aus Ill. Zig. für Blechindustrie.

Eine für gröhere Zwecke, z. B. zum Abzehneiden von Gasrohreu, gut verweudhare Vorrichtung ist in den Figuren 1 und 2 veranschaulieht; sie ist leicht transportubel, fest gebaut und aus gutem Materiale gederlict.

Die Unterplatte hesteht aus zwei Winkelblechen A aus Schmiedeeisen, die mit stühlernen Hüllen B unkleidet sind. Zusammengehalten werden beide Theile durch die Stiffe b, die gleich-D zeitig als Axon für die Bolzen C und D dienen. C reicht durch



neing sin Arten int our booken C han D unene. Cream barren in a vinitarische Boirnang des Ueberwarfes F, der am anderen Ende einen offenen Sehlitz F trägt, sodass bei einer Drehung des Ueberwarfes, wie sie Fig. 2 zeigt, der Bolzen D den Ueberwarf freilässt. Die Stahlnanhällung B der Grundplatten A ist mit einem

ambilling B der Grundplatten A ist mit einem gezahnten wiukligen Aussehnitte G zur Aufnahme des zu zerschneidenden Rohres versehen, welches durch die im Ueberwurf E sitzende gezahnte Stahlbacke H heim Anziehen der Muttern auf den



Schrauhenbolzen C und D festgelegt werden kann. In Folge der Drehharkeit der Bolzen um die Stifte b lässt sich die Bokee H in verschiedene Lagen zum Ausschuitt G bringene die Zalnungen desselhen und der Backen verhindern ein Gleiten des Rohres bei der Bearbeitung, ein Vortheil, der nicht bei jeder gleichartigen Einrichtung zu finden ist.

K. F.

Spiragraph. Bayr. Industrie- und Gescehebl. 24. S. 278. (1892.) aus "Deutsche Uhrmocher-Zeitung". Um die mülkerolle und zeitranhende Arbeit des Konstruirens der Schneckenlinien zu umgehen, hat der frauzösische Ingenieur Backer den vielfach benutzten Fallzirkel mit einer sehr einfachen Einrichtung versehen, die er Spirograph neunt.

Der Schenkel A ist nicht durch ein Geleuk, wie beim gewöhnlicheu Zirkel, sondern durch die Feder a mit der Hülse b verhunden und kaun mittels der Schraube e dem Schenkel B



gemliert oder unter Benttrang der Felerkraft sügestossen werden. Die Billie & sitzt derhalter unt in litere Längerichtung verschiebkar auf der Aze e, die in dem Kisoff g eudigt, mad kann mittels Estellschraule d' fietgalehmt werden. Der Zylinder B., wedeler nach oben in die Aze e ansläuft, frägt nach unten eine feine Spitze f, die derech ein Schräubehu festgalehmts werden kann. Der Falsen F ist am der Spitze f Jesting der der Aze e, linder man der Paus B mit der Spitze f auf dem Pauk ställ, aus dem eine Schrackenling zogene werden soll, so wird sich der Falsen F um die Spitze f hermusvischen, den Schwackenling zogene werden soll, so wird sich der Falsen F um die Spitze f hermusvischen, den Schwackelling den Schwackell B ulbern, und der Blieftlich der die Zielfeder des ersteren eine Spirale besetzeiten. Die Korrektheit der Windungen hingt von der Form des Fuloses and der Spitze a), and die Ablänisch derenben natereinander von der Fölse der Jedes er der Spitze a), and die ablänisch derenben natereinander von der Fölse der Fulose mit der Spitze a), and die and Ge Spitze lenung die sein der Spitze schwan die sein der Spitze lenung der Schenkeld A um Brickelt sich der Feden einmal en die Spitze lenung der Schenkel A um Brickelt sich der Feden einmal en die Spitze lenung der Schenkelt der Mund der Spitze ein, and die spitze felenung der Schenkelt an der Spitze ein, and die spitze einem zu der Schwang der Schwankel an der Feden einmal men die Spitze lenung der Schwankel an der Schwankel and der Schwankel a

die aufgewickelte Läuge betrügt also den Umfang der Spitze oder etwa das Dreifache ihres Durchmessers. Darnach lässt sich leicht die Dicke der für eine bestimmte Schneckenlinie anzuwendenden Spitze bestimmen.

Die Anordnung des Zirkels eignet sich ebesso für kleine Zeichnungen auf dem Papier, als anch für Demonstrationen an der Wandtsfel, wofür er natürlich entsprechend gross ausgeführt sein muss,  $K.\ F.$ 

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redaktions - Kuratorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landolt und H. Hacnsch,

Redaktion: Dr. A. Westphal in Berlin.

XII. Jahrgang.

Dezember 1892.

Zwölftes Heft.

Dnrch den herben Verlust, welchen die deutsche Präzisionstechnik in dem jähen Heimgang des

Direktors bei der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt

## Dr. Leopold Loewenherz

erlitten hat, ist auch unsere Zeitschrift schwer betroffen worden. Der Vernstorbene wer nicht allein der lanspischlichten Begründer der Zeitschrift, sondern auch derjenige, der in den 12 Jahren des Bestehens derselben unsentrebene den skutigsten Antheil en litere Entwickung genommen hat. Unermußlich nuchte er dem Gedanken des innigen Zusammenarbeitens der theoretischen Forschung mit der technischen Przxis, dessen literarischer Träger die Zeitschrift ist, neue Freunde zu gewinnen, und sein wohlwollender und erfahrener flath fehlte der Relaktion nie. Nech in den letzente Wochen seinen Lebens beschäftigten ihn Plane für einen weiteren Wirkungskreis der Zeitschrift, die Ihnfestlich auch enhe sienen Tode noch von Wetten sein werden.

Tief erschüttert stehen wir vor seinem Grabe und findem Troat nur in dem Gedanken, dass die Saat, die er gesätt, nicht verloren sein wird und dass es dem Werke der steten Förderung der mechanischen Kunst, welches der Verstorbene sich zu seiner Lebensaufgabe erwählt hatte, auch in Zakunft an eitfrigen Mittebeitern nicht fehlen wird. Dem Gem Menschen aber, dem werthen uns so früh entrissenen Freunde, werden wir und mit mes Alle, die ihm nahe gestanden haben, stets ein trenes Andenken bewähren.

Kuratorium, Redaktion und Verlag der Zeitschrift für Instrumentenkunde.

#### Verwendung der flüssigen Kohlensäure sur Herstellung hochgradiger Quecksilberthermometer.

A. Mahlke in Charlottenburg.

(Mittheilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

Die in den letzten Jabren vielfach angofertigten Quecksilberthermometer in beber efemperaturen sind in der Weise hergestellt worden, dass die Kapillarchre über dem Quecksilber mit Stickstoff gefüllt warde, der beim Erhitzen der Thermometer durch das in der Kapillare emporsteigende Quecksilber komprimirt wurde und durch seinen Druck dieses am Sieden verhinderte, wenn die Instrumente über den Siedepunkt des Quecksilbers, also über etwa 300°, binaus erhitzt wurden, lierdnrein war es möglich, mittles derselben Temperaturen bis 450° zu messel.

Im vorigen Jahre ist nun im glastechnischen Laboratorium von Schott & Gen. in Jena eine neue Glasart, 50m bezeichnet, bergestellt, die geeignet ist, zur Messung noch höherer Temperaturen zu dienen. Zu diesem Zweek sind die Thermometer, wie Schott angegeben<sup>5</sup>), mit Stickstoff unter Druck zu fullen. Derselbe muss jedoch 17 bis 18 Atmosphiren betragen, wenn die Instrumente innerbalb so weiter Temperaturgrenzen benntzt werden sollen, wie es das Glas 59<sup>107</sup> zudlast, nämlich bis 500°. Bei einer Fülling unter so hobem Druck stellen sich aber viele Schwierigkeiten ein, da die Dichtung der Hähne und Verbindengsstücke nur mit Aufwendung ungewöhnlicher Mittle zu bewerkstelligen ist.

Wesentlich einfaeher gestaltet sich die Ausführung, wenn man die Kapillarnatatt mit Stickstoff mit Kobhensäure anfullt und sich hieran der flüssigen Kohlensäure bedient, die für den vorliegenden Zweck nieht nur das gegen Quecksilber 
indifferente Gas, sondern zugleich den nöthigen Druck in mehr als erforderlichen 
Massas liefert. Da die flüssige Kohlensäure bei Zimmertenpartur eine Spannung 
von 50 bis 60 Atmosphären besitzt, so ist die Einschaltung eines Rezipienten 
erforderlich, um eine Druckverminderung zu erzielen. Ansestedem ist noch darauf 
Rücksieht zu nehmen, dass die käusliebe flüssige Koblensäure Sparen von Fenebtigkeit 
enthält, weswegen sie vor Einfuhrung in die Thermometer durch eine Trockenvorriebtung geleitet werden muss.

Der Apparat zur Herstellung von hochgradigen Quecksüberthermometer nimmt biernach die in nachstehender Figur (a. f. S.) sehematisch dargestellte Form an. In derselben bedentet K den Koblenskurchallon. Mit dem Mundstukk desselben ist druch eine starke Metallkupilare der Rezigient R verbunden. Dieser besteht aus einer einfachen Metallbüchse, die durch den Hahn H, von den folgenden Theilen des Apparates abgesehbesen ist. Hinter H, sett sich der Apparat in einem Rohr fort und an dieses ist das Manometer M angeseblossen, das bis 20 Atmosphören Druck anzuzeigen im Stande sein muss. Auf das Manometer folgt die Trockenröher T. Dieselbe ist aus starkwandigen Glassröhen berzustellen; gebogene Glasröhren sind thunlichst zu vermeiden, das solebe selten spannungsfrei sind und deswegen keinen höhen Drucka auszuhalten vermögen; an ihrer Stelle verwendet man besser gebogene Metallröhren. An die Trockenvorrichtung schliesst sieb ein Röhr, das die beiden Hahne H, und H, enthält und in eine Kapillare

Vgl. Wiche, Ueber die Verwendung der Quecksilberthermometer in hohen Temperaturen, diese Zeitsehr. 1890. S. 209.

<sup>3)</sup> Vgl. Schott, Thermometerglas, diese Zeitschr. 1891, S. 330,

ausläuft. Zwischen den Hähnen H<sub>2</sub> und H<sub>3</sub> sind die zu füllenden Thermometer anzubringen.

ist dies geschehen, so findet die Verwendung des Apparates in folgender Weise statt. Man öffent den Ilahn des Kohlenssturchallons kurz und schliesst inn sofort wieder, so dass eine geringe Menge Kohlenssture in den Rezipienten R einströmt, dann öffnet man alle Hähen und lässt die Kohlenssture durch die Kapillare ansströmen. Dies wird so oft wiederholt, bis alle Luft aus dem Apparat verdrängt

ist. In etwa 10 Minuten wird dies geschehen sein, mit Ausnahme der Thermometerkapillaren, die nicht direkt von der Kohlensture durchströmt werden. Um anch aus diesen die Luft zu eutentein Hund Higsechlossen und inden Rezipienten Kohlensture unter grössere Johannung eingelassen, indem der Habn des Ballons wiederholt kurz geöffnet



wird. Der im Rezipienten herrschende Druck wird dann auf die übrigen Theile des Apparates übertragen durch Oeffnen des Hahnes H1, doch geschieht dieses nur soweit, bis das Manometer etwa 10 Atmosphären anzeigt; dann schliesst man H, wieder. Durch den Druck ist in die Thermometerkapillaren Kohlensänre eingepresst, die sich mit der darin befindlichen Luft mengt. Schliesst man H. und öffnet Ha, so strömt diese mit der Kohlensäure aus. Wird dieser Vorgang 6 bis 10 Mal wiederholt, so wird die Luft in den Kapillaren so verdünnt, wie dies sonst mittels einer Luftpampe erzielt wird. Man darf diese Operationen nicht zu sehr beschleunigen. damit die Substanz in der Troekenröhre genügend auf die durchströmende Kohlensänre einznwirken im Stande ist. Zngleich werden durch die wiederholte Füllung der Kapillaren mit trockner Kohlensänre diese ansgetrocknet. Sobald in solcher Weise die Verdrängung der Luft aus den Instrumenten erfolgt ist, können dieselben fertig gestellt werden, indem man ans dem Rezipienten soviel Druck eintreten lässt, dass das Manometer 17 bis 20 Atmosphären anzeigt, nnd sie dann wie die Stickstoffthermometer abschmilzt, nach dem Verfahren, das Schott in der oben zitirten Veröffentlichung S. 332 angegeben hat.

Die Vorzüge dieses Verfahrens bestehen darin, dass sowohl die besondere Herstellung von Stickstoff vermieden, als auch die sonst erforderliche Drack- und Luftpunpe entbehrlich wird. Vor allem aber erweist sich der Umstand bei demselben als vortheilhaft, dass Undichtigkeiten, wenn dieselben nicht gar zu bedentend sind, das Verfahren nicht sören, da sich die hierans entstehende Druckverminderung stets durch den grossen Druck im Resipienten lielcht ausgleichen lässt. Bei dem mässigen Preise der flüssigen Kohlensture ist es hieranch möglich, diese Thermometer mit nicht zu bedeutendem Aufwande von Mittoln und deswegen verhältnissmässig blilig herzastellen.

Die in solcher Weise in der Reichsanstalt angefertigten Thermometer haben



sich durchans bewährt und bisher keinen Nachtheil gegenüher den mit Stickstoft gefüllten Queeksibberthermonetern gezeigt. Anch hat sich die Angabe von Secht über die Härte des Glases 50 <sup>211</sup> hestätigt. Erst bei Erhitzungen über 550° hinaus wird diese Glasart so weich, dass durch den innern Druck von 17 his 20 Atmosphären die Thermonetergefasse erweitert und hierdruch daarende Standänderungen der Instrumente in merkbarem Betrage veranlasst werden. Mithin sind mittels dieser Thermoneter genaus er Emperaturmessangen bis 550° möglich.

#### Eine magnetische Waage und deren Gebrauch.

#### Dr. H. E. J. G. du Bots in Berlin.

Gelegentlieb eines auf dem Frankfurter internationalen Elektrotechniker-Kongress im September 1801 gebaltenen Vortrags über "magnetische Kreise und derem Messang"1), habe ich das erste Exemplar eines Apparats vorgeführt, mittels dessen Magnetisrinngskurven und Hysteresissehleifen für belichige Materialien rasch in absolutem Mansse bestimmt werden können.

Das leitende Konstruktionsprinzip war, das zu untersuehende Probestück als Hanptwiderstand in einen magnetisehen Kreis einzufügen. Da man den übrigen

magnetischen Widerstand zwar sehrverringern, nicht aberverachtsigen kann, so wird er beim Auftragen der Kurren in einfacher Weise berücksichtigt. Die anfretende, zur Messung benntzte magnetische Zugkraft wird durch Laufgewichte kompenist. Das Instrument wurde seitdem nialen Einzelnichten dareibkonstruirt; ein gestatt in der end-



giltigen Gestalt zu beschreihen, wie es in ½ der wirklichen Grösse sehematisch in Fig. 1, perspektivisch in Fig. 2 abgebildet ist.

Die Probe T wird antomatisch zwisehen die Backen  $V_i$  und  $V_i$  geklemmt, nachdem sie mittels zugebrüger Lehre auf 15 em Lange möglichst gerade abgeschnitten und, wenn möglich, auf  $I_i$ 128 em Durchmesser abgedreht ist. Es entspricht dies einem Querschnitt von  $I_i$  gew, dessen Innehaltung zwar nicht nothwendig, aber innofern bequem ist, als dann jede Umrechnung erspart wird. Pelder, bis zn 300 c. a. s. Einheiten liefert die Spule  $C_i$  diese sit  $A_i$ 7 em lane  $V_i$ 1 em  $V_i$ 2 en  $V_i$ 3 en  $V_i$ 4 en  $V_i$ 4 en  $V_i$ 5 en  $V_i$ 6 en  $V_i$ 7 en  $V_i$ 6 en  $V_i$ 7 en  $V_i$ 7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die zweite Berichtshälfte der Kongressverhandlungen ist bekanntlich bisher nicht erschienen; es muss daher auf das Referat in "The Electrician" 27, 8, 634 (1891) verwiesen werden. Siehe anch diese Zeitschift, 1892, 8, 102

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Wirklichkeit ist sie etwas kürzer (12,2 cm), um den Einfluss der Enden zu kompensiren.

mit 100 Windungen 4 mm dicken Kupferdrahts hewickelt, so dass die Feldintensität § in der Mitte der Spule sich durch Multiplikation des Stromes (in Ampère) mit 10 ergieht. Ueber den Backen schwebt in geringer Entfernung ein Ankerjoch YY, welches zugleich den Wangebalken darstellt. Die Schneide E desselben ruht

exzentrisch auf dem Apparate; durch den Bleiklotz P wird das Gleichgewicht her. gestellt.

Die auf beiden Seiten aus Symmetriegründen gleichen magnetischen Anziehungen erzeugen dennoch der ungleichen Hebelarme wegen verschiedene Kräftepaare. Dasresultirende Drehungs-



moment ist, wie ich mich durch ballistische Versuche überzeugte, innerhalb des zu benutzenden Bereichs dem Quadrate der zu messenden Magnetisirung 3 in der Mitte der Probe proportional und zieht das Ankerjoch links herunter. Diese Wirkung wird durch Laufgewichte W... oder W. von 100 bezw. 4 o Gewicht, welche an der



quadratisch getheilten Skale SS entlang gleiten, kompensirt. Es leuchtet daher ein, wie man aus der Skalenahlesung durch einfaches Multipliziren mit  $10 (-y \sqrt{100})$  hezw.  $2 (-y + \sqrt{1})$  den gesuchten Werth der Magnetisrung findet, wofern der Proben-

querschnitt 1 gem beträgt; andernfalls ist nach dem Auftragen der Kurven schliesslich die Ordinate durch den gemessenen Querschnitt zu dividiren; dabei kommt es nicht darauf an, ob das Profil kreisrund, quadratisch oder sonst wie gestaltet sei.

Da das magnetische Gleichgewicht naturgemiss immer labil ist, kann man keine Einstellung, vie am Zeiger einer Waage, ableen, nondern bestimmt nach dem Gefühl diejenige Stellung des Laufgewichts, bei welcher der Anker von der cnit einem Sicherheitsverschluss verschenen) Justirschraube I gende abgerissen wird. Bei einiger Uebung gelingt diese Bestimmung mit mehr als genügender Genaufgkeit. Der Anker schwebt nach Art der Morestaster mit sehr geringere Spielraume über der Schraube I und dem Anschlage 4; durch sein Umkippen andert sich der magnetische Widerstand des ganzen Kreises nicht merklich.

Das Auftragen der Kurven geschieht am besten gleich von einer nach links geneigten Hilfsordinatenaxe aus, deren Gleichung  $\mathfrak{J}=(1/N)\mathfrak{H}$  ist, wo N den so-



genannten "Entmagnetisirungsfaktor" bedeutet; die Grösse desselben ist für einen Zylinder, dessen Länge in Durchmesser beträgt, umgefähr [21]. In einer dieser magnetischen Waagen verringerte sich N auf 0,02, entsprechend dem Dimensionsverhlätziss 45; letzteres wird also durch die magnetische Schliessung scheinbar verdreifacht. Man kann das auch so ausdrucken, dass man sich die Probe zu einem Ringe gebogen denkt, bis ihre Enden sich in nahezu 1/s me Entfernung gegen-berstehen; dies würde denselben Entangacitsirungsfaktor 0,02 ergeben. Genauere Resultate erhalt man, wenn man noch, statt von der geneigten geraden Hilfstendinsten erhalt man, wenn man noch, statt von der geneigten geraden Hilfstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstendinstend

die auf bezw. absteigenden hysteretischen Aaste zyklischer Magnetisriungsprozesse. Durch ihre Benutzung korrigirt man antomatisch den Einfluss der magnetischen Widerstunde der Backen V, und V, des Jochs Y Y, der Luftzwischenrame mit ihrer variahlen Streuung, sowie des Uebergangswiderstandes zwischen Probestück und Instrument.

Schliesslich sind noch einige Bemerkungen über den praktischen Gebrauch der magnetischen Waage hinznzufügen.

Die Spule wird in einen Stromkreis mit einer Wippe, einem gnten Ampèremeter, einem oder zwei Akknmulatoren und einem Rheostat (vorzngsweise einem flüssigen) geschaltet. so dass man den Strom

hegnem und allmälig umschalten. andern und messen kann; sein Werth mnss zwischen 0 und 30 Ampère variirbar sein, dem Feldbereiche 0 bis 300 c. a. s. Einheiten entsprechend. welches für alle gewöhnlichen Zwecke ausreicht. Znnächst sollten alle Theile gründlich durch \_ahnehmende Kommntirung" entmagnetisirt werden; dementsprechend wird das Ankerioch mittels einer angebrachten Hebevorrichtung langsam gehoben, während die Wippe raseh hin und her geworfen wird. Bei Nichthenutzung des Instruments bleiht das Joch arretirt, nm die Schneiden E zu schonen. Dann wird die Spule dem Beohachter zngeschohen und die Probe langsam hervorgezogen, während fortwährend kommntirt wird.



Die Methode des Ahlesens wird nach dem Ohigen zur Gentige einleuchten; es in ur himzungfügt, dass wegen des quadratischen Wirkungsgesetzes das Instrument nicht angricht, ob · · I/3º oder · - I/3º genommen werden muss; aher beim graphischen Anstragen wird dies albahl klar, da einer der beiden Punkte völlig ansserhalh der glatten Kurve fällt, wolche die übrigen Beobachtungen darstellt. Es ist daher überflüssig, dem Apparate eine besondere polarisite Vorrichtung heizzeben, mittels deren die Richtung der Magnetizung leicht bestimmt werden könnte.

Das kleinere Lanfgewicht (49) wird für den Bereich o ≤ 3 < 200 henntsty se wird dann in die Nullage zurückgeschoben und die Messang mit dem grösseren Gewicht (100 g) für den Bereich 200 < 3 < 1300 fortgesetzt. Die zehnfachen Ampèremeter nad Skalenahlenagen (oder mit dem kleinen Gewichte nur das Doppelte der letzteren) ergehen dann direkt die Abazissen und Ordinaten der geanchten Kurven in absolutione c. g. s. Einstellen. Erstere werden von "instrumentellen Richtlinien" ans gemessen, wie oben erklirtt wurde; diese sind auf einem zum Apparar gehörigen durchsichtigen Battet aufgezeichent, welches man auf den linken oberen oder rechten unteren Quadranten des Koordinatenspeires legt, wodurch das Auftraeen der Kurven auf dasselbe ebenso eifniche wird wir gewöhnlich. Die Leistung des Apparates benrheilt man am besten nach den Kurven der Fig. 3, 4 und 5, welche darin mit entsprechenden Proben in kurzester Zeit erhalten wurden. Die ausgezogenen Kurven sind die Richtlinien; die mittlere (für aufsteigende Magnetisirung) weicht nieht unerhehlich von der Geraden ab, welche dem Werthe N=0.02 entspricht, namentlich für Werthe von  $\S>850$ . Aus der Kurve für sehniedbaren Gusse (Fig. 4), die erste meines Wissens für diesen Material überhanpt veröffentlichte, ist ersichtlich, dass dessen Magnetisirung (für  $\S>60$ ) ungefähr fo $\S$  grösser, und dessen Koerziitvikraft (im Sinne Hopkinson's) um ebensoviel geringer ist als die entsprechenden Grössen des gewöhnlichen Gussensen, Fig. 5 warde mit einem Budel von 124 dännen Eisendrähten erhalten, deren Gesammtsperschnitt 1 qem betrug. Die Anfertigung der Apparate ist von Herrn Mechaniker O. Wollf hierselbst übernommen worden.

#### Neue Messinstrumente und Hilfseinrichtungen für die Werkstatt.

#### You Mechaniker H. Friedrich in Berlin.

#### Ueber die Erzeugung von Zahnrädern durch Fräsen (Zusatz).

Die Beschreibung der Bamberg'schen Frisevorrichtung für Zahnrüderissen (dies Zeitschrift 1892. 2. 294) hat Herrü C. Petermann, Mechaniker am Physikalischen Kabinet des Technologischen Institute in St. Petersburg zu der Mittheilung veranlasst, dass er das der Bamberg'schen Einrichtung zu Grunde liegende Konstruktionsprinzip sehon vor zwanzig Jahren in einer mechanischen Werksatt der Schweiz verwirklicht gefunden habe, er selbst habe das gleiche Frinzip bei einer Frissensabeine benutzt, die er für seinen eigenen Bedarf konstruite, und welche sich nnamehr 16 Jahre lang in fortwährendem Gebrauche in seiner Werkstatt befinde.

Die Einzelheiten dieser Einrichtung, besonders die treffliche Durchkonstruktion, die auf grosse Festigkeit ein Hanptgewicht legt, sowie die Eigenartigkeit der Bewegungsübertragung erselneinen so interessant, dass es angebrach sein durfte, dieselhen an der Hand der nachstehenden Abbildung (Fig. 1. ach. 8.) unter Bezugnahme auf die Ausführungen in der oben zitirten Veröffentlichung naher zu beleuchten.

Anf der gusseisernen Grundplatte G ist der Hauptlagerbock B mit acht schrauben festgeklemmt; der Bock hat hier eine gewübenztige, an der konvexen Seite stark verrippte Form und dient einer kreuzbügelförmig gestalteten Aze D als Lager. Diese trägt an ihren beiden berinntalen Arnen Lagerschrauben für den Spindelträger, der hier also von der  $Axe\ D$  unsehlossen wird, während er bei dem Bamberg sehen Apparat die letztere ungiebt; beide Lagersungen sind gleichwerthig. Die Frässepindel E ist ebenfalls zwischen Konns und Gegenspitze golagert, welche letzteren and ex-Leitstange L sitzt. Bei dem vorliegenden Apparat hat diese eine langere Fuhrung in den Spindelträger und lässt sich mittels zweier Knebekehrauben sieher. Und faststellen. Die Leitstange endigt in einem Handgriffe und trägt an diesem eine Rolle X, mit welcher sie auf der am Stünder G sitzenden Profischablong gleicht; zum Teferfräsen der Zähne wird diese Rolle

durch eine solche kleineren Durchmessers ersetzt, zu welchem Zwecke der Griff entfernt werden muss. Für die Rulie des Apparates ist eine Gahel F an dem

Stander C in geeigneter Weise angebracht, die der Leitstange als Unterstützung dient und zurückgeschlagen wird, sobald der Apparat in Betrieb gesetzt werden soll. Die zu bearbeitende Zahnradfräse sitzt auf der Spindel einer Schlitteneinrichtung mit horizontaler und vertikaler Verschiebung, die der Bamherg'schen Anordnung fast vollkommen entspricht, so dass in dieser Beziehung auf die obengenannte Beschreibung verwiesen werden kann.

Während heim Bamberg'schen Apparat die Bewegung von einem Deckenvorgelege entnommen wird, ist die Petermann'sche Maschine auf einer eichenen Tischplatte montirt, die auf einem Drehhankuntergestell mit Schwingrad und Tritt befestigt ist. Neben, in der Figur hinter der eigentlichen Fräsevorrichtung ist ein Gerüst S chenfalls auf die Tischplatte gesetzt, das in seinem unteren verdickten Theile eine Axe mit Schnurscheiben s und s, aufnimmt und oben auf einer zweiten zur ersteren parallelen Axe dreb-

Schnurscheiben s. unds, nach der einen und Gewiehten g und g, nach der anderen Seite trägt. Die Bewegung des Schwungrades wird nnnmehr mittels Schnur Scheihe s und durch die Axe auf s, geleitet; von dort führt eine Schnur zur Rolle s, über den Spindelwirtel E nach

har zwei Hebel mit



s, und zurück nach s,. Diese Anordnung ist gewählt, um hei der verschiedenartigen Bewegung der Leitstange L und Spindel E nm die Profilschahlone herum die Schnur stets gespannt zu erhalten, was hier durch die Gewichte g und g, hewirkt wird. Die Anordnung dürfte sich auch für viele andere Zwecke eignen.

Die zur Anfnahme der zu bearbeitenden Fräse dienende Axe ist mit gezahret Theilenbie und Sperrklinke versehen, ausser zur Herstellung von Frein im Durchmesser von 5 bis 90 mm kann die durchbohrte Spindel auch zum Schneiden von Senkern und Kungelfräsen verwendet werden, zu welchem Zweeck ben maattrich entsprechend geformte Schablonen an den Ständer C geklemmt werden mitseen.

Im Uebrigen stimmen, wie Herr Petermann selbst bemerkt, die Einrichtungen mit dem Bamberg'sehen Apparat soweit überein, dass die frühere Beschreibung mit Anfügung der jetzigen Ergänzung anf beide Vorrichtungen passt.

### 4. Ueber die Erzeugung von Kegelrädern und Trieben.

a) Die Erzeugung von Trieben und Triebstangen.

Die Erzeugnag von geradzishnigen Trieben und Triebstangen unterliegt im Grunde genommen denselben Gesetzen wie diejenige der Stirnräder; nan hat es hier nur mit einem besonderen Falle zu thun. Die Radien der Theilkreise des Raderpasens inmlich nahern sich den entgegengesetzten Grenzen, der Radien der Zahnstange ist unendlich gross, also der Theilkreis selbst eine gerade Linie geworden, whrend der Radien des Triebes sehr klein geworden ist. Indessen hat diese Besonderheit einen wesentlichen Einfluss nur auf die Form der Zahne, also auch der Zahnfrase, deren Konstruktion sehon in der früheren Mittheilung diese Zeitzehrij 1892. S. 2009 eingehend besprochen worden ist. Die Einrichtung der Fräsenausehine wird im Prinzip nicht davon berührt; nach wie vor ist für die Erzengung der Zahne sowohl am Triebe als an der Zahnstange eine zur Aze des Theilkreiszylinders parallele Fährung nothwentigt; die Zahne worden in das Trieb nach einer Kreistheilung in der gewohnten Weise eingeschnitten, während



die Theilung für die Zahnstange linear wird. Für die Arbeit des Einfräsens der geraden Zähne kann demgemäss jede Fräsemaschine für Stirnräder dienen, die aber in den meisten Fällen, dem vorliegenden besonderen Falle angepasst, also als Spezialmaschine gebaut wird.

Eine Ausführungsform derartiger Spezialmaschinen ist die in Fig. 2 im Aufriss und in Fig. 3 im Seitenriss dargestellte Einrichtung von Sponholz & Wrede, welche diese Firms zum Gebrauch an ihren Universalsäulenfrissemaschinen empfehlt. Die ohne Weiteres zu übersehende Vorrichtung wird mit der Grundolatte of auf dem Sunnort der Frissemaschine befestigt, der Trüebkörper zwischen die Spitzen oder Hohlkerne u und u' gespannt und durch Fortstellung des Supports unter der auf der Fräsespindel rotirenden Zahnprofilfräse dnrchgeführt. Die rechte Spitze sitzt in dem auf der Grundplatte verstellbaren Reitstock R, ist fast bis zu ihrer Umdrehungsaxe abgefeilt und lässt sich durch eine im Reitstock gelagerte Schraube in Schwalbenschwanzführung verschieben. Die linke Spitze sitzt in der Spiudeldocke v, und zwar in einer in einem Gleitstücke v' drehbaren Axe. Diese trägt Schraubenradzähne und kauu durch eine Schranbe w gedreht werden. Auf der Schranbe sitzt nach aussen hin eine Theilscheibe, die in Verbindung mit der Schraube eine ebenso umfangreiche Theilung hergiebt als die Universalfräsemaschine desselben Konstrukteurs. Die Theilung der Scheibe ist durch Bohrungen gekennzeiehnet, in welche ein Index J' einschnappen kann, der durch die Möglichkeit einer radialen Verstellung sämmtliche getheilten Kreise der Scheibe beherrscht. Um die Axe der Schraube w lässt sich ferner der Gleitkörper v' mit der Spindelspitze nach oben neigen, wodurch die Vorrichtung einer weiteren Verwendung erschlossen wird, der Herstellung von Kegelrädern, worauf ich weiter unten noch zurückkommen werde. Zum Einspannen der Kegelräder lässt sich auf ein Spindelgewinde der im Gleitstück v' drehbaren Axe ein Futter aufschrauben.



Die eingespannten Triebe werden durch Mitnehmer, die auf den Triebkörper und auf die Spindelspitze geklemmt werden, mit der letzteren verknppelt.

Im Handel sind anch Triebe in den gebrüschliches Durchmessern und Zähnezahlen etwa in der Länge eines 4½, na kändlich, iss sind mittels, "Zichen" durch eine gehärtete Höhllehre von der vollständigen Form des fertigen Triebes erzeugt und besitzen eine sehr bedeutende Härte, welche eine Bearbeitung sehr erschwert; deshalb ist die Verwendung dieser klutifichen Triebe, insofern sie zum

Gebranche an Instrumenten bearbeitet, z. B. mit zylindrischen oder konischen Andrehungen versehen werden sollen, mit einer grossen Versehwendung von Material und Arbeit verbunden, die man bei starkem Bedarf an Trieben durch Anfertigung derselben in der eigenen Werkstatt den besonderen Zwecken entsprechend zu nungehen szehen wird.

Ein neues Element wird in die Triebfrisemaschine erst dann eingeführt, sobald die Zähne der Triebe und Zahnstangen nicht mehr parallel, ondern geneigt zur Aze liegen sollen, also den Zylinder spiralförmig ungeben. Dies Anordnung wird für zweckmässig gehalten, weil dadurch ein gleichmäsiger Gang der Triebe erzielt werden soll; während nämlich bei geradzähnigen Trieben wegen des geringen Durchmessers meist zur ein Zahn zum Eingriff gehaupt, liegen bei Trieben mit spiralförmig gewundenen Zähnen verschieden Theile von mehreren Zähnen zun gleicher Zeit ein, so dass sich der theoretisch stets nothwendige todte Gang nicht in demselben Masses fühlbar macht ab bei geradzähnigen Trieben.

Die Verwendung der spiralzähnigen Triebe ist jetzt besonders an mikroskopischen Apparaten allgemein geworden; so verwendet die Optische Workstätte Carl Zeiss in Jena ausschliesslich diese Art, welche sie in den eigenen Werkstätten mittels einer von dem Werkmeister Herrn H. F. Russ konstruirten Fräsemasschine herstellt. Die Einrichtung derselben, deren Veröffentlichung mit der freundlichst ertheilten Erlaubniss der Leitung der genannten Werkstatt geschicht, ist folgende:

Auf einer metallenen Grundplatte, die ihrerseits auf einen Holtzisch fest aufgesehranbt ist, ist das mit hohen Wangen versehen, besonders kräftig gehaltene Drehbankbett A befestigt, welehes fest genug ist, um alle beim Fräsen auftretenden Ersehutterungen zu vernichten. An dem in der Fig. 4 rechts liegenden Ende des Bettes ist mit diesem der Spindelkasten fest verbunden. Er umschlieset zwei in der Figur nieht siehubare, konaxial liegende um durch eine auf starker Feder sitzende Nase mit einander verbundene Axen, von denen die Russere durch einen atthlerenne Arm H mit der Vorrichtung in Verbundung steht, und ausserdem einen zweiten Arm U aus dem Spindelkasten hervortreten lässt. Die innere Axe ist mit einer Theisleschiebe Tversehen und dient zur Erzeugung der jeweilligen



Fig. 4.

Theilung des Triebes; zu dem Zwecke ist die Theilscheibe mit nach geeigneten Lieilungen angeordnete Einschultten verseben, in welche eine Nase eingreift, die an dem Winkelstück K in ersichtlicher Weise federnd angebracht ist; durch diese Nase wird die Theilscheibeb, die innere Axe und das damit verbundene zu frasende Trieb in einer der Theilung entsprechenden Stellung festgehalten. Das Trieb M wird mit seiner Spitze in dem Hohlkern der inneren Axe einerseits und in einem gleichen Hohlkern des auf den Wangen verstellbaren Reitstockes R andererseits festgehalten und durch einem Mitnehmer m mit dem Theilkreise und der inneren Axe verbunden, so dass es an hiere Bewegung thellnehmen muss. Die Pinole des Reitstockes ist ebenfalls verstell- und festklemmbar; das Trieb kann daher leicht ohne Spielrahm und ohne Zwang eingespannt werden.

In der Figur rechts neben dem Drehbankbett ist mit der metallenen Grundplatte ein Lagerboek N verbunden; er trägt zwisehen Spitzenschranben drehbar das Zwischenstück O, welches seinerseits wieder in gleicher Weise gelenkartig mit dem Träger P verbunden ist, der demgemäss eine pendelnde Bewegung ausführen kann; er ruht bei der Arbeit des Frissens mit der Schraube auf dem weiter unten zu heschriebenden keilförmigen, auf der Oherfläche des Reiststockes R angebrachten Schlitten V, ist aber der Uchersiebtlichkeit wegen in der Figur aus seiner Arbeitstellung empergeboben. An dem Träger P ist die Lagerung für die Frissespindel in der Form eines zum Durchlassen der Betriebsschnurscheibe gekröpften Doppelwinkels Q augeschraubt, der noch oine zweito Uchertragungszolle an einem aufgesetzten Lager trägt. Die Prässepindel läuft zwischen Spitzen und trägt die Profifirase Z, über der, in den Träger P ein-geschraubt, ein Geffass W zur Anfnahm der Kuhlfdussigkeit sistt. Auf das Holzuntorgestell aufgesetzte Skulen mit darau verstellbaren Spaunrollon vermitteln die Schnur- und Bewogungsübertragung.

Der Vorgang beim Fräsen ist nunmehr folgender: Der vorgedrehto Tricbkörper wird zwischen die Hohlkerne eingespannt und der Träger P heruntergelassen, his die Schranbo a auf der Oberffäche des Reitstockes steht. Der Arheiter bewegt uunmehr den mit der äusseren Axe, wie oben heschrieben, in Verhindung stehenden Handgriff U nach ohen, und dreht somit die beiden durch federnde Naso geknppelten Axen; gleichzeitig damit wird auch der Arm H gedreht, welcher durch die Vorrichtung J hindnreh aus dem Spindelkaston hervorragt. Diese Vorrichtung nnn hesteht aus einem seitlich am Spindelkasten angehrachten Schieher S, auf welchen zwei kreisförmig gebogene harte Stahlsehienen derart geschraubt sind, dass die Innenkanten einen zur Bewegungsrichtung des Schieberschlittens sehrägstehenden Schlitz bilden, der so breit ist, dass er den ohen bereits erwähnten, mit der ausseren Axe in Verhindung stehenden Arm H grade durchlässt. Wird also der Handgriff U nach oben bewegt und damit gleichzeitig auch H gedreht, so führt der Schieberschlitten S eine seitliche Bewegung aus; er steht durch einen Mitnehmer mit dem Trager P in Verbindnng and zwingt diesen, an der Bewegung theilzunehmen; dadurch wird bewirkt. dass die rotirende Frase Z, welche zugleich mit dem Träger P eine Vorwartsbewegung ausführt, auf dem durch Aufheben des Armes U sich drehenden Triebkörper M eine spiralförmig gewundene Zahnlücke erzeugt, die durch mehrmaliges Nachfräsen die vorgeschriehene Tiefe erhält. Zur Tiefenstellung ist auf der Oherfläche des Reitstockes R ein in Schwalbenschwanzführung verschiebbarer Keil V angebracht, der nach jedem Durchfräsen der Zahnlücke um ein gewisses Stück, die Spahnstärke, zurückgezogen wird. Zur Einfräsung der folgenden Zahnlücke wird nun der Träger P wieder emporgehoben, die auf einer starken Feder sitzende Nase, welche beide Axen mit einander verkuppelt, ausgelöst, die innere Axe mit der Theilscheibe und dem Triebkörper so lange gedreht, bis die an dem Winkel K sitzende Nase in den zugehörigen Einschnitt der Theilscheibe einschnappt, der Hebel U wieder nach unten bewegt, wodurch die Fräse in ihre Anfangsstellung gelangt, und nun nach Verkuppelung beider Axen durch die mehrfach erwähnte federade Nase derselbe Vorgang wiederholt wie bei der Einfräsung der ersten Zahnlücke.

Nach Fertigstellung der Triebe durch Fräsen werden sie einer Politur mittels Schmirgel und Polirroth unterworfen, die ihnen das bekannte glänzende Acussere giebt, welches man an den Zeiss'selhen Trieben zu sehon gewohnt ist.

Die entsprechende Maschine zur Herstellung der sehrägzähnigen Zahnstangen ist der eben beschriebenen sehr ähnlich, indessen weit einfacher, weil die zweifende Drehung wegfällt, die zur Einstellung des Triebes und zur Erzengung der Spiralgänge an der ersten Maschine nothwendig ist. Das ebenfalls kräftig gehaltene Bett A' ist direkt auf das hölzerne Arheitsgestell gesehrauht; der Spindelkasten füllt hier ganlich fort, weil Drehungen des zu bearbeitenden Stückes nicht nöthig sind; in der Figur 5 an der linken Seite — die Maschine ist von der entgegengesetten Seite wie Figur 4 dargestellt — sit ebenfalls in dem Lagerboek N' drehhar das Zwischenstück O' und an dieses gelenkig zwischen Spitzenschrauben angestett der Träger P', der wiederum an seinem vordersten Ende in einem gekröpften Doppelwinkel Q' die Fräsespindel mit der Fräse Z' und die Schurrollen trügt. Die Schwarzell wird wirden der Arheit auf dem Reitstock K', der hählich demjenigen R in Figur 4 angeordnet ist, wie aus den Figuren auch ohne Weiterse hervorgeht. Die Bewegung des Zwischenstückes O' und damit des Trägers P' wird durch zwei Stellschrauben s, und s, begrenzt, die in den am Lagerbock N' angebrachten Anschlägen N, und N, sitzen.

An der Stelle der Spindel wird hei dieser Maschine ein horizontal drehharer und während der Arheit sehräg zur Verschiehungsrichtung des Bettes sitzender Supportschlitten 5' benutzt, auf welchen die zu fräsenden Zahnstangen aufzuklemmen sind. Dafür ist auf der Oberfläche des Supports eine Leiste 1 festgeschrauht,



gegen welche der Zahnstangenköper gelegt wird; in einer zweiten Leiste if befinden sich find Torrekskerhauben, mittels deren der Zahnstangenköper gegen i geklemnt werden kann. An der Ilnken Seite des Supportsehlittens ist eine Originalsahnstange is heefestigt, in welche eine mit kraftiger Feder wirhende Nase eingreift, die durch den Hehel K' ausgelöst werden kann. Das Gestell für diese Einrichtung ist am Bett angeklemmt. Nach Durchfrissen einer Zahnlücke, was in gans analoger Weise geschicht wie hei der Triebfrissennsechine, wird die ehen genante Nase ausgelöst, der Support mit der Hand verstellt, worard man die Nase in die nichste Lücke einschaappen und den Schlitten dadurch in die gehörige Lage einstellen lässt; die Feder muss aus diesem Grunde sehr kräftig sein. Stünder mit Schnur- und Spannrollen leiten die Bewegung von dem unter dem Gestell befindlichen Bertiebswede zur Friessepindel.

Der üheraus einfache Vorgang heim Arbeiten mit dieser Maschine gah Veranlassung zur Konstruktion einer automatisch arheitenden Zahnstangenfräsemaschine, deren Besprechung dem Verfasser für eine spätere Gelegenheit zugesagt ist.

#### b) Die Erzeugung von Kegelrädern.

Zwischen der Erzeugung der Kegelräder und der Stirnräder besteht derselhe Unterschied wie zwischen der Erzeugung ihrer Grundkörper, der Kegel und Zylinder. Für diese ist Bedingung, dass Umdrehnngsaxe des zu einem Kegel umzuformenden Stückes und Verschiebungsrichtung des erzeugenden Werkzenges in einer Ebene liegen, und die Verschiebung des Werkzenges eine in dieser Ebene geradlinige und zur Axc unter dem Kegelwinkel geneigte sei. Dementsprechend ist für die Erzeugung der Kegelräder Bedingung, dass der Weg der erzeugenden Fräse in derselben Ebene mit der Axe des Radkegels liege und diese in der Spitze des Kegels treffe. Zur Verwirklichung dieser zweiten Bedingung - die erste muss wie auch bei Herstellung der Stirnräder in der Maschine selbst erfüllt sein - ist an den meisten Fräsceinrichtungen (vergl. z. B. diejenigen von Sponholz & Wrede, diese Zeitschrift 1892, S. 237 und S. 410) die Möglichkeit vorgeseben, den Fräsesnpport um eine zur Axe des Radkörpers rechtwinklige Axe zu neigen. In der entsprechenden Winkelstellung zur Radaxe wird dann die Zahnfräse mittels des Supportschlittens über den Radkörper geführt und erzengt auf ihm eine prismatische Zahnlücke. Zwischen dieser und der nächsten Lücke bleibt demnach ein Zahn stehen, welcher den Zabnlücken durchaus nicht entspricht; während diese nämlich eine prismatische Form haben, spitzt sieh der Zahn (in entgegengesetzte Richtnng natürlich) stark pyramidenförmig zu, ein Unterschied, welcher der Definition der Kegelräder keineswegs entspricht. Der hierdurch entstehende Fehler wird besonders bei geringer Zähnezahl bezogen auf den Durchmesser des Theilkreises, - als welcher bei den Kegelrädern der Umfang der Grundfläche des Kegels angeschen wird, - schr beträchtlich, so dass gewöhnlich vorgeschlagen wird, Kegelräder nur mit grösseren Zähnezahlen anzuwenden. Um nun für die Zähne und Zahnlücken die gleichen, der Theorie entsprechenden Profile zn erhalten, hat Bamberg vor längerer Zeit einen Fräseapparat konstrnirt, welchem ein ähnliches Prinzip zn Grunde liegt wie den bereits besprochenen Fräseeinrichtungen von Bamberg und Petermann. Der Apparat soll im Nachfolgenden abgebildet und erläutert werden; zur besseren Uebersicht ist er in der Figur schräg gestellt, nm Einsicht in seine Anordnung zu gestatten.

Anf einem Grundbrett a (Fig. 6 a. f. S.) stehen vier Sänden h, die ein zweites hnfeisenförmiges Brett af tragen, an welchen alle thrigen Theilie angebracht sind mit Ausnahme des Trigers e und der Profilschablone c'. Ein Hauptheil des Apparates ist die Axe d'; sie ist in einem an der Unterseite der Platte s' mit Stellschrauben sicherzustellenden Lagerbock e drehbar und trägt am anteren Ende den durch eine Mutter festzusichenden Radkoprer r; etwa in der Mitte der Axe sitzt die Theilscheibe t, die durch den am Gestell befestigten Index t' festgestellt werden kann. Festgehalten wird die Axe in jeder beliebigen Lage durch das feststellbare Gestänger ck, welches gelenkig und verseibebar geleichagig mit der Axe and dem Gestell verbunden ist. Mit diesen Hilfseinrichtungen können abso die Axe und der Radköprer in jede beliebig Neigung gebracht werden.

Der zweite Hanpttheil ist die in der Oeffnung des hufeisenförmiegen oberen Brettes liegende eigentliche Fräsevorrichtung. Sie sitzt an dem Bügel / nud ist zusammen mit diesem drechbar um zwei Spitzensehrauben, die in am Gestell befestigten Stücken ihre Lager bahen. In den Bügel / sind die Pührungsstangen / eingeschraubt; diese tragen den auf ihnen verschiebbaren Fräseschliten und einen Ueberwurf 4, in welchem die nach links durchragende Leitstange h' versebiebbar gehalten wird; an ihrem rechten Ende ist die bekannte Stufenscheibe angeordnet, die auf der Schablene e' des Stunders geliett. Die Zahnfrisse Z, ist an einem ebenfalls anf den Führungsstangen f' versehiebbaren Schlitten p drehber und wird durch eine von der Deekentransmission kommende Schutzr durch Zahnradübertragung in Bewegung gesetzt. Die Aze, auf welcher die Schutzrscheibe und das grössere Zahnrad sitzt, hat ein Gewinde und greiff mit diesem in ein Schrauben-rad ein, an welchem exzentrisch ein kleiner Hebel i drehbar befestigt ist, der zu sinem an die Führungsstangen f' angeklemmten zweiten Ueberwurfe geht und der drehbar festgelegt ist. Beim Betriebe der Schutzscheibe und des Zahnräder-



paares wird danach die Fräse  $Z_i$  in Bewegung gesetzt und gleichzeitig eine hinnnd hergehende Bewegung des Schlittens bewirkt, deren Grösse von dem Betrage der Exzentrizität der Befestigung des Hehels i auf dem Schranbenrad abhängt.

Die Benutzung des Apparates erfolgt in ganz ahnlieher Weise wie bei der Frasscorrichtung für Zahmräderfräsen. Der Aze dwird die Neigung des dem zu erzengenden Kegelrade zugehörigen Winkels gegeben; die Sehablone e' am Stander e wird soweit verschoben, dass bei der heichsten Stellung des Stufenades o auf der Schablone die Fräss gerade zur Berthrung mit dem Radkörper gelangt, und nun, nachdem die Fräss ernde zur Berthrung mit dem Radkörper gelangt, und nun, nachdem die Frässe heise gesetzt ist, das Stufenrad e um die Profilschalhone herungefthert wird; dahei hihrt die Frässe Z, dieselbe Bewegung in verkleinertem Maassatabe aus und bearbeitet gleichzeitig, durch die beschriebene Exzentervorrichtunge hin- und herhewert, die enzue Elünge des Zahnes dem Profile

gemäss. Daraus erhellt auch, dass die Fräse nicht die Form und Grösse der zu fräsenden Zahnlücke haben darf, vielmehr kleiner sein muss, weil gewissermanssen jede einzelne Linie der Zahnlücke oder, was hier dasselbe ist, der beiden benachbarten Zähne entspreehend dem zugehörigen Punkte an der Profilschablone gefräst werden muss; alle Linien werden demnach in den Mänteln konaxialer Kegel liegen, sobald die Verbindungslinie des Auflagepunktes der Stufenscheibe o auf der Profilschablone mit dem zum Schnitt kommenden Punkte der Schneidekante der Fräse Z. durch die Spitze des verlängerten Grundkegels des zu schnei denden Rades geht; diese Spitze liegt hier in dem Schnittpunkt der Axe von d mit der Axe in e und f, deren Zusammenfallen somit ein weiteres Erforderniss ist. Diese Bedingungen, die kaum leichter zu erfüllen sein dürften als die Konstruktionsbedingungen für irgend ein astronomisches Instrument, scheinen an dem besprochenen Apparat vollkommen eingehalten zu sein; daraus und aus der Erfahrung des Herrn Petermann in Petersburg über die Gebrauchsfähigkeit des ganz ähnlichem Prinzip folgenden Frascufrascapparates lasst sich schliessen, dass auch die zur Zeit noch wenig bekannte Bamberg'sehe Kegelräderfräsevorrichtung sich in der Präzisionsteehnik gut bewähren wird.

### F. Hoppe-Seyler's kolorimetrische Doppelpipette.

Ausgeführt vom Universitätsmechaniker E. Albrecht in Tübingen.

Der zur Bestimmung der Farbe des Bluts und anderer Flüssigkeiten dienende Apparat ist in Fig. 1 in  $^{1}$ <sub>4</sub> der wirklichen Grösse abgebildet; die Fig. 2 und 3 entsprechen der halben wirklichen Grösse.

Das Fernrohr F und das Kollimatorrohr C sind in einer Messinghülse so verschraubt, dass sie ein gerades Rohr darstellen; dieses Rohr ist auf einen starken gussierenen

Dreifuss montirt und um eine horizontale und um eine vertikale Axe drehbar.

Am Kollimatorrohr C ist in einem geschwärzten Messinggehäuse ein auf vier Seiten geschliffener Flintglaswürfel G



(Fig. 2) so befestigt, dass zwei diagonal gegenüberliegende Kanten desselben in der optischen Axe des Fernrohrs stehen, und dass die dem Fernrohr zugekehrte Kante zugleich in der Breunweite der Kollimatorlines liegt.

Die Doppelpipette P ist aus einem rechteckigen, 5 mm dicken, genau ehen gesehliftenen Messingstück hergestellt. Die eiugebohrten Kammern sind durch einen 3,5 mm breiten Steg von einander getromt, in jede dieser Kammern münder zwei Schlanchanstüte (Fig. 3). Das Gehäuse des Flintglaswürfels G ist nach vorn mit einem genau bern gesehliftenen Flautsch abgesehlossen, in welchem sieh zwei den Kammern der Doppelpipette entsprechende Oeffnungen befinden. Vor diesem

Flantsch wird die mit zwei planparallelen Glissern 3d (Fig. 2) bedeckte Pipette mit den beiden Federn A angelehemut und zugleich durch die am Wurfelgehause angesehranbten messingenen Lamellen derart fixirt, dass sich die Kammern der Doppelipisette und die Oeffungen in dem Flantsch genan decken. Das Licht, welches durch die beiden 3,5 ms von einander getrenaten Kammern der Pipette in den Apparat einfällt, wird von dem Glasswürfel G, wie aus Fig. 2 ersichtlich, so gebrochen, dass die Kante des Glasswürfels die Grenze der beiden Kammern bilder.

Das Okular o des Fernrohres F ist mit einer Blendung von quadratischer Oeffung abgebendet; wird nun das Fernrohres seharf auf die Kante des Glasswürfels G eingestellt, so erselseint das Quadrat der Okharblendung durch eine feine Linie in zwei oblonge Ilaflene getheilt. Das Fernrohr kehrt die vom Glasswürfel gewendeten Bilder der Pipettenkammern wieder um und es entspriebt nun die rechte Halffe des Okularyquadrats dem Licht, welebes durch die rechte, und die linke Halffe dem Licht, welches durch die rechte, und ein Finde dem Licht, welches durch die linke Kammer der Pipette einzefüllen ist.

Die beiden Hälften des Okularquadrats stossen, wie sehon oben bemerkt, schaff zusammen; es ist deshalb eine ganz ansserordentlich genaue Vergleiebung der Intensität des Lichts möglich, welches durch die beiden mit Blut oder anderen Lösungen angesaugten Kammern der Doppelpipette eingedrungen ist.

Nach Gebranch der Pipette kann sie leicht vom Apparat entfernt, zerlegt und gereinigt werden. Nach der Reinigung soll sie wieder vor den Apparat geklemmt werden, damit der Glasswirfel vor Stanb geschützt ist.

Ueber den Gebrauch des Apparates vgl. Prof. Hoppe-Seyler's Mittheilung in der Zeitzehrift für physiologische Chemie. 16. 8. 510, sowie dessen Handbuch der physiologische Chemie chemischen Analyse, 6. Auf. und die demmachat in der Zeitzehrift zu physiologische Chemie erscheinende eingelende Besehreibung der Verwendung dieses Kolorimeters zur Farbenmessung des Blutes und anderer Flüssickeiten.

### Nachtrag zu meinem Aufsatz: "Ueber ein neues abgekürztes Fernrohr". $v_{\infty}$

Dr. R. Stelnbell in München.

Herr Prof. Schur, Direktor der Stemwarte in Göttingen, hatte die Liebenswritigkeit, mich auf einen Aufastz des englischen Optikere Dolloud im Jahrang 1834 der Phätespikouf Transactions anfinerksam zu machen, in welchem ein von diesem Optiker konstruites abgekürztes Fernrohr beschrieben ist. Zugleich heilt mir Herr Schur mit, dass ausser für Herrn Dawes in London nach dieser Konstruktion anch zwei Exemplare für die Sternwarte in Göttingen angefertigt wurden. Leb sproche Herrn Direktor Schur für seine Liebenswärdigkeit meinen innigsten Dank aus. Mir war der erwahnte Aufsatz aus dem Grunde entgangen, weil in der von mir zitriten Abhandlung des Herrn Jadanza seiner keine Erwähnung geschah. Die von mir beschriebene Konstruktion unterscheidet sieh von der Dollond-sehen dauten, dass die Negativinse mit dem Objektiv zusammen ein Ganzes bildet, Objektiv und Negativinse allein dagegen mit Fehlern behaftet sind, veelbes sich gegenseitig ausgleiehen, während Dollond die Negativiinse für

sich allein korrigirt hat. Die letztere Art der Konstruktion scheint mir aber, wie ich achon in meinem Aufatz im voriges Alfte dieser Zeitschrift erwihnte, für das Zustandekommen eines möglichst guten Bildes nicht günstig. Dass das Dollond'sche Fernrohr für Herrn Dawes trottdem günstige Resultate ergab, mag seinen Orumd darin haben, dass die Negativlinse die Brennweite des Objektivs nur verdoppelt und dass die nothwendigerweise auftretenden Pehler bei dieser sehwachen Vergrösserung noch nicht zur Geltung kommen. Angaben, welche mir gestattet hätten, das Bild des Dollond'schen abgekurzten Fernrohrs rechnerisch zu studiren, finden sich leider in dem dasselbe beschreibenden Aufstzt nicht, wie auch über die nrsprüngliele Leistung<sup>1</sup>) der für die Sternwarte in Göttingen angefertigten Exemplare nichts bekannt ist.

#### Kleinere (Original-) Mittheilungen.

Ueber einige Verauche hetreffend die Widerstandsfahigkeit des Aluminiums gegen Wasser. (Mittheilung aus der II. Abtheilung der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt nach einem amtlichen Berfach des Herrn F., Göpel.)

Ucher die Widerstandsfahigkeit des Aluminiums gegem Wasser sind seitens der Richsanstalt sich Anfaug April 1829 einige Vermolen angestellt worden. Die nichtse Veranissung dzus war folgende: Die Richkanstalt latte den Anftrag, den Ausdehungsteoffficierten des Aluminiums zu bestimmen und bei diesen Messungen? mausten die daas verwendeten Aluminiumrolwn längere Zeit mit Wasser verschiedener Temperatur in Berthrung helbien. Hierheit zeigen sich sehon nach kurzer Elnvirkung des Wassers auf dem Material Wucherungen und Ausschwitzungen von weisser Farbe, welche stack zertressens Stellen auf den Robern zurüchtiessen. Diese Thatsache veranissate eine gamanere Untersuchung der Usechsteln vorgänge. Ze den Versuchen diente dasselbe Raft, welches zu den vererwähnten Messungen benutzt warde. Er zur nach dom Mannesnann'schen Verfahren gewalts und zeigte bei der Analyse in chemischen Laboratorium der Beichansstalt in Verurenreinigungen:

0,58 % Silicium, 0,32 % Eisen.

Spur Blei and Kupfer,

während von Nouhausen bezogenes "Reines Alumininm" in Masseln an fremden Bestandtheilen enthielt:

> 0,57 % Silicium, 0,23 % Eisen,

Spur Blei.

Für die Versuche selbst wurden einige Stütck des Rohres in das Preis gehängt und es wurde Sarge getragen, dass die Proben in keiner Weise mit anderen Meallen in Bertlung kommen konnten. Perner wurde ein Stück Almainiumrehr von 88 gen Oherfliche gut gesteinigt und gewogen. Das 12,833 g wiegende Probestiek wurde darauf in 50 cen Charltetburger Leitungswaser von 50° eingelegt und der Albitühnig überlassen. Es bildeten sich auf dem Rohre sofort zahlreiche Laftblasen, welche am anderen Morgen thelis verschwungen, theils durch Wassentfelblassen ernetzt arzen, welche die weisen

<sup>1</sup> Jetzt fehlen hei denselben die Negativlinsen,

<sup>2)</sup> Ueber die Resultate wird demnächst herichtet werden.

Wucherungen auf der Kohroberfläche begleiteten. Nach 22 stündiger Einwirkung des Wassers wurde das Versucherbrück durch Abspülen sosgrüldig gesenligt und nach Trecksen auf einen Sandbade sein die Gewicht zu 12,815 gefunden; das Rohr hatte also einen Gewichtsten 12,815 gefunden; das Rohr hatte also einen Gewichtsten 12,815 gefunden; das Rohr hatte also einen Gewichtsten Umständen wieden Umständen wieden bei Rohr unter gleichen Umständen wieden Kannel Sandbard der Gewichtstungsdauer des Wassers auf 140 Stunden verlangert. Kand 18 stündigen Trecken des Rohres bei Zimmertemperatur ergab sie den Gewichtstunahme um 13 mg. Eine nach zwei Tagen vorgenommen ergab sie den Gewichtstunahme in demselben Umfanger. Ernentes 100 stündiges Einlegen des Rohres in kaltes Wasser hatte neue Wucherungen zur Polge 100 underhließe Gewichtstunahmen um 1 mg. Im Ganzen war das Probestick etwa 200 Stunden dom Wasser ausgewotzt und hatte dabei seine glatte, gut polite Oberfläche Aller Willommen eingehüst; dieselbe sigte sich vielenter vollkommen eingehüst; dieselbe das eiget sich vielenter vollkommen eingehüst; dieselbe sigte sich vielenter vollkommen eingehüst; dieselbe sigte sich vielenter vollkommen eingehüst; dieselbe sichen Reinigen des Rohres mit Leinwand Fasern abgerieben wurden und an der Oberfläche haften hillen.

Mit dem Herausnehmen des Proberohres aus dem Wasser erscheint indessen die Korrosion noch nicht beendet, wie aus nachfolgenden Wägungen hervorgeht, zwischen denen das Rohr nicht wieder mit Wasser in Berührung gekommen ist.

| Wägung  | Am  | ergab als Gewicht |  |
|---------|-----|-------------------|--|
| 1892 Ma | 5.  | 12,8456 g         |  |
| Jul     | 17. | 12.8463           |  |

12,8470 .

Diese Zahlen sind indess zu niedrig und verdienen aus folgendem Grunde noch mehr Beachtung. Im Lanfe der Zoit zeigten sich auch beim Lagern in Zimmerluft an den einmal angefressenen Stellen neuo kleine Wucherungen, welche bei Ersebütterungen des Rohres sobbröckeln und das Resultat der Wägungen somit nicht mit beeinflussen.

Sept. 7.

Bessere Erfahrungen, allerdings nur nach dem äusseren Bodund, wurden mit den anderen Probernhern gemacht, welche sich seit dem 12. April d. J., allen Witterungseinflüssen ausgesetzt, im Freien hefinden; sie zeigten nach 7 Monaten noch keine sichtlieben Beschädigungen.

Eine zweite Reihe von Versuchen wurde Mitto August d. J. vorgenommen. Es handelte sich darum, zu untersuchen, ob gegen die Verwendung des Almnitums zur Plüsigkeitsmassen erasto Bedenken vorlagen. Ebense wurde Messig analogen Versuchen vie das Almnitums untervorfen, um das Verhalten der beiden Meterialten mit einander vergleichen zu können. Man war bis dahin geneigt, den dem Aluminium durch die Benarheitum genebanisch beigenengen Einstelheitelne nie Versulssauge der Korrosienen zususchreiben, da ja beim Kontakt beider Metalle leicht elektrische Vorgänge auftreten kunsten. Debahd bleiste diessaul als Versuchwantertal zieltt Mansessanardert, sondern künfliches Aluminiumblech, dessen Arbeitsgang nieht in dem Masses wie beim Robr bei frürchten liest, dass Eisendheilehem unchanisch eingepropent worden seien. Das Hebel zeigte bei der Analyso im chemischen Laboratorium eines um weniges bäheren Prozontsatza ur Vernursitzingenen ab die beiden anderen Sperten, akallich

```
Silicium . . . 0,72 %
Eisen . . . 0,53 %
Kupfer . . . 0,15 %
```

Ebenso wurde das Messing in Form von Blechen untersucht und zwar als bartes nud weiches Blech. Die Versuchsstücke hatten sämmtlich die Grösse 80:40:1 mm und waren auf beiden Seiten mit feinem Schmirzelpapier gekräuselt.

Anordnung und Ergebnisse der Versuche sind ohne Weiteres aus Tabelle I zu ersehen.

Auffillig war, dass die Korrosion der Aluminiumbleche nicht auf beiden Seiten gleich stark erfolgt war. Der Grund konnte in der Horstellungsweise der Bleche,

Tabelle I. Einwirkungsdauer 120 Stunden auf 64 gcm Oherfläche.

| Material                    | Be-<br>zeich- | Herkunft<br>des Wassers | Wasser-<br>temperatur<br>beim | Gewicht in g |            | Ge-<br>wichte-<br>Inde- | Bemerkungen.                                                                 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                             | nnng          | 44                      | Einlegen                      | 16. August   | 21. August | in mg                   |                                                                              |
| Aln- (                      | 1             | destillirt              | 189                           | 8,1845       | 8,1817     | - 2,8                   | Einseitig mattgraugefarb                                                     |
| minium- 2<br>hlech 3        | 2             | Charl. Leitning         | 18                            | 8,1937       | 8,1960     | + 2,3                   | Mattirt und augefresen                                                       |
|                             | 3             |                         | 50                            | 8,2854       | 8,3026     | +17.2                   |                                                                              |
| Messing- L                  | 1 H           | destillirt              | 18                            | 27,1705      | 27,1688    | - 1,7                   | 1                                                                            |
| hlech, 2                    | 2 11          | Charl. Leitning         | 18                            | 27,2925      | 27,2915    | - 1,0                   | Die Messingbleche sin<br>etwas dunkler<br>geworden, aber sons<br>nuverändert |
|                             | 3 11          |                         | 50                            | 27,8884      | 27,8879    | - 0,5                   |                                                                              |
| Messing-<br>hlech,<br>weich | 1 11          | destillirt              | 18                            | 27,8653      | 27,8654    | + 0,1                   |                                                                              |
|                             | 2 11          | Charl. Leitung          | 18                            | 27,8694      | 27,8699    | + 0,5                   |                                                                              |
|                             | 3 IF          |                         | 50                            | 27,8693      | 27,8691    | - 0,2                   |                                                                              |

vielleicht auch in verschieden starker Belichtung der Flüchen liegen. Um zwischen beiden Gründen, deren lettera ellerdings von vornherein wenig Wahrneteinlichkeit hatte, zu entscheiden, wurde eine zweite Vernuchstrilte vorgenommen unter fast gleicher Annennan, nur dass blos ein Thall der Probeblieche dem Tageellicht ausgestett wurde. Dabei fand sich auch Gelegenleit, noch zu untersuchen, ob die Zusammensetzung des Leitungswassers von besonderer Bedeitung ist.

Tahelle II. Einwirkungsdauer 120 Stunden auf 64 qcm Oberfläche.

| afer :         | Be-<br>zeich- | Herkunft<br>des Wassers | Wasser-<br>temperatur<br>beim | Gewicht in g |          | Ge-<br>wichts-<br>ände- | Be-<br>lench- | Bemerkungen.                                    |
|----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                | nung "        | Ges Wasters             | Einlegen                      | 29. August   | 5. Sept. | in mg                   | tnng          |                                                 |
| - (            | 4             | Charl. Leitung          | 18°                           | 8,4080       | 8,4116   | + 3,6                   | hell          | 1                                               |
| Aluminiumblech | 5             |                         | 18                            | 8,5583       | 8,5620   | + 3,7                   | hell          | Stark korredirt                                 |
| a l            | 6             |                         | 18                            | 8,5222       | 8,5264   | +4,2                    | dunkel        | )                                               |
| 重自             | 7             | Berl. Leitung           | 18                            | 8,5575       | 8,5562   | - 1,3                   | hell          | Hellbraun engelaufen<br>und korrodirt.          |
| 8              | 8             | destillirt              | 18                            | 8,5442       | 8,5437   | - 0,5                   | hell          | An sehr vielen Stellen<br>punktweise korrodirt. |
| ₹ (            | 9             |                         | 18                            | 8,4204       | 8,4193   | 1,1                     | dunkel        |                                                 |

Tabelle II zeigt 1., dass die verschiedene Belichtung keinen Einflass auf die Wucherungen hat und 2., dass der Einfluss des Berliner Leitungswassers qualitativ wenig verschieden ist von dem des Charlottenburger Wassers.

Die Brochiter: "Die Anlagen der Aluminium -Industrie -Akiengesellechaft, ihre Produkte n. s. w. schreibt die Wuchernunge galvanischen Vorgignen aussehen Aluminium und "anderen Metallen" zu. Diese Metalle könnten nach den vorliegenden Analyzen des Versuchsmaterials nur Eisen (oder Silizium) sein. Um ein möglichst eiseuffedes Versuchstutks zu erhalten, bei dem namentlich night vor Dissentheicheu die Reade konnte, welche durch die Bearbeitung beigenengt waren, wurde aus Reinsluminium in Sandform ein Zijnlieder gegenem und ohne jede Benstzung von Stalbwerkseugen, nur

durch Schmigestbearbeitung fertig gestellt. Das sauber politre Probestick wurde dann 129 Stunden in kaltes Charlottenburger Leitungswarser eingehöng. Die Korrosion war nur wenig geringer wie bei den anderen Versuchstitiken, also das Eisen wohl nicht die Versulssamig der Ausscheidungen. Dallie spricht noch eine zweite Thatsable, nicht die Versulssamig der Ausscheidungen. Dallie spricht noch eine zweite Thatsable, Brachte man Alminitum und Eisen in enger Berührung mit Wasser zusammen, so wurden die Wecherungen rostbram gefürbt. Hier und da fanden sich auch auf den Versuchslichen versinselte brame Wucherungen, die also vohl ihre Färbung durch Eisen erhalten hahen. Die weissen Absteidungen wurden in Laboratorium einer ungefähren Analyse untervorfen und zeigten eine Zusammensetzung von 80 g. Thonerde und 20 f. Kieselblure.

Die angezogene Brechlire erwähnt auch das Znnehnen des Gewichtes von Aluminimheleeben, welche mit Wasser behandelt worden sind, ohne näheres Eingeben darauf. Diese Znanhme beweist indess, dass sich die Korrosion bald nach innen weiter verbreitet, und diese Thatsache ist besonders bedenklich, weil sie sich der äusseren Wahmehnune entzieht.

Der Umstand, dass die Gewichtsunahme besonders stark beim Einlegen in heises Wasser erfolgt, steht in engem Zusammenhang mit der beobachteten Bildung zahlreicher Laftblasen auf den Versuchsstücken. Durch die Warne wird aus den feinen Hohlzümen und Poren des Metalls die Laft berangsterieben und beim Erkalten durch Wasser ersetzt, welches alsdam wie an der Oberfäche korrorfiernd wirkt. Das lange Trocknen bietet dabei genng Sieherbeit, dess die Zmanhme nicht mehr durch das Wasser hervorzerussen widt, sondern durch innere Wuchermagen.

Als Thatsachen baben sich hiernach ergeben:

Aluminium wird von Wasser verschiedener Zusammensetzung angegriffen; am stärksten von warmem Leitungswasser, am schwächsten von kaltem destillirten Wasser. Die Korrosion verbreitet sich auch in das Innere des Metalles. Gegen Witterungseinflüsse scheint es widerstandsfühiger zn sein.

Messing bewährte sich in allen Fällen ungleich besser als Aluminium.

Den bei den vorliegenden Untersuchungen gewonnenen Wägungsreunltaten ist nar eine Bedeutung in qualitativen Sinse beirntlegen, die lediglich die "Bemerkungen" der Tabellen bestätigt, nicht aber ihrer Grösse nach zum Ansdruck bringt. Das Verhältniss der Oberfülschensydation, derem Produkte jedesmal heim Benigne entfernt werden mussten, zur inneren Ozydation, die bei den Gewichtsausahmen als einzige Urasche angeseben werden muss, würde sich nur durcht genane quantitutive Analysen des benutzten Wassers führen lassen. Indesse segiöcht die gute Uebereinstimmung der nuter gleichen Umständen eingetretenen Gewichtsänderungen genügende Anhaltspankte für die Beartheilung der Realität der Wägungsergelnisse.

Charlottenburg, November 1892.

### Referate.

Ueber die Bestimmung der mittleren Dichte der Erde und der Gravitationskonstante mittels der gewöhnlichen Waage.

Yon J. H. Poynting. Physik. Revue. 1. Heft 4, 5 und 6. (1892.) Aus Phil. Trans. 1891. A. S. 565.

J. II. Poynting hatte bereits 1878 (gleichzeitig mit v. Jolly in München) experimentelle Studien zu dem Zwecke unternommen, die gewölmliche Waage statt der Drehwaage zur Bestimmung der mittleren Erddichte zu benutzen. Wenngleich Boys zeigte, dass mit der Drehwaage eine viel grössere Genauigkeit zu erreichen sei, so verMittelpunktsahstand bedenten. Ist G gefunden, so ergieht sich die mittlere Erddichte:  $\Delta = gR^s/GV$ , worin g die Beschlennigung der Schwerkraft, R den Radins der als Kugel gedachten Erde und V deren Volnmen bedenten.

Bei seinen früheren Versuchen liatte Verfasser, ähnlich wie von Jolly, eine Masse mittels eines langen Drahtes an einem Arme des Balkens einer chemischen Wasge anfgehängt und sie in der anderen Schale aequilibrirt; dann wurde eine zweite bekannte Masse unter die erstere gebracht und der Unterschied der Balkenausschläge gemessen. Im Jahre 1890 benntzte Poynting eine Wasge mit längerem Balken und änderte die frühere Methode zu einer Differentialmethode nm, so dass die Anziehung



anf Balken und Aufbürgebrätke eliminitt wurde; daufert wurde auch der lange Aufbürger draht und die Verlängerung des Gehäuses munibtlig. Sind natüllig. Sind natüllig. And B (s. Fig.) der Verlängerung des Gehäuses unstühlig. Sind natüllig. Sind natüllig. Sind natüllig. And B (s. Fig.) der Verlängerung des Massen, so wird die anziehende Masse M ertt unter A, dann unter A, dann unter A, dann unter B, geharcht und jedeman die Balkenvellung seltri; der Unterschaft der doppelten Anziehung, vorausgestert, dass die "Auslehungen über werden A und B nm ein gleiche Stück (Lage A' und B') gebohen und die Beobachung werden A und B nm ein gleiche Stück (Lage A' und B') gebohen und die Beobachung wie werden A und B nm ein gleiche Stück (Lage A' und B') gebohen und die Beobachung des Balkens und der Anziehung des Gertein M verurauchte Ausschlag wurden ist demiengem verglichen, den zwei Zentignzummeirte hererorberschen.

Eine Eigenthümlichkeit des Beobachtungsrannes bewirkte noch eine Komplikation

dew Methode: Waren A und B von der Waage enffernt worden m<br/>d wurde die Lage von M gewechend; og ald ile Waage einen merkharen kausehing, der sieher geetsmässigen Abweichungen wegen nicht allein durch die Anziehung auf die Waage erklärt werden konnte. Einer im Jahre 1888 ausgeführten Messungerieln anfolge mauset Poynting annehmen, dass die Neigung des Bodens sich beim Lagenwechel von M um etwa  $^{\dagger}_{B}$  Begensekende gabradert habe; ferner konnte er eine forstecheriende Aenderung dieser Neigung konstatiren. Als Ursachen führte er an, dass, da das Gebünde vor zehn oder zwif Jahren ert gelant worden sol; der Boden des Bescheitungsrumme sich noch setze, word eine ganz in der Nähe anfgwetellte Gasmachine wesentlich beitrage. Der Uebelstand wurde geloben durch Andiepung einer balb so grossen Masse win der doppelne Entfernung von der Ate und in entgegengesetzter Richtung zur Drehaxe; der gravitienden Wirkung von wurde Rechang getragen.

Um endlich einem etwaigen Symmetriemangel zu begegnen, wurden ver Wiederhelung der ganzen Messungsreibe alle Massen umgedreht und von links nach rechts gebracht (Reihe 1 nnd 11).

Der eingebenden Beschreibung des Apparates entnehmen wir Folgendes:

Das Wägnagszimmer befindet sich unter dem Beobachtungsramme nnd liegt 20 m von der Strasse ab; es besitzt eine dichtscbliessende Thür; in der Decke ist eine Oeffnung für die Fernrohrvisnr. Der Boden besteht aus Backstein und ruht auf der Erde. Die Temperatur änderte sich nie mm mehr als 0,1°C in 2 bis 3 Stunden.

Der Wangskasten, am 5 res dicken Holze gefertigt, ist 1,94 m hoch, 1,63 m berli und 0,61 m tiel und beistit der grosse und eine kleiner Thit; er ist aussen mod innen mit Stanniel belegt; der Belein ist doppelt und der 4 cm hobe Zwischennam mit Wolle ausgedüllt. Um die Wange ver Erschütterungen zu bewahren, wurden zwei vom Parsbedon isoliter Preiler erriehtet, diese durch zwei parallele eiserne Träger mit einauder verbunden und auf diesen rutte die quadratieles Grundplatte der Wange mit drie Pussekranhen; zu demæblen Zwecke wurde, und mit grossen Erfolge, eine Ziegelreibe der Pfeiler durch eine Schielt Kausteluhylathen von 75 mm Hölze ersch

Der Drehtisch ruht ebenfalls isolirt vom Fussboden in einem Betonlager; er besteht aus Holz und Eisen, ist mit Stanniol überzogen nud wird durch ein nur aus Messing bestehendes Drahtseil ohne Ende bewegt; ein Messingseil mit Stahlseele hatte vermöge seiner Pelarität den Waagebalken affizirt.

Die Waage ist eine grosse Prätisionsvange mit einem Brenzebalken und stablerense Scheiden und Lagern; ich Arreitung geschah von der Anussensich des Kastens. Obgleich der Balken eft monatelang, mit 20 kg belastet, in Schwingung verblieb, konnte keine Abuntzung der Scheiden wahrgenommen werden. Die Länge des Balkens ergab sich zu 1232,32 mm bei 0°.

Schwingung etwa 20' betrug; dabei drehte sich der Spiegel nm einen 150 mal grösseren Winkel als der Waagebalken. Ein Nachtheil dieser Vergrösserungsmethode entsteht durch Schwingungen und Schwankungen des Spiegels selbst; beide werden ansreichend gedämpft durch vier leichte Kupferfügel, die an einem dinnen Drahte vom Spiegel herabhängen und in eine zahe Plässigkeit (mineralishens Schmierti) Lauchen.

Nahe hei diesem Spiegel befindet sich ein zweiter in geneigter Lage, der das Bild der Skale anf den beweglichen Spiegel und von diesem zurück in das Ferarohr wirft. Das isolirt vom Fussboden monitrie Fernrohr hat 75 nun Oeffnung und 12 m Brennweite; im Pfeiler, welcher das Fernrohr trügt, ist wiederum eine Ziegellage durch Kantschikplatten ersetzt.

Die Skale, auf Glas photographirt, ist 127 mm lang und hat 500 Theilstriche, die Zehntel eines Intervalles wurden geschätzt; zur Beleuchtung diente eine Glühlampe.

Um die Empfindlichkeit des Apparates zu kennzeichnen, gieht Verfauer Folgean zu Die Entfernung Stale-Spiegel beträgt 2,5 zs., ein Stelstentheil entspriecht geiner Winkelbewegung des Balkens um ½, Bogensekunden; der Schwingungsbegen betrug beichstens 12 Skalentheile, also die Winkelverschleung des Blakens bleichsten 3,16 Bogensekunden; die Massen bewegten sich bleichstens nm 0,005 zum. Der grössten Abreichung des Mittelwerthes einer Beolachtungsreite vom Mittel aus allen entsprechen ungeführfolgende Grössen: 15 des Reiterwerthes, 0,1 Skalentheil, ½,n Bogensekunde am Balken oder 0,00004 zum in der Bewegung der Massen.

Die Bettimmung des Werthes eines Skalentheiles geschal durch zwei gleich sehwer Zeufignammeiter, neben der mittleren Schneide der Waage var ein 2,5 on lauger, dem Hampthalken paralleler Hilfühalken befeutigt, auf dessen eines Gude der Reiter anfgesetzt unde; statt diesen einen Belter un verschieben, hat Verfasser vorgezagen, nach Aufhebung des ersteren den zweiten auf das andere Ende anfametzen mut so den doppellen Aussichig zu messen; die Umwechendung geschal durch ein System von Hebestangen, welche anfänglich theils ven dem mittleren Pfeiler der Waage, theils ven dem Katten, dann aber, als ein vergröserze optische Empfihalfeheit Ummlässigkeiten zu Tage brachte, die hei der Umwechedung entstanden, nnahlnüngig von Waage und Katsten von der Zimmendecke getragen wurden.

Bei den Vorversenchen waren bizteren Hebestangen verwendet worden; nach einiger Zeit ergaben sich abweichende Ausschläge für die löteiter and eine nihmer Untersenchung zeitgte, dass aus dem mit gewöhnlichem Kleister an der Stunge hefestigten Goldleufs nachförmige Krystale hervorragent, nie bisweiten mit Theilen des Hilfstalkens zusammensteitsesen; die Stangen wurden dann durch vergeldete Messingstangen ersetzt. Die Relter bestanden, mu elektrische Erregungen zu vermeideten Silher,

Die Massen M, m, A, B bestanden aus einer Blei-Antimonlegirung mit einem spezifischen Gewichte von nahe 10,4; nach dem Gusse wurden sie hydraulischem Drucke ausgesetzt und dann abgedreht; von Zeit zu Zeit unternumene Nachmessungen zeigten keine merkbaren Formverfänderungen; die wahren Massen selbst waren:

 $M = 153407,26 \ g$ ,  $m = 76497,4 \ g$ ,  $A = 21582,33 \ g$ ,  $B = 21566,21 \ g$ .

Die Massen A und B luben eine zentrische Durchbohrung von 6,215 mm Durchmesser; durch die Bohrung geht eine unten in eine Oese endigende Messingstauge; mit dereelken ist mittels eines Verbindungsstifskes eine gans fähuliche Messingstauge fest vernachen, welche oben gleichfalls in eine Oese endigelt. Vou den Enden des Waagsbalkens hängen starke Drähte herzh, die unten mit Haken für die Oesen versehen sind; kehr and die Messingstaugen um, so hängen A und B an den oberen Oesen) um etwa 30 cm blüter; die Anziehung auf die Stangen hleilt wegen ihrer symmetrischen Konstruktion dabei dieselhe.

Das Gewicht der vier Zeutigrammreiter wurde in Bretenil im Burzen international des poids et mesures von Herrn Thiesen mit einer Unsicherheit von höchstens 0,001 mg bestimmt; zwei derreilben, von fast ganz gleichem Gewichte wurden zum Gebrauche ausgewählt; die beiden anderen zur Kontrele aufbewahrt. Nach vierjährigem Gehrauche zeigten die heiden ersten Reiter eine Gewichtsahnahme von 0,0064, hezw. 0,0066 mg. Die Kontrolmessungen geschahen durch den Verfasser.

Die für die Reduktion der Beohachtungen nüthigen horizentalen Distanzen maass Verfasser auf einfache Weise, die vertikalen vermittels eines Kathetometers eigener Konstruktion.

Ueher die Ausführung der eigentlichen Wägungen macht Verfasser folgende Angaben. Zwei his drei Tage vorher und während derselhen blieh der Balken in Schwingung, nm Spannnegszustände, die seine Form ändern konnten, sich ansgleichen zu lassen. Das Wägungszimmer wurde mehrere Standen vor Beginn der Messungen nicht mehr betreten.

Ven äusseren Stürungen findet Verfasser die durch anfreigende Laftströmungen hervorgerütene am gefahrlichten; dieselben machten das Beobachsten oft wochenlang um möglich, da nicht gemessen wurde, wenn die Schwankungen des Balkens mehr als 0,001 der zu messenden Ausschläge betrag. Die Rube war am grösten hei warmen stillem Watter und het einem geringen Steigen der Temperatur im Wagungszimmer; Unrube entstand hei plötzlichen Sinken. Das Oeffinen oder Schliessen einer Thür im Gehünde hatte eine merkliche, vorübergehende Wirkung; starker Wind bewirkte setst Unrube

Das Schwingungszentrum zeigte stets einen Gang, violleicht in Folge einer Neigungsänderung des Bodens, hei Aenderungen des Luftdrucks; Steigen und Sinken der Temperatur veranlassten Wanderungen des Zentrums in bestimmtem Sinne.

Beim Beehachten selhst hat Verfasser nicht den Stillstand des Balkens abgewartet, sondern immer vier Umkehrpunkte beohachtet; den Ort des Zentrums erhielt er vermöge eines graphischen Annäherungsverfahrens von genügendem Genanigkeitsgrand.

Die Reihenfolge der Beobachtungen war folgende:

A. Anfangalage, 2. Reiter ungewechselt, 3. Reiter in Anfangalage, 4. Massen (M m d) un 180° gedreht, 5. Massen in Anfangalege, 6. Reiter ungewechselt, n. s. w., was etws 2 his 3 Stunden hindruch fertgesette wurde. Zwischen den Beohachtungspochen je zweier aufeinanderfolgender Schwingungstennten vorgingen etws 2 Minsten. Darnach folgte Bestimmung der veritkalen Distansen und Verstellung der angezogenen Massen A und B in die obert Lage, in welcher dann nach einigen Tagen die Beohachtung wiederholt wurde.

Die Beohachtungen wurden tageweise auseinandergehalten und als Tagestreutlaten.

gieht Verfasser das Verhältniss M:R, d. h. das Verhältniss des Ausschlages der Skale bei Drehnngen des Drehtisches nm  $180^\circ$  zum Ausschlag beim Verfauschen der Reiter. Die Resnitate sind folgende (wenn M:R-A, falls die angestegenen Massen den anzeitenden nahe sind,  $M:R-\alpha$ , wenn sie sich in der oheren Lage hefinden):

Verfaser glants, dass die gewühnliche Wange weit mehr zu leisten im Stande sis, als man annehme. Die Komstanz der Stellung des Wangebalkens erhölte sich anjeder weiteren Vorsichtsmassrapel zur Ahhaltung von Luftströmungen und äusseren Störungen. Pür ein genannes Funktioniren sind hesonders folgende Bedingungen wesenlicht 1) Der Balken mass während ieder Wagungereite, bei welcher die Aussehlige

mit einander zu vergleichen sind, auf seiner Schneide ruhen und sich in konstanter Spannung hefinden. 2) Alle heweglichen Theile, wie etwa der Apparat zum Verschieben der Reiter

und Gewichte, müssen unahlängig von der Waage oder ihrem Kasten sein.

Ehenso wie Professor Boys ist Verfasser der Meinung, dass mit dem Apparat auch die Beträge gewisser Fehler wachsen; er würde bei weiteren Messungsreihen sicher einen kleineren Apparat anwenden.

hoffen liesse.

Der II. Theil der Abhandlung enthält die mathematische Berechnung des Wertbes der Anziebung, ansgedrückt als Funktion der Massen und Distanzen, sowie Untersnchungen des Einflusses eines Symmetriemangels. Beides kann hier nur kurz erwähnt werden.

Mit Zagrundeligung des Newtonschen Attraktionsgesettes wird die Aenderung n ( $\Sigma v$ , n' in der oberen Lage von A and B) des vertikalen Zages bei einer Lageninder der anteren Massen ausgedricht einweder durch: GF + E, vo G die genechte Gravitationskonstante, E den von den Anflängungsstangen und dem Waagebalken berreithrenden Beitrag zur Anziehung und F hav, T wei Funktionen der vier Massen und der Distanzen in der nuteren hezw. oheren Lage von A und B bedauten. Es ist T

$$G = \frac{n-n'}{F-f}$$
.

Es folgt dann die numerische Beréchnung der vier Grössen der rechten Seite und die der Erddichte Δ. Als Endresultate erhält Verfasser im Mittel aus Reihe I und II:

$$G = \frac{6,6984}{10^8}$$
,  $\Delta = 5,4934$ ,

und swar  $\Delta = 5,52$  ans der ersten,  $\Delta = 5,46$  aus der zweiten Reihe.

Im III. Theile endlich gieht Poynting noch drei Tabellen:

1) Die Konstanten des Apparates und die benntzten Dimensionen der Erde. 2) Die gemessenen vertikalen Distanzen. 3) Ein vollständiges Protokoll einer Wägungsreiße nad eine ausfübrlichere Zusammenstellung nothwendiger Angahen an den einzelnen Beobachtungsreißen, nebst deren Resultaten.

### Ueber den gegenwärtigen Zustand der Aktinometrie. Von O. Chwolson. (Eine kritische Studie) Repert. für Meteorologie. Bd. XV. No. 1.

Seit mehr wie 50 Jahre stehen die aktinometrischen Forschungen wegen ihrer grossen Bedentung so au sagen auf der Tagesordnung und von Seiten der bedeutendsten Physiker and Moteorologen wird ihnen das regste Interesse entgegengebracht; noch im Laufe des letsten Jahrzehnts sind in zahlreiehen Arheiten von Violle, Crova, Langley n. a. eine Reihe von experimentellen Methoden ansgebildet und zur Ermittlung der Sonnenkonstanten angewendet worden. "Wenn sich trotzdem die aktinometrischen Beohachtungen hisber noch nicht auf den meteorologischen Observatorien eingehürgert hahen", bemerkt der Herr Verfasser in einer fundamentalen, bereits früher erschienenen wichtigen Arbeit1), "so dürfte dies zum nicht geringsten Theil daran liegen, dass die meisten der erwähnten Methoden auf nicht genügend theoretisch durchgearbeiteten Grundlagen aufgebaut sind, so dass ein gewisser Zweifel über die wabre physikalische Bedentung der den Beobachtungen entnommenen Zahlengrössen obwalten mnss". Die allseitig zugegebene hobe Bedeutung, welche eine auf streng wissenschaftlichen Grundlagen aufgebaute Aktinometrie namentlich für die Meteorologie hätte, legte den Wunsch nahe, vorerst einmal eine kritische Durchmusterung der bisher angewendeten aktinometrischen Maassmethoden vorzunehmen; dieselbe konnte erstens den Zweck einer Orientirung über das bisher Geleistete hahen und zweitens möglicherweise nittsliche Fingerzeige über die Richtung ergeben, in welcher

Elsem bestiglichen Verschlage von Seiten des Hérrn Wild folgend, nahm Herr Chwolson eine solebe kritische Untersuchung der aktinomstrischen Mutboden in die Hand und das Besultat dieses Versuches ist die oben stirte, überaus verdienstliche, sorgfüllige und unfangreiche Studie, gleich vielktig für die Geschliche vie für die Theorie und Praxia der Aktinometrie, welche nus gleichzeitig die vollgitigen Belege für den erst erwähnten Ausspruch des gelehrten Physikers vor Augen ührt. Jodes, der

der Versuch einer weiteren Ansbildung der aktinometrischen Methoden einen Erfolg

Ueber die Vertheilung der Wärme in einer einseitig bestrahlten schwarzen Kugel. Eine aktinometrische Studie. Mem. de l'Acad, impér, des sciences de St. Petersb. VII, Serie, XXXVIII, Nr. 6, 1891.

sich für Aktinometrie von theoretischer und praktischer Seite her interessirt, wird diese bedeutsame Schrift mit Freuden begrüssen; wir müssen uns an dieser Sjelle daranf beschräuken, aus dem reichhaltigen Inhalte einen kurzen Kapitelausung wiederzugeben.

Im ersten Abschnitte wird die allgemeine Frage nach den Anfgaben der Aktinometrie eingehend behandelt. Die Aufgabe der Aktinometrie, in ihrer grössten Allgemeinheit und Ausdehnung ansgesprochen, definirt Herr Chwolson wie folgt: "Es soll der von der Sonne kommende Energiestrom in allen seinen Einzeltheilen qualitativ and quantitativ, von dem Momente seines Eintrittes in die Atmosphäre, auf dem ganzen Wege durch letztere bis zur Erdoberfläche nnd wieder zurück bestimmt werden, so dass der durch iedes Volumenelement der Atmosphäre hindurchgehende Strom in allen seinen Bestandtheilen bekannt wird, und zwar in Abhängigkeit von dem Zustand der übrigen Atmosphäre und den Koordinaten des Volnmenelementes". In der so gefassten Aufgabe sind alle die spezielleren der bisherigen, durch Methode und nächstes Ziel verschiedenen aktinometrischen Forschungen euthalten; einerseits Pouillet, Crova, Violle, Fröhlich u. A., andererseits Langley and wieder andererseits Radiationsthermometer, Arago-Davy, Richard u. s. w. - Das zweite Kapitel bandelt von den Sonnenkonstanten (Bestimmung der Weglänge der Sounenstrahlen in der Atmosphäre, Abbängigkeit der Wärmemenge von der Weglänge, Werthe der Sonnenkonstanten). - Der dritte wichtige Abschnitt ist allgemeinen Betrachtungen über die Theorie der aktinometrischen Messungen und derjenigen rein physikalischen Fragen gewidmet, welche in der Theorie der aktinometrischen Methoden eine Rolle spielen. Das vierte Kapitel verbreitet sich über das absolute Pyrbeliometer von Pouillet, die Beohachtungsmethoden von Ponillet und Crova, Theorie dieser Methoden mit und ohne Berücksichtigung der Verzögerung, Pyrheliometer von Tyndall und Crova, Kritik des Pyrheliometers durch Soret, Fröhlich, Ferrel und Langley; Eigenschaften des Pyrboliometers, Pyrholiometer von Bartoli und Stracciati. - Der fünste Abschnitt ist dem absoluten Aktinometer von J. Violle gewidmet (Beschreibung desselben, Beobachtnagsmethode von Violle, Bestimmung der Wärmekapazität der Thermometerkugel: die Langlev'schen Untersuchungen und Kritik der von ihm eingeführten Korrektionen A bis F). - Im sechsten Kapitel finden wir die Einrichtung und Theorie des absoluten Aktinometers von Knut Angström nebst kritischen Bemerkungen. Das siebente Kapitel bespricht die zahlreichen anderen Instrumente und Methoden der absoluten Messung (Secchi, Soret, Maurer, Stewart, Waterstone, Exner und Röntgen. Hirn u. A.). In den Kapitelu VIII und IX finden wir eineu kritischen Exkurs über das relative Aktinometer von A. Crova, sowie der relativen Aktinometer von Arago-Davy und Herschel. Kapitel X handelt von den thermoelektrischen relativen Aktinometern von Seechi, Crova, Desains, Fröhlich; Kapitel XI bespicht die anderen Methoden der relativen Messnug (die Instrumente von Ericsson, Bartoli und Stacciati, der Aktinograph von Angström, das Bolometer, die Violle'schen Kugeln, der Aktinograph Richard). Das Schlusskapitel XII endlich behandelt die Frage über die möglichen Wege einer weiteren Ausbildung des Aktinometers.

Das Schlussreultat, zu welchen die vorgenante kritische Untersuchung aller der verzeiniedenen Rethoden, ein absolutes oder rektire Nasse der Somenenergie zu flaude nodwentigerweise führt, dirfte daria bestehen, sogt Herr Chwolson, dass bisher kein entiges der Probleme, welche eine praktische Aktimometrie anfstellt, ab geüts betrachten werden hann, falls man von der Forderung angelet, dass die Lösung uns in den Stand nann alle gautigender Annaherung bekannten Grade von Gemanigkeit zu bestimmen. Eine nann sin geutigender Annaherung bekannten Grade von Gemanigkeit zu bestimmen. Eine soll dieselbe den Charakter einer ernsten, wissenschuftlichen Forebung und nicht des soll dieselbe den Charakter einer ernsten, wissenschuftlichen Forebung und nicht des einer meistern, eitztunschafts beistern trassen. J. M.

### Optische Registrirmethode zur Bestimmung der Beschleunigung durch die Schwere. Von A. Berget. Journ. de phys. II. 10. S. 272. (1891.)

Die zur Bestimmung der Schwerkraft durch Pendelbeobachtungen meist augewaudten Methoden (Koinzidenzmethode nach Borda, später vervollkommnet u. A. von Bessel, H. W. Vogel und Gruber, oder Stroboskopisches Prinzip nach Lippmann) leiden an gewissen Fehlerquellen, weshalb Vorf. vorschlägt, die Schwingungen des betreffenden Pendels optisch zu registriren, da jede andere Registrirmetbode die Bewegung des Pendels selbst heeinflusst. Um auch an Orten, in denon keine Sternwarte vorhanden ist, genaue Messungen vornehmen zu können, sollen alle Schwingungen, welche zwischen zwei Durchgängen desselben Sterns durch ein Passageinstrument liegen, registrirt und nachher gezählt werden. Die Ausführung der photograpbischen Registrirung kann auf verschiedene Weise geschehen, entweder dadurch, dass das Pendel am unteren Ende einen vertikalen Spalt trägt, der in der Ruhelage das Licht eines zweiten, feststehenden Spaltes hindurchlässt und dadurch auf einem vorbeigeführten, lichtempfindlichen Papier bei jedem Durchgang des Pendels durch die Ruhelage einen Strich entstehen lässt, oder unter Anwendung von Linsen oder Hohlspiegeln, welche Kurven auf das Papier aufzeichnen. Auch an die Verwendung von Selenzellon oder anderen, durch das Licht in ihrem elektrischen Verhalten beeinflussten Substanzen hat Verf. gedacht. Die Sterndurchgänge am Anfang und Ende des Versuchs müssen auf ähnliche Weise registrirt werden. Als Pendel verwandte Verf. eine Bleikugel von 19,8 kg, die an einem Draht von 2,4 m Länge aufgehängt war; diese Vorrichtung bliob 72 Stunden in Bewegung.

### Ein Vorlesungsversuch, die Effusion der Gase betreffend.

Von P. C. Freer. Zeitschr. f. phys. Chemie. 9. S. 669. (1892).

Um in der Vorlesung das Gesetz, dass die Ausflussgeschwindigkeiten von Gasen aus feinen Ooffungung unsgelecht proportional den Qualartwurchen aus ihren Diebten sind, durch der Verench nachzuweisen, bedient unan sich folgender einfachen Vorrichtung: Ein ders 200 Cent Gassende, an socien unteren Biegung mit Abdusserbr versehkend U-Rob beitzt einen kitzerern und einen löngeren Schenkel. Der erstere kann durch einen doppel durchbeihren Halben entweder mit einen einfachen Ablasserbr oder att in innen in der einen Schenkel. Der erstere kann durch einen doppel durchbeihren Halben entweder mit einen einfachen Ablasserbr oder att in innen in den seinen doppel durch ersteren der einen Schenkel Roberten verbaumden werden. Der langere Schenkel treigt an seinen oberen Eade eines Hahn, unter berdenn derse des entgelehen Verscheller abgeschieben ist. Am schliebet um derrich Derlung ist Erlüner des Gespeckelber abgeschieben ist. Am schliebet um derrich Derlung ist Erlüner des Gespecken und um liest nan unter dem so gegebenen Druck das in kurzen Schenkel angesammelte Gas durch des Einkreiben mit felner offenung ausstreten. Bei sorgfültigen Arleiten kum man an die dere Weise z. B. leicht zeigen, dass die Ausstrümungsgeselveinfüg-keiten gleicher Volunium Wasserschi um Sanner auch den sie ver eine Verlaten gesten der halben. Produkten gebesche Volunium Wasserschil um Sannerschie die wie is 14 verhallen. Pr

# Apparat zur Demonstration der stehenden Wellen.

Von Jzarn. Journ, de phys. (111). 1. S. 301, (1892).

Mit dem hier beschriebenen Apparat können stehende Selvvingungen denomatritt werden, welche durch de Zusammenvirken zweie verliefernig angescheitnenen Schalbenen enstehene. Die einzelnen selvvingenden Theilehen werden, wie hei den ähnlichen Apparaten, durch Kugeln dargestellt, welche an vertikalen Prähiten befestigt sind umt nit diesen seitlich versrehoben werden Känzen. Das untere Engle der Drähte ist zu diesen Zweck horizotatl ungesche Selven und wird durch eine horizotatal liegende füllen geführt. Der vertikale Theil dagegen gelt durch zwei Ringe, welche zu zwei gegenüberliegenden Ecken eines ans Drähten bestehenden Parallelogramas befestigt sind und die herbrichte Komponente ihrer Bewegung den vertikalen Drähten mittellen. Das Parallelograma ist in sich bewegielte und sittlist zich mit seinen bedieden anderen Sekten gegen die zu

heiden Seiten desselben liegenden wellenfürnigen Ausschnitte der Schablosen. Bewagen sich diese letzteren, so erthelt jede denenhen der augebörigen Ecke des Parallelogramus eine wellenfürnig hin- und hergehende Bewegung und die Bewegung der Mittellinie des Parallelogramus, alse auch der vertikaten Drütke, ist dann die Differen der Einstelne bewegungen, welche durch beide Wellen herorgenrich werden. Bewegen sich daher die Schwingungen, so des einzelne Kanguln gunz in Robe bleibere (Koston), auteer innuer Schwingungen, so dass einzelne Kanguln gunz in Robe bleibere (Koston), auteer innuer vertikat gestellt aus werden aus einem Bund abese Ende gebilden, wedtrach die Herstellung einer gleichförnigen Bewegung in zwie eingregengestetes Richtungen wereinfacht wird. Die Uchstragung der Bewegung auf die Kuppeln ist dann klantle wie den.

# Absorptionsapparat zur Bestimmung des Schwefels im Eisen.

Von L. Blum. Zeitschr. f. anal. Chemie. 31, S. 290. (1892). Die zur Oxydation des aus dem Eisen durch Säuren entwickelten Schwefelwasser-

stoftes dienende Plussigkeit bringt man mach dem Verfasser zweckmitssig in einen etwa 50 cem Iassenden und 20 cm heben Zylinder, welcher anch oben zu in eine Kugel von der 200 cem Iahalt übergeht. In den eberen Hals der Kugel passt ein hobles Schilf-tütek. Durch dasselbe geht einerseits das Einleitungsrohr des Gasses, welches bis fast auf den Grund des Zylinders reicht und eberhalb des Schilffettikes zu einer etwa 200 cm grossen Kugel ausgeblasen ist und andererseits ein Rohr zur Ableitung der Gase, welche die Plüssigkeit im Zylinder durchsteiben haben.

# Absolute Härtemessungen.

Von F. Anerbach. Wied, Ann. 43. S. 61. (1891). (Beschreibung des Apparates.)

Der in dieser Ahhaudlung heschriehene Apparat soll zur Messung der absolnten Härte nach der Definition, welche Hertz dafür gegeben hat, dienen. Die Härte ist darnach die Elastizitätsgrenze eines Körpers bei Berührung einer ehenen Fläche desselben mit einer kugelförmigen Fläche eines anderen Körpers. Es wird demgemäss bei dieseu Untersuchungen eine kagelförmige Linse von bekanntem Krüsemungsradies gegen eine ebene Fläche des zu untersnchenden Körpers gepresst und die Grösse der gemeinschaftlichen Berührungsfläche hei demjenigen Druck gemessen, bei welcher die Elastizitätsgrenze erreicht ist. Diese Grenze wird durch das Auftreten eines Sprunges gekennzeichnet; ans der Grösse der Berührungsfläche und dem dazu gehörigen Druck lässt sich dann die abselute Härte berechnen. Der Apparat besteht im Wesentlichen aus einem kräftigen Hebel, auf desseu kürzerem Arm (50 mm Länge) die oben erwähnte Linse befestigt ist. Der aedere Arm des Hebels ist zehnmal se lang als der kurze und trägt an seinem Ende ein Gehänge mit Waageschale, welches durch einen zweiten, mittels Schraube verstellharen Hebel langsam auf die Schneide des Haupthehols aufgesetzt oder von dieser ahgehoben werden kann, so dass keine plötzliche Aeederung der Belastung eintritt. Die Beobachtung der Berührungsfläche und die Messnng ihrer Grösse geschieht durch ein Mikroskep mit Mikrometerskale. Der Apparat ist von der Optischen Werkstätte Carl Zeiss in Jena ausgeführt worden.

#### Brenner mit Sicherheitsvorrichtung gegen Explosionsgefahr beim zufälligen Erlöschen der Flamme.

You P. Altmann. Chem .- Ztg. 16. S. 989.

Um bei plötzlichem, zufälligem Erleschen einer uicht heantsichtigten Flamme alsbald ein automatisches Schliessen der Gaszufuhr herheizuführen, hringt man an der Brenneröffung ein aus zwei verschiedenen, üher eieander gelötheten Metallen bestehendes Band derartig am, dass es den Rand der Flamme berührt. Delmt dasselbe sich in Felge der Erhitzung aus, so siukt gleichzeitig ein an dem einen Ende der Spirale angehrachter Arm, welcher unten einen beweglichen Hehel trägt. Diese Vorrichtung ist so angeordnet, dass, wenn die Flamme erlischt und die Spirale sich zusammenzieht, der dadurch wieder emporgezogene Hehel den Gaszufuhrhahn schliesst, indem er dessen Führungsstange mit sich nimmt. Das Prinzip der Einrichtung ist also dasselhe, welches man hereits mehrfach zu diesen und ähnlichen Zwecken henutzt hat (vergl. z. B. Schoher, Chem. Centr.-Blatt, 1884. S. 18). Die Firma Dr. Roh. Muencke in Berlin liefert Brenner, zumal solche für Thermostaten, mit der heschriehenen Vorrichtung.

### Ein Schulgalvanometer.

Von Karl Nonck. Zeitschr. f. d. phys. u. chem. Unterr. 5. S. 193. (1892).

Das in nehenstehender Figur in 1/4 der natürlichen Grösse abgehildete Instrument passt sich den mannigfachen Anforderungen, die an ein Schulgalvanometer gestellt werden müssen, möglichst an. Es hat im Wesentliehen die Wiedemann'sche Form; die Ahlesuug geschieht aber an einer Glastrommel in ähnlicher Weise, wie hei der von Poske angegehenen Taugentenbussole (a. a. O. 3. S. 103).

Auf einem schweren kreisrunden Brett mit drei Stellschrauhen ist eine hohle Messingsäule befestigt, die zur Aufnahme eines Zapfens dient, der durch eine Schraube festgeklemmt werden kann. Der Zapfen trägt einen Kupfer-

körper, an den seitlich zwei mit Millimetertheilung versehene Mossingröhren angeschraubt sind, auf denen die Galvanometerrollen sitzen. Ausserdem ist an dem Kupferkörper ein Messingrohr augeschrauht, das den Teller des Zeigergehäuses trägt. Am Deckel des Zeigergehäuses ist ein Aufhängerohr mit Torsionskopf befestigt. Der Glockenmagnet spielt in einer Bohrung des Kupfer-

Zwei seitliche 1 mm weite Durchhohrungen des Kupferdämpfers, die mit Glasplatten verschlossen sind, gestatten eine hequeme Einstellung des Instruments in den magnetischen Meridian. Der Glockenmagnet ist an einen Aluminiumdraht angeschrauht, der an einem Kokonfaden hängt. In der Mitte des Zeigergehäuses ist über diesen Draht ein leichtes Messinghülschen geschoben, in das seitlich die Arme des Zeigers eingeschrauht sind. Es kann somit dem Zeiger jede Lage gegen die magnetische Axe des Glockenmagneten gegehen werden. Das Zeigergehäuse ist mit zwei Theilkreisen ausgerüstet. Die eine Theilung ist um einen konzentrisch am Boden des Gehäuses hefestigten Blechring gelegt und ist 5 mm von der Innenwand des Glasrings entfernt. In diesem Zwischraum spielt das hreitere untere Zeigerende. Die eine Hälfte des Kreises ist mit einer Gradtheilung versehen, die beiderseits um je 5° von 0 bis 90° fortschreitet; die andere Halfte trägt eine



l'angententheilung, ebenfalls nach beiden Seiten fortschreitend, auf der tang 45° mit 10 bezeichnet ist. Am oheren Rando ist in den Glasmantel eine einfacho Kreistheilung in ganzen Graden für genauere Messungen mittels des nach oben gerichteten Zeigerfortsatzes eingelegt. Beide Theilungen können ohne Schwierigkeit gedreht werden; es ist also das Instrument in jeder Lage zum maguetischen Meridian benutzhar.

Die Galvanometerrollen haben einen Durchmesser von 12 cm und einen Holzkern von 8 cm; ihre Breite ist 3 cm. Jede Rolle besteht aus 3200 Windungen dünnen Kupferdrahts. Das Instrument ist in einfachor, aber sauherer und zuverlässiger Ausführung von Liebrich's Nachf. in Giessen bereits in mehreren Exemplaren ausgeführt worden. Der Preis stellt sich je nach der gewünschten Drahtsorte auf 90 his 100 M. H. H.-M.

### Verbesserte Gaspipette.

Von A. H. Gill. (Zeitschr. f. anal. Chemie. 31. S. 292. 1892).

Statt der zusammengesetzten Hempel'seben Gaspipsette schlägt Verfasser vor, eine infache, mit Gammiblase versehene Pipette anzuwenden, da selche sieb bequemer handbakt. Das eineme Stativ der Hempel'schen Pipette ersetzt Verfasser durch ein messingens, dessen einzuhen Freile zu verschleben und mit Schranhen verseben siud. In diesem werden die Pipettemöhren mittels Gammischlänschen oder Korken oder durch Eingiessen eines gesehnelzenen Gensichest von gleichen Theilen Bieneuwachs und gewöhnlichen Harzes befestigt. Die Kapillare der Pipette itt aus weiss belegten Glase hergestellt. Der Apparat kann ven der Firms Warmbrunn, Quillitz & Co. in Berifn bezegen werden.

### Reichert's neuer Zeichenapparat.

Von Prof. Dr. Friedr. Brauer. Zeitschr. f. wissenschaftl. Mikroskopie 8. S. 451. (1892.)

Obgleich die Mikraphotographie in den letzten Jahren sehr bedeutende Fortschritte gemacht hat, wird der Zeichensparat in selben Fällen das beste illfilmittel bleiben, in denen es sieh un die Abbildung dickerer, sehlecht gefärher und wenig kentrastreicher Fräparate handlet. Der Herr Verfasser bemutzt für die Darstellung kleiner, um gewöhnlichem Tageslicht beleuchteter, entomologischer Objekte bei sehwachen Vergrüsserungungen einen von Reichert in Wiene



geführten neuen Zeichenapparat, nachdem sich ältere, im Uebrigen vorzägliche Apparate in Folge von Unbequemlichkeit oder starkem Lichtverlust woniger zweckmässig erwiesen labon. Der Reichert'sehe Apparat wird, wie

aus der nebenstehenden Figur ersichtlich, mit einer Ringklemme R und der Pressschraube C am Mikreskop hefestigt. An dem an der Ringklemme sitzenden Zylinder D sind das Prisma p und der Spiegelbalter A fest augebracht. Der Spiegel S lässt sich einem Schlitz des Halters A bowegen und ausser-

dem neigen, wehei der Betrag der Neigung an einer Theilung T abgebesen werden kannDurk die 17--ibhrechung der Prismas gelangen dennach die Jeidstrallen vom Objekt
nuvernittelt und ohne Schwielung in 

Äuge, während das Bild der Zeichenfläche
nuvernittelt und ohne Schwielung in 

Äuge, während das Bild der Zeichenfläche
Lichtfülle des mikreskopischen Bildes, welche die Zeichenfläche weniger deutlich erscheinen lässt, zu dumpfen, sind bei a und d blaue (Liber angebracht, die in den
Krahleugang eingeschaltet wenden können. Zur Debachetung des mitrokopischen Bildes
ohne den Apparat und zur Auswechselung des Okalars lässt er sich durch Drebung un
einen in der Figur verdeckton Stiftt zurückschapen. Die Wiedereinstellung geschieht
unit voller Sicherheit durch Zurückdrehung des Apparates gegen einen Auschäpstift. Un

bei der Benturg verreichieber. Oklaner den Apparat benfalls verrenden zu Römen, ist
der Stift D gegen die Ringklenme R und ebenfalle die letztere and der Mikroskophübe T etwas verschiebbar.

#### Ein Spiritusbunsenbrenner.

Von G. Barthol. Chem. Ber. 25. S. 2646 (1892) und Chem. Zlg. 16. S. 1106.

Der Brenner besteht in der Hauptsache aus einem starkwandigen, auf einem Fusruhenden Rohre, ihnlich denjenigen der Bunsenhrenner. Dieses Rohr ist durch eine Zwischenwand in zwei etwa gleiche Theile gethodit. Ueber derselben befindet sieh ein ausson am Brennerrohr seillich angesetzter Spindelhahn, durch welchen der Zutritt des von unten durch eine Ausspannig der Zwischenwand einstrümenden Alkholdsdaupfers regulirt wird. Oherhalb des Hahnes befinden sieh im Brennerrohr die Luftlöcher und im eberen Theil des Rohres liegt ein Drahtnetz, um ein ruhiges Brennen der Flamme zu erzielen. Der Spiritus tritt aus einem etwa 1 m höher stehenden Behälter durch ein am Fuss seitlich eingeschraubtes Zuleitungsrebr in den unteren Theil des Brennerrehres, we er zur Verdampfung gelangt. Um diese möglichst gleichmässig zu machen, ist der Verdampfungsraum mit einem geeigneten Metallkörper dicht ausgefüllt. Um zu Anfang des Brennens die Verdampfung zu heschleunigen, zündet man in einer aussen um den unteren Theil des Brenners laufenden Rinne etwas Spiritus an; in 11/2 Minuten ist der gewünschte Zweek erreicht; hat man nun die Brennerflamme angezündet, so genügt die von dieser dem Brennerrohr ertheilte Wärme, um ein genügendes Nachströmen von Spiritusdampf zu veranlassen; dies geschieht sehr gleichmässig, so lange der Behälter noch Spiritus enthält. Die Handhabung des Bronners ist gefabrles. Die damit erzielte Hitze ist höber als diejenige des Bunsenhrenners; durch Ersatz des engmaschigen Drahtnetzes durch ein weitmaschiges kann man die gewöhnlieb ruhig brennende Flamme zu ciner brausenden Gebläseflamme machen. Der Breuner wird von der Firma Gustav Barthel, Dresden-A., in zwei Grössen geliefert: mit einer Flammenhöhe von etwa 26 cm und der Wirkung von vier Bansenbrenuern und ferner mit einer Flammenhöhe von etwa 20 cm und der Wirkung von zwei Bunsenbrennern.

### Apparat zur raschen Sterilisirung und zur Konservirung erganischer Flüssigkeiten. Von d'Arsenval. Journ, de phys. élément. 7. S. 138. (1892).

Der Vorfasser hat gefunden, dass Kohlensäture hei gewöhnlicher Teuperatur unter einem Druck von 50 Antensphären Mikroerganismen zu 6dden, abe organische Flussigkeiten zu sterilisiren vernag. Um dies ausstuftluren, bringt man letztere in sin einernes,
starkwandiges Gelüss, um 'ebeless ein übergreifender Deckel aufgeschnaht verden kann.
Durch denselhen geht die zur Kehlensfurebenhof führende Zalvitung und fermer eine
Schraubt, mit deren Hilfe nach heendigter Operation die gespannten Guse langsam algelassen werden Können. En mit seinem Ansatzurbe durch den Deckel geführtes Mannmetter vollendet die Ausstattung des Apparates. (Vergl. auch d'Arsenval, deer Zeitlehr.
1832-8. 286).
F.

# Die Ring-Neniusbürette.

### Von C. Meinecke. Chem. Zeitung. 16. 8, 792, (1892).

Die Verriebtung besteht aus zwei an ibren unteren Enden durch setülche Robre und ein kegdlöreniges Schliffettet, mit einander verbundenen Butzentz.../bië ein ist ein solche von gewölmlicher Gestalt; austatt der Strichtheilung besitzt sie jedoch zur genaueren Abbeung eine Ringdleilung und wird daher Ringdurtet genaumt. Ist bei der Titration der Meniskus der Flüssigkeit nicht so weit gesunken, dass er genau mit der Ebene eines solchen Ringes ausammenfallt, so wird die Bürtette mit der ihr angeschlossenen, sogenannten Norinsbürette im Verhindung gesetat; in diese, welche in 0,01 cze eingestehlt it, lässt man die Flüssigkeit aus der ezten ubteretten, is bie rim Meniskus die Ebene eines Ringes genau erreicht. Auf diese Weise gelangt man zu Ablesungen, deren durch einstellt der der der von der ver betrigt.

### Eine Vorrichtung zum Heissfiltriren.

## Von Th. Paul. Chem. Ber. 25. S. 2208. (1892).

Die Vorrichtung besteht aus einem Dampftrichter, mit welchem der Dampfortielungspaparat fest verhauden ist, und zwar derurtig, dass der aus der Trichtersprinke wieder austretende Dampf durch einen Luftkülhler hindurch zum Siedegefüss zurückgelangt. In sohr einfacher, im Original durch Zeichung erläusterter Weiss ist dem Dampf der einzusehlagende Weg gewiesen. Der Apparat ist fast ganz aus bartgelötketem Kupferhlech hergestellt und kann durch eine Klemme an einem belichigen Gestell befestlyt werden; er wird von der Firma Max Kachler & Martioi in Berlin geliefer. P.

#### Neue Wageburette.

Von M. Ripper. Chem. Zeitung. 16. S. 793. (1892).

Die Bürette besteht aus einem weiten Zyfinder, welcher nach ohen sich vereugt und einen hobben Stopfen trägt; eine feine Geftnung in deuensben gestatet, das Innere der Bürette mit der äusseren Luft in Verbindung zu setzen. Die Spitze des Büretten-habnes muss sehr sorgfältig genötziet tein: is daar finicht zu eng sein, muss sher auch die Bildung sehr kleiner Tropfen gestatten. Sie ist durch eine aufgeschliftene Kappe geschitzt, welche das Vereinnsten etwa anbängender Tropfen wihrend der Wägung verbatten soll. Die gumze Bürette, deren Gewicht etwa 60 g hertägt, wird mittels eines Alnminimmgestella and er Waago betrsigt. Die so gewonnenen Resultate sind sehre gemas; der erhebbliche Zeitanfwand bei einzelnen Bestimmungen lässt den Apparat aber nur für wissenschaftliche Arbeiten geschier erschellen.

#### Verlesungselektrodynamemeter.

Von A. Oherheck. Zeitschr. f. d. phys. u, chem. Unterr. 5. S. 284. (1892.)
Dieses Instrument dient zum Nachweis der Wirkung magnetischer und elektro-

Dieses Instrument dient zum Anchweis der Wirkung magnetischer und elektromagnetischer Kräfte auf elektrische Ströme und soll zugleich das Ampère'sche Gestell ersetzen, dessen Benutzung zur Demonstration der



elektrodynamischen Grundversuche mit mancherlei Unznträglichkeiten verhunden ist. (Vgl. Zeitschr. f. d. phys. u. chem, Unterr. 1. S, 202; 3. S. 289 und 4. S. 84.) Auf einem Grundhrett mit drei Stellschrauben stehen vier Messingsäulen, die oben durch ein Metallkreuz verbunden sind. Letzteres trägt eine 50 cm hehe Glasröhre, an derem oheren Ende eine Messing fassung sitzt; in diese passt eine Hartgummiplatte, an der zwei Silberdrähte befestigt sind. Sie tragen einen rechteckigen Rahmen, um den Kupferdrabt mehrmals herumgewunden ist. Durch Drehen der Hartgummiplatte kann das Rechteck in jede heliebige Vertikalcheue eingestellt werden. An dem Rahmen sind unten durch einen Draht vier kleine Platten befestigt, die in ein mit Glycerin gefülltes Glasgefäss eintauchen. Ohen an dem Rahmen ist ein Zeigerkreuz angebracht, das sich vor einer Theilung bewegt, die auf vier Ansätzen der Messingsäulen ruht. Der elektrische Strom geht von zwei Klemmschrauben des Grundbretts nach dem oberen Ende der Glasröhre durch die Silberdrähte zu den Windungen des Rahmens. Letzterer kann leicht abgenommen und durch andere Drahtkombinationen ersetzt werden. Für elektrodynamische Versucbe wird ein festes Stromgestell an einer Säule

angebracht, die auf einem Holzschlitten verschiebhar ist. Der ohere Theil der Säule kann um eine leitweithe Axe gedreht werden und trägt einen kleinen, um eine waagerechte Axe drebharen Hartgunminzylinder, an dem ein rechteckiger Draht oder auch ein rechteckiger Rahmen mit mehreren Drahtwindungen befestigt wird.

H. H.-M.

#### Neu erschienene Bücher.

Chemiker-Kalender für 1893. Vierzebnter Jahrgang. Herausgegeben von Dr. R. Biedermann. Mit einer (Tabellen euthalenden) Beliege. Berlin, Julius Springer. M. 300. Der vierzehnte Jahrgang des Chemiker-Kalenders ist soehen erschienen. Die Fortschritte der Chemie und Physik haben in denselben sorgfältige Bertickeitging gefinden. Eine Reibe von Tabellen ist neu bearbeitet werden; besonders wesentlich ist die Neuberbeitung der Tabellen sit neu bearbeitung der mehreben köpfer Medkelungsweicht, Krystallform, Parhe, Volumgswicht, Schmelz- und Siedepunkt, sowie die Löslickskeitsverdaltuiss im Waser-, Alkohol, Achten u. s. w. mittellit. Wir ennsfelhen der Kalender

Tafein für Umrechnung von Thermometerangaben nach Béaumur auf die Angeben des haudertikeiligen Thermometers ind in Folge des Erlasses des Königt. Preuss. Ministers der geistlichen, Unterriebts und Medizinal-Angelepalieiten auf Veranlassung der Physikalisch Technischen Reichsanstalt von der Buchdruckensi von P. Stankiewicz bergestellt worden und zu nachstebenden Preisen, ausschliesslich Porto, zu bezieben:

auch unseren Lesern als einen zuverlässigen Ratbgeber.

|   | 1. | Kleine | Tafeln | auf | Papier                                        | 1000 | Stück | zu | M. | 10,00 |
|---|----|--------|--------|-----|-----------------------------------------------|------|-------|----|----|-------|
|   | 9  | ,      |        |     | gelbem Karton                                 | 1000 | 70    |    | 20 | 15,00 |
|   | ٠. |        |        |     |                                               | 100  | 77    | 29 | 77 | 2,50  |
|   | 3. | *      | ,      | ,   | starkem weissen Karton, lackirt mit Metallöse | 100  | 75    | 25 | 75 | 5,00  |
|   |    |        |        |     |                                               | 10   | 77    | 10 | 79 | 1,00  |
| 4 |    |        | ,,     |     | gelbem Karton                                 |      | ,     |    |    |       |
|   | 4. | 29     |        |     |                                               | 10   | -     |    | _  | 1.00  |

Dio Mitheilung über diese Tafeln ist die letzte, welche nns mit der Untersebrift des verstorhenen Direktors Loowenberz durch die Reichsanstalt zugegangen ist; wir orhielten sie wenige Tage nach dem Tode desselben.

- W. Gillett. The Phonograph and how to construct it. London. M. 5,30.
- C. Heim. Die Akkumulatoren f
  ür elektrische Beleuchtungsanlagen. Leipzig. M. 2,00. In Leinwand M. 2,50.
- E. Kittler. Handbuch der Elektrotechnik. 2. Aufl. In 3 Bänden. Bd. I. VIII und 1007 S. mit 674 Helzschnitten. M. 40,00.
- W. Voigt. Bestimmung d. Konstanten d. Elastizität u. Untersuchung d. inneren Reibung für einige Metalle. Göttingen 1892. (Abh. Akad. d. Wissenschaften). M. 6,50.
- J. Zacharias. Die Akkumulatoren z. Aufspeichorung d. elektrischen Stromes, deren Anfertigung, Verwondung und Botrieb. XVIII u. 251 S. mit 110 Abhildungen. Jena. M. 9,00.
- C. Bohmeyer. Anleitung zur Aufstellung und Behandlung elektrischer Uhren. 94 S. mit 45 Abbildungen. Berlin, M. 2,50.
- J. M. Eder. Ausführliches Handbuch der Pbotographio. 4 Bde. Bd. 1 in 2, Auft. In zwei Tbeilen. 587 u. 740 S. mit 4 Portraits, 14 Tafelu und 1098 Holzschnitten, Halle. M. 28,00.
- Lambert's Photometric. (Photometrica sive de mensura et gradibus luminis, colorum et umbrae. 1760) Doutsch von E. Anding. 3 Hefte. 135, 112 u. 172 S. mit 109 Fig. Leipzig. M. 6,10.
- G. Schilling. Ueber Drehstrommetore. Wien. (Sitzungsb. Akad.) M. 0,40.
- A. Heydweiller. Hilfsbuch für die Ausführung elektrischer Messungen. VIII u. 262 S. mit 58 Fig. Leipzig, J. A. Barth. M. 6,00, geb. M. 7,00.

#### Vereins- und Personennachrichten.

Deutsche Abtheilung für Mechanik und Optik. Abtheilung Berlin.

Sitzung vom 4. Oktobor 1892. Vorsitzender: Herr Stückrath,

Neben Mitheliungen über die Sammelausstellung der Dentschen Gesellschaft filt Mechanik und Opfik auf der Wetlausstellung in Gieage und Berathung andere wirhschaftlichen Fragen (vgl. Vereinsbeltt No. 18) wird die Herausgabe eines allgemeinen Adresshuches der deutschen Mechaniker und Optiker besprochen. Die Nothwendigkeit eines solchen Buches wird anerkannt, namentlich wenn auch noch verwandte Zweige, Werkzeugfahrikanten, Giesser und Materialienbändler aufgenommen werden, jedoch wurde der Wunch ausgesprochen, dass nicht die Gesellschaft un voweit als möglich ihre Unterstütung zusage.

Sitzung vom 18. Oktober 1892. Vorsitzender: Herr Haensch.

Herr Seidel führt die von ihm konstruirte und gehaute Schranhenschneidenaschine vor. Mittelse derselben können Schrauben his zu 200 mas schneidenaschen vor. Mittelse derselben können Schrauben his zu 200 mas Länge nad 30 mm Durchmesser bergestellt werden. Nachdem der Vertragende die Konstruktion der Maschine erlätisater hat, werden an derselben eine Reile» ond Gewinden hergestellt. Im Anschluss hieran zeigt Herr Sprenger die von ihm konstruirte Schreidskluppe vor und erfütstert dieselbe.

Die Sitzung vom 1. November fiel wegen des Ahlebens des Herrn Direktors Loewenherz ans.

Sitzung vom 15. November 1892, Vorsitzender Herr Haensch.

Der Vorsitzende oröfnet die Sitzung mit telempfundenen Worten siher den schweren Verlust, den die Geselluchsaft durch den Tod ihres um sie hochverdienten. Ehrenmitgliedes, des Herrn Direktors Loewenherz, erlitten hat; er gedenkt der randsene Thätigietiet des Verstorhenen nud einer eilen, sympatischen Persönlichkeit und thellt mit, dass seine Venlienste später eine entsprechende Würdigung erfahren sollen. Die Versamming erhebt sich zum Andenken deel Verstorhenen von ihren Plätzen.

Herr von Liechtenstein legt die von der Physikalisch-Technischen Reichsmastla bergestellten Normal-gewinde für Biefestigungsschrauben vor, welche
als internationale einheitliche Schraubengewinde für die Peintechnik vorgeschlagen
werden sollen. Herr Prass erütuert in klaere und überiefulcher Weise die
Entstelnung dieser unter Mitwirkung der Schranbenkommission ausgescheiteten Vorschläge (vg.l. dees Zeiteker. 1829. S. 259); er theilt mit, dass die Annahme dieser
Vorschläge durch eine nach Minchen einberufene internationalo Konfrenz vorhereitet gewenn sei, dass aher der Tod des Herra Direktor Loes venhorz bienin
eine Veratgerung verursacht labe. Der Vortragende verheblte nicht, dass das
Verannungung sib mit dennelben einverstanden erkläte, um erdlich einer Abschlüss
der langishrigen, mithanen und kostspieligen Arbeiten herbeitarführen. In der sich
an den Verenhög anschlüssenden Dehatte betonen die Herren Hannsch, Grümn
und Nooh den einzelne Mängel der Vorrehläge; gleichwohl spricht die Versammlung
einstimmig ihre Zustimmung zu auch Vorschlägen aus.

Die Herren Friedrich und Haensch jun. führen mit Hilfe von Zeichnungen und mittels Projoktionsapparatos die Konstruktionen einiger Drohhanke vor, die hereits in dem Vervinsblatte heschrieben worden sind. Diese Art der Vorführungen findet vielen Beifall und wird in der Folgo weiter fortgesetzt werden.

#### Patentschau.

#### Eiektrizitätszähler für Drehstremanlagen. Von H. Aron in Berlin. Vom 26. November 1891 No. 63350. Kl. 21.

Bezeichnen A B C (Fig 1) die Zuführungen bezw. deren Ströme zu einem mit Dreb-



strömen hetricbenen Nutzwiderstand a b c und sind a B y die heziehungsweisen Spannungen, so ist nach den Kirchhoff'schen Gesetzen: c-b=A, a-c=B,  $\alpha+\beta+\gamma=0$ . Die Arheit eines Drehstromsystems wird durch die Gleichung  $K = a\alpha + b\beta + c\gamma$ ausgedrückt. Zieht man von der rechten Seite einen Ausdruck  $c (\alpha + \beta + \gamma)$  ah, der = 0 ist (da  $\alpha + \beta + \gamma = 0$ ), so ergicht sich:  $K = \alpha B - \beta A$ .

Elektrizitätszähler, welche die durch diese Gleichung ausgedrückte Kombination zur Grundlage haben, die also gekennzeichnet sind durch die Verbindung sweier Systeme, deren jedes (mittel- oder unmittelbar) das Produkt aus dem Strom

ie einer Zuführung und derjenigen Spannung misst, die zwischen dieser Zuführung und der dritten berrscht, während der Zühler die Differenz bezw. die Summe dieser heiden Prodrukte zieht oder verzeichnet, sind unter Benutzung des durch Fig. 2 dargestellteu Schaltungsschemas leicht herzustellen. Es könnte s. B. ein Uhrzähler henutzt werden, dessen eines Pendel die beiden Nohenschlussspulen α und β trägt,



die in den Hauptstromspulen A und B schwingen n. s. w. Werkzoug zum Abdrehen oder auch zum Abdrehen und Gewindeanschneiden. Von J. van Delden in Almelo, Holland. Vom 10. September 1891. No. 62606. Kl. 49.

Eine geschlossene Büchse A hat auf ihrer Innenseite konzentrische, durch Kanäle b unterbrochene Schneidekanten oder Schneidezähne, deren Entfernung von einander sich his zum Durchmesser des herzustellenden Bolzens allmälig verringert. Diese Büchse wird in das Auge eines Windeelsens B eingesetzt, um ohne Anwendung einer Drelibank ein genaues Abdreben eines Bolgens und An-

schneiden eines Gewindes zu ermöglichen. Biegsames Rohr aus äusseren und inneren, drehbar verkuppeiten Rohrstücken. Von W. Wolff sen. ln Berlin. Vom 12, August 1891. No. 62953. (Zusatz zum Patent No. 58726), Kl. 47.

Das in dem früheren Patent angegehene hiegsame Rohr wird in der Weise abgeiindert, dass je ein halliger Stutzen b mit einem zylindrischen Stutzen a zu einem Einzelstutzen a c b verhunden wird. Hierbei ist die gelenkige Verhindung und Dichtung je sweier vereinigter Statzen ach entweder nach der früher angegebenen Art oder durch

Ueherwalzen einer am weiteren Stutzentheile a befiudlichen Fortsetzung c über den engeren Stutzenthoil bewirkt, so dass dadnrch eine Verdrehung aller Rohrstutzen und eine Krümmung des Rohres ermöglicht wird.







Druckknopfumschalter mit Kronschaltrad. Von Schröder & Co. in Frankfurt a. M. Vom 1. September 1891. No. 62923. Kl. 21.

Bei diesem Umschalter ist über der sich drehenden Stromschlussscheibe B ein Kronschaltrad K angeordnet, welches durch Drücken auf cinen Kuopf D mittels des Fingers f fortgeschaltet wird. Hierbei wird durch Anlegen des Fingers f an eine schräge Gleithabn g eine kleine Drehung der Axc d bewirkt, sodass das Kronschaltrad bei Rückgang des Kuopfes D nicht mitgedreht wird.



Vorrichtung zur unmitteibaren Uebertragung eines Schaubildes in beilebigem Maassstab auf die Zeichnuagsebene. Von M. Stühler in Würz-



hurg, Vom 11, Juli 1891, No. 63199, Kl. 42, Diese Zeichenvorrichtung besteht im Wesentlichen ans dem Zeichenbrett a, einem daran befestigten stellhuren Rahmen d, einem etwas vor diesem Rahmen hefindlichen, durch ein Gelenk m, einen Teleskopauszug ilm u. s. w. nach allen Richtungen beweglichen, feststellharen Stützpankt q für das Auge des Zeichners und endlich aus einem Gummifadeu r, der hei s hefestigt ist und den Zeichenstift w, wie eine verschiehhare Glasperle e oder dergl. trägt. Beim Zeichnen wird der Faden durch den Zeichenstift so gespannt und geführt, dass die Peric v. vom Angenpunkt q aus heohachtet, sich den Umrissen des Naturbildes entlang bewegt. Hierbei gieht der Stift w das Naturhild auf der Tufel a wieder. Durch Verschiebung der Glasperle r kann der Maassstah der Zeichnung beliehig verändert werden.

Oberschallge Neigungswaage. Von F. Koch in Hannover. Vom 21. Juli 1891. No. 63281. Kl. 42. Mit der Welle h des Gewichtsthebels einer oberschalieen Neigungswaare ist ein verhälten.

nissmässig lauger Hebei e fest verhunden, uuf welchem vermittels der Glieder di die in die kleinere Wangschulo A gelegte Last wirkt. Diese

kleinere Wangschulo A gelegte Last wirkt. Diese Nehenwange dient zur Wägung kleinerer Lasten, Sie ist empfinlicher als die Hanptwange und besitzt demgemäss eine hesondere Skale, auf welcher ein Zeiger spielt, der mit dem Hauptzeiger ein Stück hildet.

Schraffirlineal. Von J. Paraschiveson in Bukarest. Vom 26. Juli 1891. No. 63282. Kl. 42.



53982. Kl. 42.
Das Ziehlineal eist mit
dem Rundstah m verbunden, der
in der Hilise I
verschiebhar

vertendischen den Arm & bewegt wird. Die Vernebbeney von Linnel un disch weried deren Deuck ouf den Winkelhebel i bewirkt. Bierhei Blemmt sich der Arm & welcher mit seinem Ange den Stah n loe eumfasst, auf diesen und seinen Ange den Stah n loe eumfasst, auf diesent und sinnet vermöge dieser Klemmung den Stah mit, bie der mit & durch verbrundene Stiff an die Stelliechrunke anstösst. Beim Nachhauem der Druckes führt die Feder zu der die Teilen zu mad ih Im best unsprüngliche Laga zurück, wohel wegen der grüsserven Nishe klemmung zwiechen k und ni statt:

Analysirverfahren und -Apparat für Aikohol und andare Flüssigkeiten oder zu verflüssigende Stoffe. Von C. Gossart in Paris. Vom 4. September 1891. No. 63050. Kl. 42.

Das Verfahren berüht auf folgender Beobachtung. Lüsst man einen Tropfen einer verdampfburen Flüssigkeit auf die durch Adhäsion gekrümmte Oberfläche einer Flüssigkeit fallen, so rollt der Tropfen entweder erst eine gewisse Strecke auf der Oberfläche hin, oder er ver-

sinkt sofort in die Flüssigkeit hinein. An der Oberfläche der letzteren, sowie an der des Tropfens befindet sich nämlich eine durch Verdampfung ontstandene Atmosphäre, die gewissermaassen ein Dampfpolster für den auffallenden Tropfen bildet und ihn

cine Zeit lang am Einsinken hindert. Dieses Dampfpolster ist nher nur dann vorhanden, wenn Tropfen und Flüssigkeit qualitativ und quantitativ gleich sind; ist dies nicht der Fall, so wird die von der einen Flüssigkeitsoberfläche ansgestossene Dampfatmosphäre von der anderen Flüssigkeit absorbirt, und der Tropfon, des Dampfpolstors beranbt, sinkt mehr oder weniger rasch ein. - Das hierauf beruhende Analysirvorfahren eignet sieh besonders zur Untersuchung von Spiritus und äbnlichen Flüssigkeiten. Man bringt den



hetr. Spiritus in ein Gefäss mit derartig geneigten Wänden, dass die Oberfläche der Flüssigkeit in Folge der Adhüsion eine möglichst günstige Krümmung zeigt. Lässt man nun die vermntheten Verunreinigungen, wie Amyl-, Butyl-, Propylalkohol, Holzessig, Aldehyd n. s. w., nacheinander auftropfen und heobachtet das Ahrollen oder Einsinken, so folgt hieraus die An- oder Ahwesenheit der betreffenden Suhstanzen. In entsprechender Weise, durch Verdünnen oder Konzentriren mittels Destillation, lässt sich die Menge der vorhandenen Verunreinigungen feststellen.

Verrichtung zur Verhinderung des Lockerns von Güblampen. Von G. Schwarzlose in Breslau. Vom 26, September 1891. No. 62448. (Zusatz z. Pat. No. 60924). Kl. 21.

Bei der durch das frühere Patent geschützten Vorriehtung wird der Stift durch einen an der Feder c angebrachten Körner b ersetzt, welcher in die am Lampenhoden eingelassene Vertiefung f selbthätig einsehnappt. Der Körner b wird entweder durch die aus der Lampenfassung hervorragende Federverlüngerung e mit der Hand ausgehohen oder durch kräftige Drebung der Lampe herausgedrängt.



Elektrische Begenlampe. Von B. Gerhardt in Leipzig. Vom 19. September 1891. (Zus. znm Pat. No. 61427) No. 63232. Kl. 21. Bei der Bogenlampe des früheren Patents werden die gelenkartigen

Hebel durch Hebel 77 ersetzt. Dieselben greifen über den Rand der

Scheihe f und sind so eingestellt, dass sie je in einer Richtung die Scheibe mituehmen oder bremsen, während sie jo in der anderen Richtung der Drehung der Scheibe kein Hinderuiss entgegenstellen.

Dickenmesser, besonders für Dampfkesselwände. Von W. Fr. Phelps und T. D. Werwin in St. Paul, V. St. A. No. 62970. Kl. 42.

Juli 1891.

Der unter der Wirkung einer Schraubenfeder stehende versehiehhareThoilades Dickonmessers ist drehbar, sodass er in



die punktirt gezeichnete Lage gebracht und auf diese Woise leicht durch ein Loch der zu messenden Wand gesteckt werden kann. Die Theile a und b werden in ihrer Messstollung durch Nut und Feder f gesiebert. Diese Feder setzt sich bei der punktirten Stellung von a auf den Theil b nuf. Das Maass wird durch einen mit a verbundenen Zeiger und eine auf b angebraehte Skale angegeben und kann auch mittels der Stellschrauhe s festgehalten werden.

### Für die Werkstatt.

Amerikanischer Rohrschlüsse). Bayr. Industrie- und Gewerbehl. 24. S. 312. (1892) aus The Iron Aoc. Die American Saw Co. in Trenton N. J. stellt einen Rohrschlüssel her, der mit der einfachen, in dieser Zeitschrift 1888. S. 444 beschriebenen "Hechtschnauze" grosse Achulichkeit hat. Während iene zwei unverrückhar mit einander verbundene Baeken hat, von denen die eine glatt, die audere mit Spermiknen versehen ist, hat der vorliegende Rohrschlüssel zwei beweg liebe Backen A und B, von denne die eine A, welche in gernder Fornstrung den Schaft C zur Handhalung des Schlüssels trägt, auch diesem hin von einem Ucherunt'e ungeben ist, in welchem die zweite Backe B bei sehamlerurfig gehalten wird. Die Backen werden durch einem Schrauhenholmen §, der zwech seiter Anordung mit Knegel um Klugelunter in den Backen gelagert ist, masmmengehalten und genühert, wilhend eine Feder ja is auseinander zu halten bestreht ist. Die beiden Backen tragten entgegengestett Spermikne, die beim Anziehe dar Matter thist. Die beiden Backen tragten entgegengestett Spermikne, die beim Anziehe dar Matter



440

des Schraubenbolzens in das zu drehende Rohr eindringen. Zur Benntzung des Schlüssels werden die Backen mittels des Bolzens auf die entsprechende Weite eingestellt; der Schlüssel wird über das Rohr geschoben und nnamehr im Sinne einer Beehtsdrehune hewert; dahei wird die Backe B

auch dem Schaft ( his mrückgebrüngt, der Bolann ö schrüg gestellt und die Maubweite dadurch verringsort, sodass die Zhaise in das Rohr eindringen und dausshle fester Sason, dauselle Prizing wie bei der oles zilten "Hechtschnause". Dieser gegenüber hat der amerikanische Rohrechlüssel dem Vorthell, dass ein Druck in der Richtung von Schaft und das zu klemensche Rohr merüfligen, wird, wie es bei der Hechtschnause nothwendig ist, um ein Eindringen der Zähne in das Rohr un vernalassen; ist dieser Druck inder grose geung, so gleitet die Hechtschausen auf der Rohrwandung. Wie bei jezer wird auch bei dem Rohrechlüsset durch Linksdrehung eine Ordfung der Backen bereitig.

Der Unterschied zwischen beiden Schlüsseln hesteht demnach ansser dem genannten Vortheil hauptsäehlich in der Komplizirtheit und dem höheren Preise des vorliegenden Werkzeuges.

Vorrichtung zum Biegen von Röhren. Von Firma Pessavant-Iselin in Basel. Bayr. Industric-u. Gescerbebl. 24. S. 448, (1892) aus Bud. Landezzig.

Um Röhren in jede beljehige Form zu biegen, ohne ihre ünsere Gestalt zu verindern. Gilt man is zumeist mit einem bei gewöhnlicher Temperturs starten Stoffe, der an sieh so beschaffen ist, dass er sich selbst ohne grosse Schwierigkeiten hiegen lässt. So henatzt man diesem Zwecke Blei und schmiegsmes Wachkirt, Hänfantit, die man in geschnotzenen Zustande in die Röhren giest und darin erstarren lässt, um sodann die Biegung vorzundenuen; für weiche Böhren wendet una nach vohl Füllingen von Sand oder Schrot na. Indessen alte diese Mittel haben gewisse Nachtheile, die beim Bei darün herteben, dass die zum Schmelzen diese Metalle nättige Gempersturft dei Eitzeigenschlen z. B. der Wassignörken vernücktet und eine Benatzung für leicht schmelzhare Röhren überhanpt ausschliest, und dass die Röhren wie auch bei Verwendung von Weckstütt sebere zu reinigen sind.

Die Firma Pessavant-Isella in Basel bringt um eine Biegevorrichtung in den Handel, die den genannten Materialien gegenüber grosse Vortlieb laben om filt Röhren aus jedem Metall verwondhar sein düffer, und ausserdem den Vornag grosser Billigkeit hat. Die Vorrichtung besteht aus einer Spirafeder von 600 m. Länge, die aus sehr getum Fragelstahlicht gewunden ist; vorn ist sie mit einer Spirate sur Erlichterung des Vorschiebens in der Röhren und hinten unt einer ausgegenem Osse verseche, die das Herausichsen ermöglicht. Die dem Richturbentenssers angegasset Peder wird gest eingefestett in die Röhre geschoben, wonnt dieselbe in der Büldrech weite sleicht gebogen werden kann. Zum Herausmehnene der Feder dreht man sie etwas nach rechts, wocherch sich ihr Durchmesser vernündert; man kann sie dann beicht ans dem Röhre sentfermen.

#### Berichtigung.

In der Mitthellung über "Das Ansetsen von Beisen zur Metallhearbeitung" S. 292 dieses Jahrganges Z. 26 v. unten ist statt 20 Theile Salpetersäure.... zn lesen: 200 Theile Salpetersäure....

# Namen- und Sach-Register.

App. z. Bestimming von Brenn-weiten (Fokometer) 185. -- Kon-taktmikrometer od. Dickennesser 309. - Komparator 311. -

Sphärometer 3 Abbe'scher Zeichenapparat, Modifikation d., Bernhard 106. Admiraal, C., Zeiger-Metallther-

mometer 38 Aktinometrie,

ktinometrie, gegenwärtiger Zustand d., Chwolson 427. Akustik and akustische Apparate: Neuer. a. Phonographen, Steiner 183. — Studien üher d. Schwiugungsgesetze der Stimmgabel, Heerwagen 284 – Kuudt'sche Klangfiguren, Schaumburg 286 - Vorricht, z. telephon, Wiedergahe v. Schallkurven, Hymmen

326. — App. z. Demonstration stehender Wellen, Izara 429. Albrecht, E., Kolorimetrische Doppelpipette 417. Allihn, F., Ansteigen des Eis-punkts bei Quecksilberthermo-

metern aus Jenaer Normalglas 27 Altmann, A., Spazierstock mit Spur- n. Ueberhölungsmesser z. Messeu v. Eisenhahnschieuen 255.

Altmann, P., Brenner m. Sicherheitsvorricht. gegen Explosionsgefahr 430. Aluminium: Aluminiumloth nebst

Flussmittel, Bauer & Schmid-lechnor 227. — Widerstands-fähigkeit d. Alnminiums gegen Wasser, Göpel 419.

Anomometer s. Moteorologie. Ancroide s. Meteorologie. Anschütz, O., Strohoskop. App. (Schnellseber) 115.

Appel, D., Freie Hemmung mit vollkommen unahhängiger und freier Unruhe od. Pendel 19, 164 Aräometrie: Aräometer f. d. Bestimming d. Zuckergehalts von

Hnrn, Schütz 35. — Ueber den Gehrauch d. Aräometer, Maly 61. Arbeitsmesser: Maschinen - A., Kruse 35. — A., Müller 325. Arendt, Dr. R., Technik d. Ex-perimentalchemic 214.

Argandlampen s, Lampen,

Aron, H., Elektrizitätszähler für Drehstromanlagen 437.

Arsonval, A. d', App. z. raschen Filtration organischor Flüssig-keiten m. Hilfe flüssiger Kohlensäure 286. - App. z, raschen Sterilisirang u. z. Konsorvirung

organ. Flüssigkeiten 433. Aspirationspsychrometer s. Meteorologie

Assmann, Prof. Dr. R., Aspira-tionsusychrometer 1. Astronomie: Gnomon m. Aequa-

torealsonnenuhr, Höfler 73. -Loistungsfähigkeit kleiner astronom. Instr., Comstock 104. -App. zur Darstell. v. Plnneten-sebleifen, Naumann 112. - Photochronograph, Fargis, Hagen, Knopf 242. — Bestimmung der Aberrationskonstanten m. einem seehszölligen Clark'schen Aequatoreal nener Konstruktion, Comstock 321. - D. freischwingende eudel als Normalmass d. Zeit, Meudenhall 321. -- Neues photograph. Photometer z. Bestimmung v. Sterngrössen, Wilson 323, — Nouere Spektroskopkonstruktio-nen, Scheiner 365, — Vorseldag

zu e. neuen Altazimuth, Troughton & Simms 386 Ausdebnungskocffizieuten App. z. Bestimm. v., Merkelbach

Auerbach, F., Absolute Härte-messungen 430.

Ausstellungen: Internation. olektrotechnische A. in Frankfurt a.M., Schöne 22, 63, 29. - A. astronom. Instrumente in Chicago 24 - A. mathemat, Instrumente in Nürnhorg 247.

13 acker, Spirograph 400. Barometrie s. Meteorologie. Barr, A., Entferningsmesser m. Latte 38. — Vorricht. z. Messen od. Ansetzen v. Entfernungen u.

Winkeln 114. Barthel, G., Neuer. a. Beuzinu. Spirituslampen 184. — Spiri-tushuusenbrenuer 432.

Albe, Prof. Dr. E., Methode u. Arnd, M., Neuer, a. Kalorimotern 32. Barthel & Schöne. Dochtlose Löthlampe m. Spiritusverdampfung 364.

Bathometer s. Nautik. Bauer & Schmidlechner, Aluminiumloth nebst Plussmittel 327

Baumann, A., Vorricht. a. Kopf-schrauhen z. Schutze gegen unhefugtes Lösen 115. Bechmann, E., Zur Praxis der

Gefriermethode 28. Belloe, E., Transportabler Loth-apparat m. Stahldraht 211.

Benedikt, R., Bürettenschwimmer 287 Berend, K., Vorrieht. z. selbthätigen Messen v. Flüssigkeiten 112 Berget, A., Opt. Registrirmethode znr Bestimm, d. Beschleunigung

durch d. Schwere 429. Bergmann, S., Elektr. Ausschaltvorricht. 215

Bergmännische Messapparate u. Hilfseinrichtungen: Plesiometer (Visirkompass), Ebengreuth 30. — Feld- und Grubenkompass,

- Feld- und Grübenkompass, Francis 392. Berkley, J., Zerlegbaror Fuss f. elcktr. Glüblampen 397. Bernhard, Dr. W., Nene Modifikation d. Abbe'schen Zeichenapp.

Bosemfelder, E., Reagenzrohr z. Hervorbringen v. Zoncnreak-

tioneu 322 Biedermanu, Prof. Dr. R., Che-

miker-Kalender 435. Biltz, H., Vorlesungsversuche über d. Diffusion d. Gase 285.

Blum, L., Absorptionsapp. zur Bestimm. d. Schwefels in Eisen Boas, H., Neue Vorricht, z. schnol-

len Wechseln v. Mikroskopohjektiven 162 Bohror s. Werkstatt I. Bois, H. E. J. G. du (s. auch Du

Bois , Einf. Modifikation d. Poggendorff'schen Spiegelablesung 28. — Intensivnatronbrenner 16: — Magnetische Waage 404. Bolometer. Herstellunge. Flächenbolometers, Lummer, Kurlbaum Bonty, Torsiouspendel 218. Brasbear, Spektrograp Sternspektroskop d. Lick-Stern-

warte 369 warte 2022.

Braner, Prof. Dr. Fr., Reichert's nener Zeichenapp. 432.

Braun, Prof. F., Einf. absol. Elektrometer f. Vorlesungszwocke 212. - Drehstrommotor f. Vorlesungs-

zwecke 359 Brenner s. Lampen.

Brillen s. Optik.

Brodhn, Dr. E., Photometr. Un-tersuchungen. IV. Die photo-motrischen Apparate d. Reielsanstalt f. d. technischen Gebrauch 41. - V. Nenes Spektralphotometer 132.

Brücken waage s. Waagen. Brngor, Dr. Th., Neue App. d. Firma Hartmann & Brauu z. Messnng sehr grosser u. sehr kleiner Widerstünde 320. Büretten s. Chemie.

Bunge, A., Mikrophon-Schall-platte 180.

Cailletet, L., Beschreibung des m Eiffelthurm angebrachton Manometers 25.
Callendar, H. L., Konstruktion
v. Platinthermometern 213. —

Thermometer 308. Cammerer, J. B., Vorricht. z. schnellen Auswerfen v. Röhren aus Polarisationsapp. 181

Carette & Co., G., Stereoskop m. Einrichtung z. leichten Answech-seln d. Bilder 290. Chabaud, V., Neue Form d. Um-kehrthermennter f. Mercheleiter

kehrthermometers f. Meerestemperaturen 319. Charnock, C., Ein-u. Ausschaltevorricht, f. Glühlampen 21 Chemle: Zur Praxis der Gefriermethode, Bechmann 28. - Neuer Hebereztraktionsapp. aus Glas, Willard, Failyer 30. — Automat. Sprengel'sche Pumpe, Wells 69. — Nene Filterpresse f. Laboratorinmsversuebe, Lefranc 73. -Neue Anwendung d. Lunge'schen Gasvolnmeters, Müller 108. — Probenchmer für Flüssigkeiten, Honemann, Meyer 112 - Nouer Kaliapp. z. Benntzung h. Elementaranalysen. Delisle 146. -Technik d. Ezperimentalehemie, Arendt 214. - Neuer Troeken-app. für die Elementaranalyse, Sauer 250. — Zur Messnng osmotischer Drneke, Tammann 282. - Einstellungslineal für gasometr. Arbeiten, Lunge 284. — Neuer Gaskühler f. d. Laboratorium, Evers 285. - Vorlesungsversuehe über d. Diffusion d. Gase, Biltz 285. - App. z. raschen Filtration organ. Flussigkeiten m. Hilfe flüssiger Kohlen-

säure, d'Arsonval 286. - Bürettonschwimmer, Benedikt 287. - Heber f. ätzende Plüssigkeiten, heisse Langen u. Säuren, Ziegler 288. - Kolorimetrie u. quautitative Spektralanalyse in ilirer Anwendung in d. Chemie, G. u. H. Krüss 283. — Einfacher Heber z. Angiessen, Stegelitz 320. -Reagenzrohr sum Hervorbringen von Zonenreaktionen, Besemfel-der 322. – Chemie, Lehrbuch d., Zeisel 324. — Vorricht. z. selbthät. Aufzeichnen chemischer Untersuchung., Rassmuss, Paaseh 326. — Rücksehlagventil f. Wasserstrablluftpumpen, Ilaase 359 - Probenehmor, Steinle 362. -Fortschritte d. physik. Chemie, Nernst 382. — Kohlensäure-bestimmungsapp. m. automat. bestimmungsapp. m. automat. Säurezufinss, Greiner & Fried-richs 386. — Eiuf. App. z. Verdampfen im Vaknum, Schulze, Tollens 388. - App. z. Gewin-nung d. im Wasser absorbirten Gase d. Kombination d. Quecksilberpumpe m. d. Entwicklung durch Auskochen, Hoppe-Seyler 389. - Verwendung d. Zentrifuge b. analyt. n. mikroskop. Arbeiten, Thörner 300. — App.

f. fraktionirte Destillation, Ekenherg 391. - Metallener Innen-Rückschlusskühler, Donath 39 - Einfache Kühl- n. Eztraktionsvorricht., Farnsteiner 352.

— Einige Laboratoriumsapp.,
Ostwald 333. — Einfache Luftprüfungsmethode auf Kohlensäure m. wissenschaftl. Grundlage, Wolpert 394. - Verf. u. Vorricht, s. Bestimm, d. in einer Substanz entbaltenen Menge v. flüchtigen Bestandtheilen, Pettersson 396. - Vorlesungsversuch, d. Effnsion der Gase botreffend, Freer 429. — Absorptiousapp. z. Bestimm. d. Schwefels <u>i.</u> Eisen, Blum 430. - Verbesserte Gaspipette, Gill 432. - Ring Nonius-

irette, Meinecke 433. - Vor-

richt. s. Heissfiltriren, Paul 433. Nene Wägebürette, Ripper
 434. – Chemiker-Kalender, Biedermaun 435. - Analysirver-fabren n. -App. f. Alkohol und andere Flüssigkeiten oder zu verflüssigende Stoffe, Gossart 138. Chronometrie: Freie Hemmung in vollkommen unabhängiger nnd freier Unruhe, Appel 19, 164. - Chronometer m. au der Unruhaxe befestigter Auslösungsfeder,

Lange 180.
Chwolson, O., D. gegenwärtige
Zustand d. Aktiuometrie 427.
Clark's Normalelement, Lindeck

12. Kablo 117. Collier, A. F., Fernsprecher 76 Comstock, G. C., Leistungsfillig keit kleiner astron. Justr. 104. -Bestimmung d. Abherrationskonstanten m. e. sechszölligen Clark- tromecban. Luftpumpe 356.

schen Aequatoreal neuer Konschen Aequatoreal neuer Kon-struktion 321. Crampton, Th. Ph. Chr., Koh-lenhalter f. Bogoulampen 254. Criggal, J. Zerlegharer Fuss f. elektr. Glüblampen 337. Cuhel, Fr., Rechenmaschine 397.

Czapski, Dr. S., Einrichtung d. Spalten an Polarisationsphotometern 161. - D. dioptr. Bedingungen der Messung v. Azenwinkeln mittels d. Polarisationsmikroskops 172. — Methode n. App. z, Bestimming v. Brenuweiten(Fokometer)nachAbbe 185.

Daniel, H. Mr., Friise z. Erzielung riffelfreier Bohrungen 326. Delden, J. van, Werkzeng zum Abdrehen od, auch z. Abdrehen u. Gewindeansehneiden 437. Delisle, A., Neuer Kaliapp. z. Benntzung bei Elementaransly-

sen 146. Demichel, A., Kolorimeter für Rübensäfte 387.

Demonstrationsapparate: App. z. Erläuterung d. Drucks e. ruhen-den sehweren Körpers, Reichel App. z. experimentellen Herleitung d. Begriffs d. Trägheitsmoments, Koppe 72 .- App. z. Untersnchnng d. schiefen Falls u. d. Reibung, Reiebel 72. — App. z. Darstellung v. Planetenschleifen, Naumann 112. - Fon-cault'sches Pendel n. App. zur Objektivprojektion d. Fonesultschen Pondelversuches, Edelmann 211. - Einf. absolutes Elektro-meter für Vorlesungsversuche, Braun 212. - App. z. experi-mentellen Behandlung d. Lehre v. Trägheitsmomente, Hartl 282 - Eiuf. Rheostat, Szymański 358. - Drebstrommotor f. Vorlesnngszwecke, Braun 359. — App. z. Bestimm. v. Ausdehnungskoeffizienten, Merkelhach 388. -Differential- u. Waagegalvanometer, Szymański 389. - Vorlesungsversuch, die Effusion der Gase betreffend, Freer 429. App. z. Demonstr. d. stehenden Wellen, Izarn 429. - Schulgal-

vanometer, Noack 431. - Vorlesungselektrodynamometer, Oberbock 434 Dennert & Pape, Anoroidbarometer 150.
Dichte, Bestimmung d. mittleren
Departing 422.

Dichte d. Erde, Poynting 422 Dickenmesser (App. f. Physiker) nach Abbe, Pulfrich 309. — Dickenmesser für Dampfkesselwände, Phelps, Werwin 439. Dietzschold, C., Tabellen Uhrmacberkunst 360. Tabellen der

Distangmesser s. Entfernings-Dittmar & Falkenhausen. ElekDomke, Dr. J., Beiträge z. theoret. u. rechner. Ausgleichung period. Schrauhenfehler 32 Donath, E., Metallener Innen-Rückschlusskühler 392.

Droth, O., Vorricht, z. Zentriren

ron Wellen, Zapfeu u. dgl. 291. Druck: Luftdruck s. Meteorologic. - App. z. Erläuterung d. Dracks eines rnhenden schweren Kör-pers, Reichel 20. - Vorricht. z. Anzeigen d. Drackunterschiede in zwei gesonderten Luftrohrleitungen, Schlotfeldt 150. - Zur Measung osmotischer Drucke,

Tanmann 282. Du Bois, H. E. J. G., Einfache Modifikation d. Poggendorff'schen Spiegelablesung 25 — Intensiv-natronbrenner 155 — Magnet. Wange 404

Ducretet, Elektroskop 323. Dvořák, Prof. Dr. V., Strom-unterbrecher u. dcren Verwendung 197.

Ebengreuth, E. L. v., Plesiometer (Visirkompass) Edelmann, Dr. M. Th., Das Fou-cault'sche Pendel u. Apparnt z. Objektivprojektiou d. Foucault'schen Pendelversuches 211. Edinger, Dr. L., Neuer Apparnt z. Zeichnen schwacher Vergrösse-

rungen 170. Eisen, Absorptionsnpp. z. Bestimm. d. Schwefels im, Blum 430. Ekenherg, M., Apparat f. frak-tionirte Destillation 331.

Elektrizität: L Allgemeines: Intern. elektrotochu. Ausstell. in Frankfurt a. M., Schöne 22, 63, 99, — Ausschalt., McGregor, Wallach 115. - Anschlussende f. olektr. Leitnigsschnüre, Vogel 180. -Selhthätige Stromunterbreeher u. deren Verwendung, Dvořák 193 - Elektr. Aussehaltvorrichtung, Bergmann 215. — Vorricht. z. Verbindung isolirter elektr. Leitungsdrähte, Seehof 217. — Ein-fluss d. Luft auf d. Widerstand des Quecksilbers, Lnas 267. -Federklemme f. elektr. Leitungen - Stromregler mit nater veränderlichem Druck stehenden Widerständen, Ferraud 398. -II. Elemente: Bemerkungen iber d. elektromotor, Kraft d. Clark'schen E., Lindeck 12. — Bemerkungen über d. elektro-motor. Kraft d. Normalelementes v. Fleming, Lindeck 17. - Bei-träge zur Kenntniss d. elektromotorischen Kraft d. Clark'scheu Normalelementes, Knble 117. -Galv. E., de Méritens 151, -Zweikammer-Trockenelem., Vogt 215. - Trockenelem., Thrauitz 217. -Verschlossenes galv. E., Wensky 217. — Galv. E., Ochs 254. —

Konst. galv. E., Scheliha 326. -

HI. Batterieu; Thermoelektr. Säule, Gülcher 114. — Elektr. Sammler, Washburn 217. — IV. Messinstrumente: richt. z. Verlangsamen n. Anhalten d. Zeigernadel elektr. Messgerüthe, Weston 180. - Elek-trizitätsmesser 182. - Elektrizitätszähler, Grassot 182, — Einf, absol. Elektrometer für Vorlesungszweeke, Brann 212. — Elektrizitätszähler, Gruhe, Roeder, Ottesen 254 ... Elektr. Wellender, Ottesen 225. Elektr. Wellen-messer, Grawinkel, Strecker 318.

Neue App. d. Firmn Hart-mann & Braun z. Messung sehr grosser n. sehr kleiner Wider-stände, Bruger 320. — Elektroskop, Ducretet 326. - Einfacher Rheostat, Szymański Spiegelelektrometer für hohe Spannungen, Heydweiller 377. — Differential u. Wangegnlyanometer, Szymański 389. - Aperiodisches Elektrometer, Gerard 300. — Elektromagn. in die Leituug ein- n. ansschultharer Stromzeiger, Hildchrandt 396. -Geräth z. Messen elektr. Ströme durch Wärmeausdehuung von Stromleitern, Hartmann & Braun 197. - Schulgalvanom., Nonck 431. — Vorlesungselektrodynn-mometer, Oberbeek 434. — Elektrizitätszähler für Drehstromanlagen, Aron 437. — V. Mikro-phoue: M.-Schnllpl., Gwosdeff, Bunge 180. — M., Siemens & Hinlske 215. - Mikrophongeher, Wiegand 217. - VI. Telephone: Fernsprecher, Collier 76. — Vorricht. zur telephon. Wiedergahe von Schallkurveu, Hymmen 326. — VII. Beleuchtung; Ein- and Aussehaltvorrichtung für Glüb-lampen, Charnock 215. — Vor-richtung zur Verhinderung des Lockerns von Glühlampen, Schwarzlose 215. - Elektrische Bogenlampe, Jenkins 216. -Reibungskuppelung für elektr. Bogenlampen, Jergle 218 -Glühlmupenhulter, Uhlmaun 218 Kohlenhalter f. Bogenlampen,
 Crampton 254.
 Zerlegharer Fuss für elektr. Glühlampen, Criggal, Berkley, Williamson Photometer für elektrische Glühlampen, Kurz 399. -Vorrichtung z. Verhinderung d. Lockerns v. Glühlamp., Schwarzlose 439. — Elektr. Bogenlampe, Gerhardt 439. — VIII. Au-wendungen d. Elektrizität in Wissenschnft u. Technik: Elektr. Methode z. Bestimm. d. Angriffs von Glas durch Wasser, Pieifer 26. - Elektr. Temperaturmessapp., Hartmann & Broun 3 Elektr. Hauptuhr z. Betriehe

ströme, Prokhoroff, Fahlberg

 Fluidkompass m. elektr.
 Fiuriehtung, v. Peichl 37, 183.
 Elektr. Nebenuhr m. Schlagwerk 78. - Elektr. Umdrehungs anzeiger, Siemens & Halske 114. - Vorricht. z. Reguliren v. Uhren auf elektr. Wege, v. Orth 151. — Neuer. n. Phonographen, Steiner 183. — Elektr. Wärme- n. Heizvorr., Zipernowsky 253. - Vor-richt. z. Erzengung v. Wärme mittels olektr. Lichthogens für Löth- n. Schweisszweeke, Ritter 255. -Elektromechan, Lnftpumpe, Dittmar & Palkenhausen 356. — Drehstrommotor f. Vorlesungszwecke, Braun 350. Druckknopfumschnlter m. Kronschaltrad, Schrider & Co. 437. Ellipsograph, Schromm 139.

Emmert, Gewindekluppe 181 Entfernungsmesser: E. ohne Latte, Groll 34. — E. m. Lintte, Barr, Stroud 38. — E. aus einem Doppelfernrohr gebildet, v. Krottnaurer 113. - Vorricht, z. Ausetzen od. Messen v. Entfernungen, Barr, Stroud 114. - Z. Geschichte d. Distanzmessung, Hammer 155. — Vorricht. z. Schützen v. Entfernungen, Reuter 254. - E.,

Schoeler 363 Erddichte s. Dichte. Erhardt, K., Pantograph zum Zeichnen v. ebenen u. körper-lichen Gegenständen 395.

Erlenwein, J., Verfahren zum Schärfen von Feilen 216. Esser, Th., Stellbares Stichmass m. Messschranbe 179. Evers, F., Neuer Gaskübler für das Laboratorium 285,

Fahra, A., Neuer Stiehelhalter

Fabrikshygiene, Kraft 74. Fuhlborg, N., Elektr. Hauptuhr z. Betriohe v. Nebenuhren durch

Induktionsströme 37.

Failyer, G. H., Neuer Heberextraktiousnpp. aus Glas 30.

Fargis, Prof. G. A., Photoehronograph 242.

Farnsteiner, K., Eiuf. Kühl- u. Extraktionsvorricht. 392. Favé, L., Nener Marcograph 171. Peilen s. Werkstatt. Fernrohre: Doppelfernrohr m. ein-

stellbarem Axenabstand, Rodenstock 28. — Doppelfernrohr m. Kompass, King 149. — Einige Bemerkungen über Teloskope, Schroeder 152. — Neues abgekürztes Fernrohr, Steinheil 274.

Ferraris, G., Ueber konvergente u. divergente dioptr. Systeme 285. Ferraud, J., Stromregler m. unter veründerlichem Druck stehenden v. Nebenuhren durch Induktions-

Widerständen 398 Fery, C., Neues Refraktometer Fischer, F., Kugelfräsemaschine Fleming'sches Normalelement,

elektromotor. Kraft d., Lindeck Fletcher, J.S., Gewindekluppe 183.

Flüssigkeiten, Untersnehungen von: Prohenehmer f. Flüssig-keiten, Honemann, Meyer 112 - Vorricht, z. selhthätigen Messen ., Berend 112. - App. z. raschen Filtration organ, Flüssigkeiten m. Hilfe flüssiger Kohlen-sänre, d'Arsonval 286. – Heber f. ätzende Flüssigkeiten, Ziegler 238. — Selbthätiger Plüssigkeits-messer, Renther & Reisert 361. — Probenchmer, Steinle 362. — App. z. raschen Sterilisiruug u. zur Konservirung organischer Flüssigkeiten, d'Arsonval 433.

Flussspath, Gehranch d., f. opt. Zwecke, Thompson 106. Foucanitisches Pendel u. App. z. Objektivprojektion d. Foucault's schen Pendelversuches. Edelmann

211

Francis, Neues amerik. Bohr-Francis, futter 39 Francis, W. R., Feld- u. Gruben-

kompass 392. Freer, P. C., Vorlesungsversuch, d. Effosion d. Gase betr. 429. Friedel, H., Absteckgeräth zum Zeichnen v. Karten u. dgl. 32. Friedrich, K., Neue Messinstru-

mente u. Hilfseinrichtungen f. d. Werkstatt: 1. D. Reichel'sche Mikrometertaster 50. - 2. u. 3. Erzeugung v. Zahnrädern durch Fräsen 228, 408. — 4. Erzeugung v. Kegelrädern u. Trieben 410. Fabra's Stichelbalter 116. Reichel's cinf. u. doppelter oder entlasteter Kanonenbohrer 218 - Reichel's Zylinderfatter nad Zylinderwinkel 219. - Gewindeschneideeisen amerik. Systems

- Ansetzen v. Beizen z. Metallfärhung 292. — Kluppe z. Sehneiden v. Holzgewinden 328 Frister & Rossmann, Frase-vorricht, z. Herstell, v. Spiral-

der Bohrnuten 218. Frost, C., Hygrometer 255, Fuchs, K., Pendel als Waage 103. Fuess, R., Aspirationspsychrometer 1. - App. z. Bestimmung v. Höhenunterschieden uach Art d. Schlauchwaage 39.

Gallenkamp, W., Kolorimeter 77. Galvanometer s. Elektrizität. Gase: Lange's Gasvolumeter, Müller 108. — Einstellungslineal für gasometr. Arheiten, Lange 284. Neuer Gaskühler für das Laboratorium, Evers 285. - Vorlesungsverauche über d. Diffusion d. Gase, Biltz 285. - Neue Gas-

glühlampe, Warren 356. - Vor- Gotshacher, E. J., Vorricht. z. lesungsversuch, die Effusion der Gase hetr., Freer 429. - Verhesserte Gaspipette, Gill 432. Gefriermethode s. Chemie.

Gelcich, E., D. Uhrmacherkunst n. d. Behaudlung d. Präzisionsnhren 109. - Tabellen d. Uhr-

macherkunst 360 Geodaesie; Höhenmessiustrumente u.ihreHilfsapparate:

App. z. Bestimm. v. Höbenuntersehieden nach Art d. Schlauchwaage, Seibt, Fuess 3 Tachymetrie: Zur Geschichte der Distanzmessung und Tachy-metrie, Hammer 155. - Hilfsu. Nehenapparate: Nivellir-stative, Jordan 21. — Kurven-messer, Kahle-Endler 22. — Vorrichtung z. Senkrechthängen e. Instr. od. Ahsteekstahes, Gözler 39. - Vorrichtung z. Messen od. Ansetzen von Entfernungen und Winkeln, Barr, Stroud 114. -Senkel. Häussormann 362. -Literatur u. Allgemeines:

Sur les levers topométriques, Goulier Gérard, Aperiod. Elektromet. 390 Gerhardt, B., Elektr. Bogenlampe 43

Geschwindigkeitsmesser: Registr. Geschwindigkeitsmess. m. zwangläufiger Bewegung, Hausshälter 77. – Geschwindigkeitsmesser f. Geschosse, Schmidt 386, Gewindeschneidekluppe

Werkstatt. Gilbault, H., Neues Koudensationshygrometer 318.

Gill, A. 11., Verbesserte Gas-pipette 432. Glas: Angriff v. Glas d. Wasser u. elektr. Methode z. Bestimm. desselben, Pfeifer 26. - Löslichkeit einiger Gläser in kaltem Wasser, Kohlrausch 168. - Aasdehnungskoeffizienten einiger Glassorten, Thiesen, Scheel 293 — Einfluss d. Zusammensetzung d. Glases d. Objektträger u. Deckgläschen auf d. Haltbarkeit mi-kroskop. Objekte, Weher 388. hohrern m. zunehmender Steigung Gnomon m. Aequatorealsonnen-der Bohrnuten 218. uhr. Höfler 73.

Gögler, Vorricht. z. Senkrechthängen e. Instr. oder Absteckstahes 3 Göpel, F., Einige Versnche betr.

öpel, F., Einige Versnehe betr. Stromleitern 337.
d. Widerstandsfähigkeit d. Aluminiums gegen Wasser 419. Gösser, IL., Verf. z. Befestigen v. Zierknöpfen auf Metallröhren 397. Gorrmann, A., Theilvorricht. f. Früsemaschinen 216 Gossart, C., Analysirverfahren

u. -App. für Alkohol u. andere Flüssigkeiten od. z. verflüssigende Stoffe 438. Gothard, E. v., Spektrograph,

Studien 167.

hochstehender oder Aufziehen -hängeuder Uhren 255 Goulier, Tachymetrie 251. Graetz, L., Physikal. Revne 179.

Grafton, Bohrwerkzeug 39. Grassot, E., Elektrizitätszähler Grawinkel, C., Elektr. Wellenmesser 318

Gregor, J. A. G. Mc, Ansschalter Greiner & Friedrichs, Kohlensäurebestimmungsapp, m. autom. Sänrezufluss 386.

Groll, J., Entfernungsmesser ohno Latte 34. Gruhe, E., Elektrizitätszähler 254. Gülcher, R. J., Thermoelektr.

Sänle 114. Gnillanme, Ch. Ed., Prakt. Lösning des Problems des herans-ragenden Fadens heim Thermometer 69 Gumlich, Dr. E., Violle's Lehr-bueh d. Physik 31. Gundlach, E., Einstellvorricht. f. photograph. Objektive 150.

Gwosdef Mikrophon. Schallplatte 180. Gyroskope: Neuer Kreiselapparat, Sire 218. — Neuer gyroskop. App., Sire 249.

Haase, C., Rückschlagventil für Wasserstrahlluftpumpen 359. Hahel, L., Vorricht. z. Erzeugung v. Maguesium-Blitzlicht 154

Härtemessung, absolute, Auerhach 430 Hänssermann, G., Senkel 362 Hagen, Prof., Photochronograph

Halhach, F., Gewindeschneide-kluppe 291. Hammer, Prof., Z. Geschichte d. Distanzmessung u. Tachymetrie Hartl, H., Differential Dampf-spanningsthermometer 151.

Hartl, Prof. H., App. z. experimentellen Bebandlung d. Lehre v. Trägheitsmomente 282 Hartmann & Brann, Elektr. Temperaturmessapp. 36. - Nener App. z. Messnng sehr grosser u. sehr kleiner Widerstände 320. — Geräth. z. Messen elektr. Ströme durch Wärmeausdehnung von

schwiadigkeitsmesser m. zwang-läufiger Bewegung 71. Heerwageu, Dr. F., Studien fib. d. Schwingungsgesetze d. Stimmgabel 284. Helmholtz, H. v., Handhuch d.

physiologischen Optik 178, 394. Hermes, Hanptm., Zirkeleinsatz f. Winkeldrittelung u. Winkelkonstruktion 32 Heydweiller, Dr. A., Spiegel-

Hildebrandt, C., Kegelschnittzirkel 36 Hildebrandt, P., Elektromagnet.

in d. Leitung ein- u. ausschaltbarer Stromzeiger 396. Hitsehler, J., Laufgewicht mit ausbebbarer Schneide 437.

Höfler, A., Gnomon m. Aequatorealsonnenubr 73 Hoff, H., Ovalwerk 361 Hoffmann, F. A., Neuer selb-

thätiger Filtrirapp. 391. 11 of born, Dr. L., Violle's Lehr-buch der Physik 31. - Messung

hoher Temperaturen 257, 29 II onemann, Probenchmer f. Flüs-sigkeiten 112. Hoppe-Seyler, Prof. F., App. z. Gewinning d. im Wasser ab-

sorbirten Gase durch Kombinatien d. Quecksilberpumpe m. d. Entwicklung darch Auskochen 389. - Kolorimetr. Doppelpipette, Albrecht 417. Howard, IL, Kugellager mit auf

gesonderten Rollbahnen geführteu Kugeln 116. Huet's Anememeter, Lewis 146. Hugersboff, Fr., Universalbren-

ner 358 Hydrometrle: Flügelrad-Wasser-

messer, Sigl 32 Il y grometer s. Meteorologie. 11 y mmen, O., Vorricht. z. telep Wiedergabe v. Schallkurven 326.

Interferenzrefraktor, Mach 89. Izarn, App. z. Demenstration d. stebenden Wellen 420

Jaeger, Dr. W., Vielle's Lebr-bueh d. Physik 31. — Reinigung d. Quecksilbers 354.

Jenkins, Fr. Cl., Elektr. Begen-lampe 216.

Jergie, J., Reibungskuppelung f. elektr. Bogenlampen 218

Jerdan, Prof. Dr. H., Nivellir-stative 21. Jüeb, G., Brillenfeder 398.

ICable, Dr. K., Elektrometor. Kraft des Clark'schen Normalelements 117. Kable-Endler, Kurvennesser 29. Kaiser, Dr. P. J., Neues System einer leiebten Kompassrese 350. Kalender, Chemiker-, Biedermann

Kalisch, P., Recbenlehrmittel Kalorimeter, Neuer. au, Arnd

Kamptz, F. v., Augenglas für Parbenblinde 182.

Karten: Absteckgeräth z. Zeichn. v. Karten u. dgl., Friedel 39. Zusammenlegbarer Zirkel zur Bestimm, v. Entfernungen auf Karten, Graf v. Württemherg 115 Keilhach, J., Schraffirapp. 396

elektrometer f. hohe Spanningen | Kerher, Dr. A., Vereinigung der | beteronomen Strahlen Kessler, E., Objektivverseblnss f. photographische Apparate 183. King, Ed. G., Doppelfernrehr m.

Kompass 149. Klangtiguren s. Akustik.

Kluppe s. Werkstatt. Kneuffel & Esser, Rechenschieber

Knopf, Dr. O., Photochronograph Knudsen, Th. C., Senkleth mit

Verrichtung z. selbthätigen Angabe v. seichtem Fahrwasser 180 Koch, F., Oberschnlige Neigungswange 438

Koch, Gebr., Winkelbebelwange Kölle, E. J., Schublehre m. selh-

tbätiger Feststellvorricht, 254. Kohlensänre: Apparat z. reschen Filtration ergan. Flüssigkeiten mit Hilfe flüssiger Kohlensäure, d'Arsonval 286. - Kehlensäurebestimmungsapp. mit automat. Saurezufluss, Greiner & Friedrichs

386. - Einfache Luftprüfungsmethode auf Kohlensäure, Wolpert 394. - Verwend, flissiger Kohlensäure z. Herstellung hoch-gradiger Thermemeter, Mahlke

Koblrausch, Prof. Dr. F., Löslichkeit einiger Gläser in kaltem Wasser 168.

Kolorimeter, Gallenkamp 77. -Kolorimeter f. Rübensäfte, Pellet, Demichel 387. - Kolorimetr. Doppelpipette, Hoppe - Seyler, Albrecht 417. Kelorimetrie und quantitative Spektralanalyse, G. u. II. Krüss

Komparator f. Physiker, Abbe, Pulfrich 311. Kompass: Plesiometer (Visirkemass), von Ebengrenth 30. -

Elektr. Kompass mit Kursverzeichner, v. Peichl 37, 183, Pluidkompass mit elektr. Einrichtung, derselbe 37. — Doppelfernrehr m. Kompass, King 149 Neues System einer leichten Kompaserose, Kaiser 350. Feld- u. Grubenkompass, Francis

Koppe, M., App. 2. experimen-tellen Herleitung d. Begriffs d. Trägheitsmoments 72.

K Frageistensonents Lie Committee von Kraft des Cautrings von Kraft der Schaft von Kraft des Cautrings von Liebensche 200.
Kraft der Schaft von Kraft des Clark-schen Elements Lindeck, Prof. St. Elektromotor. Kraft des Clark-schen Elements Lindeck, Schreinschen Elements Lindeck, Schreinsche Elements Krettnaurer, Il. v., Entfernungs-

messer, aus einem Doppelferurohr gehildet 113 Krügener, R., Verrichtung von photogr. Kammern zur Ver-

hinderung mehrmalig. Beliehtung

d. Platten 79. — Plattenwechsel-verricht. f. pbotogr. Kassetten 111. Krüss, Dr. G., Kolorimetrie uud quantitative Spektralanalyse 28 Krüss, Dr. 11., Einfluss d. Kugel-gestaltfehlers des Objektivs auf

Winkelmessungen m. Fernrohren 199. - Kolorimetrie u. quantitative Spektralanalyse 28 Kruse, Dr. C., Maschinen-Arbeitsmesser 35

Kugellager s. Werkstatt. Kurlbaum, Dr. F., Flächenbolemeter 81.

Kurvenmesser, Kable-Endler 29. Kurz C., Phetometer für elektr. Glühlampen 399.

Lans, Dr. M., Einfluss d. Luft auf d. Widerstand d. Quecksilhers 267. acseck e. F., Mutterschlüssel

m. selbthätig verstellharer Maulweite 3 Lagrelle, Schlüsselmanl f. Muttorn versehiedener Grösse 152

Lalande, Kupferexyd-Elem. 283. Lampen: Bogen- u. Glühlampen s. Elektrizität. - Vorricht. zur Erzeugung v. Magnesium-Blitz-licht, Habel 150. – Ladevor-richtung f. Magnesium-Blitzlampen, Ramspeck & Kneblich 151 - Intensivnatroubrenner, du Bois 165. - Neuer, an Benzin- und Spirituslampen, Barthel 184. — Argandlampe für Spektralbeeb., Pringsheim 317. — Gasglüh-lampe, Warren 356. — Univer-salbrenner, Teelu, Hugershoff 358. — Magnesium - Blitzlichtlampe, Sinsel 362. — Dechtlose Löthlampe mit Spiritusverdam-pfung, Bartbel & Schöne 364. — Brenner m. Sicherheitsverricht. gegen Explosionsgefabr, Altmann Spiritushunsenbrenner,

Barthel 432 Lange, R., Chronometer mit an der Unruhaxe befestigter Auslösungsfeder 180.
Langenbruch, H., Zusammen-legbare photograph. Kamera 216.
Lazarus, N., Brillen- od. Kueifer-

gestell 35 Lefranc, I., Neue Filterpresse f. Laboratorinmsversuehe Lendl, Dr. A., Neue Konstruk-tion f. Mikroskope 68. Leroy, C. J. A., Zentrirung von

Normal clements von Fleming 17 - Violle's Lehrhuch d. Physik

Linsen: Vorricht. z. Messen von Linsen 181, - Messung v. Linsen, Thompson 207.

barkeit polarimetrischer Messungen 33

Lileratur (Besprechungennen erschienenerBücher); Violle's Lehrh. d. Physik, übersetzt von Gumlich, Holborn, Jaeger, Kreichgauer, Lindeck 31. - Fahriks-hygiene, Kraft 74. - D. Uhrmacherkunst u. d. Behandlung d. Präzisionsuhren, Geleich 100 - Theorie d. partiellen Differential gleichungen, Mansion, Maser 147. — Elemente d. photograph. Optik, Schroeder 175. — Handhuch d. physiol, Optik, v. Helm-holtz 178, 394. — Physikalische Revue, Graetz 179. - Technik d. Experimentalchemie, Arendt 214. - Études sur les levers topometriques et en particulier sur la tacheometric, Goulier 251. - Kolorimetrie u. quantitative Spektralanalyse, G. u. H. Kriks 289 Physik n. Chemle, Urhanitzky, Zeisel 324, — D. Tahelleu der Uhrmaeherkunst, Geleich, Dietzschold 360. - Prnkt. Tasehenbuch der Photographie, Vogel 360. - Einf Luftprüfungsmethode auf Kohlensäure, Wolpert 394. — Chemiker-Kalender, Biedermann - Tafeln f. Umrechnung

v. Thermometerangahen 435. Löthen s. Werkstatt. Loewenherz, Direktor Dr.L. +401 Lothapparate s. Nantik. LuftprüfnngsmethodeaufKoh-lensäure, Wolpert 394.

Luftpampea: Automat. Sprengel-sche Pumpe, Wells 69. - Elektromechan, Luftpumpe, Dittmar & Falkenhauseu 356, - Rückschlagventil f. Wasserstrahllnftpumpen, Haase 359

Lummer, Dr. O., Photometr. Un-tersuchungen: IV. D. photometr. App. der Reichsanstalt für den techn. Gebrauch 41. - V. Neues Spektralphotometer 132. - Ucher d. Herstellung eines Flächenbolo-

meters 81 Lunge, Prof. G., Einstellungslineal f. gasometrische Arheiten 281. Lunge'sches Gasvolnmeter, nene Anwendung d., Müller 108 Lux, Fr., Gefässmanometer 112.

M ach, L. Interferenzrefraktor 89. Magnesiumlicht s. Lampen Magaelismus u. Erdmagnetismus: Messung d. magn. luklination, Weber 141. — Magnet. Wange, Dn Bois 404. Mahike, A., Verwend. flüssiger

Kohlensäure z. Herstellung bochgradiger Thermometer 402

Maly, Fr., Gehraueh des Ario-meters 61.

Manometer: Manometer v. 300 m Länge am Eiffeltburm, Cailletet 25. - Geflissmanometer, Lux 112.

Lippich, Prof. Dr. Fr., Vergleich- Mansion, Dr. M. P., Theorie d. partiellen Differentialgleichung. Marcograph siehe Wasserstands-

zeiger Maser, H., Theorie d. partiellen Differentialgleichungen 147. Mayer & Schmidt, Handschleifvorright, f. Spiralbohrer 18 Mechanikertag, vierter deutsch. 281, 316,

Meinecke, C., Riug-Noniushürette 433 Meister, Gehr., Ruhende Anker-

hemmnng \$ Mendenhall, T. C., Das frei-sehwingende Pendel als Normalmass d. Zeit 321 Méritens, A. de, Galv. Element

Merkelhach, Dr. W., App. zur Bestimm. v. Ausdebningskoeffizienten 388. Metalle: Metallfärhnng, Beizen f.,

Friedrich 292 Barometer, Meteorologie: L Barometer, Ancroïde: Vorschlag für eine neue Form d. Queeksilherharometers, Waggoner 105 .- Aneroidbarometer, Dennert & Pape 150. Neues Normalharometer, Krajewitsch 209. - Heherharometer m. Temperaturkompensation für mittleren Luftdruck, Sentis 316.

— Il. Thermometer: Aspirationsthermomet., Assmann, Puess - Ansteigen des Eispunktes h. Queeksilherthermometern ans Jenser Normalglas, Allihn 27. – Zeiger-Metallthermometer, Ad Zeiger-Metalltbermometer, Ad miraal 38. - Gefäss zum Ver gleichen von Thermometern hei belichigen Temperaturen, Walter 2. - Fehlerquelle hei Quecksilberthermometern, Walter 346. - III. Anemometer, Anemographen (Windmesser): Huet's Lewis 146. -Auemometer,

Feuchtigkeitsmesser: Aspirationspsychrometer, Assmann, Fuess 1. - Hygrometer, Frost 255. - Neues Kondensationshygrometer, Gilhault 318. Instrum. z. Bestimm. v. Dampfspannungen bei niederen Tem-peraturen, z. Bestimm. d. Feuch-

tigkeit d. Luft, Sonden 357 Meyer, L., Probenebmer für Flüssickeiten 112. Meyer, L., Einfüssiges Stockstativ f. photograph. App. 216. Miethe, Dr. A., Photogr. Tele-

objektiv 110. Der Reiehel'sche Mlkrometer: Mikrometertaster, Friedrich 50. - Kontaktmikrometer (Dickenmesser) f. Physiker, Abbe, Pul-

frieh 319. Mikrophon s. Elektrizität. Mikroskopie: Neue Konstruktion für Mikroskope, Lendl 68. -Neue Modifikation d. Abbe scheu

Zeichenapp., Bernhard 106. Zentrirung v. Mikroskopohjek-tiven, Leroy 107. — Neue Vor-richtung z. schnellen Weehseln von Mikroskopobjektiven, Boas 162. - D. diopt. Bedingungen der Messung von Axenwinkeln mittels des Polarisationsmikroskops, Czapski 172. - Reichert's neuer Zeichenapp., Brauer 432. Mikrotome: Schnittaufklehemikro-

tom, Strasser 144. Möller, O., Kompensationsplattenthermometer 181. Moh, O., Verfahren z. Herstellung v. Glimmerplatten f. photograph.

Zwecke 21 Müllor, J. A., Nene Anwending des Lunge'sehen Gasvolumeters

Müller, Th., Arbeitsmesser 325. Müller & Schweizer, Fräse m. Polirstahl kombinirt 181. Naturforscherversammlung

167, 281 Naumann, Dr. E., App. z. Dar-stellung v. Planetenschleifen 112. Naulik: Elektr. Kompass m. Kursverzeichner, v. Peichl 37, 183. -Fluidkompass m. elektr. Einrich-tung, v. Peichl 37. — Wassertiefenmesser, Rung 180, 287. -Senkloth m. Vorricht. z. selhthätigen Angabe von seiehtem Fahrwasser, Knndsen, Nörholm 180. - Transportabler Lothapp. m. Stahldraht, Belloe 211. -Nene Form d. Umkehrthermometers für Mecrestemperaturen, Chahaud 319 emetz, J., Neue Waagenkon-

struktionen 221. Nernst, Prof. Dr. H., Fortschritte i. d. physik. Chemie 382. Nicholl, F. J., Schrauhensiche-rung m. federaden Zinkeu 399. Noack, K., Schulgalvanomet. 43 Nörholm, A., Senkloth m. Vorricht. z. selbthätigen Angahe v. seichtem Fahrwasser 180.

Oberbeck, A., Vorlesungselektrodynamometer 431. Ochs, K., Galv. Element 254. Ocrtel, K., Zirkel z. Anreissen d. Mitte zwischen zwei Punkten

Ophthalmologische Apparaie: Augenglas f. Farbeublinde, v. Kamptz 182. - Messvorricht. z. Bestimming des Augenbrechmstandes mittels d. Schattenprobe ohne Rechnung, Roth 217

Optik: L. Theorie, Untersu-chungsmethoden u. Appa-rate für theoretische Forschung: Interferenzrefraktor. Mach 89 - D. dioptrischen Bedingungen d. Messnng v. Axenwinkeln mittels d. Polarisationsmikroskops, Czapski 172. - Elemente d. photographischen Optik, Pellet, H., Kolorimeter f. Rüben-Schroeder 175. — Handhuch d. süfte 1871. physiol. Optik, v. Helmholtz 178, 394. — Der Einfluss des Kugelgestaltfehlers d. Objektivs auf Winkelmessugen m. Feru-rohren, Krüss 199. – Ueb. konvergente u. divergente dioptr. Sys-tente, Perraris 255. – Einige Sätze über d. Vereinigung d. heteronomen Strahlen, Kerber 287. -Neues Refraktometer, Fery 288. - II. Apparate zu verschiedenen optischen Zwecken, Hilfsapparate für Unter-

Stereoskope, suchungen, Operngläser, Brillen u. s. w.: Doppelfernrohr m. einstellharem Axenabstand, Rodenstock 38 --Brillen- od. Kucifergestell, Lazarus 39. - Strohoskop (Schnellseher), Anschütz 115. — Brillen-gestell, Willson 152. — Angenglas f. Farbenblinde, v. Kumptz 182. Stereoskop m. Einrichtung z. leichten Auswechseln d. Bilder,

Carette & Co. 290. - Brillenfeder, Jüch 398. - Opernglas, Schloss 398. - III. Methoden u. Apparate d. praktischen Optik: Gebrauch v. Flassspath in opt. Instrumenten, Thompson 106. Mikroskopobiek-Zentrirung v. tiven, Leroy 107. - Photograph. Teleobjektiv, Miethe 110 -Einige Bemerkungen über Teleskope, Schroeder 153. - Vorricht. znm Messen von Linsen 181. -Methode u. App. z. Bestimmung v. Brennweiten (Fokometer), Ahhe, Cznpski 185. – Messung v. Linsen, Thompson 207. – Sphärometer, Abbe, Pulfrich 313. – Neucs abgekürztes Fernrohr, Steinheil

374. 418. Orth, L. v., Vorricht z. Reguliren v. Uhren auf elektr. Wege 151. Ostwald, Prof. W., Einige Laboratoriumsapp. 393

Ott, Fr., Verstellbarer Schrauh-stock 291. Ottesen, H.R., Elektrizitätszähler 254.

Pausch, IL, Vorricht. z. selb-thät. Aufzeichnen chemischer Untersuchungeu 326. Pantograph z. Zeichnen v. eheneu körperlichen Gegenständen,

Erhardt 395 Paquelin, Cl. A., Löthrohr 290. Paraschiveseu, J., Schraffirlineal 435 Parker & Knight, Werkzeug-

halter Paul, Th., V filtriren 433. Vorricht, z. Heiss-

Pegel s. Wasserstandszeiger Peichl, J. Ritter v., Elektr. Kom pass m. Kursverzeichner 37, 183 Fluidkompass m. elektr. Einrichtung 37.

slifte 387. Pendel und Pendelmessungen: Freie Hemmung m. vollkommen unabhängiger u. freier Unruhe oder Pendel, Appel 19, 164. -D. Pendel als Wange, Fuchs 103 - Quecksilbor - Kompensations pendel, Riefler 149. - Foncault sches Pendel u. App. z. Objektiv-projektion des Poueault'schen

Pendelversuches, Edelmann 211.

— Torsionspendel, Bouty 248. Das freischwingende Peudel als Normalmasss d. Zeit, Menden-

hall 321. Pensky, B., Neue Waagenkon-struktion d. Firma J. Nemetz 221. Pentz, A. D., Verstellbarer Reitstock 363

Pessavant-Iselin, Vorricht. z. Biegen v. Röhren 440. Pettersson, O. S., Verfahren u. Vorricht. z. Bestimm. d. in einer Substanz enthaltenen Menge v. flüchtigen Bestandtheilen feifer, E., Angriff v. Glas darch

Wasser u. eine elektr. Methode z. Bestimm. desselben 26. Phelps, W. Fr., Dickenmesser hesonders f. Dampfkesselwände

Phonograph, Steiner 183 Photochronograph. Fargis.

Hagen, Knopf 242.

Photographic: Photogr. Kamera
f. hiegsame Platten, Whitney 35.

Plattenwechselvorricht. an photogr. Kamern, Wier - Photogr. Kamera m. Plattenweehselvorricht,, Wünsche 79. -Vorricht. a. photogr. Kamera z. Verhinderung mehrmaliger Be-lichtung d. Platten, Krügener 79. – Photogr. Teleobjektiv, Miethe 110. – Plattenwechselvorricht. f. photogr. Kassetten, Krügener 111. — Photogr. Kamera m. vorstellhnrem Obiektivkasten, Stirn 113. - Einstellvorricht, f. photogr. Objektive, Gundlneb, 150. — Vorricht, z. Erzeug, v. Magnesinm-Blitzlicht, Habel 150. — Ladevorricht, f. Mnguesium Blitzlampen, Ramspeck & Knohlich 151. - Die

Elemente der photogr. Optik, Schroeder 175. — Objektivverschluss f. photogr. App., Kessler 183. — Verfahren z. Herstellung v. Glimmerplatten f. photogr. Zwecke, Moh 215. — Einfüssiges Stockstativ f. photogr. App., Meyer 216. - Zusummenlegbare photogr. Kamera, Laugeubruch 216. — Vorricht. a. photogr. Kamera z. Wechseln d. Platten,

Schnye 218. - Prakt. Taschenbuch der Photographie, Vogel 360. - Magnesiumblitzliehtlampe, Sinsel 362 Photometrie: Photometr. Unter- Rnmspeck & Knoblich, Lade-

snehuugen: IV. D. photomotr. Apparate d. Reichsaustalt f. d. technischen Gebrauch 41. -V. Neues Spektralphotometer, Lummer, Brodhun 132. — Einricht. d. Spulten a. Polarisationsphotometern, Czapski 161. -Neues photogr. Photometer z. Bestimmung von Sterngrössen, Wilson 323. - Photometer f.

olektr. Glühlampen, Kursteller Physik, Lehrbuch der, Violle, Wothern. Jaeger, Kreichgauer, Lindeck 31. Urbanitzky 324. Urbanitzky 324. Physiologie: Handbneh d. physiol.

Optik, v. Helmholtz 178, 334, Pittler, W. v., Universal-Werk-zengmaschine 325. Platinthermometer s. Thermo-

meter. Poggendorff'sche lesung, einf. Modifikation d., du Bois 28

Polarisation: (Polarisations. apparate, Polarishingen Untersuehungen über Polarisationsorscheinungen): Einricht. d. Spalten Polarisationsphotometorn, von Czapski 161. — D. dioptr. Be-dingungen d. Messnng v. Axenwinkeln mittels d. Polarisationsmikroskops, Czapski 172, -Vorricht, z. schnellen Auswerfen v. Röhren aus Pelarisationsapp Cammerer 181. - Vergleichbarkeit polarimetr. Messungen, Lippich 333.

Poynting, J. H., Bestimmung d. mittleren Diehte d. Erde u. d. mittels Gravitationskonstanten d, gewöhnl. Wange 422. Pringsheim, Prof E., Argand-

lampe f. Spektralbeohachtungen Prött, C., Vorricht, zur Herstel-lung v. Lichtpausen 142. Prokhoroff, N., Hauptuhr zum Betrieh von Nebenuhren durch

Induktiousströme 37 Psychrometer s. Meteorologie. Pulfrich, Dr. C., Einige v. Prot. Abbe koustruirte Messapp. für Physiker, (1. Koutaktmikrometer od.Dickenmesser; 2 Komparator; 3. Sphärometer) 30

Quecksliber, Einfluss der Luft auf den Widerstand d. Quecksilhers, Lans 267. — Reinigung d. Quecksilbers, Jaeger 354. Onecksilberharometer siehe

Meteorologie. Queeksilherkompensationspendel, Riefler 149. Queeksilberthermometersich.

Meteorologie u. Thermometrie. 14 a h n, J. C., Entlastnugsvorrieht. a. Brückenwaagen 362

vorrichtung f. Magnesium-Blitz- Roeder, II., Elektrizitätszähler lampen 15

Rassmuss, E., Vorricht. z. solhthätigen Aufzeichnen chemischer

Untersuchungen 326.
Rechenapparate: Rechenschieber,
Kneuffel & Esser 395. — Rechenlehrmittel, Kalisch 396. Rechemnaschine, Cuhel 397 Refraktometer, neues, Féry 288. Refraktor, Interferenz-, Mach 89. Regenmessungen s. Meteorologie.

Reichel, C., Mikrometertaster 50. - Zylinderschleifkluppe 79. -Einfacher u. doppelter oder eut-lasteter Kanonenbohrer 218. — Zylinderfutter u. Zylinderwinkel

Reichel, Prof. O., App. zur Erlänterung d. Drucks e. rnhendon sehweren Körpers 22. - App. zur Untersuchung des schiefen Falls 72

Reichert's neuer Zeichenapp., Brauer 432

Reichsanstalt: Elektromotor. Kraft d. Clark-Elements, Lindeck 12 - Elektromotorische Kruft des Normalelements v. Fleming 17. Photometr. Untersuchungen: IV. D. photometr. Apparate d. IV. D. photometr. Apparate d. Reichsanstalt f. d. technischen Gebrauch. V. Neues Spektral-photometer, Lummer, Brodhun 41. 132. — Herstellung cines Flächenbolometers, Lummer, Kurlhaum 81. — Beiträge zur Lummer, Kenntniss d. elektromotorischen Kraft des Clark'schen Normalelements 117. — Messung hoher Temperaturen, Holborn, Wien 257. 296. — Ausdehnungskoëffi-zienten einiger Glassorten, Thiesen, Scheel 233. — Z. Einführung einheitlicher Gewinde in d. Peintechnik 329. - Notiz über Reinigung d. Quecksilbers, Jacger 354. — Verwendung flüssiger Kohleusiuro z. Herstellung hochgradiger Thermometer, Mahlke 402. — Einige Versuche betr. d. Widerstandsfähigkeit d. Aluminiums gegen Wasser, Göpel 419. Renter, Vorricht. z. Schätzen v.

Entfernungen 254. Renther & Reisert, E., Selbthätiger Flüssigkeitsmesser 361. Rheostat s. Elektrizität Richter, Cl. W., Schrauben-sicherung m. Nnsenstift zwischen

Bolzen and Matter 115 Riefler, A., Queeksilber - Kompensationspendel 149. Rippper, M., Neue Wägehürette

Ritter, J. J., Vorrichtung z. Erzengung v. Wärme mittels elektr. Lichtbogens f. Löth- n. Schweisszwecke 255

Rodenstock, G., Doppelfernrohr m. einstellbarem Azenabstand 38.

Rolide, A., Verstellb. Schrauben-schlüssel 114. Rohrhock, G., Wärmeregler, auf

d. Ausdehnung v. Flüssigkeiten beruhend 113 Rotationsapparate: Neuer Kreisel-

apparat, Sire 218 — Neue gyroskop. App., Sire 249. Roth, A., Remspindelartiges Bohrgerath für einschneidige Bohrer Roth, A., Messvorricht. zur Be-

stimming des Angenbrechzn-standes mittels d. Schattenprobe ohne Rechnung 217. Rowland, Spektrograph 36 Rung, Kapt. G. A., Wassertiefen messer (Bathometer) 180, 287,

Snlenger, M., Schublehre mit Zeigerwerk 35 Sauer, E., Neuor Trockenapp. f. d. Elementaranalyse 250. Sautter & Messner, Messschrau-

benichre in. Lochmessvorrichtung 112 Schaumburg, Fr., Kundt'sche Klangfiguren 286. Schaye, L., Vorricht. a. photogr. Kamera z. Wechseln d. Platten

Scheel, K., Ausdehnungskocffizienten ciniger Glassortcu 253. Scheiner, Dr. J., Neuere Spektroskopkonstruktionen 365.

Scheliha, C. v., Konst. galvan. Elemente 326. Schenk, C., Waage m. Differen-tiallanfgewichten 255. Schienen, Messung v., Altmann

m. Selhsteinstellung 184 Schloss, M., Opernglas 398. Schlotfeldt, H. W., Vorricht, z. Anzeigen d. Druckunterschiede in zwei gesonderten Luftrohr-

leitungen 150, Schmidt, W., Geschwindigkeits-messer f. Geschosse 386, Schmiedel, H., Vorricht. zum Halton zweier zu verlöthenden Rohrenden 253.

Schneider, C., Bohr- u. Fräse-maschiue 291. Schoeler, If., Entfernungsmessor

Schöne, Internat, elektrotechn. Ausstell. i. Frankfurt a. M. 2

Schrauben: L. Befestigungs-schrauben: Vorricht. a. Kopfschrauben zum Schutze gegen unbefugtes Lösen, Baumann 115 - Schrunbensicherung m. Naseneisen amerik. Systems, Friedrich 6. - Gewindeselmeidekluppe. Halbach 291. - Z. Einführung

einheitlicher Gewinde in d. Feintechnik 329. - Schraubensiche-rung mit federnden Zinken, rung mit federnden Zinken, Nicholl 399. — Bewegungsschrauben: Beiträge z. theor. u. rechuer. Behaudlung periodischer Schrnubenfehler, Domke

Schroeder, Dr. H., Einige Bemerkungen über Teleskope 153 - D. Elemente d. photograph. Ontik 17 Schroeder & Co., Druckknopf-umschalter m. Kronschaltrad 437. Schromm, Prof. Fr., Ellipsograph

Schütz, Dr. J., Ariiometer f. d. Bestimm. d. Zuckergehalts von Haru 35. Schultze, P., Neuerungen an

Prazisionswaagen 97. Schulz, G., Selbth. Tischbewegungsvorricht. f. d. drehbaren Support a, Universal-Fräsema-

schinen 361. Schulze, C., Einf. App. z. Ver-dampfen im Vakunm 388. Schwarzlose, G., Vorricht. zur Verhinderung d. Lockerns von Glüblampen 215, 439. Schwere, Bestimm, d. Gravitationskonstanten mittels d. ge-wöhnl. Waage, Poynting 422 - Opt. Registrirmethode z. Bostimm, der Beschlennigung der Schwere, Bergot 429. Schweri, J., App. z. Zeichnen nach d. Natur 150. Schwizgahele, H., Sackwange m. drehbarer Lastschale 395 Soeh of, M., Vorricht. z. Verhin-dung isolirter elektr. Leitungs-

drähte 217 Schilling, W., Schraubenschlüssel Scibt, Prof. Dr. W., App. z. Bestimm, von Höbennnterschieden nach Art d. Schlauchwange 39. Senkel, Häussermann 362. Sentis, M. II., Heberbarometer m. Temperaturkompensation hei mittlerem Luftdruck 316. Serrin, V., Neues Präzisionswan-gensystem f. beschleunigte Wägungen 10

Siemeus & Halske, Elektr. Um-drehungsanzeiger 114. - Mikrophon 215. Siovorts, M., Exzonterscheere

Sigl, G., Flügelrad-Wassermesser Sinsel, G. A., Magnesium-Blitz-

lichtlampe 362 Sire, G., Nouer Kreiselapp. 248.

- Neuer gyroskop. App. 249. Sondén, K., Neues Instr. z. Be-stimm. von Dampfspannung bei niederen Temperaturen 35 stift zwischen Bolzen u. Mutter, Spektralanalyse: Neues Spektral-Richter 115. — Gewindeschneide- photometer, Lummer, Brodhun photometer, Lummer, Brodhun

32. - Spektrographische Studien, v. Gothard 167. - Kolorimetrio u. quantitative Spektral-

analyse in ihrer Anwendung in d. Chemie, G. u. H. Krüss 289.

— Argandlampe für Spektral-beobachtungen, Pringsheim 317. - Neuere Spektreskopkonstruktienen: 1. Spektrograph v. Row-land & Brashear. — 2. Stern-spektroskep d. Lick-Sternwarte. 3. Objektivprisma der Cambridger Sternwarte, - 4. Nenes Spektroskop ven Young, Scheiner

Sphäremeter, Abbe, Pulfrich 313. Splegel: Modifikation d. Peggendorff schen Spiegelablesung, du

Beis 28 Sprengel'sche Pumpe, Wells Stative: Nivellinstative, Jordan Stativ mit zusammenschieh-Stativ mit zusammenschieh-baren Schenkeln, Westphal & Etzeld 152. — Einfüssiges Stock-stativ f. photogr. App., Meyer 216. Stegelitz, P., Einfacher Heber z. Aggiessen 222.

Steiner, B., Neuernng a. Phonographen 18 teinheil, Dr. R., Neues kürztes Fernrohr 374, 418. Neues abge-Steinheil

Steinle, O., Probenehmer 362 Stereeskop s. Optik. Sterilisirung organ. Flüssig-keiten, App. z., d'Arsonval 433. Stimmgabel s. Akustik. Stirn, R., Photegr. Kamera mit verstellharem Objektivkast. 113.

versiesinarem Opperuwast. 113.
tklehemikretom 134.
Strecker, K., Elektr. WellenTellens, B., Einf. App. 2. Ver-

messer 318. messer 2112 Stroheskop, neues, (Schnell-seher), Amschütz 112. Strond, W., Entferaungsmesser mit Latte 33. – Vorricht. zum

nnngen n. Wiukeln 114. Stühler, M., Verricht z. nnmittelharen Uehertragung e. Schau-

d. Zeichnungsebene 438 Szymaniski, P., Einfacher Rheo-stat 358. — Differential- und Waagegalvanometer 38

Tachymetrie s. Geodäsie. Tammann, Messung esmotischer Drucke eclu, Pref., Universalbrenner 358. Teleskope s. Fernrohre u. Optik.

Temperaturregulatoren: Wärmeregler, auf d. Ausdehnung von Flüssigkeiten heruhend, Rohrheck 113. Thermometrie: Aspirationspsy-

ehrometer, Assmann, Fuess - Ansteigen d. Eispunktes hei Quecksilherthermometern Jenaer Normalglas, Allihn 27. — Elektr. Temperaturmessapp., Hartmann & Braun 36, - Zeiger-Metallthermometer, Admirasl 38. - Prakt. Lösning d. Problems d. herausragenden Padens bei Thermometern unter Anwendung | Vereinsnachrichten e. Korrektionsrohres, Guillaume nungsthermometer mit Einrichnungsthermometer mit kunicutung z. Fernmelden d. Temperatur, Hartl 151. — Kompensationsplattenthermometer, Möller 181. — Verstellbarer Tempe-181. – Verstellharer Temperaturmelder, Weisser 152. – Konstruktion eines Platinthermometers, Callendar 213, - Noue Form d. Unikehrthermometers f. Meerestemperaturen, Chahaud 319. — Gefäss z. Vergleich. v. Thermometern bei hellehigen Temperaturen, Walter 342. berthermometern, Walter 34 — Thermemeter, Calleudar 39

Eine Fehlerquelle bei Quecksil-- Verwendung flüssiger Kohlensäure z. Herstellung hochgradiger Thermometer, Mahlke 402 Tafeln z. Umrechnung v. Ther-

emeterangahen 🚻 Thiesen, Pref. Dr. M., Ausdehnungskoeffizienten ciniger Glassorten 293. Thörner, W., Verwendung der Zentrifuge h. analyt. u. mikro-

skep. Arheiten 390. Thompson, S. P., Gehrauch v. Flussspath i. opt. Instrumenten 106. - Messnng v. Linsen 207. Thranitz, A. A., Trockenelement

Tellens, B., Einf. App. 2. Ver-dampfen i. Vakuum 388. Tronghton & Simms, Vorsehlag zu e, nenen Altazimuth 386 Tryndler, K., Schutz- u. Beleuch tungsspiegel für Drehhänke und

Hehelmaschinen 182

Uhlmanu, A., Glühlampenhalter 218 hildes in belieb Maassatabe and Uhren: Freie Hemmung m. vellkommen nnahhängiger u. freier Unruhe ed. Pendel, Appel 19, 164, — Hauptuhr z. Betrieh v. Nehenuhren dnrch Induktiens ströme, Prekhereff 87. — Ru-hende Ankerhemmung, Meister - Elektr. Nebenuhr mit Schlagwerk 78. — Die Uhr-macherkunst u. d. Behandlung d. Präzisionsuhren, Geleich 103 Quecksilher - Kompensations-pendel, Riefter 149. — Vorricht.

 Reguliren v. Uhren auf elektr. Wege, Orth 151. - Chronometer mit an d. Uuruhaxe befestigter Auslösungsfeder, Lange 180. – Vorricht. zum Aufziehen hoch-

stehender od. -hängender Uhren, Gotshacher 255. - D. Tabellen der Uhrmacherkunst, Geleich, Dietzscheld 360 Urhanitzky, Dr. A. v., Lehrhnch d. Physik 324.

110, 148, 179, 214, 253, 290, 390

Violle, Lehrbuch d. Physik 31. Vegel, C. J. [Anschlussende] f. elektr. Leitungschnüre 180. Vogel, Dr. E., Prakt. Taschen-huch d. Phetographie 360. Vogt, C., Zweikammer-Trecken-element 215. Vollmer, W., Sackwaage m. dreh-

barer Lastschale 325

Wangen L. Wägungen: Befesti-gung d. Axen u. Justirungsverrichtungen für Präzisienswaagen, Schultze 27. - Das Pendel als Wange, Fuchs 103. - Neues Präzisionswaagensystem für be-schleunigte Wägungen, Serrin 108. - Neue Wangenkonstruktion, Nemetz, Pensky 221 Waage mit Differentiallanfge-wichten, Schenk 255. — Winkel-hebelwaage, Koch 325. — Selb-thätigeWaage, Wendracek 362. — Entlastungsverricht. a. Brückenwaagen, Rahn 362, - Sackwaage mit drehbarer Lastschale, Vollmer, Schwizglibele 395. — Magnet. Waage, Du Bois 404. — Laufewicht m. anshehharer Schneide, Hitschler 437. - Oberschalige nitsenter 137. — Oberschalige Neigungswaage, Koch 438. Wärme: Neuer. a. Kalerimetern, Arnd 33. — Flächenbelometer, Lummer, Kurlbaum 81. — Wärmeregler, auf d. Ausdehnung von Flüssigkeiten beruhend, Rehr-heck 113. - Elektr. Wärm- n.

Heizverricht., Zipernowsky 253.

— Messung hoher Temperaturen,
Helberu, Wien 257, 296. Waggener, W. J., Vorschlag für eine neue Ferm d. Quecksilherbarometers 105

Wallach, H., Ausschalter 115.
Waller, Dr. B., Thermometrische
Mittheilungen: I. Geffiss z. Vergleich. v. Thermometern bei heliebigen Temperaturen 342.— 2.
E. Fehlerquelle hei Quecksilherthermometern 346. Warren, H. N., Gasglühlampe 356.

Washburn, G. A., Elektrischer Sammler Wasserstandsanzelger: (Fluth-

messer, Marcograph, Pegel): Nener Marcograph, Favé 171. Wasserstremmesser: Flügelradwassermesser, Sigl 325. Weher, C. L., Zur Messung der

magnet. Inklination 141. Weher, Prof. R., Einfluss d. Zu-sammensetzung d. Glases d. Ob-jektträger n. Deckgläschen auf d. Haltbarkeit mikroskop. Oh-

jekte 388. Weisser, Th., Verstellharer Temperaturmelder 152. Wells, H. L., Autom. Sprengel-sche Pumpe 69. Wensky, W., Veschlossenes galv. Element zur Erzeitgung gleichhleihender elektr. Ströme 217. Werkstatt: L. Apparate und Werkzenge: Mutterschlüsselm. selhthütig verstellharer Maulweite, Laesecke 39. - Grafton's verbess, Bohrwerkzene 39. -Werkzengbalter, Parker & Knight 40. - Neue Messinstrumente u. Hilfseinricht. für d. Werkstatt, Friedrich: 1. Der Reichel'sche Mikrometertaster 50. - 2. u. 3. Erzeugung v. Zahnrädern durch Fräsen 228. 408. — 4. Erzeugung von Kegelrädern und Trieben 410. – Messschraubenlehre mit Lochmessvorricht., Sautter & Messner 112. — Verstellbarer Schranbenschlüssel, Rolide 114. - Vorricht. a. Kopfschrauben zum Schutze gegen unbefngtes Lösen, Baumann 115. — Sehran-bensieherung mit Nasenstift zwiseben Bolzen and Mutter, Richter 115. - Kugellager mit nuf gesonderten Rollbuhnen geführten Kugeln, Howard 116. -Neuer Stichelhalter, Fabra, Friedrich 116. - Werkzeng z. Aushohren von Hohlkugeln 149. -Schlüsselmanl für Muttern verschiedener Grösse, Lagrelle 152. - Stellbares Stichmaass m. Messschraube, Esser 179. - Rennspindelartiges Bohrgeräth f. einschneidige Bohrer, Roth 181. -Fräse, m. Polirstahl kombinirt. Müller & Schweizer 181. - Schutzn. Beleuchtungsspiegel f. Dreh-hänke n. Hobelmaschinen, Tryndler 182. - Gewindekluppe, Fletcher, Emmert 183. - Handschleifvorricht. f. Spiralbohrer, Mayer & Schmidt 183. - Schranbenschlüssel m. Selbsteinstellung, Schilling 184. - Verstellbarer Parallelschrunbstock 215. - Theilvorricht, f. Friisemaschinen, Gorrmanu 216. - Verf. u. Vorricht, Härten chener od, platteuför-miger Körper 216. – Verfahren z. Schärfen v. Feilen, Erlenwein 216. - Früsevorricht, z. Herstell. v. Spiralbohrern m. znnehmeuder Steigung d. Bohrnuten, Frister & Ressmanu 218. - Einf. n. doppelter od. entlasteter Kanonen-bohrer, Reichel 218. — Zylinder-

futter n. Zylimlerwinkel, Reichel, Friedrich 219. - Vorricht. zum

Halten zweier zn verlöthenden

Rohrenden, Schmiedel 253. -

Schublehre m. selbthätiger Fest-

stellvorricht., Kölle 254. - Vor-

richtung z. Erzengung v. Wärme

mittels elektr. Lichtbogens für

Löth- n. Schweisszwecke, Ritter

255. — Gewindeschneideeisen

amerik. Systems, Friedrich 256.

— Löthrohr, Paquelin 290.

Löthrohr, Paquelin 290.
 Bohr- und Fräsevorrichtung.

NAMES: UND SACH-REGISTER. Schneider 291. - Verstellburer | Windmüller & Wagner, Ein-Schraubstock, Ott 291. - Ge-windeschneidekluppe, Halbach 291. - Vorricht, z. Zentriren v. Wellen, Zapfen n. dgl., Droth 291. – Universal-Werkzeugmaschine, v. Pittler 325. - Präse z. Erzielung riffelfreier Bobrung Dauiol 326. — Hülse n. Drill-bohrern zur Vermeidung des todten Ganges, Wiesemann 326. - Exzenterscheere, Sieverts 327. - Kluppe znm Schneiden von Holzgewinden, Friedrich 328. -Schthüt. Tischbewegungsvorricht. f. d. drehbaren Support v. Universalfräsemaschinen, Schulz 361. - Ovalwerk, Hoff 361. -Kugelfräsemaschine, Fischer 363. - Verstellburer Reitstock, Pentz 363, - Bohrkuarre 361. - Einricht, znr selbth. Aus- u. rückung e. Schaltrohrs n. Werkzeugmaschinen, Windmüller & Wagner 395. - Gewindeschnoidekluppe, Thürmer 397. - Verf. z. Befest, v. Zierknüpfen anf Me-tallröhren, Gösser 397. — Schnb-lehre m. Zeigerwerk, Salenger 398. - Schranhensicherung m.

Francis 399. — Leicht transportabler engl. Rohrschneideapp. 400. — Werkzeug z. Ahdrehen oder auch z. Abdrehen n. Gewindeauschneiden, van Delden 437. - Biegsames Rohr ans jiusseren u. inneren, drehhnr verkuppelten Rohrstücken, Wolff 437. - Amerik. Rohrschlüssel 439. - Vorricht. z. Biegen v. Röhren, Pessavant-Iselin 440. -II. Rezente: Ansetzen v. Beizen z. Metallfürbnug, Friedrich 292. Aluminiumloth nebst Fluse mittel, Baner&Schmidlechner 327. Werwin, T. D., Dickenmesser, hesonders f. Dampfkesselwände, 439. Weston, E., Vorricht. zum Verlangsamen n. Anhalten d. Bewe-

geräthe 180. Westphal& Etzold, Stativ m, zusammenschiebb. Sehenkeln 152, Whitney, Ch., Photogr. Kamera f. bicgsame Platten 35. Wiegand, S.L., Mikrophongeb. 217. Wicu, Dr. W., Messung hoher Temperaturen 257, 296. Wier, M. A., Plattenwechselvorricht, f. photogr. Kamera 35. Wiesemann, H., Hülse a. Drillhohrern z. Vermeidung d. todten Gauges 326.

gung d. Zeigernadel elektr. Mess-

Willinrd, J. T., Neuer Heber-extraktionsapp. 30. Willinmson, Ch. F., Zerlegharer Fuss f. clektr. Glühlampen 397. Willson, Th. A., Brillengestell 152. Wilson, W.E., Photogr. Photometer z. Bestimm, v. Sterngrössen 323. Zirkel s. Zeichenapparate.

richtung zur selbthät. Aus- nud Einrückung e. Schaltrohres an Werkzengmaschinen 395 Wolff, W., Biegsames Rohr aus äusseren u. inneren, innen verkappelten Rohrstücken 437.

Wolpert, Dr. H., Einf. Luftprüfungsmethode auf Kohlensiiure m. wissenschaftlicher Grundlage 394. Wondraček, W., Selhthät. Waage Wünsche, E., Photogr. Knmera

m. Plattenwechselvorricht, 79. Württemberg, Wilhelm Graf v., Zusammenlegbarer Zirkel z. Bestimm, v. Entfernnngen auf Karten 115.

Wüster & Co., Verf. n. Vorricht. z. Härten ebener od. plattenförmiger Körper 216.

Young, Nenes Spektroskop 373. Zahnräder s. Werkstntt. Zelehenapparate: Kurvenmesser, Kahle-Endler 29. - Kegelschnitt-

zirkel, Hildebrandt 36. - Absteckgerith z. Zeichnen v. Karten nnd dgl., Friedel 39. - Neue Modifikation des Ahbe'schen Zeiebenapp., Bernhard 106. — Zirkel zum Anreissen der Mitte zwischen zwei Punkten, Oertel 114. - Zusammenlegbarer Zirkel z. Bestimm. v. Entfernungen auf Karten, Graf v. Württemberg 115. — Ellipsograph, Schromm 139. — Vorricht. z. Herstellung von Liehtpausen, Prött 149. -App. z. Zeiehnen nach d. Natur, Schweri 150. - Nener App. z. Zeichnen scharfer Vergrösserangen, Edinger 170. einsatz f. Winkeldrittelnngu. Winkelkonstruktion, Hermes 381. -Pantograph z. Zeichnen v. ebenen und körperlichen Gegenständen, Erhardt 395. - Schraffgrapparat, Keilhach 396. - Spirograph, App. z. Zeichnen v. Schneckenlinien, Backer 400. - Roichert's nener Zeichenapp., Braner 432. Vorricht, zur unmittelhnren Uehertragung eines Schnuhildes in beliebigem Massestabe auf d. Zeichnungschene, Stühler 438. -Schraffirlineal, Paraschiveseu 438,

Zeiss, Carl, Mittheilung ans der optischen Werkstntt v.: 1. Methode u. App. z. Bestimmung v. Brennweiten (Fokometer) nach Ahlie, Czapski 185. - 2. Einige v. Prof. Abbe konstruirte Messapparate f. Physiker, Pulfrich 309. Ziegler, J., Heber für ätzende Flüssigkeiten, heisse Laugen u.

Zoisel, Dr. S., Lehrbuch der

Chemie 324.

Säuren 288. Zipornowsky, C., Elektr. Wärm-u. Heizvorricht. 253.







